

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

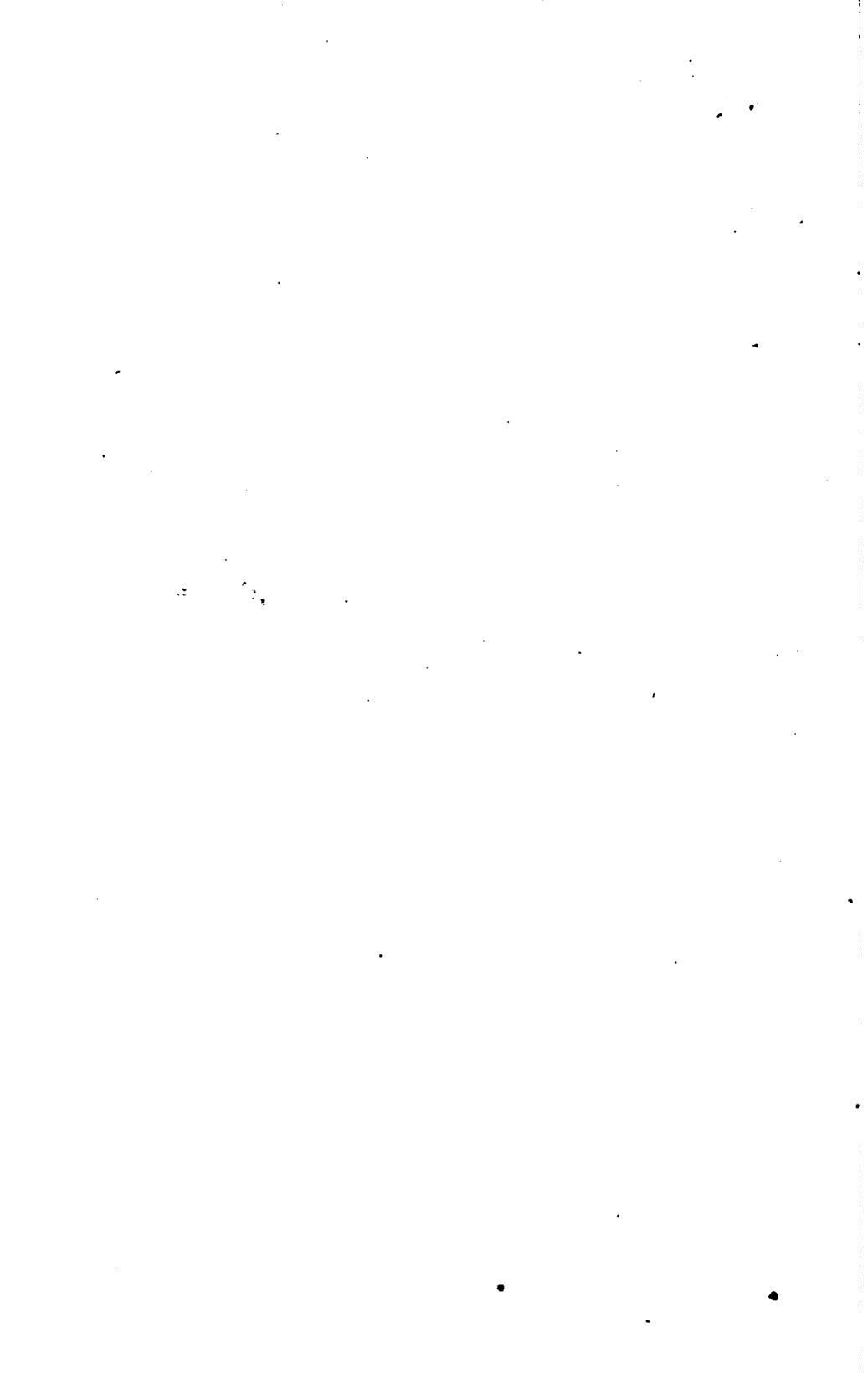

\*

•

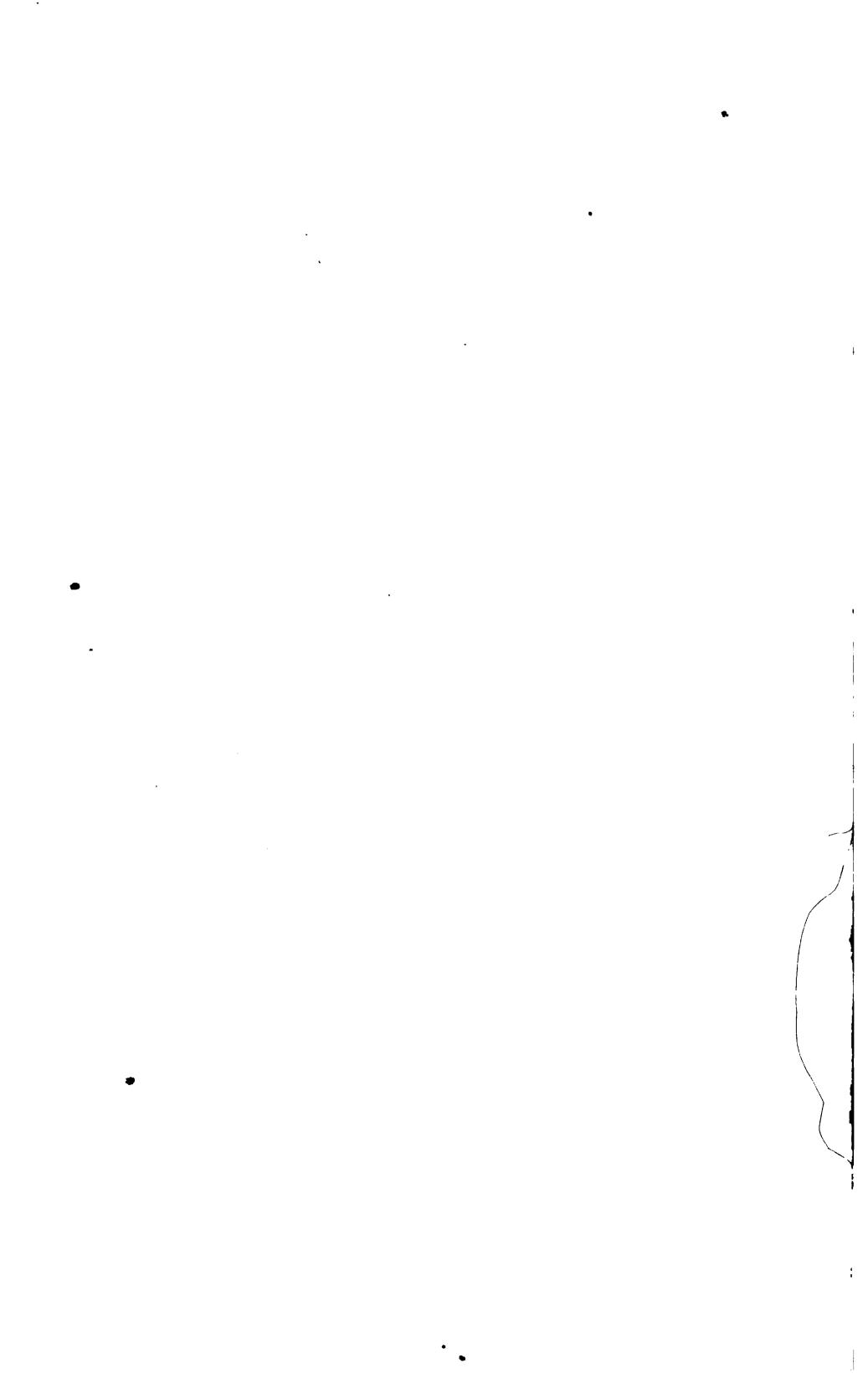

Geschichte der Kunst.

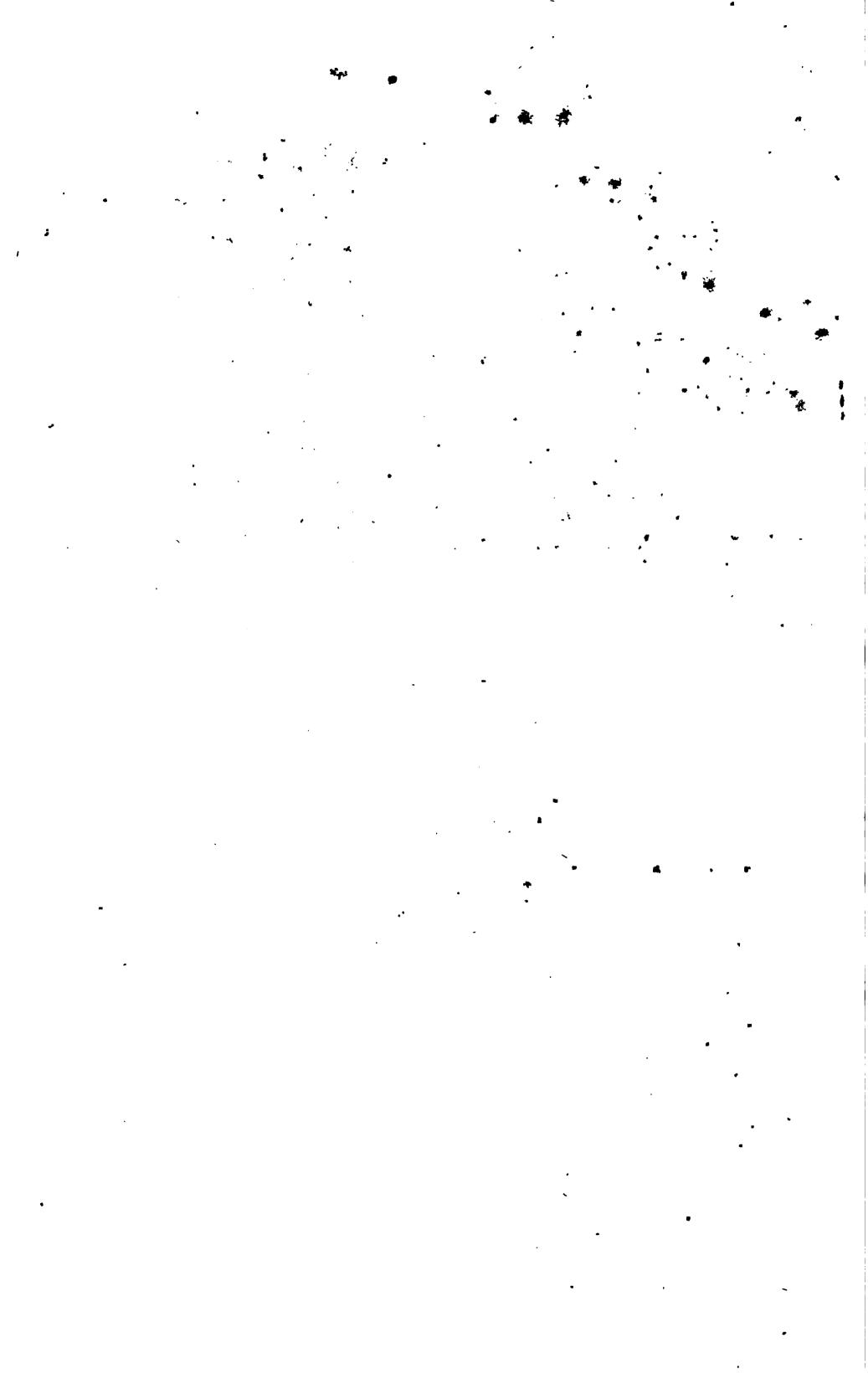

# Geschichte der Kunst

in ihrem

# Entwicklungsgang

durch

alle Bölker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen

von

Julius **Fraun**.

Zweite Ansgabe.

Mit einem Borwort von

Franz Reber.

Bweiter Band:

, Kleinasien und die hellenische Belt.

2.

Wiesbaden.

C. W. Areidel's Berlag. 1873.



# In halt.

|           |                                                                  | Seite       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.        | Von Cypern nach Rhobos und Areta                                 | 1           |
| 2.        | Von Areta nach Argos und Mykene                                  | 33          |
| 3.        | Von Mykene nach Smyrna und Sarbes                                | 61          |
| 4.        | Sarbes                                                           | 85          |
| <b>5.</b> | Rundschau von Sardes aus                                         | 103         |
| 6.        | Von Sarbes nach Ephesus, Samus und Milet                         | 131         |
| 7.        | Von Milet nach Halikarnaß und Lykien                             | 165         |
| 8.        | Aroja und die Ilias                                              | 206         |
| 9.        | Bon Troja über Lesbos, Chios, Delos 2c. nach Korinth             | 274         |
| 0.        | Von Korinth über Sparta, Pylos, Phigalia nach Olympia            | 312         |
| 11.       | Olympia und Pindar                                               | 346         |
| 12.       | Ithaka und die Odyssee                                           | <b>36</b> 8 |
| 3.        | Von Ithaka nach Delphi und dem Helikon                           | 416         |
| 4.        | Der Helikon und Hesiod                                           | 437         |
| 15.       | Vom Helikon nach Theben und Eleusis                              | 460         |
| 16.       | Das Theater zu Athen und Aeschylus 🔔                             | 480         |
| 17.       | Rundschau über Sicilien, Italien, Aegina                         | 499         |
| 18.       | Athen. Gang nach ber Afropolis                                   | <b>546</b>  |
| 19.       | Athen, die untere Stadt                                          | 642         |
| 20.       | Rundschau über Kyrene, Alexandrien, Anticchien, Rhodus, Pergamum | 672         |
|           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |             |

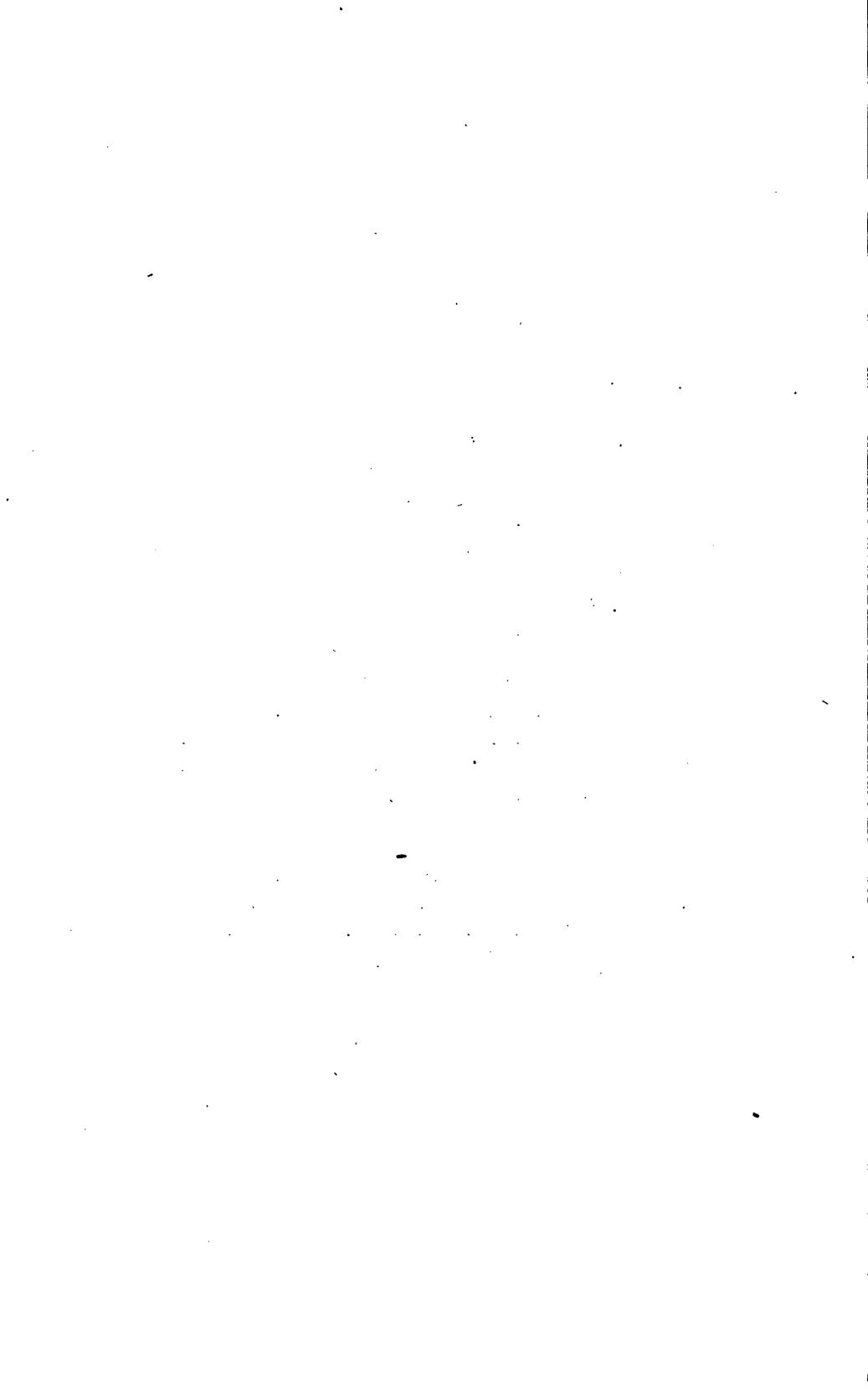

# Inhalts = Verzeichniß.

## 1. Perzeichniß der Götternamen.

**688.** Agathobamon 10. 435. 449. 450. 452. 462. **Ahriman 136. 650. 653.** Amphitrite 558. Amun 9. 11. 12. 21. 24. 33. 176. **334**. **435**. **438**. **446**. **448**. **449**. 462. 583. 587. 651. Anandatus 121. Antaus 37. Anubis (Nebo) 335. 509. Anuke (Ogka) 9. 11. 447. 461. 463. Aphrobite 11. 39. 88. 129. 135. 165. 175 2c. 260. 275. 310. 325. 339. **367. 387. 446. 460. 461. 463. 466. 472.** 505. 558. 574. 596. **605. Apollon** 19. 26. 29 2c. 38. 60. 72. 158. 161. 215 ec. 292. 324. 340. 407. 418. 425. 427. 456. 522. 547. 599. 610. 611. 655. 675. 694.

Apophis 452. 455. 462.

Arueris 451. 453. 458.

Ares 28. 37 2c. 177. 339. 387. 451.

Artemis 19. 60. 72. 98. 102, 121.

128. 135 2c. 146. 327. 417. 456.

457. 466. 546. 559. 574. 587.

**523.** 589. 605. 599. 650.

Abonis 11. 88. 129. 178. 234. 466.

Attes (Habab) 11. 88. 129. 178. **290. 466**. Bel 20 2c. 23. 124. 129. 341. Bore:Seth 37 2c. 57. 312. 339. Bubastis 19. 29. 136. 147. 292. Chaos 446. Chariten 430. 438. Charon 429. Chaseph 438. Demeter 11. 39. 176. 177. 298. 339. 343. 349. 387. 463. 469. 471. 472. 477 528. 544. 570. 574. 579. **605.610**. Derfeto (Atargatis) 23. 267. 388. Despoina 342. 472. 605. Diftynna 542. Dione 11. 21. 176. 446. 465. 558. Dionysos 37. 234. 314. 426. 451. 464. 2c. 483. 574. 579. 609, 617. 648. 684. Doto, Thuro, Chusartis 24. 267.

462. 651.

Astlepios 136. 174. 483.

589. 590. 592. 596. 651.

Athene 8 2c. 11. 24. 57. 176. 236.

313. 446. 448. 509. 524. 531. 538.

**549. 558. 563. 565. 581. 587. 588.** 

Co8=Chu 450.

Europa 22. 464.

Eurynome 338.

Erichthonius 559. 587. 656.

Erinnyen 66. 178. 471. 499. 553. 612.

Eros 177. 334. 342. 430. 438. 446. 460. 463. 558. 607. 647.

Gaa 21. 38. 452. 587. Giganten 452. 453.

Sabes 22. 178. 463. 464. 471. 472. 528.

Harmonia 267. 651. 462.

Harpyen 126. 188.

Hathor 9. 178. 448. 450. 472.

Sefate 343. 443. 471.

Hephastos 11. 24. 161. 176. 260. 387. 447. 463. 574.

Sera 22 2c. 48. 66. 124. 129. 147. 151. 153. 253. 267. 316. 338. 423. 446. 463. 602.

Sperafles 2. 15. 38. 41. 50. 74. 85. 145. 264. 317. 346. 348. 353. 397. 433. 451. 458. 500. 508. 516. 525. 528. 546. 566. 613. 618.

Hermes 12. 177. 332 2c. 379. 410. 431. 435. 451. 462. 473. 582. 587.

Horus b. ält 85 (s. Arneris).

Horus d. j. 19, 29, 38, 292, 456. (f. Apollon).

Hyperion 450.

Jakchos 475.

Japetos 450. 458.

Jaston 10. 11. 463.

Ilithpia 23 2c. 30. 79. 129. 178. 267. 293. 338. 438. 446. 461. 463. 605. 651.

30 58.

Joh 9. 136. 448. 450

Iris 270. 473. 566. 574.

3fi8 22. 37. 58. 136. 178. 451. 455. 463. 466. 473. 477. 526.

Rabiren 448. 450. 463.

Radmos 7. 33. 35. 335. 461 2c. 463. 464.

Rastor und Polybeukes 415. 448. 518. 574.

Roios 450.

Kolpiach (Ruach Clohim, Aneph) 21. 651.

Rora 463.

**Rrios** 450.

Rronos 6. 9. 2c. 19. 24. 37. 291. 346. 446. 449. 450. 452. 480. 500.

Apbele 11. 28. 88. 127. 176. 466.

Leukothea 549. 558.

Medusa 36. 508. 616.

Melkarth 15. 50. 311.

Menth = Harseph 9. 446. 450. 452 460. 463.

Minotaurus 19. 22. 341.

Mnemosyne 450.

Mui (Phobus) 31. 438. 451.

Mufen 431. 437. 445. 704.

Mylitta 23. 267. 446. 463.

Meith 9 2c. 11 2c. 21. 24. 176. 446. 448. 449. 461. 463. 465. 587. 651.

Nemesis 65. 598.

"Nephthys (Hestia) 451.

Metpe 9 2c. 12. 38 2c. 88. 176. 298. 339. 343. 357. 387. 449. 465. 472.

Nife 558, 563, 566, 590.

Mymphen 276. 438.

Ogka 587. (s. Anuka).

Oteanos 10. 291. 314. 450. 465.

Omanus 121.

Ophion 10. 291. 453. 462.

Ormuzd 650. 653.

Dsiris 6. 9. 2c. 19 2c. 25. 37. 88. 129. 178. 229. 234. 291. 314. 341. 431. 437. 451. 453. 455.

463. 464. 466. 468. 472. 500.

609. 682.

Racht 9 2c. 23. 24. 30. 159. 178. 267. 294. 446. 449. 463. 471. 651.

Pan 9. 334. 342. 356. 446. 447. 656. Pandora 300. 459. 571.

Panbrosos 575. 581. 559.

Be 9. 447.

Bersephone 11. 22 2c. 30. 136. 178. 451. 463. 469. 471. 2c. 528. 610.

Perseus 36. 54. 57. 120. 303. 312. 508.

Phobe 450.

Phtah 9. 11. 24. 161. 176. 260. 447. 451. 463. 646.

Plutos 11. 463.

Poseidon 12. 37 2c. 148. 177. 311. 339. 343. 371. 387. 451. 472. 558. 574. 582. 587.

Prometheus 130. 458. 660.

- Rannu 472.

Re 9. 12. 448.

Reto-Leto 10. 30. 136. 147. 267. 292. 449. 450. 456.

Mhea 9 2c. 19. 39. 88. 129. 176. 339. 346. 356. 449. 450. 463. 465. 480.

Sate 9. 178. 448. 450. 472. Sathre 465. 480. Schai (Triptolemos) 11. Serapis 682. 694. Sevef 9. 24. 446. 449. 450. 452. Silen 465. 467.
Sirenen 397.

Sonnengott 6. 13. 334. 472. 565. 618.

Talos, Talaios 24.

Taphne 438.

Tethns 450.

Thalatta, Tholath 23. 446.

Theia 450.

Themis 415. 437. 450. 451.

Thetis 558.

Thot 136 174. 334 2c. 431. 451. 455.

Titanen 451. 453. 463.

Ime 437. 451.

Triptolemos 463.

Tyche 435. 695.

Typhon 10, 12, 19, 28 2c. 37, 57, 88, 110, 177, 229, 292, 339, 343, 387, 422, 451, 453, 456, 466, 472.

Uranos 452.

Zaruana akarana 649.

Beuß 6. 19 2c. 38. 49. 86. 176. 253. 341. 346. 434. 446. 451. 456. 465. 515. 517. 519. 524. 538. 574. 594. 643. 647. 648. 694.

Musterien 358. 381. 292. 463. 471. 473. 477. 485. 630.

## 2. Kunftgeschichtliches.

Anklopische Mauern 15. 16. 25. 41 2c. 47 2c. 49 2c. 52 2c. 126. 224. 295. 330. 340. 342. 554.

Polygonbau 55. 56 2c. 122. 125. 175. 197. 432.

Felsgräber 15. 18. 25. 35. 42. 109 2c. 115. 117. 129. 179. 181 2c. 428. 519. 523. 675.

Hügelgrab 58. 67. 83 2c. 96. 103. 179. 209 2c.

**Byramiden und Pyramidalthürme 58.** 169. 179. 185. 193. 516. 528.

Dorischer Stil 69 2c. 102. 114. 116. 168. 172. 206. 276. 323. 343. 347. 503. 505. 510. 515 2c. 523. 531. 538. 546. 555. 557 2c. 588. 675.

Jonischer Stil 80. 87. 89 2c. 144. 152. 158. 163. 168. 172. 182. 193. 202. 206. 237. 343. 516. 562. 583 2c. 590. 599. 675.

Korinthischer Stil 617. 643.

Aegyptischer Stulptureinfluß 145. 159. 161. 541.

Aeginetisches 161. 195. 257. 506. 511. 539 2c. 547. 550. 551.

Babylonisch = phonikischer Einfluß 47. 74. 101. 107. 123. 124. 131. 159.

189 2c. 192. 194. 385. 509. 511. 531. 542 2c. 680. 681. 683. 690. 694. 695.

Altattisches 188. 192. 194. 548 2c. Gewölbebau 42 2c. 48. 67. 100. 104. 106. 125. 143. 149. 164. 173. 209. 431.

Die Sage vom Hypäthraltempel 78. 140. 161. 344. 422. 518. 524. 562. 563. 599.

Tempelfärbung 421. 511. 545. 548. 569.

Theater 480. 481. 504. 521. 526. 529. 673. 675.

Labyrinthe 16. 18 2c. 237. 515. Musik 372. 352. 426. 488.

Malerei 623. 676.

# 3. Perzeichniß der wichtigsten Orts- und Völkernamen.

Achaer 58. 62. 81. 226. 301. 323. 535. Achilleum 104. Adalia 205. Aeanteum 104. Aegina 21. 70. 257 2c. 483. 543. 545. **558. 546.** Aegion (Vostizza) 418. Aeolier 63. 79. Aetna 526. 529. Agrigent (Afragas) 80. 94. 172. 513 2c. Aisaluk 134. Aizani 114. 149. 163. Afre 519. Alajahsluß 117. Alatri 51. Alexandrien 677 2c. 681.

Alexandropol 102. Alinda 193. Alpheios 345. 347. Amafia 120. Amazonen 135. 169. 301. Amorgos 298. Amphissa 153. Amytla 11. 60. 324. Andros 143. 290. Ankyra (Angora) 127. 467. Antiochien 692 2c. Antiphellus 114. 197. Apamea Kibotus 130. Aperla 201. Aphrodifias 165. Apollonia 675. 676. Aptera (Kaphthor) 15. 25. Aradiova 428.

Argāus (Berg) 115. 131. Argos 16. 40. 48. 62. 471. 480. 500. 543. 545. 602. 604. 658. Argyrium 528. Aryfanda 204. Astra 441. Association (Tabor) 6. Atabyrion (Tabor) 6. Athen 50. 306. 365. 434. 546 2c. 642.

**C**āre 45. 79. 106. 154. 262. **C**hāronea 430. **C**halfedon 708. **C**halfis 442. 464. **C**hios 47. 285. 380. **C**hiufi 509. **Cortona (Gortynaia)** 16. 52.

Daftylen 15. 54, 128. 346.

Daulis 429.

Delos 29. 162. 292 2c.

Delphi 29. 30. 119. 154. 342. 359. 366. 418 2c. 420. 423. 465. 6.14. 607. 620. 628

Dia, Insel 17.

Didymoi 29. 158. 161.

Dindymon 88. 110. 128. 164.

Dodona 21. 51. 176.

Doganlu 115.

Dorier 7. 26 2c. 33. 45. 62. 80. 226. 323. 336. 417.

Drepanon 500. 504.

Dulichion 382.

Edinaben 383. 403. 416.

Eläa 64.

Eleufis 35. 51. 434. 470 2c. 586.

Eleutherä 470. 551.

Elis 51. 340. 342. 345. 347. 366.

436. 465.

Elymer 501. 502.

Enna 528.

Ephefus 63. 87. 134 2c. 153. 157.

638. 650. 705.

Epibaurus 58. 483.

Epirus 51. 52.

Eryf 504. 515. 527. Eryfhrå 12. 145. Etrurien 52. 65. 74. 79. 105. 429. 508. 509. Eujuf 126.

Galater 121. 127.
Gela 519.
Serros 101.
Sombet 114.
Sortyna 16. 515.
Sygäischer See 84. 98. 102.
Sythion 325.

Halikarnaß 168 2c. 615. Helike 148. Helikon 434. 437. 467. Helos 326. 443. Heraklea (Rus Welkarth) 510. 512. Heraklea (in Italien) 536. 621. Heraklea (in Ionien) 155. 166. Hierapolis im Mäanderthal 158. Himera 336. 514. 530.

Jalhson 6. 7.

Jardanos (Jordan) 15. 51. 340.

Japygien 28.

Jasson 143. 166.

Jda (auf Kreta) 16. 32.

Jda (in Kroas) 29. 88. 213.

Jkonium 118. 130.

Jmbros 209. 254. 464.

Jonier 63. 80. 133. 195. 226. 294.

302.

Jra 329.

Jrasa 3677.

Jthaka 368. 400.

Jthome 327. 330. 672.

Juktas (Berg) 19.

Rabmeer 433. 464. Ralymnos 167. Rameiros 6. Ranaaniter 2. 15. 17. 19. 21. 27 2c. 50. 53. 500. Ranbia 17. Raphthor 15. 25. Rappadofier 86. 112. 117. 519.

Rarer 3. 63. 86. 103. 106. 143. 157. **191. 292. 302.** 

Rarbample (Skarbamula) 331. 375.

Rastellorizo 198. 201.

Ratabathmos 677.

Ratakekaumene 110.

Ratania 526.

Raunier 28.

Relana 129. 157.

Relenderis 169.

Reos 302. 429.

Rephallonia 368. 378. 382.

Rertsch 97. 156.

Ribyra 205.

Riliker 63. 103.

Rimmerier 101. 288.

Rithäron 467. 469.

Rlaros 29. 144. 161.

Klazomena 63.

Anidos 173. 537. 606.

Anosos 13. 16. 17. 25. 29. 48. 136. 423. 427.

Rolonos 661.

Rolophon 29. 144. 288. 638.

Romana 120.

Konstantine 172.

Ropaissee 423, 433, 438, 470.

Korkyra (Korku) 382.

Rorinth 34. 78. 119. 311 2c.

Roron 331.

Rorybanten 89. 128. 129. 466, 605.

**R**v**\$** 168. 605.

Rreta 14 2c. 21. 26. 28. 64. 191.

**227. 470. 480. 542. 648:** 

Rreter 15. 29. 144. 153. 155. 341. **423. 426. 467. 515. 534.** 

**R**rissa 418. 420.

Aroton 534. 535. 631. 648.

Rula 110. 129.

Rureten 28. 54. 128. 147. 322. 346.

480. 605.

Andonia 26. 32.

Ryklopen 42. 47. 48. 54. 383. 389.

Ryllene 333. 418.

Ryme (in Rleinafien) 52. 64. 441.

Kyme (in Italien) 390. 533,

Kyparissiä (Arkadia) 337.

Ahrene 35 80. 94. 359. 363. 413. 469. 673 2c.

Rythera 14. 119. 325.

Anzikus 156. 641. 708.

Lamia 454.

Larisa (Gortyna) 16. (v. Argos) 48,

51. 52. (in Kleinasien) 64. (in Thes-

salien) 425. 432.

Laodicca (im Mäanberthal) 158.

Lapithen 432.

Latmos (Heraklea) 155. 166.

Lebadea 394. 434. 438.

Lebedos 144.

Leleger 3. 68. 103. 135. 167.

Lemnos 18. 177. 363. 464. 543.

Lerna 57. 58.

Lesbos 57. 63. 69. 79. 206. 277 2c.

467.

Leuke, Infel 612.

Libethri 648.

Lilybäum (Marfala) 504.

Limpra 203.

Lindos 6. 7 2c. 13. 366.

Liss 25.

Lofri 534.

Lybier 64. 68. 86 2c. 98. 105. 112.

135. 190. 195. 281. 288. 301. 657.

Lykangebirg 21. 49 2c. 341.

. Lyfien 29. 47 2c. 54.

Lyfier 86. 133. 183. 191. 195. 301.

Lykofura 49. 51. 340. 342. 447.

Lyktos 26.

Magnesia (am Mäanber) 61. 78. 146.

164. 288.

Magnesia (am Siphlus) 68.

Mantinea 318.

Marathon 104.

Marmarika 677.

Mazaka (Cafarea) 131.

Mazara 504. 510.

Medrazen 180.

Megalopolis 342. 344. 465. 483.

605. 672.

Megara 306. 308.

Megara (in Sicilien) 510. Melos 34. 35 2c. 596. Meffene 330. 672. Messina 530. Metapont 536. Methana 72. Methone (Modon) 40. Methymna 277. Milet 29. 63. 155 2c. 166. 481 644. 646. Milyer 433. Minyer 430. 432. 436. 438. Mithlene 279. Modika 519. Modon 331. Mothe 501. 504. Munychia 305. 659. Myfene 42 2c. 55 2c. 57. 105. Myfonos 292. 453. Mylaja 86. 169. Myra 201. Myser 68. 86.

Maupaktos (Lepanto) 417. Nauplia 16. 39 2c. 48. Navarin 331. 373. Nazos 17. 163. 295. Neïon 368. 402. Nemea 316. Neriton 368. 402. 412. Nimphi 47. 124. 131. Nonakris 418. Norba 51.

Myus 63. 155.

Denotrer 27.
Olbia 156.
Olymp 29. 112. 217. 270. 425. 429.
453. 454.
Olympia 44. 94. 164. 342. 346.
522. 594. 596. 598. 543. 544.
Orchomenos 105. 355. 430. 438.
Orthgia (bei Ephesus) 147.
Orthgia (Syrafus) 521. 523. 525.
Othrys 453. 454.

Palamidi 39. 48. Pallantion 318. Panormus (Palermo) 500. Panionium 148. Pantikapaum (Rertsch) 99. 156. Parion 607. Paros 296. 431. Parnassos 418. 429. Patara 29. 196. Patras 416. Pelasger 3. 15 2c. 29. 40. 49 2c. 64. 79. 81. 244. 269. 339. 432. 463. 645. Pergamum 64. 103. 149. 392. 641. 685. 706. Pessinus 127. 708. Phäaken 381. 443. Phalasarna 25. Phaleron 475. 483. 659. Pharos 376. 678. 682. Phaselis 204. Phellus 200. Pheneos 153. 525. Phera (Kalamata) 326. Phera (in Theffalien) 426. Phigalia 27. 94. 95. 338 2e. 541. 598. 673. Philister 15. 50. 52. 339. 500. Phoniker 1 2c. 6. 20. 29. 33. 35. 36. 39 2c. 47. 56. 79. 157. 179. 199. 203. 244. 262. 292. 325. 367. **383. 385. 389. 398.** 403. 438. **461.** 500. 510. 519. **525.** 526 530. 534. 546. Phofaer 3. 63. Phofier 427. Phrygier 86. 98. 106. 110. 183. 190. 290. Pinara 186. 198. Piraeus 305. 658. Platää 35. 469. 592. 628. Pleuron 416. Priene 63. 78. 155. Pteria 47. 121 2c. 531. Ptolemais (Tolmita) 674. Phygela 64. 147. Phios 332. 373. 403.

Mhamnus 598. Rhegium 304. 329. 534. 536. Rhodus 4. 2c. 64. 179. 515. 519. 640. 697.

Salamis 470. 481.

Samos 63. 72. 148. 2c. 253. 286. 480. 543.

Samothrafe 52. 209. 213. 254. 381. 463.

Sarbes 84 2c. 101. 263. 321. 657.

Scherschell (Jul. Cafarea) 180.

Sciacca 512. 515.

Segesta (Egesta) 73. 502 506. 568. Segni 51.

Selinunt 70. 146. 503. 505 2c. 507. 510.

Seriphos 36.

Sikelier 390.

Siftyon 149. 162. 177. 316. 542. 545. 635. 636. 638. 458.

Sinope 36: 120. 157.

Siphnos 569.

Sipplus 82.

Stala Nova 147.

Skotussa 51.

Skylla und Charybbis 398. 531.

Skythen 99. 101. 135. 288.

Smyrna 65. 133. 250. 281.

Soanbus 118.

Soloëis (Soluntum) 501, 530.

Solymer 192. 204. 205. 381. 433.

Sparta 44. 81. 98. 153. 320 2c. 322.

Sphakteria 331. 373.

Styrfall 418.

Sunium 69. 78. 81. 305.

Sybaris 531. 534. 648.

Synnada 129.

Syra 61. 290. 403.

Sprakus 70. 519 2c.

**Z**abor (auf Rhobus) 515. **Taphicr 403. Tarent 337. 533. 536 2c. 618. Tarrha 30. 425.**  Tarjus 31. 120. 122. 169. 426.

Taucheira 674.

Tauromenium (Taormina) 529.

Tavium 121.

Tangetos 72. 326. 375.

Tegea 94. 318. 545. 604. 612. 644.

Telchinen 7. 54.

Telmessus 106. 180 2c.

Tempe, Thal 29. 30. 425. 454.

Tenea 162.

Tenebos 29.

Teos 63. 144. 287.

Termessus major 204.

Termini 530.

Teufrer 29.

Teuthrania 64. 240. 415.

Tilphossion 419. 423. 437.

Tirynth 40 2c. 45.

**Tlos** 185.

Thasos 35. 297. 469.

Theben 365. 438. 461 2c.

Thera 33 2c. 60. 119. 162. 360. 363.

470. 644. 673.

Therapna 325. 375.

Thespia 438. 439. 447. 460. 607.

Thrafer 467.

Thurii 536.

Thymbra 275.

Tralles 157.

Trapezus 156.

Tritonsee 13. 178. 434. 586. 674.

Trözen 72.

Aroja (Jlios) 64. 213 2c. 222. 236.

**268.** 

Thana 121.

Tyrrhener 3. 50.

**U**rgub 116.

**B**al d'Jspika 119. 519.

Bulci 108.

Xanthus 187 2e. 206. 510.

**3**akunthos 367. 382.

Zankle 500.

## 4. Perzeichniß der wichtigften Personennamen.

Achill 104. 211. 214 2c.

Aeakus 21.

Megeus 590.

Aenāa\$ 502.

Aepytus 104.

Aeschylus 315. 481. 2c. 487. 522. 526. 628. 631. 635. 666. 671.

Aesop 283. 428.

Aëtion 641.

Agamemnon 42. 64. 105. 147. 214 2c.

Agafias 705.

Agatharchos 487. 631.

Agathofles 503. 524.

Ageladas 545. 602.

Agesander, Polydorus und Athenodorus 701.

Agorafritos 598.

Mias 104. 209.

Aispetes 100. 222.

Atrifics 36. 42. 48. 58.

Alexander I. 658.

Merander 65. 212. 620. 635. 678. 681.

Alfaus 278.

Alfamenes 596. 567.

Alfibiades 476. 631. 668.

Alfinoos 59. 385 2c.

Altman 250. 321.

Alyattes 65. 83. 87. 96. 101. 154.

Ameinias 493.

Anafreon 287.

Anazagoras 651.

Anazimander 646.

Anaximenes 11.

Androflos 63. 135. 146.

Andronikus Aprrhestes 655.

Annakos 130.

Antigonus 66.

Antiochus 644. 693.

Antiphilus 641.

Apelles 175. 620. 636. 638. 640.

Apollodorus 631.

Apollonius und Tauriskus 701.

Apollonius 619.

Archilochus 297. 313.

Archimedes 523. 690.

Arion 277. 313. 439. 480.

Aristarch 384. 686.

Aristides 494.

Aristibes (Maler) 637.

Aristokles 548.

Aristomenes 327.

Aristophanes 652. 667.

Aristophanes v. Byzanz 686.

Ariftoteles 401. 622. 646. 649. 653.

Arkesilavs 359.

Arktinos 413. 414.

Artemisia 168.

Attalus 588. 638. 706. 707.

Atreus 42. 105.

Augustus 127. 175. 210. 644. 656.

**B**afis 496.

Bathykles 61.

Battus 360. 675.

Bellerophon 186. 191. 235.

Boëthos 708.

Bryazis 169. 615. 694.

Bularchos 625.

Chares 700.

Chersiphron 138. 151.

Chorilos 487.

Coffutius 644.

Curtius 130.

Dabalus 3. 18. 152. 512. 515. 541.

583.

Damophon 595. 605.

Danae 36. 48.

Danaus 8. 42. 57. 471.

Demetrius (Bildner) 601.

Demetrius (König) 562. 689. 640.

697.

Demetrius Phalereus 470. 622. 685. Demokedes 537. 649. Demokrit 149. 650. Demokhenes 622. 657. Deukalion 130. Dinokrates 139. 679. Dionysius 520. 522. 658. Dipönus und Skyllis 542.

Empedofles 650.

Spaminondas 330. 672.

Spicharmus 668.

Eugammon 413.

Eumenes 643. 706. 707.

Euphranor 615. 621. 633. 637.

Eupalinus 150.

Eupolis 668

Eupompos 635.

Euripides 635. 666. 668.

Eutychides 696.

Selias 513. 514. Sillos 647. Sitiadas 81. 321. Slaukus 154. Slykon 619. Syges 87.

**S**abrian 528. 645. 653. 658. 708. Harpagus 191. 192. 194. Hekataus 647. Hephastion 679. Heraklitos 650. Hermogenes 144. 146. 151. Herobes Attifus 554. 642. 645. Heftod 353. 439. Bieron 352. 356. 522. 526. 689. 690. 700. Hipparchos 287. 654. Hippasos 650. Hippodamas 697. Hippotrates 173. Homer 213 2c. 281. 284. 353. 368 2c. 439.

Jamos 354. Jason 361. Ibykus 337. Iktinos 151. 340. 470. 567. 568. 599. Iphitos 346. Isigonus, Phromachus 2c. 706. Kalamis 422. 550. 560. 600.

Rallimachus (Bilbner) 601. 644.
Rallimachus (Dichter) 687.
Rallinos 288.
Rallon 544.
Ranachos 161. 545.
Ranbaules 87. 625.
Rarmanor 30.
Refrops 559. 586. 656.
Rephisobotus 704.
Rleowenes (Bilbner) 620.
Rleomenes (König) 319. 443.
Rimon 546. 588. 590. 592. 627. 659
666.

Rimon v. Kleonā 626.
Rofalus 515.
Rolotes 598.
Ronon 660.
Rorōbus 104. 345.
Rrates (von Pergamum) 392.
Rrates (Bergmann) 434.
Rratinos 668.
Rrefilas 601. 603.
Rrōfus 85. 87. 135. 139.
Rppfelos 59. 60. 348.

Leochares 169. 615.

Lesches 414. 629.

Reufippos 650.

Lykaon 49.

Lykios 600.

Lykophron 687.

Lykurgus (v. Sparta) 26.

Lykurgus (v. Athen) 616. 621. 622.

645. 660.

Lykander 660.

Lykander 660.

Lykinachus 66. 135. 144.

Lykippus 618. 638. 635. 700.

Manbrokles 625. Mausolus 168. Melanthios 636.

Memnon 121. 132. 413.

Menanber 621. 671.

Meton 669.

Mibas 111. 127. 467.

Mikon 627. 6281

Milon 535.

Mimnermos 289.

Minos 18. 25. 28. 396. 431. 512. 515.

Minyas 105. 431.

Mithridates 695.

Mnesikles 556.

Mnestheus 64.

Mochos 650.

Myron 545. 551. 560. 600. 604.

Releus 63.

Nifias (General) 503.

Nifias (Maler) 612. 637. 660.

Nikomachus 636.

Niobe 82. 273.

Noah 129.

Debipus 429. 661.

Denotrus 51.

Onatas 544. 592.

Onomakritos 397.

Orpheus 392. 439. 467. 496. 648.

Palamedes 39.

Pamphilos 635.

Pananos 627.

Päonius 160. 598.

Parrhasius 589. 632. 635. 637.

Pausias 636.

Peiranikos 641.

Belops 58. 103. 348.

Penelope 334. 372 2c.

Periander 59.

Peritles 593. 601. 643. 660.

Phalaris 515. 519. 336.

Pheibon 658.

Pheretybes 291. 647.

Phibias 195. 217. 540. 563. 566. 579. 589. 591. 593. 598. 603.

Philiskus 704.

Philolaos 650. 653.

Philon 660.

Philopappus 642.

Philogenus 636.

Phorbas 4.

Phryne 606.

Phrynichos 481. 487.

Binbar 13. 350 2c. 526. 657.

Pissifitratus 149. 247. 306. 308. 568. 643.

Pittakus 278.

Plato 653.

Polygnotos 626. 632.

Polykletos 483. 545. 602 2c. 610.

618. 635.

Polyfrates 148. 154. 287. 647.

Porsena 109.

Pratinas 314.

Prazias 600.

Praziteles 175. 447. 550. 605. 612.

634.

Protus 42. 54. 58.

Protesilaus 210. 219.

Protogenes 640. 700.

Ptolemaus Lagi 639. 680. 682. 700.

Ptol. Philadelph. 656. 683. 685.

Ptol. Euergetes 688. 700.

Ptol. Philopator 689.

Pprgoteles 677.

Pythagoras 291. 324. 392. 469. 534.

535. 536. 647 2c. 650. 682.

Pythagoras von Rhegium 550. 560.

Mhdtus 151.

Sappho 250. 279.

Sarpebon 191.

Scipio Barbatus 80.

Seleutus 160. 642. 693. 696.

Serv. Tullius 138.

Silanion 616.

Simonibes von Amorgos 298.

Simonides von Revs 287. 302. 364.

Sisphos 315.

Stopas 169. 367. 611. 613. 633. 704.

Smilis 152. 543.

## XVIII

Solon 306.
Sophokles 621. 661 2c.
Sophron 687.
Solos 641.

Sofrates 590. 651. 668.

Sostratus 682.

Spintharos 421.

Stasinos 415.

Stesichorus 336.

Strongylion 601.

Sulla 644. 660.

Zantalus 67. 103.

Teiresias 393.

Telefilla 317.

Terpandros 318. 322.

Thampris 338. 467. 439.

Thales 350. 646.

Thaletas 322.

Themistofles 658.

Theodorus 151. 157. 163. 643.

Theognis 308. 664.

Theofrit 687.

Theon 641.

Theron 80. 172. 305. 516.

Thefeus 546. 549. 599. 627. 628. 654.

663.

Thespis 481.

Timanthes 634.

Timomachos 641.

Timetheus 615.

Trochilus 471.

Trophonius 420. 434. 436.

Tyrtaus 323. 327.

Xenophanes 288. 647.

Zaleutus 534.

Zenobotus 686.

Zeuzis 536. 631. 635.

Boroafter 647. 653.

# 1. Von Cypern nach Rhodos und Kreta.

Unsere ideale Reise, welche den Spuren des alten Kulturgangs zu folgen sucht, hat uns nach einer Rundfahrt im inneren Afien vor die Insel Cypern geführt. Wir suchen vom Aelteren immer nach dem Jüngeren fortzuschreiten, und wenn die Geographie der alten Welt sich leicht und willig in unsern Reiseplan fügt und wir niemals nöthig haben, absonderliche Sprünge zu machen, so dürfte schon dieß ein günstiges Vorurtheil für die Richtigkeit der von uns vorausgesetzten alten Kulturpfade wecken. Die Insel Cypern weist uns westwärts weiter nach Rhobos. Nehmen wir an, unser Dampfer greife wieder in See und ziehe langs der langen Inselkuste Eppern's westwärts. Je dunkler der Abend wird, um so heller wird der fließende Schaum, den das peitschende Rad hinter sich läßt, und um so glänzender die Phosphorsternchen, die darin auftauchen und verschwinden. Wenn der Dampfer tüchtig ausgreift, dann geht er so rasch, als mit gunftigem Wind auch ein altphönikisches Schiff auf dieser uralten Meeresstraße bereits ging. Zu einem richtigen Verständnisse des Alterthums ist es nothwendig, daß wir unsere heutigen Seefahrtmittel durchaus nicht überschäßen. Wenn es möglich war, wie Diodor vers Seefahrt ber sichert, 1) aus dem Land des Frost's an der Mäotischen See hinter ber Krim in zehn Tagen mit einem Lastschiff nach Rhodos zu kommen, und von Rhodos in vier Tagen nach Alexandrien, von Alexandrien aber in zehn Tagen bis in's Land der Schwarzen nach Aethiopien hinauf, also in werundzwanzig Tagen von einem Ende der Welt bis

an's andere, so ist das eine Schnelligkeit, die durch heutige Mittel faum überboten werden fann. Römische Reisende, die mit der Ueberlandpost aus Indien kamen, konnten von Alexandrien aus am neunten Tage zu Puteoli sein.2) Wir haben aber keinen Grund, der Uebung römischer Zeit einen unmäßigen Fortschritt über die altphönikische Seefahrt zuzuschreiben. Fünfthalbhundert Jahr, bevor das erste samische Schiff durch die Säulen des Herakles verschlagen wurde, hatte Tyrus draußen bereits die Stadt Gades gegründet, und noch ein halbes Jahrtausend früher war ein Seezug kanaanitischer Völker unter des phönikischen Herakles Führung ber tyrischen Besignahme vorangegangen. Welche Flotten dorthin fortwährend unterwegs sein mußten, das beweist die Zahl von dreihundert Kolonien und Faktoreien, welche Tyrus allein auf der Westküste Afrika's hatte.") Das ist in einer Zeit, wo eine mißgeborene Kritik bas leuchtend blaue Mittelmeer mit kimmerischem Nebel zu bedecken liebt. Wenn aber einerseits die runden und die langen Schiffe, beren ägyptisch=phönikische Gestalt mit dem hoch aufge= schweiften Vorder= und Hintertheil und dem Thierkopf am Vorderende auch den Griechen verblieben ist — wenn diese Schiffe bereits mit Dampfbootschnelle vor einem richtigen Wind liefen, so sind andererseits Kleinheit der auch die Entfernungen weniger groß, als man zuweilen von den im Mittel-Studirstuben aus sich vorgestellt hat. Darum daß in einem Schulatlas Griechenland und Italien auf zwei verschiedenen Blättern sind, darf man nicht glauben, es sei in Wirklichkeit so und diese Länder hätten frei im Weltraum geflattert. Wer zwischen Griechenland und Sicilien mitten auf der See ist, sieht den Aletna und den Tangetos zugleich, allerdings eine Entfernung wie von Straßburg bis nach Wien. Aetna= ausbrüche hat man vom Tangetos aus gesehen, also auf die größte Entfernung, die innerhalb griechischer Gewässer überhaupt vorkommt. Vom Idagipfel auf Kreta übersieht man die lakonischen und die klein= astatischen Berge sammt dem ganzen dazwischen liegenden Inselmeer zugleich, und wenn uns hier zwischen Cypern und Rhodos im Segelboot der Sturm nicht vom Plat ließe, könnten wir vorziehen, schnell nach Alexandrien zu fliegen, und zu warten bis er vorüber ift. 1) Tyrrhenischen Seeräuber im homerischen Hymnus haben feinen fo beschränften Gesichtsfreis als manche germanische Gelehrte, benn nach-

meer.

dem sie den schlafenden Gott Dionysos gefangen, denken ste ihn zu verfaufen: entweder bei den Hyperboräern, oder auf Kypros, oder in Aegypten — alles Pläte, die einem richtigen Seeräuber schon dazumal gleich wohl gelegen sind. Sachverständige behaupten, daß auch heute jede Schwamm= fischerbarke von den griechischen Inseln bereit sei uns ohne Kompaß und Karte, nach Aegypten, Karthago oder Kolchis zu führen. 5) Wir wollen nur damit vorbauen, daß man fünftig nicht mehr den Mangel an Schiffsgelegenheit weder den ägyptischen Studienreisen einzelner Rünstler und Philosophen, noch dem nothwendigen Länderwechsel ganzer Bölker entgegensetze. Wenn der dem Homer bekannte fretische Dad as lus mit so sanfter Brise nach Aegypten fuhr, als Obysseus auf jener Fahrt, die er dem Schweinhirten Eumaios erzählt, dann war Dadalus am fünften Tag im Nilstrom. Aehnliche, oder noch fürzere Zeit brauchten jene kanaanitischen Pelasger, um sich von den Kusten Kanaan's, Aegypten's oder Libyen's auf Kreta zu werfen, und als hier ihres Bleibens nicht war, reichten später weitere vierundzwanzig · Stunden aus, um im Hintergrund bes Golfs von Argos einen Hauptzweig der pelasgischen Wanderung zu beenden. Aber es gibt auch Völker griechischen Bodens, deren Anfang dronologisch nicht mehr erreichbar ist, wie die Leleger und Karer, und die dennoch semis tischer Herkunft sind. Da auch zu ihrer Zeit keine. Brücken zwischen den einzelnen Inseln waren, außer denen, welche der habgierige Blick halbverhungerter Bölfer hinüberschlägt, so müssen wir die Fähigkeit, ausreichende Flotten zu bauen, noch viel früher voraussetzen. Allerdings kann eine Kunde auch wieder verloren gehen. Herodot läßt Etrurien durch die Phokaer entdeckt werden, nachdem derselbe Herodot eine lydische Kolonie aus der nächsten Nachbarschaft der Phokäer schon viele Jährhunderte früher eben dahin geleitet hat. Darius mußte die Indusmündungen wieder erforschen lassen, sowie die südliche Durchfahrt in's rothe Meer b), und dem Alexander gelang nicht einmal das Lettere, nachdem die Kriegsflotten des Sefostris, die Oftindienfahrer der Phöniker und bis in unberechenbare Zeit hinauf ein ägyptisch=baby= lonischer Verkehr um das südliche Arabien herum mit Benutzung der dort halbjährlich wechselnden Winde bereits stattgefunden. Unser Bedurfniß berührt vorerst nur die älteste Zeit, und für diese behaupten wir, daß, soweit eine Ahnung der Geschichte reicht, im ganzen Umkreis des Mittelmeers kein Volk war, das nicht, von der Rothwendigkeit gezwungen, hätte in See gehen können, so gut als die Angelsachsen über die stürmische Nordsee nach England und die Russen des neunten Jahrshunderts auf ihren Flußkähnen über's stürmische schwarze Meer zur Belagerung von Konstantinopel.

Wenn wir die Nacht über vor dem weiten pamphylischen Golf und den Tag über an den lykischen Felsgebirgen, die uns für später noch bevorstehen, vorbeigezogen, dann erreichen wir am Abend noch die Mboros Stadt Rhodos, am äußersten Nordostende ihrer Gebirgsinsel gelegen. Minarets und Palmen ragen über die Festungsmauern; neben uns zur Linken steht der gewaltige Thurm St. Michael, welcher vieredig ansteigt und oben in fünf Rundthürme übergeht: vier auf den Ecken, etwas überragend und durch eine überragende Gallerie verbunden, Einer, der stärkere und höhere, in der Mitte. Dieser Thurm, natür= lich aus der Ritterzeit, steht am Vorderende eines den Handelshafen beckenden Molo's, welch letterer, wie die anderen in verschiedenen Richtungen sich erstreckenden, und gleichfalls am Vorderende mit Thurmen besetzten Molo's, auf antike Grundlagen schließen läßt. Auf idealer Reise haben wir nicht nöthig, uns nach der Quarantaine vor dem äußeren Safen, wo die heimkehrenden Mekkapilger unter Zelten lagern, schleppen zu lassen, sondern betreten am Morgen ungestört den Hafendamm. Ueber dem S. Katharinenthor hing noch in neuerer Zeit das Skelett vom Kopf eines großen Haifischs, das man als Kopf Der Drache jenes von Dieudonné de Gozon, nachherigem Großmeister, erlegten Drachen zeigte. Der Sumpf bes Drachen ift eine Strecke sudwestwärts auf der jenseitigen Küste dieses schmalen Nordendes der Insel. Die Sage ift uns merkwürdig wegen der Frechheit, mit der eine antike Sage sich an den driftlichen Großmeister gehängt hat. Derselbe Drache wurde bereits in Urzeiten durch Phorbas, Lapithes' Sohn aus Thefsalien, der von den Rhodiern zu diesem Zweck berufen war, erlegt. Bur Zeit jenes Großmeisters selbst spielte dieselbe Sage auf der Nachbarinsel Kos?). Wir wissen auch, mit welcher Frechheit die sinnlandische Sage vom Schützen Tell sich in die Schweizerberge gedrängt hat, und wie man heute noch an verschiedenen Pläten der Schweiz die Armbrust dieses Tell zeigt, obgleich weder er, noch ein Landvogt Geßler semals in der Schweiz eristirt haben. Diese Beobachtung aus der Nasturgeschichte der Sage wird uns nicht nur verwandte Scenen, z. B. die Löwens und Drachenkämpfe des griechischen Herakles, die gleichfalls von anderwärts stammen, verstehen lehren, sondern auch mancher tief bedeutsamere Zug der Religionsgeschichte, wie wir sehen sollen, sindet nur hierin seinen Schlüssel.

Wir treten durch die Katharinenpforte ein und suchen zunächst die Mitterftraße benachbarte Ritterstraße, welche gerabe aufwärts führt. Sie bildet sich aus den soliden Wohnungsfacaden der Ritter, mit den alten Steinwappen über der Thur, und dazwischen die Priorate von England, Frankreich, Deutschland 2c. an den Löwen, Lilien, Ablern kenntlich. Jest wohnen arme Türkenfamilien darin und haben die verfallenden Paläste theilweis durch geschlossene Holzgitterbalkone ihrem Bedürfniß anzupassen Die Straße führt hinauf zu der öben Trümmerstätte, wo vor furzem noch ber Palast ber Großmeister, allerdings in Ruinen, und die zur Moschee gewordene Johanniskirche stand. Aber der Glockenthurm der Kirche war ein Pulverthurm geworden, der vom Blit ent= zündet aufflog und Alles hinwegfegte oder in Trümmer warf und an ber eigenen Stelle nichts als einen tiefen Trichter zurückließ. Die nächsten Stadttheile wurden zerschmettert und die Stadt mit einem furchtbaren Hagel von Quadern überschüttet. Von hier aus übersehen wir rückwärts Stadt und Hafen, nach jenseits aber, außerhalb der Baftionen, über das ganze Glacis verbreitet ungeheure türkische Begräbnispläte, die nur von einzelnen Platanengruppen beschattet sind. Sie erinnern an die ungeheuren Verlufte, welche die endliche Einnahme der Stadt im Jahr 1522 den Türken gekostet hat. Erst jenseits folgen im Halbkreis Vorstädte und Gartendörfer 8).

Alles das gehörte vormals noch zur Stadt. Der Gürtel von umsang der Festungswerken, auf denen theilweis noch das ungeheure Geschütz der Ritter liegt, wurde vom Orden, vermuthlich auf brzantinischen Grundslagen, errichtet. Aber die alte Stadt war um mehr als drei Viertheile größer und umfaßte noch eine mächtige Afropolis südwärts auf dem Ende senes Höhenzugs, dem setzigen S. Stephansberg, der mit verwilderten Gärten bedeckt ist. Da aber diese Stadt, nach Strado die

schönste aller Städte, erst im Jahr 408 vor Beginn unserer Zeitrechnung durch gemeinsamen Entschluß der älteren Städte Jalysos, Kameisros und Lindos neu gegründet wurde, müssen wir für jest an ihren vormaligen Denkmalen noch vorbeigehen, und werden erst später uns an ihre prachtvollen Häfen, deren sie für jede Nation, Ionien, Karien, Cypern, Alegypten 2c. einen besondern hatte, an ihre in Theatersorm ansteigenden Prachtbauten, an ihre dreitausend Statuen und hundert Kolosse, darunter den über hundert Fuß hohen Kolos des Sonnengottes selbst, erinnern. Für jest beschäftigt uns nur die phönikische Vorzeit der Insel.

Bhonififche Beit ber Infel.

Auf dem Weg nach Westen und als Eingangsstation in die nachmals hellenische Welt war das Land ber Rhodanim, wie es in der Genesis heißt, den Herren von Tyrus, Sidon und Cypern natürlich fehr gelegen. Die Götterdienste sind phönikisch. Der Koloß des Sonnengottes, der schon durch seine Größe an die babylonische Art mahnt, 3. B. an jenen golbenen Koloß, ben nach bem Propheten Daniel Nebukadnezar aufrichten ließ im Felde Dura bei Babel — er bedeutet ben phönifischen Sonnengott, ben Gott von Emesa und Baalbek oder Heliopolis. Wie an diesen Orten und bei den abgöttischen Königen Israels hatte er hier in seinem Tempel zu Rhodus seinen Wagen, ein Viergespann von Erz. Gott Kronos erhielt, der Hipe des Sommers wegen, seine Menschenopfer. Auf dem höchsten Berg der Insel, südwestwärts, jenseits der Inselmitte, von dessen Gipfel man nicht nur die ganze, im Innern waldige Insel überschaut, sondern auch in die Gebirge Kreta's und Kleinasiens hinein= reicht, war ein Heiligthum des Zeus Atabyrios. Dieses Heiligs thum erkennt man jest noch in einer Einzäunung von großen Steinen, die an der Stätte der Cella eine Johanneskapelle umfaßt. von Kreta aus gestiftet sein, und gehört also dem fretischen Zeus, d. h., wie wir sehen werden, dem Ofiris. Damit stimmt auch die Nachricht, daß eherne Stiere in dem Heiligthum standen, welche brüllten, wenn der Insel ein Unglück bevorstand 10). Der Stier ist das Bild des fretischen Osiris-Zeus. Genannt mar der Berg selber Atabyrion oder Tabyrion, führte also einen und benselben Ramen mit dem palästinischen Tabor, welcher griechisch ebenso lautet.

bamonischen Telchinen<sup>11</sup>), Erzschmiede, die man theilweis als die ältesten Bewohner von Rhodus angiebt, sind natürlich die Phöniker. Wie fast überall, wo wir auf griechischen Inseln und Küsten Phöniker sinden, muß es Kadmos gewesen sein, der sie zurückgelassen. Kadmos aber, wie wir sehen werden, ist keine wirkliche Figur, sondern wird als Gottesbegriff mitgeführt. Kadmon, der Urvorweltliche, hieß der schlangengestaltige, weltumfassende Urgeist der Phöniker, der Amun der Aegypter.

Wenn wir altphönifischen Städteboden betreten wollten, brauchten wir blos einige Stunden südwestwärts auf der nördlichen Rüste den Berg von Jalysos zu ersteigen. Es ist eben die Stadt, in welcher salvies ber Sage nach Kadmus einen Poseidontempel gestiftet hat und wo die Phöniker gegen die Belagerung der eingedrungenen Dorier sich am längsten hielten. Ihre edlen Geschlechter blieben auch unter den Doriern nach dem Fall der Stadt mit dem Ehrenrecht jenes Priesterthums wohnen 12). Man findet jest von der nachmals im neugegründeten Rhodos aufgegangenen Stadt fast nichts mehr als die Ummauerung der breiten Burgplatte. Mauern und Thürme aus der Ordenszeit sitzen darüber und in der Mitte steht eine schöne gothische Klosterruine. Wichtiger wäre uns Lindos auf der Mitte der etwa zwei Tagreisen langen Oftfüste. Dorthin brechen wir selbst auf, und nehmen im Hafen unten eine griechische Barke, die für unsere künftigen Pfade nothwendig ist. Dank der idealen Natur unserer Reise, wird Alles das ohne Bank und Aerger geschehen.

Nus der Mitte jener langen Oftseite der Insel tritt ein breites Borgebirg hervor. Dort legen wir am Fuß eines abenteuerlich steilen Burgfelsens an, und steigen hinauf nach dem hinter ihm liegenden Dorf Lindos, das heute noch den alten Namen trägt. Es ist in stade. jetiger Gestalt aus der Zeit des Ordens, zeigt solide, mit Wappen geschmückte Steinhäuser und Spitzbogen, die frei über die Straße spannen. Auf dem von allen anderen Seiten unzugänglichen Meereszselsen, der alten Afropolis nämlich, hatte auch der Orden sein Kastell errichtet. Bis vor Kurzem war es verschlossen; setzt sehlen die Thüren und hindert nichts mehr den Eintritt. Wir steigen auf Treppen und durch verschiedene Thorwege hinauf, lassen und aber nicht durch die

Ordensgebäude aufhalten, die theilweis im Innern ihrer gewöldten Räume noch Reste von Freskomalereien und Vergoldung zeigen, sons dern suchen den Athenetempel auf der höchsten Platte. Zwei Cellenswände stehen noch: die eine wohl erhaltene nach innen, die andere auf dem äußersten Ostrand des Felsens, hoch über der See und von der späteren Burgmauer überbaut. Der Tempel war klein, ist aber höchst merkwürdig, denn er bezeichnet eine der ältesten Kultusskätten der Göttin Athene 18).

Ter Athenetempel von Lindos.

Dieser Tempel war nach Ueberzeugung sowohl der Hellenen als der Aegypter von Danaus und seinen Töchtern gegründet. Auf der Fahrt von Aegypten nach Griechenland hatten sie bort angelegt, und zwar im Jahre fünfzehnhundert und elf nach der parischen Marmorchronif 14). Natürlich sind wir weit entfernt von jener höheren Erkenntniß, die im Danaus nichts als eine Abstraktion aus dem argivischen Volk der Danaer sieht. Die Geister, die von der germanischen Kritik todtgeschlagen sind, haben ein wunderbar zähes Leben und wachen immer wieder auf. Derselbe Danaus hat auch auf der argivischen Rüste südlich von Argos einen Tempel der Athene Saitis, der Athene von Sais, d. h. derselben Göttin wie zu Lindos, gegründet und, wie wir sehen werden, noch andere Spuren seines wirklichen Leibeslebens hinterlassen. Der fremde Ankömmling kann, wie Kadmus, ein Gott fein, den die Einwanderer mit sich führen. Wenn das aber nicht ist, bann wird er wohl ein Mensch sein. Der Tempel zu Lindos wurde später durch Kleobulus, den Herrn von Lindos, der zu den sieben Weisen zählt, erneuert, und diese Erneuerung kann es sein, die wir vor uns haben. Außer dem ältesten, mahrscheinlich hölzernen Kultusbild, das Danaus aufstellte, gab es ein anderes, vier Ellen hohes von Smaragd. Zu Konstantinopel, wo man es später unter ben größten Kostbarkeiten aufbewahrte, galt es für ein Geschenk des Sesostris. Wir haben natürlich an einen Glasguß zu denken, wie bei jener smaragdnen Säule im Heraflestempel zu Tyrus, die bei Nacht, natürlich mit Hülfe einer eingeschobenen Lampe, so wunderbar leuchtete. Hiftorisch sicher sind die Weihgeschenke, die Amasis in den hiesigen Tempel gab, zwei steinerne Standbilder, wahrscheinlich seine eigenen, und jener wunderbare Panzer von Linnen, an welchem jeder Faden selber wieder aus dreihundert fünf und sechszig Fäden bestand 15). Amasis ist aus Sais und huldigt der Athene, als der Göttin von Sais. Besamtlich wurde auch die Athene Athen's eben dahin zurückbezogen, und die Münzen des saitischen Nomos in römischer Kaiserzeit bilden die griechische Athene als Göttin ihrer Stadt ab. Also durch äußere Zeugnisse ist die ursprüngliche Einheit der Göttin von Lindos, dieser Athene der Griechen, mit der Göttin von Sais, der ägyptischen Neith, so gut oder besser verdürgt, als zwischen sonst zwei Figuren derselben Ideenkreise. Gleichwohl ist die Verschiedenheit so groß, daß eine hellenensüchtige Forschung hier mehr als irgendwo Boden zu böswilligem Widerspruch gefunden hat. Wir müssen weit ausholen, wenn wir gleichswohl den Faden wieder knüpsen wollen, den sehr besonnene alte Forscher, wie Herodot, ohne alles Mistrauen bereits in Händen hatten.

Das ägyptische Götter- ober Weltsystem, nach einer Auffassung, die im Berlauf unserer Darstellung sich großartig bewähren wird, begreift einen Kreis von kosmischen und einen Kreis von menschlichen, sterblichen Gottheiten 16). Zu den kosmischen gehört die Urgottheit, vertungt ber viereinig aus Urgeist (Amun), Urmaterie (Neith), Urzeit (Sevek) Tentischen. und Urraum (Pacht). Aus dieser weltumfassenden Urgottheit sind die kosmischen Götter der Innenwelt hervorgegangen, acht an der Zahl: Schöpfergeist (Menth, Harseph, Pan), Urfeuer (Phtah), himmel (Be), Erde (Anufe), Oberer Raum (Sate), Unterer Raum (Hathor), Sonne (Re) und Mond (Joh). An diese fos mischen Götter, welche sämmtlich Theile und Kräfte der Welt sind, schließt sich ein anderer Kreis von rein sagengeschichtlichen Figuren Ofiris und seine ganze, wie er selber, sterbliche Familie. nichts als ein vergöttertes altes Königshaus mit all seinen menschlichen Leiden und Freuden. Damit beide Kreise aber nicht zwei verschiedene Religionen darstellen, läßt man einen Kreis in den andern hineinragen, und zwar durch Verkörperung kosmischer Kräfte in menschlichen, sagengeschichtlichen Figuren. An der Spipe der sterblichen Reihe, die durch Ofiris und Ists zur Götterehre gelangt ift. standen deren Eltern Kronos und Rhea, ägyptisch Seb und Netpe. In Kronos sah man den Urzeitgott Sevef sich verkörpern, und Rhea ließ sich verschwindeln in die bereits als Rilgöttin niedergestiegene Göttin ber

Urmaterie, des Weltnebels, der Himmelsgewässer, Ret=Pe, Reith des Himmels. Beide, Kronos und Rhea, sind aber ursprünglich menschliche und sagengeschichtliche Figuren, so ungewohnt diese Vorstellung bei beschränkterem Gesichtskreis noch sein mag. Daß sie in Aegypten sterbs lich waren, wie ihre Kinder, die Kroniden auch, beweist ihr Tod und ihr Grab, das man einem kosmischen Begriffe, so lang man ihn als solchen erkennt, niemals zutheilen wird 17). Wenn Seb-Kronos seine eigenen Kinder verfolgt und auffrißt, so bedeutet das nicht etwa die Zeit, welche ihre Kinder frißt, noch phönikische Kinderopfer an Kronos, sondern eine wirkliche Verfolgung von Seiten des Kronos gegen die Kinder der Netpe-Rhea, welche diese außer von Kronos, auch noch von andern Bätern hatte. Kronos wurde von seinem Sohn Ofiris-Zeus des Thrones beraubt, und von einem jüngeren Sohn, dem Typhon, getödtet 18). Derselbe Typhon that seiner eigenen Mutter Retpe-Rhea Gewalt an. Das sind alles Dinge, die keine Verflüchtigung in spekulative Ideen mehr erlauben, sondern als sagengeschichtliche Thatsachen zu fassen sind. Um aber das Niedersteigen der vierfaltigen Urgottheit in Alegypten vollständig zu machen, braucht es nur noch die Verkörperung der Göttin des Urraums, der Pacht, welche als. Reto oder Leto, Göttin der Nacht und des Schicksals, zu Buto auf der Deltakufte residirt, und das Niedersteigen der Urgeistes Amun selber, der zum Nilgott wird als Agathodämon, Ophion, Jasion, Ofeanos 2c. Dieses Niedersteigen des Urgeistes als Nilgott ist eine Vorstellung, die an Alter der Kronidenfamilie vorausgehen muß, sonst hätte man nicht die Mutter der Kroniden in des Nilgotts Gemahlin, Retpe, Reith des Himmels, können übergehen lassen. Daß Urgeist und Himmelsgewässer als Nilgott und Nilgöttin herabströmen, ift an sich schon einleuchtend genug. Daß eine königliche Familienmutter zur Rilgöttin wird und andere Götter herabsteigen muffen, um in dem königlichen Familienvater und anderen Anverwandten Plat zu finden, begreift sich nur aus der Nothwendigkeit im priefterlichen System. Nachdem in der sterblichen Kronidenfamilie ein neuer Götterfreis sich ausgebildet hatte, mußte er mit allen möglichen Haften an die älteren Begriffe angehängt werben.

Meith-Retpe Aus der mit der Nilgöttin vereinigten Kronidenmutter stammt und ihre Entwidlungen eine ganze Reihe phönikischer und griechischer Götterwesen, die sämmtlich mehr oder weniger in einander übergehen. Sie sind Afteroths Aftarte-Aphrodite, Demeter, Dione-Rhea-Kybele und Athene. Allen liegt der Gedanke der feuchten Erdkraft, des Wachsthums und der Befruchtung noch zu Grunde, und sie können eben so leicht selber zu Erdgöttinen werden. Wenn Demeter von Okeanos-Jassion, d. h. dem Rilgott 19), einen Sohn Plutos, den Reichthum, hat, ägyptisch Schai, was derselbe Begriff ist, so sehen wir gleich, daß wir nicht mehr auf dem Boden einer Familiengeschichte, sondern einer Spekulation sind. Wenn dagegen Netpe-Rhea-Demeter ihre entsführte Tochter Isis-Persephone sucht, wenn Aftarte-Rybele-Rhea den vermisten Sohn Osiris-Adonis-Attes beklagt, so sind wir wieder in der Familiengeschichte und lassen uns das klare Verständnis durch keinerlei Allegorie mehr stören. Natürlich müssen wir auf die einzelnen Punkte später noch zurücksommen.

Auch die griechische Athene hat ihre Eigenschaften theils von der Rosmische außer= und überweltlichen Reith, theils von der sterblichen Kroniden= mutter. Sie ift, wie die Neith, von keinem Weib geboren und ihre, von den fünstlerischen Gebilden allerdings abweichende Auffaffung in alterthümlichen Lokaldiensten sowohl, als in griechischen Philosophen= schulen findet im Begriff der Neith in der That seine Lösung. Als Athene Ogka wurde sie in Theben und Amyklä verehrt. Zu Theben hieß das Thor der Athene Ogka zugleich das Thor der Reith 20). Ogka ift Anuke, also Reith als Anuke, Reith als Erde, ba die Erde natürlich zunächft als Ausscheidung des Weltstoffs betrachtet murde. Aber eben so leicht konnten die Stoiker die Göttin Athene als Dunstfreis, Weltnebel fassen, und Anarimenes in der Luft den Urgrund der Dinge erkennen. "Ich bin Alles, was war, was ist und was sein wird", fagt die Göttin von Sais selbst, "und die Frucht, die ich gebar, ist die Conne". Als Mutter ber Sonne wird Athene auch bei ben Griechen noch zuweilen gefaßt, und als Bater bazu bachte man ben Phtah = Hephaftos, Gott des Urfeuers 21). Gewöhnlich aber ist Neith= Athene die Gemahlin Amun's, des Urgeistes, und nimmt darum in ägyptischen Bilbern selber bessen Symbol, den Widderkopf an 22). Auch spate griechische Bildungen, wie die Athene Giustiniani in Rom zeigen noch ben Widderkopf auf der Helmwange. In ihrem ältesten

Tempel zu Athen, dem Erechtheum, stand ein phallischer Hermes neben ihrem Sisbild. Man hatte für gut gefunden, ihn gänzlich mit Lorbeerzweigen zu bedecken. Dieser phallische Hermes ist aber nichts Anderes als Amun, oder Amun-Re, der in der Sonne verkörperte Urgeist, Hermes Trismegistos, ihr Gemahl. Sie selber als Weltsstoff wird auch mann-weiblich genannt, und wurde, wenigstens in Aegypten, auch so abgebildet 23). Man denkt natürlich bei diesen kosmischen Göttern nicht im Ernst an menschenähnliche Figuren. Aber eben dieses doppelte Geschlecht oder diese Geschlechtslosigskeit hat den Anlaß zu der starren Jungfräulichkeit der griechischen Figur gegeben. Zu Erythrä in Ionien trug ihr Holzbild die Weltkugel auf dem Kopf, also eine richtige Erinnerung an ihre vormalige Größe 24).

Cterbliche Elemente im Athenebegriff.

Wenn aber Neith in Aegypten die große Mutter und Mutter der Götter heißt, so denkt man wohl zunächst an ihre irdische Berförperung in Netpe, Neith des Himmels, der Mutter der Kroniden. Der Geier, Symbol der Mütterlichkeit, weil man glaubte es gebe blos weibliche Geier, ift ihr heiliges Thier, und fliegt schüßend den ägyptischen Königen auf Schlachtbildern voraus. So wird die Göttermutter eine friegerische Göttin. Denselben Geier, der aber bereits ein Abler geworden ift, sehen wir auf affyrischen Schlachtbildern dem dortigen König in gleicher Weise voranfliegen. Aber dieser Abler wird auch bereits als wirkliche Figur und Feldzeichen von affprischen Kriegern auf einem Thronboden getragen 25). Die Perfer setzten ihn auf eine Stange, die Etrusker, durch lydische Vermittlung, deßgleichen, und von den Etruskern haben ihn die Römer empfangen 26). Wir sehen also eine friegerische und eine mütterliche Göttin zugleich. Daß der lettere Charafter auch ber griechischen Athene nicht fehlt, beweist zwar nicht die bildende Kunft, wohl aber zahlreiche Lokaldienste, wo Athene Mutter heißt. So ist sie z. B. in Athen des Erechtheus, d. h. wie wir sehen werden, des Poseidon-Typhon, Mutter, woraus man später freilich bas Verhältniß einer Pflegschaft zu machen suchte. Mit ihrem vormaligen Sohn Poseibon ist sie an manchen Orten zusammen verehrt, und nimmt als Athene Hippia selber bessen Symbol, das Pferd, ursprünglich das Nilpferd des Poseidon-Typhon, an 27). Natürlich fann auch die Geburtsftätte, die man ber Athene anweist, sich nicht auf die Göttin des Urstoffs, sondern nur auf die Mutter der Kroniden beziehen. Athene ist am Tritonsee in Libyen geboren, Tritogeneia, und dieser Tritonsee ober Bach ist erst nach Kreta, wo man ihn bei Knosos zeigte, und von da nach Böotien in die Ebene des Kopaissee's gewandert.

Einige äußerliche Zeichen des ägyptischen Begriffs sind für die neußere griechische Figur wesentlich geworden. Weil Neith bas Webeschiff als Hieroglyphe ihres Namens Neith auf dem Kopf trägt 28), ist Athene für die Griechen Göttin des Webstuhls und der künstlich en Urbeit. Weber mit ihrem ägyptischen noch mit ihrem sonstigen griechischen Charakter hat diese Aufgabe den mindesten Zusammenhang. Die Eule, von der ste in Griechenland begleitet wird, muß auch in Aegypten ihr bereits Auf den genannten Münzen des saitischen heilig gewesen sein. Nomos aus römischer Kaiserzeit erscheint immer und immer wieder die Auch der Delbaum läßt als Zeichen der Neith-Athene bereits auf der phönikischen Rüste sich nachweisen 30) und hier oben auf Lindos hatte sie einen ganzen Olivenhain zwischen ben Felsen.

Das wären benn boch einige Anhaltspunkte, um die ursprüngliche Einheit von Neith und Athene — einen Sat, der nicht unsere Erfindung, sondern die Versicherung des Alterthum's ist — festzustellen. Was Runft und Dichtung aus diesem Athenestoff gemacht haben, werden wir später sehen. Jedenfalls hüte man sich, über eine Entwicklung vorschnell abzusprechen, zu beren Würdigung eine Gesichtsfreiserweiterung gehört, wie wir erst im Verlauf unserer Darstellung sie allmählig anbahnen können. Wir werden am rechten Plat jede einzelne Hauptfigur des Räheren betrachten, bis wir schließlich drüben am Helikon mit Hesiod's Theogonie in der Hand, das ganze versunkene und überwucherte System wieder zu Tag zu heben vermögen.

Dieser Tempel von Lindos, deffen wohlgefügte Quader wir keinen Berehrunge Grund haben der Zeit des Kleobulos, d. h. dem Jahr sechshundert, abzusprechen, füllte sich in der Folge mit kostbaren Weihgeschenken. In goldener Schrift war der Hymnus darin zu lesen, welchen Pindar tem rhobischen Sieger Diagoras gedichtet. Er enthält die schöne Sage, warum man zu Lindos der Athene unblutige, feuerlose Opfer brachte. Helios, heißt es, dem die Insel gehörte, der sie vormals aus dem

Grund hatte wachsen sehen und für sich bestimmt hatte, unterrichtete seine Söhne, die Heliaden, von der bevorstehenden Geburt der Göttin. Wer ihr zuerst opfern würde, bei dem würde sie wohnen. Als nun unter Hephästos' Beilhieb die Göttin aus des Vaters Haupt hervorssprang, und vor dem ersten Ruf ihrer Stimme Himmel und Erde bebte, da eilten die Heliaden den Berg hinauf, hatten aber in der Eile das Feuer vergessen. Aber der Zweck war erreicht und Zeus ließ ihnen aus goldgelber Wolfe reichlich Gold träufeln. Athene verlieh ihnen durch der Hände Geschicklichseit die Erdbewohner zu übertressen. Da trugen die Straßen Kunstwerse, ähnlich den Lebenden und Wandelnden, und es erscholl ein großer Ruf. Da dieser Hymnus Pindar's noch vor Gründung der Stadt Rhodos gedichtet ist, gewinnen wir eine Vorstelslung vom Reichthum und Kunstleben der Insel auch in älterer Zeit.

Wir scheiben von der schönen Palme, die statt des einstigen Olivenshains der Göttin im Burghof steht, und der großen Platane über dem Brunnen am Eingang des Dorfs, und von dem Hintergrund durrer Felsgedirge, um wieder hinab und in See zu gehen. Unser nächstes greia. Ziel ist Kreta, das große, in späterer Zeit fast vergessene Land, das aber über die älteste hellenische Welt eine gewaltige, immer noch sem istische Kulturfrast geäußert hat. Dort liegen die Wurzeln der in Hellas aufgegangenen ägyptischen Götterdien ste, wie wir hier bereits einen fanden, noch am allerentblöstesten. Dort erhalten wir für den Wauerdau des griechischen Heroenalters die allein maaßgebenden Bausteine. Wir gehen um das Südende von Rhodos und um das Nordende der dürren Felseninsel Karpathos herum, um von Norden her dem langgestreckten Gebirgsland Kreta näher zu kommen.

Wenn uns auf Rhodos eine wesentlich phönikische Vorgeschichte begegnet ist, so ist dagegen Kreta ein Land, das zwar von semitischen Stämmen bewohnt war, an dem aber die eigentlichen Phöniker, die Herren von Sidon und Tyrus, keinen Antheil hatten. Höchstens einige Zusluchtshafen auf der östlichen und südlichen Küste scheinen sie sich gesichert zu haben für den Fall, daß sie auf der Fahrt nach Kythera, ihrer nächsten Bestzung, vom Sturm überfallen wurden 81). Sie konnten aber keinen Anspruch machen auf ein Land, das seiner Zeit selber die

Seeherrschaft an sich zu reißen vermochte und die Rüsten des ägäischen Meers mit seinen eigenen Kolonien besetzt hat.

Homer erwähnt Kreta, das ringsumwogte Land, als fruchtbar Berölferung und anmuthig mit neunzig Städten und verschieden redenden Stämsmen 32). Er hält es nicht für nöthig, so wenig als bei Rhodos, sich in die Zeit des trojanischen Kriegs zurückzuversetzen, wie er anderwärts thut, eine Zeit, da Kreta noch rein semitisch war, sondern läßt Zustände schauen, wie sie durch die später erfolgte sogenannte dorische Wandestung bedingt sind.

Dort wohnen Achäer, Dort einheimische Kreter voll Tapferkeit, dort auch Kydonen, Dorier auch, in dreifachem Stamm, und edle Pelasger.

Um mit den Letteren zu beginnen, die als Kulturträger uns am Belaster. bedeutsamsten sind, mussen wir zuvörderst in Erinnerung bringen, daß wir unter den Pelasgern einen fanaanitischen Stamm verstehen 88). Sie sind von jenen Kanaanitern, die einst von Kanaan bis Libyen herrschten und das Nilthal in Unterwerfung hielten, bis im siebzehnten Jahrhundert das Nilthal sich zum Befreiungsfampf erhob und seine semitischen Dränger zum Abzug zwang. Sie kamen nach Kreta, das aber für Alle keinen Raum hatte, und gingen, wie wir gesehen haben, unter Melkarth=Herakles Führung von da in die fernen West= Ein anderer Theil, der auf Kreta zurückgeblieben, wandte lånder. schließlich nach Valäftina um und schuf sich Plat durch Vertilgung eines Rüstenvolks zunächst. an Aegypten. Es sind die kriegsgeübten Philister der hebräischen Geschichte. Vielleicht können wir ihren vormaligen Wohnsit auf Kreta noch nachweisen. Er hieß Kaphtot und scheint in der Stadt und Landschaft Aptera, gegen das Westende der Nords fufte, enthalten zu sein. Dort fließt ein Jarbanos, ein Jordan. Dort ist das Gebirg Bereknnthos, wo die Daktylen, die Erz= häuer Kreta's, zuerst sollen Kupfer und Eisen mit Feuer geschmolzen Wir kennen aus der hebräischen Geschichte die Schmiedekunft auch der späteren Philister. Dort sind endlich kyklopische Mauern und Felsgräber 34), ein Erbe Kanaan's, das, wie wir sehen werden, fast alle vormals pelasgischen Stationen bezeichnet.

Ein anderer Theil, unter dem Namen Pelasger, Auswanderer, ging nach Griechenland und besetzte einige Ebenen, und wo er daraus weichen mußte, auch die nächsten Gebirge. Sie find fulturbestimmend für Griechenland geworden, waren aber selber nur an wenigen Pläten und in beschränkter Zahl vorhanden. Wenn bereits die Alten ganze Wölker aus ihnen machten, so ist das ein Irrthum. So schwierig es scheinen mag, Thatsachen wieder herzustellen, welche der Erinnerung der Alten selbst dermaßen entfallen sind, so ist es doch, Dank unserem erweiterten Gesichtsfreis, heutzutag möglich und nothwendig.

Vorerst fragen wir nur nach jenen Pelasgern, die auf Kreta übrig geblieben sind. Wie wir sie anderwärts immer die Ebene wählen sehen, so hatten sie hier die einzige größere Ebene des Landes inne, Bortyna, südlich vom Ida mit der Stadt Gortyna 85). Diese Stadt hat früher Larisa geheißen, wie so viel pelasgische Burgen in Europa und Kleinasien. Den Namen Gortyna werden wir im Pelasgergebirg Arkadien's wiedertreffen und nicht minder als pelasgischen Besit, eine Stadt Gortynaia oder Cortona, auch im fernen Etrurien. Auf der Stelle der kretischen Stadt Gortyna entbehren wir zwar die kyklopischen oder pelasgischen Mauern, wie ste im Westen der Insel so zahlreich sind und wie auch Gortyna selbst, nach ihrem homerischen Beinamen "die mauerstarke" zu schließen, sie gehabt haben muß. Auch wissen wir faum, welchem Alter wir bas vielbesprochene Labyrinth von Gortyna 26) zuschreiben dürfen. Es liegt im Gebirg hinter der Ebene, in einer Vorhöhe des Ida und besteht in Höhlengängen, die in vielfacher, regelloser Verzweigung in den Sandstein, berg dringen und offenbar einen alten Steinbruch darstellen. In den unregelmäßigen, oft von Pfeilern gestütten Kammern findet man noch die liegen gebliebenen Bruchsteine. Zahlreiche Treppen, deren Ausgang jest verschüttet ist, konnten zu leichterer Fortschaffung dienen. Heutzutag ift die Gefahr der Verirrung groß und das Alterthum sette noch theilweis, in Verwechslung mit dem Labyrinth von Knosos, das ein Gebäude war, den Schrecken des Minotaurus hinein. Für uns könnte die Anlage insofern bemerkenswerth sein, als die Alten auch bei der pelasgischen Ebene von Argos ein solches Laby= rinth fannten, das für Kyklopenwerk<sup>87</sup>), b. h. Pelasgerwerk galt.

Es sind die Grotten und Höhlengänge in der Schlucht, die hinter dem heutigen Nauplia nach der Burg von Nauplia hinaufführt.

Wenn wir später dort über jener Ebene von Argos und auf den pelasgischen Mauern von Mykene sitzen, wollen wir uns zurechtzlegen, was bei Vergleichung der Mauerstile uns nach Kanaan zurückbenken macht. Es würde vielleicht allein uns noch nicht berechtigen, eine Brücke von Kanaan nach Griechenland zu schlagen und Kreta zu ihrem Pfeiler zu nehmen. Aber es ist jenes ganze System religiöser Iden dabei, das von seinen Trägern, den Pelasgern, nur in Kanaan und Unterägypten kann aufgenommen sein. Es hat in Kreta Wurzel geschlagen und sindet sich wieder und am allerächtesten gerade in den ältesten Pelasgernestern Griechenlands. Es ist nichts geringeres als die ganze Grundlage der griechischen Religion, ein fertiges fremdes System, das aus den Fugen ging und aus dessen Bruchstücken theilweis neue Gestalten wurden. Wir müssen zunächst umsehen, was Kreta davon bietet.

Weil der Hafen Kandia's, des heutigen Hauptorts, für Randia. größere Schiffe zu seicht und so schlecht ist, daß die kleineren beim ersten Sturmstoß am Kastell selbst zerschellen können, legt man gewöhnlich in einer Bucht der Insel Dia an, die der Hauptstadt auf ziemliche Entfernung gegenüber liegt 38). Dia ist auch der ältere, wohl von hier aus bezogene Name der Insel Naxos, wo die von hier aus mit Theseus fliehende Ariadne vom Pfeil der Artemis ereilt Die hiesige Insel nimmt nur im Winter, wo sie grün wird, einige Hirten und Heerden auf. Wir lassen unser Segelboot in's Wasser und streichen an der Ruste hin nach dem Hafen, der sich zwischen gewaltigen venetianischen Festungswerken öffnet. In ihrer Vertheidigung gegen die schließlich stegreichen Türken haben die Venetia= ner einst dreißigtausend Soldaten und viel eigenes edles Blut verbraucht. Seit damals ist Alles im Verfall. Auf einer idealen Reife haben wir zum Glück nicht nöthig, dem türkischen Pascha oder dem unwiffenden griechischen Erzbischof einen Besuch zu machen, und lassen uns kaum von der im Innern freundlichen und palmenreichen Budenund Gartenstadt selbst aufhalten. Venetianische Palastruinen mit dem Markuslöwen sind noch übrig und eine Brunnenfacade im Renaissance=

geschmack steht am Hauptmarkt neben einem Brunnengebäude in türkisschem Kioskstil. Griechische Frauen gehen nicht minder dicht verschleiert, als die türkischen. Fast die ganze Bevölkerung, obgleich vorwiegend mohammedanisch, ist griechischer Herkunft, hat es aber bei Untersdrückung der verschiedenen Aufstandversuche an Härte und Grausamskeit gegen die christlichen Stammgenossen nicht fehlen lassen. Das Land wurde bei solcher Gelegenheit furchtbar verwüstet.

Anosos. Das Labyrinth.

Randia, oder was einst an der Stelle stand, kann nur ein Hafenplat der altberühmten Stadt Knosos gewesen sein. Beim Hinausreiten, südwestwärts in die bebaute Ebene, wo Knosos zu suchen ift, gewahrt man in ben Hügelseiten Grotten und Felsgräber, immer ein Zeichen unhellenischen Alterthums 89). Auf ter Stelle, wo König Minos' Stadt selber stand, sind nur unscheinbare Trummer römis schen Ziegelbaues übrig. Wir werden vom Labyrinth nichts mehr ansprechen, jenem Gebäude bes Dabalus, das schon in romischer Zeit verschwunden war, und von dem die Knosier, nach der Abbil= dung auf ihren Münzen zu schließen, sich sehr verschiedenartige Vorstellungen machten. Aber im Grund sind diese Abbildungen, diese verschiedenartig gebrochenen Mäanderlinien, nichts als die ägyptische Hieroglyphe für "Gebäude" und machen keinen Anspruch, den Grundplan des Labyrinths zu geben. Dädalus, dieser Benvenuto Cellini des Alterthums, der überall das Unglück hat, wegen Todtschlag und andrer Verbrechen flüchten zu müssen, soll das knosische Labyrinth nach ägyp= tisch em Muster gebaut haben 40). Das ägyptische Labyrinth, wie wir gesehen, war ein Palast, und wir werben seine Nachahmung auf Kreta um so glaublicher finden, als auch der Palast des Priamos, wie Homer ihn schildert, denfelben Grundplan eigen hat. Das Wesentliche nämlich ist ein hallengefäumter Hof, in dessen Hallen die Gemächer, aber ohne Verbindung untereinander, sich öffnen. So war es in Aegypten, nur daß dort sechs solcher Höfe sich nebeneinander reihten und in ihrem Rücken, durch gemeinsame Scheidewand davon getrennt, sechs andere Höfe hatten, die nach ber anderen Seite offen waren. von einem Labyrinth auf Lemnos die Rede ist, von dem es zu Plinius Zeit noch Reste gab, und wenn namentlich hundertfünfzig Säulen dieses lemnischen Labyrinths genannt werden 41), so deutet auch dieß auf dieselbe

Art, denn die Säulen sind für die Hallengänge um den Hof bestimmt. Daß man den Begriff der Verirrung mit dem Labyrinth verbindet, kommt von jener Zimmermasse, die als breites Band den großen Außenhof jener zwölf ägyptischen Paläste ober aneinander geschlossenen Palast= höfe von drei Seiten umgab. Auf der vierten Seite, wie wir gesehen, stand die große Pyramide, das Grab des Erbauers. Ob bei dem viel= fach kleineren kretischen Labyrinth ein solcher Außenwall von verschiedens artig ineinander hängenden und dunkeln Zimmern vorhanden war, wissen wir freilich nicht. Wenn man den Bau dem Minotaurus als Woh: Minotaurus. nung anweist, so würde das die Mitaufnahme eines Tempels be-Minotaurus, die ochsenköpfige Menschengestalt, ist nichts als dingen. ein Ofirisbild, desselben Osiris, der anderwärts, 3. B. auf sicilischen Münzen, auch als menschenköpfige Stiergestalt erscheint. Er verlangte Menschen zum Fraß, d. h. Menschenopfer, und solche wurden auch von auswärts, von Athen her, ob freiwillig oder gezwungen an die unter semitischer Pflege furchtbare Gottheit geliefert. Osiris nimmt selber jene Gestalten an, weil in Aegypten als heiliges Thier ihm ein Ochse, der Ochse Onuphis, geweiht war.

Minotaurus ist aber nicht die einzige Form, unter der Osiris auf Kreta auftritt. Der ganze fretische Zeus ist nichts anderes als Osiris, Ber tretische und dort, auf dem Gipfel von Berg Juktas, den wir zunächst im Südwesten vor uns haben, war das Grab des Zeus, d. h. das Grab Wenn der hellenische Zeus, der Zeus der Dichter und Bildner, wie wir nachweisen werden, aus zwei oder drei grundverschies denen Figuren zusammengewachsen ist, so hat er einen Haupttheil, d. h. alle seine menschlichen Eigenschaften und Schicksale von Ostris. Dieser ist selber nichts als ein vergötterter König aus ägyptischer Vorzeit. Von Osiris hat Zeus seine Eltern Kronos und Rhea, die Jugendverfolgung durch Kronos, den Kampf gegen Kronos, die Vaterschaft von Apoll und Artemis (Horus und Bubastis), den Kampf mit Typhon und endlich auch Tod und Grab 42). Das Grab des Osiris, das für Kultuszwecke Bedürfniß war, hatte man in Alegypten an verschiedenen Stellen, zu Philä, Sais, Abydos 2c. und dieses Grab wollten die aus Aegypten ausgeschiedenen Kanaaniter auch auf Kreta nicht entbehren. Sie fanden es auf dem Berge Juktas, wie er heute heißt, wieder.

Grab des Zeus.

Da dieser Berg auf der Westseite zu steil ist, mussen wir ihn umgehen, um von Often, vom Dorf Arkhanes aus in einstündigem Steigen seinen Gipfel zu erreichen. Der Weg ist nicht mehr so schön wie zu Plato's Zeit, der von Landhäusern, Wiesen, mächtigen Cypressen= gruppen meldet. Aber von oben überschauen wir nordwärts jene Insel Dia, im Westen die Ebene von Knosos und die Vorgipfel des Ida. Das Grab des Zeus ist eine fast verschüttete Höhle innerhalb ber massiven Grundlagen eines Gebäudes. Der uns führende Hirte und die ganze Umgegend weiß nicht anders als daß dieß das vormals verehrte Grab sei. Aus den Kirchenvätern hören wir, daß es selbst nach Einführung des Christenthums noch verehrt wurde. Seine einfache Inschrift lautete: "Zeus des Kronos Sohn." Es versteht sich von selbst, daß dieses Grab von der übrigen hellenischen Welt, bei der Zeus durch Aufnahme jener andern Elemente Unsterblichkeit gewonnen hatte, nicht anerkannt wurde. Die Kreter seien solche Lügner, meint ein Epigramm, daß ste sogar den Zeus in's Grab bringen48).

Anbere Elemente ber Beusfigur. Bei.

Wir muffen jene andern Elemente der Zeusfigur kennen lernen, damit wir zu schäßen wissen, was Dichtung und bildende Kunst aus ihm gemacht haben. Ofiris, sagen wir, gab die menschlichen Eigenschaften und die ganze Familiengeschichte; der Bel von Babel gab die kosmischen Kräfte dazu. Er ist der assatische Himmelsgott, der Wolfen sammelnde, hochdonnernde und Blige schleudernde Zeus, dem in Babel der schönste der Planeten, der Planet Jupiter geweiht murde"). Diesen selben Bel fanden wir auf der Felswand von Malthaniah hinter Niniveh mit dem Bligbundel in der Hand und dem Stern Jupiter auf Ganz wie die Hellenen ihn abbilden, sagt Lukian, also abermals mit dem Blit, stand er im Tempel von Hierapolis am Euphrat. Also dieser assatische Naturgott, in den man bereits zu Babel den sterb= lichen, im babylonischen Thurm begrabenen Stadtgründer Belus übergehen ließ, er hat im griechischen oder bereits im phonikischen Glauben die menschlichen Schicksale des Osiris an sich genommen. Statt auf der Höhe der Pyramidenthurme verehrten ihn die Phöniker auf Berg= gipfeln, z. B. auf bem Berg Kasius bei Antiochien und einem andern Berg Rasius, einem Dünenhügel bei Pelusium 45). Solche hochge= legene Kultusstätte ward auch hier auf Kreta gewählt, und von hier aus, wie wir gesehen haben, auf den Berggipfel Tabor auf Rhodos übertragen. Wir werden künftig im Lykaongebirg Arkadiens einen solchen Gipfeldienst des Zeus sinden, dort wo schon der Name Areta am Fuß des Gebirges die von Areta aus geschehene Stiftung verdürgt. Im Lykaongedirg mögen wir uns an den Wolken sammelnden, Blike schleudernden Wettergott erinnern, dem wir dort ewig nah sind. Auf dem Gipfel der Insel Aegina, wo gleichfalls ein Heiligthum des panhellenischen Zeus war und der oderste, seht mit einer Kapelle besehte Fels noch die eirunde Vertiefung für die Opferkohlen ausweist, sollte man zunächst des blauen Him mels gedenken, dessen leuchtendes Vild rundum ein herrlicher Meeresspiegel uns zurücksidt. Aber auch ihm entlockte Aeakus, der Stifter des Heiligthums, durch sein Gebet für das ganze dürstende Griechenland den ersehnten Regen 456).

Eine ganz andere Figur ift der Zeus von Dodona. Herodot Per Beus pon weiß, daß Dodona's Orakel, gleich jenem auf der libnschen Dase, durch phönifische, d. h. wohl kanaanitische Vermittelung von ägyptisch Theben her gestiftet sei46). Der Zeus von Dodona ist in der That Amun von Theben. Er weissagt zu Dobona, einem noch nicht sicher nachge= wiesenen Bergkessel des Tomarischen Waldgebirgs, beim See von Janina in Epirus, theils aus bem Rauschen einer Eiche, einer Quelle, theils aus mancherlei Klangzeug, z. B. der Geißel eines broncenen Knaben, die gegen ein Metallbecken schlägt — also Alles nur Mittel um die Stimme des Windhauchs zu vernehmen. Urgeist, phönikisch Kolpiach, wehender Geist, ist aber Amun. Er hat eine Mitwohnerin im Tempel, die Göttin Dione. Sie muß dieselbe fein, die sowohl in ägyptisch Theben, als in den Bildwerken am kleinen Tempel der Ammonoase neben ihm steht, die Göttin Reith, und wenn die dodonische Dione, die auch Gäa, Erde heißt, als feuchte Erd= fraft sich bestimmen läßt47), so stimmt auch dies mit der ursprünglichsten Bedeutung der Neith, welche Göttin des feuchten Urstoffs ist. Das Symbol des Widders, das dem libyschen und dem ägyptischen Gott eigen, fehlt auch den nordgriechischen, mit Dodona verwandten Zeusdiensten nicht 48). Alle brei Figuren aber, ben Belus-Zeus, Ofiris-Beus und Amun = Zeus, in eine einzige Gottheit übergeben zu laffen, dazu hatte man allerdings kein ander Recht, als daß jeder von den

Dreien an der Spiße je eines Götterspstems stand und vermöge seines obersten Rangs in den neuen obersten Gott aufzunehmen war. BelusZeus und Ostris-Zeus wurden um so inniger eins, weil auch ihre Gesmahlinnen, Hera und Isis, sich vereinigen ließen. Zeus-Amun blieb etwas beiseite stehen, weil seine Gemahlin Neith-Dione nicht in den Andern aufgehen wollte. Doch wurde auch sie zuweilen Hera genannt.

hera's eine Salfte ift Bfis.

Wir muffen auch den Begriff der Hera erschöpfen, um bis auf den Grund jenen Proces zu durchschauen, dem die bewunderten Gebilde von Kunst und Dichtung entstiegen sind. So wie der hellenische Zeus seine menschlichen Eigenschaften von Ofiris hat, so hat Hera ihre menschlichen Eigenschaften von dessen Gemahlin Isis. dorther stammen die Geburtesagen, die an verschiedenen Pläten verschieden erzählt wurden, von dorther die Eigenschaft der Hera, zu= gleich des Osiris-Zeus Schwester zu sein. Ihre Vermählung mit Zeus wurde in jährlicher Feier, offenbar nach ägnptischem Vorbild wiederholt, z. B. hier ganz in der Nähe, im Feld von Knosos am Bach Theren, über den wir gekommen, wo man in ihrem Tempel die verschiedenen Scenen der Vermählungsgeschichte darftellte 49). Ganz ähnlich geschah es zu Samos, zu Argos und anderwärts. Wie die Isis, so kannte man auch die Hera stellenweis als Wittwe, und das heilige Thier der Isis, die Kuh, war zu Argos auch der Hera geweiht 50).

Ostris war nach seiner Ermordung Herr in der Unterwelt gesworden und entführte dahin die Isis. Aus dem unterweltlichen Osiris wurde bei den Griechen eine eigene Figur, mit Namen Hades, und aus der Entsührung der Isis die Entsührung der Persephone. Persephone, Persebödterin, d. h. Tödterin des Typhon, ist, wie wir früher gesehen, Isis i). Aber wenn auf der phönikischen Küste eine Königstochter Europa durch Zeus in Stiergestalt davon getragen wird, so ist der Stier abermals der stiergestaltige Osiris und Minostaurus, Europa aber Isis. Der Stier schwamm nach Kreta, stieg den Fluß Lethe, den Fluß von Gortyna in der Ebene südlich vom Ida herauf und seierte seine Vermählung unter einer Platane zu Gortyna. Diese Platane soll nie ihre Blätter verloren haben. Wenn man vollends auf Kreta von einer Vermählung des Zeus

mit seiner eigenen Tochter Persephone wußte, so werden wir um so weniger daran Anstoß nehmen, denn Persephone, Isis, ist den Aegyptern nicht des Zeus Tochter, sondern Schwester<sup>52</sup>).

Also alle diese Vermählungsgeschichten sind ursprünglich eins und dasselbe mit der in jährlicher Feier wiederholten Hochzeit von Ofiris und Isis, Zeus und Hera. Wenn auch ein Naturgefühl sich einmischen mochte, sofern die Feier im Frühling stattfand, so ist doch die Vermählungsfeier ein Hauptzug aus der menschlichen Sagengeschichte ber Göttin. Ihre kosmische Bebeutung hat ste gang wo anders her. Im Tempel des Bel zu Babel, des asiatischen an Himmels- und Blipgottes, thronte eine Göttin, in der die Griechen ihre Hera erkannten 58). Er selber ist landeinheimisch, seine Gemahlin Hera=Mylitta=Ilithyia aber ift aus Aegypten einge= mandert und mar ursprünglich die löwenköpfige Göttin Pacht, Herrin des dunkeln Urraums und des Schicksals. Ihren Namen Ilithyia, die Gebärenmachende, Geburtshelferin, hatte sie bereits in Aegypten. Abwandlungen dieses Namens sind in Babylon Mylitta, Thalatta, in Karthago Tholath. Diesen Namen Ilithyia führt demnach auch die griechische Hera nicht als angehängten Beinamen, sondern als ursprünglichen Begriff. Wir sind ihr in Asien öfter schon begegnet, zu Niniveh, wo ste die einzige Gottheit ohne Stern unter den weiblichen drei Hauptgottheiten Asiens ift. Die andern Beiden die Planetengöttinnen Venus und Mond. Wir haben sie zu Hierapolis am Euphrat getroffen, wo sie im Tempel mit demselben babylonisch=assyrischen Blipgott Belus-Zeus zusammenwohnt, und von Griechen abermals wesentlich als Hera erkannt wird. den In der einen Hand hielt sie das Scepter, in der andern den Spinnrocken als Schicksalsgöttin in richtiger Erinnerung an ihren ältesten Beruf. Sie hieß dort Atargatis, Derketo, wie in Askalon vor den Thoren Aegyptens, wohin die ursprünglich ägyptische Figur auf weitem Umweg zurückgekehrt war. Derketo bedeutet Kluft, immer zur Erinnerung an die Raum= und Chaosgottheit Aegyptens, und im Tempel zu Hierapolis zeigte man eine Kluft 54). Als Göttin des Raums überwacht sie Alles, was in diesem vorgeht, und ihre Berfügungen glaubte man von urältester Zeit an in dem Sternen=

Pera's andere Sälfte ist Illthnia-Oinlitta.

himmel, der den Raum umfaßt, lesen zu können. Symbol dieses Sternenhimmels ist der auch bei den Griechen der Hera heilige Pfau. Me Göttin des Raums, zumal des oberen Raums, ist sie auch bei den Griechen nicht vergessen, und wenn sie "dreis theilig" genannt wird 55), so ist die Dreitheilung ihres ägyptischen Vorbildes: Weltraum, und innerhalb dessen der obere und der untere innenweltliche Raum gemeint. Wie im Aegyptischen die Raumgöttin den Feuergott Phthah geboren hat, so die griechische Hera rein aus sich selber den entsprechenden Hephästos. Durch das Hinzutreten der menschlichen Eigenschaften der Isis aber murde diese groß= artige Figur, die bei den Phönikern, wie wir gesehen, auch Doto, Thuro, Chusartis, d. h. Geset, Weltordnung heißt 56), immer weiter abgeschwächt. Bei Homer, wie er für seine Zwecke es nöthig hat, ist nur die hadernde griechische Hausfrau übriggeblieben.

Wir haben sonach von der ägyptischen viereinigen Urgottheit auf nachmals griechischem Boben bereits drei losgelöste Glieder berührt: Athene, in der wir die Reith, Gottheit der Urgewässer, wiederfinden; Umun, der nicht nur in den griechischen Zeus übergegangen, sondern auch unter seinem Namen Um un oder Ammon sich an verschiedenen Pläten Griechenlands, 3. B. in Theben, Sparta, Athen 2c. erhalten hat 57); und Hera, die, zumal in ihrer assatischen Auffassung noch nahe genug die große Göttin des Urraums, Pacht-Ilithyia, darstellt. \*ronos. So fehlt uns nur das vierte Glied, Sevef-Aronos, um die ursprüngliche Gruppe wieder voll zu machen. Auch dieses ist auf Kreta vorhanden in Gestalt des Talos, des ehernen Riesen, der dreimal jährlich oder täglich die Infel umwandelt, der in's Feuer springt und die Fremden an die Brust drückt, bis sie unter sardonischem Lachen den Geist auf= geben 58). Damit ist offenbar ein riesenhaftes Erzbild des Kronos, wie jenes in Karthago gemeint, dem man Kinder, wo möglich auch Fremde, in seine glühenden Arme legt, damit sie nach innen in den Feuerofen rollen. Er heißt Talos, Talaios von einem Gebirg auf der Nord= füste, westwärts von Kandia. Von dort herab hat einst seine Schreckens= gestalt den Argonauten die Landung verwehrt 59).

Eine Strecke abwärts im Often, unterhalb des Gipfels, der das Grab des fretischen Zeus, des Ostris-Zeus, umfaßt, treffen wir auf

bedeutende Reste kyklopischer Mauern. Es ist der rohste Stil: Austopische große unbehauene Blöcke und kleinere dazwischen gestopft. Sie scheinen einst den ganzen Gipfel umgürtet zu haben, außer im Westen, wo er unzugänglich ist. Von kuklopischen Mauern, diesem Zeichen pelasgischen Alterthums, wissen wir namentlich noch gegen das Westende der Insel, zu Aptera, jener Landschaft der Nordküste, in der wir vielleicht das Raphthor der Philister erkennen dürfen, an der heutigen Bucht von Zahlreich sind sie auch am Westende der Südfüste, in der großartigen Gebirgslandschaft bei den alten Ortslagen von Lissos, Hyrtafina, Kantanos, Kalamyde, immer in der rohsten Form 60). Wir merken uns ihr hiesiges Vorkommen, sowie das der zugleich erscheinenden Felsengräber, für unsern fünftigen Gebrauch. Zu Phalasarna, auf der westlichen Felsenküfte selbst -- ohnedieß ein Name, der lebhaft genug an das Stammwort der Pelasger und Philister erinnert — steht bei den Felsengräbern ein großer, roh aus dem Fels gehauener Thron61). Solche Throne, für einen Gott bestimmt, wissen wir auf der phönikischen Küste, 3. B. bei den Gräbern gegenüber der Insel Arad, wo ein aus vier Steinen erbauter Thron inmitten eines felsgehauenen Hofs steht 62). Auch in Griechenland selbst wurde es Brauch, Throne in oder an die Göttertempel zu ftiften.

Wir gehen über das Dorf Arkhanes, das am Abhang des steinigen Bergs liegt und viele Kirchen hat, und wie fast alle Orte von den Schreckensscenen der letten Aufstände zu erzählen weiß, nach der Ebene von Knosos jurud. Dort muffen wir noch des Minos Befetgebung gebenken, des alten Königs von Knosos und Kreta, der alle neun Jahre mit Zeus in einer Grotte zum Gespräch kam und seine Gesetze von ihm erhielt — natürlich wiederum nicht von dem blauen Himmels= und Bliggott ber Asiaten, sondern von dem Stifter des ägyptischen Staats, Dsiris=Zeus. Schon die Alten haben die große Aehnlichkeit der Berfassung und Gesetze in Kreta mit dem spartanischen Staat erkannt und fragten sich, auf welcher Seite die Ursprünglichkeit sei? 62 b). In unserer eigenen Gelehrsamkeit, die auf die wunderliche Verirrung fam, aus den Doriern ein Idealvolf zu machen, konnte die Wahl micht schwer sein 68). Die Dorier, heist es, die den ihrem Charafter einzig entsprechenden dorischen Bauftil erfunden haben — an dem sie

aber, nebenbei gesagt, so unschuldig sind, als die Gothen an dem soge= nannten gothischen — die Dorier, die ihren ernsten, klaren Charakter nicht minder in dem urdorischen Dienst des Apollon, des Gottes von Licht, Maaß, Klarheit 2c. aussprechen — wobei nur schade ist, daß wir den Apollon als ägyptisch-phönikische Figur und jede Stelle nachweisen können, wo die Dorier ihn gefunden haben, ihn, der von nichts weniger als von Licht, Maaß und Klarheit träumte — diese Dorier, sagt man, hatten auch den dorischen Staat als ureigenste Idee in sich. Sonderbarer Weise ist diese Idee ihnen erst auf Kreta zum Bewußtsein gekommen, wo sie etwa anderthalb Jahrhunderte nach dem troischen Krieg in Gestalt einzelner Freibeuterzüge landeten und sich der Stadt Gortyna im Süden des Ida, Kydonia im Westen der Nordfüste, und der Stadt Luktos im Diktegebirg, inmitten der Ofthälfte, zu bemächtigen wußten. Allmählig wurde allerdings die Insel immer dorischer, sofern die fremden Abenteurer sich als alleinberechtigter Abel den einheimischen Städten aufdrängten. Aber auf einmal ging es nicht, und inzwischen hatten sie Zeit, kretisches Gesetz und kretische Staatsordnung, das Erbe von König Minos, wie Aristoteles nicht anders weiß 64), anzunehmen. Hereingebracht haben diese rohen Horden Statt den sogenannten dorischen Nationalgeist darzustellen, bestanden die fremden Flibustier nur zum allerkleinsten Theil aus Doriern, im Uebrigen aus allerlei heimathlosem Volk, das sich in Lakedämon und Argos angesammelt. Ueberdieß ist der ganze vermeinte dorische National= geist nur ein wunderlicher Mythus germanischer Gelehrsamkeit. Was hat das charakterfeste, harte Sparta mit dem üppigen Korinth und Syrafus, mit dem schamlosen Byzanz, Korkyra, Tarent gemein? Welches Recht haben wir andererseits, diese reichentwickelten Völker dorischer Zunge, wie man hartnäckig thut, burch das geistesdürftige Sparta vertreten zu lassen?

Ueber. einstimmung Sparta's

Es gibt nur Ein dorisches oder dorisch gewordenes Land, das mit Kreia. mit spartanischen Bräuchen übereinstimmt, und dieses ist Kreta. Das fommt einfach daher, daß Lykurgus, wie die Alten überliefern, seine Gesetze in Kreta aufnahm 65). Gemeinsam ist das Streben der beiderseitigen Gesetzgebung nach möglichster Gleichheit des Besitzes; alle Männer speisen zusammen auf Staatskosten; die Jugenderziehung ist

streng und gemeinsam. Die Agelen, Rotten, der Knaben, üben und bekämpfen sich und essen gleichfalls miteinander. Eine Hauptübung der Jugend hier wie dort ist die Pyrrhiche, der Waffentanz. Beiderseits darf der junge Chemann die Frau erst nach längerer Frist in's eigene Haus nehmen zc. Wenn wir nun von vornherein uns nichts aufbinden lassen von einem Verfassungsideal, das ein Volk, und gar ein kulturloses Volk, in sich trägt, und das nothwendig zu Tage treten muß, so wird jeder weitere Anspruch, als seien die spartanischen Gesetze dorische Erfindung vollends dadurch abgewiesen, daß die ganze semitische Verwandtschaft der Kreter dieselben Verfassungsformen Ranganitische und Bräuche theilt, diese also kanaanitischer Herkunft sind. Männer= ber kretischen Gesebe. mahle auf gemeinsame Rosten waren auch in Phigalia und bei ben Onotrern, also in Ländern, wo Pelasger seßhaft sind, üblich, sowie in Karthago 66). Eine Theilung des Volks, d. h. der herrschenden Klasse in drei Stämme, deren jeder wieder sich in zehn Geschlechter sondert, ist in Tyrus und Karthago, auf Kreta und in Sparta gemeinsam 67) — "Theile die Phylen (Stämme) in dreißig Oben (Geschlechter)!" — ließ sich Lykurgus vom Orakel in Delphi bekehlen, aber erst nach= dem er zuvor in Kreta gewesen war. An der Spipe dieser dreimal zehn Geschlechter standen in Karthago, und wie wir daraus sicher schließen dürfen, auch in Tyrus dreißig "Principes". Diese dreißig, also je ein Vertreter für jeden Geschlechtsverband, sind auch in Sparta vorhanden und bilden dort die Gerusia, den Rath der Alten, der seine Borschläge vor die Volksversammlung bringt. Zwei von den Dreißig heißen "Könige". Zwar sehen wir im späteren Kreta keine Könige sich geltend machen, aber das ift fein Beweis, daß nicht ihre Zweizahl vormals vorhanden war. Eine solche finden wir in den zwei Suffeten Karthago's und allen von Tyrus ausgegangenen Kolonies kädten wieder. Wahrscheinlich in Folge der fretischen Kolonien, die mit fretischem Gesetz sich in Sicilien und Italien 68) niederließen, erhielt Rom außer seinen drei Tribus und dreißig Curien auch seine zwei Consuln. Die Zweizahl stammt aus Thrus, wo der weltliche König der Altstadt und der Hohepriester der Inselstadt zusammen= traten 69). Eben die dreißig, im Rath der Alten vertretenen Geschlechtse

verbände sind es, die ein jeder für sich, zu Sparta, Karthago und auf Kreta, zum gemeinsamen Tisch kommen.

Baffentang und andere Bräuche.

Ranaanitischer Herkunft ist der Waffentanz der Kreter, Prylis, Phrrhiche genannt. Durch das Geräusch dieses Tanzes sollen einst die Kureten, d. h. die Kreter, das Geschrei des Zeuskindes übertönt und ihn so vor seinem Vater Kronos gerettet haben. mimische Kämpfe fanden auch in Aegypten, z. B. im Dienst des Typhon=Ares statt 70). König David tanzte vor der Bundeslade. Die Baalspriester der Jesebel schrien und zerschnitten sich mit Schwertern und Sichellanzen. Religiösen Waffentanz mit Selbstverstümmlung im Dienst der Göttermutter Kybele, von herumziehenden Banden ausgeführt, sah man in Sprien noch in spätester Zeit 71). Die Raunier, ein von Kreta ausgegangenes Volk der farischen Kuste, verjagten, in die Luft fechtend, die fremden Götter 2c. 72). Zu Kreta und Sparta ist aus jenen, zum Theil blutigen Ausschweifungen Kanaan's allerdings eine edlere Form geworden. Un das Morgenland erinnert ferner die in fretischen Städten stets aufgestellte Fremdentafel, sowie das morgenländische Behagen an Spruchweisheit 78). Daher stammen die berühmten kurzen Antworten der Spartaner. Kanaanitisch ist auch der Brauch, Namen und Geschlecht durch einen Andern fortpflanzen zu lassen, sei's wie bei ben Hebräern nach bem Tod, ober wie bei den Spartanern bei Lebzeiten des wirklichen Manns. Kanaanitisch sind auch die Laster, die auf Kreta sogar gesetzliche Weihe erhielten gleichfalls nach Sparta übergingen, Laster, die trot ber naiven Verblendung unserer Gelehrten und trop ihrer Entrüstung gegen Anders= meinende nur in Sodom und bei den Benjaminiten ihr Vorbild oder Seitenstück finden.

Die Gesetze Kreta's werden auf König Minos, über den der Gesichtsfreis der Alten nicht hinausgeht, zurückgeführt. Er ist der vorgriechische, national kretische, d. h. barbarische oder semitische Serrscher, der etwa in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nach Berdrängung der Phöniker, eine großartige, kretische Seeherrschaft aufrecht hielt. Kretische Kolonien gingen aus dem zum zweitenmal übervölkerten Kreta nach Sicilien, wo Minos selber den Tod fand, und setzten sich in Japygien, d. h. Italien, sest. Vorher schon waren die

Inseln und bedeutsamsten Rüftenplätze des ägäischen Meeres fretisch geworden 74). Ueberall ist im Gefolge dieser Anstedlungen der von Alegypten her auf Kreta eingebürgerte Apollondienst. Ein fretisches Berbreitung Schiff von Knosos war es, das von Apollon selber in die Bucht von bie Kreier. Delphi geführt wird, und dessen Mannschaft die ältesten Priester dort abgiebt. Auch die Geburtsstätte Apollon's auf Delos ist, wenn nicht schon phönikische, sicher kretische Stiftung, und wird durch das fretische Hyporchem oder Tanzlied gefeiert. Nach Lykien, wo Apoll zu Patara weissagt, war zur Zeit, da Kreta noch barbarisch war, sagt Herodot, eine ganze fretische Wanderung, unter Sarpedon, angeblich einem Bruder des Minos, gegangen 75). Kretische Gesetze Lyfiens werden ausdrücklich bezeugt 76). Nicht minder sind Dilet, das eine Mutterstadt Milet auf der Nordfüste Kreta's, nicht sehr weit ostwärts von Knosos hatte, und Kolophon fretische Stiftungen 77). Den Milestern gehört das Apollonorakel zu Didymoi, den Kolophoniern das Apollonorakel zu Klaros. Das Drakelgeben, als gedeihlicher Erwerbszweig, scheint durch Aufthun immer neuer Geschäftsbüreau's die Gründung ganzer Städte veranlaßt zu haben. Endlich leiten sich die Teufrer, die in Troas wohnen, von Kreta ab. Sie haben den Bergnamen Ida dorthin verpflanzt und außer einer idäischen Grotte und Geburtostätte des Zeus auch die zahlreichen Apollondienste auf der Küste und auf Tenedos, von denen Homer uns meldet, eingeführt 78).

Das wäre allein schon hinreichend, die semitische Herfunft dieses angeblich so vorzugsweis hellenischen Gottes darzuthun, zumal da auch sein Altar im Thal Tempe, am theffalischen Olymp, jenem Ursitz der Dorier, sich vollständig aus der pelasgischen Nachbarschaft in der thessalischen Sebene erklärt. Drei semitische Völlerwellen sind kulturbringend nach einander in den großen Golf des ägäischen Meeres eingegangen: Pelasger, Phöniker, Kreter — aber alle drei konnten nur wesentlich dasselbe bringen. Im Hintergrund von Allen sieht das allein sie bestimmende Aegypten. Dort ist Apollon als jüngerer Horus der Sohn von Osiris und Isis, deren Hochzeit wir unter dem Namen Zeus und Hera auf Kreta feiern sehen. Vor hrem Schwager Typhon, den der abwesende Osiris als Reichsverweser hinterlassen, mußte Isis ihre Kinder Horus und Bubastis,

Apollon, er jungere Horus.

Apoll und Artemis, flüchten, und verbarg sie bei der Göttin Leto zu Buto auf der westlichen Deltaküste. Leto wurde darum den Griechen oder schon den Kretern zur wirklichen Mutter beider. Kinder, und irrt selber mit ihnen, den geborenen oder ungeborenen, auf den griechischen Inseln und in Lykien. Der nach Aegypten heimgekehrte Ostris wurde von Typhon hinterlistig ermordet, aber der herangewachsene Horus Apollon übernahm die Rache und tödtete seinen Oheim mit Isis-Persephone's, der Perses- oder Typhontödterin Hülfe in der Schlacht von Antäopolis?). Das ist die Erlegung des Drachen Python durch Apoll. Der Drache heißt auch Delphyne 80), wahrscheinlich nichts anderes benn ber Name Typhon. Als Apollon Del= phinios ist Apollon von hier, von Knosos aus, nach Delphi gezogen und hat jenem Ort diesen fretischen Namen gegeben 81). Daß es sich aber nicht um die Erlegung eines Unthiers, sondern eines Menschen und nahen Verwandten ursprünglich handelte, darauf deuten auch die Sühnungen, denen Apollon nach der That sich unterziehen muß. Hier auf Kreta ließ er sich sühnen bei dem Priester Rarmanor zu Tarrha, einem Ort auf der Südfüste gegen bas Westende der Insel, wahrscheinlich am Eingang in die großartige Gebirgsschlucht von Hagia Rumeli gelegen 82). Nachdem die Stätte des Drachenmords nach Delphi verlegt mar, murde die Stätte der Sühnung an jenen Altar im Tempethal verlegt.

lirsprung der Apollon-Drafel.

Weil Apollon der Pflegesohn oder Sohn der Leto, ägyptisch Retv ist, die zu Buto das berühmteste Orakel Aegyptens hatte, ist er selber in diesem Nahrungszweig ihr nachgesolgt. Leto als Göttin des Urdunkels und des Schicksals, irdische Verkörperung derselben großen Raum- und Schicksalszöttin Pacht-Ilithyia, die theilweise auch in der Hera steckt, muß natürlich auf Schicksalszfragen die beste Auskunft wissen. Ihr, als Göttin des Dunkels, waren in Aegypten die Spikmäuse, die man für blind hielt, heilig 88). Darum hält auch ihr Sohn Apollon als Smintheus in Troas noch eine Maus in der Hand 184). Ihm selber heilig war in Aegypten der Wolf, und die Mumien heiliger Wölfe sindet man heute noch in Apollon's Stadt Lykopolis oder Sint. Das ist also der lykische Apoll, der Wolfsapoll, über dessen Kamen sich

ichon so viele Köpfe nuplos zerbrochen haben. Wie seine Mutter ihm ihr eigenes Symbol, die Maus, leiht, so leiht Apollon der Leto den Wolf. Wölfe haben die irrende Leto zu ihrer Tempelstätte am Xanthosfluß in Lyfien geführt 85). Wenn endlich dem griechischen Apoll auch der Sperber heilig ift 86), so ist das abermals nur ägyptische Erinnerung; denn Horus Apollon selber erscheint sperberköpfig und steht in folder Gestalt unter ber Seelenwaage im Todtengericht. Er ist einer der vier Genien der Unterwelt und tritt darum als Todes= gott auch bei Homer noch auf. Um seine griechische Figur zu vollenden, war die Aufnahme eines anderen ägyptischen Gottes, des Dichtergottes Mui, wörtlich der Glänzende, griechisch Phöbus, Mui-Abobus. gleichfalls der Glänzende, in seinen Begriff nothwendig 87). Diesem Phöbus, einem Genius ber Sonne, verdankt Apollon, was in ihm selber etwa an das Sonnenlicht erinnern mag. Ein Naturgott ist er aber nie, sondern eine wirklich vorhanden gewesene sagengeschichtliche Persönlichkeit, letter Götterkönig von Aegypten. Die vermeintliche Entstehung aus der "Idee", aus einer hellenischen Idee, sei hiermit ein für allemal bei Seite gelegt. Außerhalb des Bereichs fretischer und hellenischer Stiftung liegen die Apollondienste von .Utifa und Karthago, sowie jene, die auf der ganzen phönis tischen Ruste hin von Tarsus über Marathos, Dor, Askas lon bis nach Aegypten, der gemeinsamen Urquelle, sich verfolgen affen 88). Zu Tarsus wusch man jährlich im Fluß Kybnus ein dem Apollon heiliges Schwert 89), offenbar dasselbe, womit er seinen Oheim getöbtet. Wenn die Griechen endlich von einem hyperboräiichen Apollon fabeln, so führen nach Norden theils die Verbindungen der theffalischen Pelasger, theils mag ein phönikischer Apollondienst des südlichen Spaniens mit der ganzen von dort stammenden Hyperboräersage allmählig nach Norden gerückt sein. Für ben Durchgang des gesammten Apollondienstes durch semitische Bölker zeugen nament= lich auch die Menschenopfer. Der vermeintlich hellenische Gott der Klarheit 2c. ist der blutgierigste von Allen und sein Orakel zu Delphi niemals träge, nach ben verschiedensten Seiten hin auf die Anfrage um Heilung deß ober jenes Schadens Menschenopfer zu empfehlen. Apollon selbst empfing sie zu Paros, Milet, Massalia,

Athen 1c. Zu Athen führte man die Opfer, später allerdings vers urtheilte Verbrecher, am Thargelienfest in feierlichstem Aufzug mit Klagemusik vor's Thor und stürzte sie von einem Felsen 90).

Wir hätten in eintägigem Ritt um den Fuß des Ida südwärts herum gehen können nach der Fruchtebene von Gortyna und der Stätte dieser altpelasgischen Anlage, jest Hagii Deka, "zu den zehn Heiligen", genannt. Aber außer dem genannten Steinbruchlabyrinth bietet sie nichts nennenswerthes. Wir hätten, am besten Der 3da. von Nord, den hohen Ida ersteigen können, dessen Gipfelmasse jett noch im Schnee strahlt, weiter im Sommer bis zu oberst beweidet wird, und hätten dort nicht nur die ganze langgestreckte und nur in der Mitte um den Stock des Ida etwas breiter anschwellende Insel überschaut, sondern auch den Tangetus, das griechische Inselmeer, Rhodos und die Gebirge Kleinastens 91). Dort kann man sich überzeugen, wie klein die griechische Welt ist. Wir wählen aber die knappsten Pfade und kehren nach der Insel Dia und an Bord zurud, um nordwestwärts in See zu gehen. Der Ida, von einem Rranz anstrebender Gipfel umgeben, aber frei und abgesondert von den Nachbargebirgen, tritt großartig heraus. Weiterhin entrollt sich Die weißen die lange Gipfelreihe der weißen Berge, die, fast eben so hoch als der Ida, den Rückgrat der westlichen Inselhälfte bilden. Unter ihnen haust das stets schlagfertige Bolf der Sphakioten, die durch das Gesetz der Blutrache in ewiger Spannung und Kriegsübung unter sich selbst, auch ihre Freiheit gegen die Herrn der Rüsten zu bewahren wußten, früher mit Pfeil und Bogen, jest mit der langen Flinte. In den letten Aufständen haben sie hart gelitten durch die Türken und wurden schon früher durch die Venetianer wie wilde Thiere verfolgt. Die Regierung der Republik erließ einst die Berkündigung, daß Derjenige Gnade haben folle, der das Haupt eines Vaters, Bruders, Sohnes 2c. mitbringe. In der That kamen biedere Bergbewohner und lieferten unter hellen Thränen die betreffenden Häupter ab 92). Hauptstadt dieses westlichen Theils ift Kanea, an offener Bucht ber Nordfüste gelegen, mit venetianischen Galeerendocks und Kirchen, die in Moscheen verwandelt sind. Einst lag an der Stelle Kydonia, woher der Quittenbaum seinen griechischen

Ramen hat, die Stadt- der Rydonen, eines nicht näher befannten, vermuthlich fretischen Urstamms, der an der Stelle der wieder abgezogenen Philister geblieben ist. Wir scheiden von dem schönen Land, hoffentlich mit der Ueberzeugung, daß Kreta groß war, so lang es rein semitisch war, zur Zeit bes Königs Minos, ba es Menschenfräfte und Kulturmotive nach allen Seiten ausstrahlen konnte, daß es seinen Rang aber verlor und fast namenlos wurde, sobald die Dorier es besetzt hatten. Nur das haltloseste, von unserer Gelehr= samfeit aber begierig aufgefaßte Vorurtheil hat eben aus diesen Doriern Kulturbringer zu machen vermocht.

## 2. Von Kreta nach Argos und Mykene.

Kalls der im Sommer herrschende Nordwind es nicht hindert, führt unser Weg möglichst direkt nordwestwärts nach dem Golf von Argos, der sich in der Richtung nach Kreta zu unserem Empfange öffnet. Mit tüchtigem Südwind fonnte, wie gesagt, die ganze pelasgische Wanderung von Kreta nach Argos an einem einzigen Tag vollendet sein. Es geht durch offene See im Südwesten der Rykladen vorbei, die in mannichfachen Bergformen sich hinter einander schieben. Die nachste ist Thera, Santorin, ein bedeutsames Eiland im Net ver Thera. alten Kulturverknüpfung. Thera ist vom fünfzehnten Jahrhundert an phönikisch und gehörte den eigentlichen Phönikern, und zwar den handelsherrn von Sibon. Wenn es heißt, Rabmus Beg nach Theben sei hier abgestiegen, so ist damit nur die phonikische Besitzergreifung gemeint; benn Kadmus, ber schlangengestaltige Urgeist der Phöniker, ägyptisch Umun, ift keine menschliche Bersönlichkeit. Die Phöniker haben auf Thera namentlich die sidonische Industrie der Buntwirkerei eingeführt, und zwar ist ausdrücklich gesagt, Kadmus habe phönikische Frauen auf der Insel zurückgelassen 48). Gefähmeleret. Theraische Gewande prangten mit den eingewirkten, babylonischphonifischen Thiergestalten, benselben, die wir auch auf ben ältesten Bram, Gefdichte ber Runft. Band II.

und ächt phönikischen Basen von Thera und Melos sehen. Diese Vasen sind groß und bauchig, und zeigen auf hellgelbem oder schmutig weißem Grund in bräunlicher ober röthlicher Farbe Zickzacke und Spirallinien, sowie einzelne kleine Fabelthiere. Reichlicher und reihen= weis erscheinen diese astatischen Lieblingsgeschöpfe, diese Hähne mit Menschenkopf, diese sonderbar schlanken Löwen 2c. mit zahlreich bas zwischen gestreuten Rosetten, und selbst die Darstellung ganzer Eberjagden auf dem alten Thonzeug von Korinth. Dort gab es gleichfalls phönikische Fabriken <sup>94</sup>). Wir haben bereits auf der Stätte von Sidon selber nachgewiesen, daß diese Art von Gefäßmalerei dem Auch Niniveh liefert ganzen babylonischen Kulturkreis angehört. blaßgelbe Waare mit braunem Band voll weißer Ziegenfiguren. Hier auf Thera, wo die bemalten großen Gefäße in den Grabkammern zu stehen pflegen, fanden sich auch gemeine Amphoren oder Henfelfrüge, hundertweis neben einander begraben und mit verkohlten Knochen gefüllt 95). Ganz ähnliche Reihen großer Aschenkrüge hat man zu Niniveh, längs des Walls von Khorsabad entdeckt 96).

Thera, Landesnatur.

Wenn wir auf Thera aussteigen könnten, so würde zunächst die vulkanische Natur dieses Bodens in ihrer seltsamen Großartigkeit uns fesseln. Die Insel ist der stehen gebliebene öftliche Rand eines ungeheuren Kraters. Gegenüber steht ein Stud bes westlichen Randes, die Insel Therasia. In der Mitte des unergründlichen, vom Meer erfüllten Trichters ragen noch einige Lavainseln, die in historischer Zeit, die eine unter Kaiser Claudius, die mittlere und größte Anfang vorigen Jahrhunderts, aus der fochenden See stiegen. Thera felbst erhebt sich an der Innenseite mit acht bis zwölfhundert Fuß hohen Während ein Schiff mit dem Vorderende am Ufer liegt, findet man am Hinterende keinen Grund mehr. Ein Zickzackweg führt an den Aschenwänden hinauf zum heutigen Hauptort, der auf dem -äußersten und höchsten Rand liegt. Rach jenseits, nach Often, dacht die Insel mit ihrer Bimösteindecke sehr allmählig ab, und hat zahl= reiche Dörfer in ihren Schluchten. Ueppig gedeiht die Weinrebe in der vulkanischen Asche, und der ganze Inselboden ist fast nichts anderes als Weingarten 97).

Auf der Südseite, am Fuß eines Vorgebirgs, wo vermuthlich ein Ort Namens Eleusis im Meere versunken ift, giebt es noch Denkmalreste, welche die phonikische Bergangenheit der Insel auffallend bestätigen. Es sind architektonisch dekorirte Felsgräber 98), wie Belegraber sie bei den Griechen fast nirgend üblich sind, außer zu Kyrene in Afrika. Dort sind sie im großartigsten Maaßstab, Kyrene ist aber eine Kolonie von Thera. Hier auf Thera sind es nur fleine Runds bogen=Rischen mit Afroteriengiebel gefrönt und einer Art korinthischer Pilaster zur Seite, deren Einfachheit an die ninivitische Urform des forinthischen Kapitäls erinnert 99). Unter dem Bogen ist der Sarkophag in ägyptischer Mumienform in den Fels vertieft. Daß diese Mumienform auch phönikisch sei, haben die auf der phönikischen Ruste gefundenen Sarkophage bewiesen 100). Undere Gräber stellten einen frei auf Stufen stehenden felsgehauenen Sarkophag dar. Freiaufgestellte Sarkophage, wie sie in Sprien und Phönikien so zahlreich sind, giebt es auf griechischem Boben nur auf ber früher gleichfalls phonikischen Insel Thasos und bei Platäa in dem vormals phönikischen Böotien. Un der Felswand über den Gräbern auf Thera ist eine acht, neun Fuß lange Schlange ausgehauen. Sie hat einen Bart nach ägyptischer Weise; ist also die Schlange des weltumfassenden Urgeistes, d. h. der auf Thera verehrte Radmus selbst.

Weniger wurde uns Melos aufhalten, an der wir noch näher Melos. vorbeikommen. Sie stellt gleichfalls nur einen, nach Nordwest offenen Ring um ihre Hafenbucht dar, mit Gebirg auf dem Südwestende. Die unzugänglich steile Klippe, der Hafenmundung gegenüber, Antis milo, wird nur von wilden Ziegen bewohnt. Was Melos von älteren Resten heute noch bietet, sind wesentlich nur die im vulkanischen Tuff angelegten Grabkammern, oft reihenweis übereinander und mit vertieften Leichenbetten auf den Seiten jeder Kammer 101). ift ausgeraubt. Außer mannichfachem Goldschmuck fand man namentlich auch Skarabäen: theils ächte ägyptische Skarabäen, theils Starabäen. einheimische Rieselstücke mit den vertieften Figuren von Löwen, Chimaren, wilden Ziegen zc. Diese Kiesel sind durchbohrt, um an Fäden gefaßt zu werben. Vielleicht dienten sie als Geld. Melos war phönikisches Land, und zwar von Byblos aus besetzt 102). Später

nach Areta suhren, hier aus und bemächtigte sich der Insel. Auf ähnliche Art ist von Lakedämon aus auch Thera "koloniskrt" worden. Bekannt ist das surchtbare Gericht, das später Athen über die absgefallene Bevölkerung von Melos verhängte. Alle Männer wurden hingerichtet und der Rest in Sklaverei verkauft. Athenische Kolonisken nahmen auf einige Zeit die Insel ein — wir sehen, daß der Hunger und der Kampf um's Dasein, der die ältesten griechischen Zeiten bezeichnet, auch dem glänzendsten Alter noch eigen war. Setzt ernährt die Insel zwischen der Schweinezucht und den kothigen Gassen des hochgelegenen Hauptorts Kastro, am Nordende der Inselkrümmung, auffallend schöne und seine Frauengestalten.

Gerephos, phonitifder Bergbau.

Rechts oder nordwärts in der Ferne bleibt Seriphos, die steinige, ihrer Armuth wegen verhöhnte Insel, die in römischer Kaiserzeit ein trauriger Verbannungsort war 108). Der heutige Ort hängt hoch oben auf steilen Klippen an der Stelle der alten Stadt, und in seinen jähen Gassen wirthschaften gleichfalls die Schweine mit der unsaubersten Freßgier ihrer Race. Auch diese Insel muß vor Zeiten ihre Bedeutung gehabt haben, denn sie ist voll Magneteifen, und man kann heute noch die alten Stollen auf Rupfererz z. durch= wandern. Da uns die Alten von diesem Bergbau nichts erzählen, muß er wohl vor der griechischen Zeit durch die Phöniker betrieben Auf der Höhe des Borgebirge liegen noch die Schlackenmaffen. Man scheint also, wie in den altägyptischen Rupferwerken zu Serbat el Chadem auf der Halbinsel des Sinai 104), den stetig wehenden Nordwind für die Schmelzöfen und Stampfmühlen benutt zu haben. Auf Seriphos wurde Perseus verehrt, der Sohn der Danae, die von ihrem Vater Afrisios in Argos sammt ihrem Kind im schwimmenden Kasten ausgesetzt nach dieser Insel gelangt war. Der erwachsene Perseus wurde vom König der Insel auf Abenteuer geschieft, brachte das Haupt der Medusa heim und versteinerte damit König und Insel. Darum ift sie so steinig.

Perseus ift Typbon. Perseus, dessen Dienst offenbar schon die Phöniker auf Seriphos eingeführt, ist selber ein phönikisch-ägsptischer Gott <sup>105</sup>). Wir sind ihm zu Joppe auf der phönikischen Küste begegnet, wo er die Andromeda befreit hat, und werden ihn zu Sinope am schwarzen Meer finden,wo die Münzen der Stadt den Perseus mit seiner Harpe, das abgeschnittene Menschenhaupt in der Linken, die Leiche zu seinen Füßen, Perseus ist der ägyptische Bore-Seth oder Typhon. Seinen Tempel zu Chemmis in Mittelägnpten und die Festspiele zu seinen Ehren Erwähnt Herodot 106). Auch der ägyptische Typhon führt die Harpe, das Sichelschwert, und hat damit im Kampfe mit Osiris-Zeus diesem die Sehnen ausgeschnitten 107). Die Harpe hat Typhon von seinem Vater Kronos, dem phönikischen Maker, das ist Sehnenzerhauer. Dieser Kronos hat nach phönikischer und ägyptischer Sage seiner eigenen Tochter, also der Isis, den Kopf abgeschnitten 108). Vielleicht ift dieser, nicht näher bekannte Zug des großen Götterfampfs, mit sammt der Harpe von Kronos auf seinen Sohn Typhon-Perseus, mit dem er öfters verwechselt wird, übergegangen und erscheint als Tödtung der Medusa wieder. Die Feindschaft und der Sieg des Inphon-Perseus über Osiris sett sich auch auf griechischem Boben fort. Im Feld von Argos wurde der Heereszug des Dionysos, dessen Figur, wie wir sehen werden, gleichfalls ein Theil bes Osiris ist, von Perseus angegriffen und geschlagen. Man zeigte zu Argos die Gräber der im Kampf gefallenen Mänaden 109).

Wir mussen ben Begriff bes ägyptischen Perseus-Typhon noch weiter verfolgen, benn es entstammen ihm auch die bedeutsamen griechischen Göttersiguren: Poseid on und Ares 110). Als man in Poseiden Aegypten nämlich auf die Kroniden, auf diese sterbliche Familie des Ofiris-Zeus, koemische Aemter übertrug, erhielt Osiris die wohlthätige Sonnenwärme zugetheilt, Typhon die schädliche. Ihm gehört der Chamsin, der glühende Wüstenwind, gehört die Salzwüste sowie das Salzmeer, mit welchem der Aegypter gleichfalls nicht befreundet war 111). Als Meeresgott wurde Typhon von den Phönisern aufzenommen, und sührt unter dem Namen Poutos an der Küste von Berut ganz denselben siegreichen Kamps, wie in Aegypten gegen Zeus, der bei dieser Gelegenheit Demarun heißt 112). Daß man den Pontos sterblich dachte, so gut wie den Typhon, zeigt sein Grab in Berut 113). Unter dem Namen Typhon war der ägyptische Prinz und Meeresgott bereits den Phönisern ein immer schrecklicheres Uns

geheuer. Da und dort in vulkanischer Erde liegt er begraben, und erschüttert die Erde, wenn er sich regt. Darum, und aus keinem andern Grund, ist auch der griechische Poseidon Erderschütterer. Das heilige Thier des Typhon in Alegypten war das Nilpferd. Da es in Griechenland keine Nilpferde giebt, begnügte man sich zum Symbol für Poseidon mit dem einfachen Pferd, so wie wir sehen werden, daß aus dem Ibis des Thot-Hermes bei den Griechen ein heiliger Storch wird. Auch Typhon's finsterer Charafter ist im hellenischen Poseidon noch erhalten, sowie die feindliche Stellung gegen Zeus, der auch in Griechenland sein Bruder ist. Poseidon ift uns verbürgt, und zwar auch unter dem Namen Poseidon, ägyptisch Seth, als phönikischer und karthagischer Meeresgott 114). Gleichwohl findet er, seiner anderweitigen Bedeutung als Roßgott und Erdbebengott gemäß, auch im innersten Land, in Arkadien, in Phrygien, seine Kultusstätten. Die Hellenen, meint Herodot, bezogen seinen Dienst aus Libyen. Dort herrscht allerdings Typhon, der Wüsten- und Meeresgott, nicht nur unter dem Namen Poseidon, sondern auch als Untäus, Gott von Antaopolis, jener mittelägyptischen Stadt, bei der die Ents scheidungsschlacht geschah und Antäus-Typhon von Horus-Apollon erlegt wurde. Wahrscheinlich eine und dieselbe Geschichte ift der Kampf des Herakles mit Antaus, diesem libnschen Wüstengott, ber burch Berührung mit seiner Mutter Saa, ägyptisch Retpe, Typhon's Mutter, immer neue Kraft gewann, und es ist nur ein Misverständniß, wenn als Ueberwinder statt Horus-Apoll bem jungeren, dem griechischen Apoll, Horus-Apoll der ältere, d. h. Herkules eintritt 116):

Ares-Typhon.

Hampremis im Delta jährlich eine Schlägerei stattfand. Diesem Ares ist das Nilpferd heilig, er ist also Typhon 116). Das Symbol des Nilpferds, oder sein Ersat, das Landpferd, bleibt wie dem Roß-Poseidon, so auch dem Roß-Ares der Griechen eigen 117). Typhon in Aegypten, so lang er als Mitglied der Osirisfamilie und ein gleich ihr verehrter Gott, von dem die Könige sich segnen lassen, gefaßt wurde; war wesentlich Kriegsgott, wie Ares. Auf einer Wand in Karnak unterrichtet er Thotmes III. im Bogenschießen. Sein wieder, roher Charaster übrigens ist wie im Poseidon, so auch im Ares übrig pe-

Aber auch seine kosmischen Nemter finden sich in Ares wieder, benn auch Ares ist schädliche Sonnenhipe, schneeschmelzender, pest= bringender Gluthwind und Wettersturm 118). Was vollends die ursprüngliche Einheit zwischen Typhon, Poseidon und Ares barthut, ist die Erzählung von einer Gewaltthat, die der ägnptische Typkon-Ares, das Rilpferd, an seiner eigenen Mutter, Retpe=Rhea, ausgeübt. Zur Erinnerung daran fand eben jene Schlägerei in Pampremis statt. Daffelbe Verhältniß kehrt nun ähnlich gewaltsam zwischen Poseidon und der griechischen Demeter, die der Mutter Typhon's vollkommen entspricht, wieder, und etwas weniger gewaltsam zwischen Ares und Aphrodite, welch Lettere, wie wir sehen werden, gleichfalls aus Typhon's Mutter hervorging 119). Zur Erinnerung baran trägt die ägyptische Typhonsmutter selber, 3: B. im Thierfreis von Denderah den Rilpferdkopf ihres Sohnes, und zur Erinnerung baran werden wir ju Phigalia in Arkadien die entsprechende Demeter mit dem Pferdefopf des Roß-Poseidon finden. Ares hatte sich von Aegypten aus auch in Babylon eingebürgert. Dort ist der Planet Mars, der Stern des Unheils, ihm geweiht, und sein Symbol ist Nergal, der Hahn, dessen Namen er dort selber trägt, und der auch bei den Griechen ihm heilig ist 120).

Bielleicht braucht es noch eine Nacht auf offener See und wir geben am Morgen in den Golf von Argos und längs der lakonischen Küste hinauf dis gegen sein Hinterende. Dort zur Rechten
steht die hohe Palamidi, die Felsenveste von Rauplia. Vor nauptt
dieser steilen Höhe ruht die Stadt selber, in's Meer hinausgeschoben
am Felshügel ihrer vormaligen Burg, der jezigen Citadelle Itschtale, neuerdings Fort Agamemuon. Noch weiter draußen liegt Fort
Burziz eine Inselstlippe, deren Festungsmauern aus dem Meer selbst
aussteigen. Bwischen ihr und der Stadthöhe lenken wir hindurch und
betreten jenseits den nahen Uferdamm.

Auch Rauplia, die Stadt des Rauplius und seines Sohnes Palamedes, scheint eine uralte, phönikische Gründung zu sein. Solche vorspringende Landzungen pflegten die Phöniker zu besetzen, während die einheimischen Städte auf einem Gipfel fern von der See sich zu sichern suchen. Palamedes soll Gewicht und Maaß,

Würfel und Brettspiel, verschiedene Buchstaben 2c. erfunden haben, Mes Gaben, die man den Phonikern verdanfte 191). Zu ben achäischen Herven der Landessage stehen die fremden Herren Rauplia's in feindlicher Haltung, und Palamedes, der nach Trojamitzog, wurde durch eine Intrigue des Odysseus unschuldig verur= theilt und gesteinigt. Sein Vater Nauplius, heißt es, habe zur Rache an der heimkehrenden Flotte falsche Leuchtfeuer zwischen den Klippen angezündet, so daß ste meistens zu Grunde ging. fallender Weise ist Palamedes' Namen heute noch in der steilen Klippenhöhe erhalten, welche die Stadt überragt und am eigenen Fuß nur einen schmalen Weg nach der Landzunge von Nauplia läßt. Eine neuere taufenostusige Treppe führt am kaktusbewachsenen Fels hinauf. Oben steht die große venetianische Festung, immer einer der Hauptpfeiler, an die das Schickfal der Morea fich gekettet hat: Rauplia war im Mittelalter wieder aufgelebt, nachdem es schon in sehr alter Zeit von dem dorisch gewordenen Argos vernichtet worden. Seine damals vertriebenen Bewohner bauten Methone, Modon, an der westlichen Rufte Messenien's, gleichfalls auf einer Felsenzunge 122).

Phonifer und Pelasger.

Wenn Nauplia ein fester Plat der Phöniker war, derselben Phöniker, die wir in Herodot's erstem Kapitel am Strand von Argos drüben ihre Waaren — ägyptische und assprische Waaren, sagt er — ausstellen sehen, um eine neugierige Königstochter aus's Schiff zu verlocken und mit ihr davon zu fahren — so sind diese Handelsphöniker doch nicht die ersten und ältesten Kultursbringer, die an diesem Gestade abgestiegen: Die Ebene im Hintersgrund des Golfs war vormals pelasgisch, und pelasgische Burgen sind uns zu Argos, Mykene und Tirynth hinterlassen. Nach diesen müssen wir zunächst uns umsehen, um die Fäden, die wir auf Kreta angeknüpft, an ihnen zu besestiegen.

Die Ebene von Argos hat fahrbare Wege, eine Seltenheit in Griechenland. Darum fahren wir am Morgen in der Droschke durch das venetianische Festungsthor, das einzige der Landseite, hinaus und erreichen in kurzer Frist landeinwärts den Burghügel von Tirhnth. Es ist ein gestreckter Felsrücken von geringer Höhe, nur dreißig Fuß

hoch, aber eben barum mit gewaltigen Kyklopenmauern verspanzert. Hier in dieser ältesten erhaltenen Burg Europa's soll Herstules geboren sein. Dann müßte auch jene andere Sage hierher wandern, die Sage von den zwei Schlangen, welche von der Göttin Hera gesandt wurden, um das neugeborene Kind zu erwürgen. Aber der kleine Hersules brach den Schlangen das Genick. Wer die Naturgeschichte der Sage kennt, muß einsehen, daß diese Schlangen der Hera, die von dem kleinen Hersules bezwungen werden, ursprünglich eines und dasselbe sind mit der benachbarten lernässchen Hydra, die der erwachsene Hersules ausrottet. Beides aber ist eine Erinnerung an den bahylonischen Kampse nicht nur mit nemeischen Löwen, stymphalischen Bögeln, sondern auch mit Schlangen. Alle diese Bestien sind nur das Symbol böser Mächte, deren die guten Götter und Geister und Könige sich erwehren müssen.

. Bir ersteigen die Burg von der Südostede und treten in die Antiopische berühmte kyklopische Gallerie. In dem gewaltigen Massenwall nämlich, welcher die schuhsohlenförmige obere Platform einschließt und fleidet, sind lange spipgewöttbte Gallerien ausgespart, immer zwei nebeneinander und ohne Querverbindung unter sich. Sie können nur als Kasematten gedient haben und ist nichts natürlicher, als daß man die Dicke des Felsenwalls benütt, um Wohnungeräume in seinem Innern zu gewinnen. Die Höfe der Burg selbst, die sich noch in eine obere und untere Hälfte theilt, sind klein genug. Jene Gallerien find meift eingestürzt, aber am Anfang der öftlichen Längenseite finden wir sogleich die eine, auffallendste, die mit sechs gleichfalls spizzewölbten Thoren fich nach Often, nach der einstigen Stadt öffnet. Diese sechs Thore, die kyklopischen Vorthore des Eurystheus, wie ste Pindar nennt, mögen Rückzugsthore für eine aus der Stadt weichende Möglichst viel Zurückziehende sollen zugleich aufges Besatung sein. nommen werden. In den engen Räumen ließ sich Widerstand leisten, bis durch die Seitenpforten Alles in's Innere geborgen war. Einnahme Dieser offenen Gallerie hatte der Feind aber noch nichts, denn der Weg nach Innen ließ sich leicht versperren, und die Gallerie selber ift nicht zu beschädigen 128).

Bewolbform.

Sie besteht aus gewaltigen Blöcken, die nach oben allmählig zusammentreten, um das Spikgewölb zu bilden. Allerdings berühren sie sich oben nur mit den Kanten, oder meistens gar nicht, so daß beim ungenauen Schluß auf die ganze Länge hin der Himmel durchscheint. Es ift kein Gewölb, in dem die Blocke gusammengeflemmt hängen, sandern sie ruben mit ihrer Masse auf der Seitenwand, und waren durch. Decksteine, wo sie fast sich berührt hätten, gedeckt. Doch gibt es in den begrabenen und überstürzten Gallerien der schmalen Sübseite auch Beispiele von Gewölbform, wo wenigstens der Reilstein eingeklemmt hängt und stürzen würde ohne den Halt der vorrückenden Seitenblöcke. Uebrigens ist der Wallbau der roheste — möglichst große Steine, ein Wunder bereits für die Alten 194), und die Zwischenräume mit kleineren Studen ausgestopft. So haben es die Ryflopen, heißt es, für einen Enkel bes Danaus, ben König Prötus, gebaut, der mit seinem Bruder, dem König Afrisios von Argos im Streit lag. Noch weiteres Kyflopenwerk werden wir zu Mykene sehen, dem vierten Königreich, das in dieser kleinen Ebene aufging.

Die Droschkenfahrt eines einzigen Tages reicht aus, um Alles zu erschöpfen. Wir fahren weiter bis in den Hintergrund der Ebene Mytene und steigen aus am Fuß des Burgberges von Mykene. Oben auf der Höhenfläche, wo die wohlgebaute, die geräumige Mykene gelegen hatte, und am Fuß ihrer höheren Afropolis erreichen wir zuerst das berühmte Grab des Agamomnon. So nennt man die größte und mohlerhaltenste der unterirdischen Kuppeln, von denen mehrere hier entbeckt : wurden :: Aus dem griechischen Reisenden Baufanias weiß man, daß unter den Restensiber damals längst verlassenen Myfene auch die Schaphäuser und Gräber von Atreus Agameninon gezeigt wurden. Schaphaus und Grab find nicht getrennt, da man dem Todten seine Schäße mitgab. Sie können aber jedes besonders genannt werden, sofern wie hier das eigentliche Grab durch eine besondere Felfenkammer neben dem Schatgewölb dargestellt wird. Ob der Name Agamenmon, der für's heutige Bolf an der Hauptkuppel haftet, mohlgewählt sei, vürfte allerdings zu bezweifela Eher mag Atreus die Muße zu solchem Bau gefunden haben, sein.

als sein abenteuernder Sohn, den offenbar nur das Mistingen des trojamischen Eroberungs- und Ansiedlungsversuchs in die Heimath zurücksführte. Dort fand er sein rasches, tragisches Ende, weil die Rücksehr solcher auf Gemeindekosten beförderter Herren für die Zurückgebliedenen höchst unbequem war.

Der Eingang ist ein tiefer Hohlweg zwischen bewachsenen Felsen, nend Greib, auf benen Quaberwände fiten. Er führt hinab unter die große Pforte, die von einem ungeheuren Stein, dem größten der griechischen Architestur, gedeckt ist. Dahinter wölbt sich der Kuppelraum, durch eine Lücke von oben erleuchtet, die zu einer Höhe von stwizig Kuß. Wir sehen die wagrechten, nach oben überrückenden Steinringe, dus denen die Wöldung zusammenwächt, die ein einziger Stein den Schluß macht. Sie bestehen, wie die Untersuchung von außen zeigt, aus zusammengeschenen Blöcken, die man durch kleinere, von hinten eingeseilte Steine sestgelegt und gestemmt hat. Die darauf lastende Erde halt das Ganze. Etwisehr großer Hügel, der jest freilich zergangen ist, muß sich einst darauf erhoben haben. Er wird uns veranlassen, diesen größten Grabzaum in Reih und Glied zu stellen mit den Hügelgräbern am Helleszont, in Lydien und Etrurien.

Die einruckenden Steinringe zeigen feine vorragende untere Kante, sondern die Kanten find weggemeiselt, so daß eine glatte Ruppelwand übrig bleibt. Aber an den einzelnen Steinfreisen, von geringer Höhe über dem Boden an, sieht man Reihen von Ragellöcherm, jedes Loch in regelrechtem Abstaud von dem andern und in mehr als zwanzig Steinlagen über winander: Daraus- erkonntoman; daß einst ihr die ganze Ruppel mit Bronceplatten ausgesteidet war. Broncent Rägel und nustleidung Reste der Platten hat man im der : That iposunden. Wir stehen also wieder vor einem Stil, der dem gangen babylouischen Kukturkreis eigen Broncone Friese mit getriebenen Figuren hat man aus Rindveh gebracht, sammt ben Rägeln, whie noch barin ftaden und mit benen fie angeheftet waren 136). Mit Bronceplatten war das Gemach im: Absas tom's Grabthumn ansgekleidet, wie die bart steckenden Rägel beweisen 126), und vergoldete Rupfernägel finden sich im: Schuttiber füd babykonis for Pyramitenthurme, wo sie einst die goldenen Besteidungsbloche. bes bben stehenden Gemacheizu halten hatten 127). Goldblech als Wandbebeckung fanden wir in den Tempeln von Ekbatana, Jerusalem, Karthago. Dem Palast des Alsinoos gibt Homer eherne Wände und silberne Thürpfosten. Es sehlt aber auch die historische Kunde vom Gebrauch dieser Schmuckweise im älteren Griechenland nicht. Im Schaßhaus des Myron zu Olympia waren zwei Kammern, eine in jonischem, die andere in dorischem Stil, beide von Erz<sup>198</sup>). Zu Sparta auf der Burg stand ein eherner, d. h. mit Erzplatten besleisdeter Tempel der Athene. Seine Wände waren aber nicht nur mit glatten Taseln, sondern auch mit Figurenfriesen, Thaten des Herfules zc. vorstellend, belegt 128). Wir dürsen darnach annehmen, daß auch an Agamemnon's Grab der Schmuck getriebener Platten nicht sehlte, zumal an den Thürpfosten, wo die kleineren gedrängteren Ragellöcher aus ein edleres Metall oder seinere Arbeit deuten.

Grabfammer.

In die Rundung der Ruppel, rechts vom Eingang und rechts winklich zu diesem, öffnet sich eine dunkle, aber geräumige fels geshauene Kammer auf gleichem Boden mit dem Kuppelraum: Sie ist das eigentliche Grab, enthält aber nichts Besonderes. Der Boden des Ruppelraums ist mit Dünger bedeckt, weil die Hirten ihre Schafe hereintreiben, und bald wird man geneigt sein, den blutdürstigen Insekten, die einer Schasheerde eigen sind, das Feld zu räumen.

Außen vor dem Thor hat man höchst merkwürdige Reste einer Bacadenkit. Facaden bekleidung gefunden 180). Das Stück einer Halbsaule von grünem Marmor zeigt teppichartige Ornamentbekleidung, augenscheinlich in asiatischem Stil. Es sind große Zickzackänder, welche den Säulenschaft, eins über dem andern, umwinden, sehr reich und sleißig, wie am Gewand affprischer Könige oder auf babylonischen Chelindern oder auf den Scherben des alten Thonzeugs, das sich hier zu Mykene sindet und selber wieder eine und dieselbe Art mit den Scherben von Melos und Thera ist 181).

Dazu ein Fußgestell von weicher Form, ein schwellender Pfühl, gleichfalls mit jenem Zickzack, aber nicht von unten nach oben, sondern von der Mitte nach beiden Seiten zu bekleidet. Es ist der ur jon isch e und ass prische Säulenfuß, und ganz wie zu Persepolis senkt sich ein Blätterkreis vom Anfang des Schaftes auf den Pfühl. Vermuthlich waren zwei Halbsäulen an's Portal gelehnt, und darüber ein Skulptur

feld, vielleicht mit zwei Löwen, wie wir's oben über dem Burgthor finden werden. Jest ift über dem großen Decktein des Portals eine hohe dreiedige Deffnung zu sehen, die durch vorrückende Steine gefaßt, als fensterartiger Gang in's Innere führt. Sie bient aber offenbar nur um den großen Deckstein, oder die beiden hinter einander liegendem großen Decksteine des Thorwegs zu entlasten; und mußte geschlossen sein, falls man nicht das Innere, wwie wei den vermeintlichen Hypäthraltempeln, den Dieben und Fledermäusen preisgeben wollte. Auch Bruchstücke von einer Marmorbekleidung der ganzen Facadenkand find übrig, grün, roth, weiß, mit Ornamentstreifen in Gestalt von Rugelreihen, Wellengewinden, ganz wie sie auf den etrurischen Prachtschilden von Care, natürlich aus derselben Ueberlieferung, vorkommen. Daß diese Tafeln angeheftst waren, zeigt uns wieder die Facade; beren Breite durch den darauf zuführenden Hohlweg bestimmt ist, durch verschiedene Löcherreihen. Der Thürrahmen selbst ift dreifach eingestuft, wie an den Königsgräbern von Persepolis.

Riemand wird die fremdländische Art dieser Architektur der Heroenseit verkennen. Man giebt auch gern für diese Heroenzeit, für das ach äische Alter des Peloponnesse eine reichlich assatische Erinnerung zu, um dann mit den eindringenden "Doriern" eine ächt hellenische Kultur beginnen zu lassen. Wir haben bereits gesehen, und werden noch weiter sehen, was für eine Bewandtniß es mit dieser vermeintlich urdorischen Kultur habe.

Vorerst steigen wir vollends hinauf zur Burg, an einem großen Erdhügel vorbei, der ein ähnliches, in sich zusammengebrochenes Auppelsgebände enthält. Eine Straße zwischen gewaltigen Quaderwänden weis't. und plöglich rechtsum nach dem Burgthor von Mustene, dem gowenthor. vielbesprochenen Löwenthor. Der Wall zur Rechten ist nur ein einzeln vorspringender Schenkel, der den Aufgang neben der Burg hin zu leiten und den andringenden Feind unter deren Wurfgeschossen sein, wehalten hat. Genausso war es zu Tironth, wo ein eben solcher Schenkel, derselbe in dessen Ausenseite die Spisthorhalle liegt, den Ausweg neben der oberen Burgplatte hin erst zu dem Thor der anderen tieseren Hälfte sührt. Und diesem tieseren Hof stieg man umwendend in den zweiten, der senen Aufgang behorrscht.

Das Löwenthor am Ende unseres ansteigenden Hohlwegs erbaut sich aus zweiz etwas einwärts geneigten Pfosten und dem starken, nach obenarundlich umegelmäßigen Sturz. Darüber rücken die Blöcke von beiben Seiten wieder ein und laffen nur Raum für die dreiecige etwa zehn Kuß hohe Platte des Löwenschildes. Sie besteht aus zwei Löwenfiguren, die einander gegenüber aufgerichtet auf den Hinterfüßen stehen und mit den Vordertagen erhöht auf den Sockel eines eigenthümlichen Architekturstücks treten. Dieses ist wesentlich eine Säule, die zwischen beiden, aufsteigt und auf rundlichem Kapitäl ein Gesimsstück trägt. Die Löwenköpfe sind abgebrochen, mussen aber einst, aus der Profilstellung ablenkend, gerad herausgeschaut haben.

Nicht ohne mahres. Mitleid betrachten wir die Säule und die In einer Zeit, mo man Fieberträume für Wissenschaft hielt, mußten sie gar zu abenteuerliche Deutungen über sich ergehen lassen. Das Phantastren hat aber ein Ende, sobald wir, gemäß bem Grund= fat einer vergleichenden Archäologie, und umsehen, wo sich Alehnliches und zur Erklärung Nupbares sinde. Wir werden Gräbergiebel in Bergleichung Phrhgien kennen lernen, wo zuweilen Löwen sich gleichfalls gegen-und Entien. über stehen und ein erlegtes Thier oder ein Prachtgefäß zwischen sich haben, oder zwei Pferde mit einer stumpfen Säule dazwischen. demnach sowohl die Thierfiguren selbst, als auch das Motiv der Trenming dermaßen wechseln kann, dann hört bereits alles Recht auf, in den einzelnen Motiven irgend eine symbolische Bedeutung zu suchen. Bezug auf die Löwen ift die Säule Scheidezeichen und sonst nichts. Sie nimmt aber ein Stud Gebalf auf sich, weil sie nach alter Erinnes rung den Giebel stüßen soll, und ein breiter Sockel wird untergeschoben, damit auch dig aufgerichteten Löwen ihre Vorderfüße darauf stellen können. Aufgerichtet muffen aber die Löwen sein, weil fonst die Breite der Platte nicht gereicht hätte.

> Woher kommt aber die eigenthümliche Form von Säule, Sockel und Gebälf? Auf dem Kapitäl, das in verschiedene Ringe gegliedert ist, ruht eine scharfectige Platte, und auf dieser vier aneinander gereihte Rugeln, die wieder von einer Platte bedeckt find. Diese vermeinten Kugeln sind aber keine Rugeln, was ganz ohne Beispiel wäre, sondern die vorragenden runden Sparrenköpfe, wie sie in der lykischen Archi=

tektur als Decklage eines Hauses so außerordentlich zahlreich vorstommen <sup>188</sup>). Die Säule, die nach unten etwas schwächer wird, steht mit unscheinbarem Fußgestell auf einem Würsel und sammt diesem über einem doppelten Boden. Der untere wird vom oberen theils durch sreien Zwischenraum, theils durch vorragende Balkenköpfe oder Steine getrennt. Das ist wieder eine Art, die uns in Lykien, und nur dort begegnen wird. Der Boden des Hauses soll über die Feuchtigkeit des Erdbodens gehoben werden. Nun heißt es in der That, die Rystlopen, welche sowohl die Mauern von Tirynth als dieses Löwenthor bauten, seien aus Lykien gekommen <sup>188</sup>).

Wir haben freilich für das Alter der lyfisch en Kultur keinen Beweis als sagenhafte Bezüge und das vor uns stehende kaum zu bezweifelnde Nachbild. Der Skulpturstil der Löwenleiber selbst ist Stulpturstil der Stil des ganzen inneren Affens. Die Löwen sind roh, weichlich unbestimmt, wie die Stulpturen, die wir im Fries von Affos, in dem Felsenbild bei Nimphi und in den Figurenreihen an den Felse wänden von Pteria werden kennen lernen. Ganz besonders an Afsprien erinnert der Löwenschweif. Statt daß der richtige naturliche Lowe am Ende seines Schweifs eine Quafte hat, ift dieser glatt, kolbenförmig an jenen symbolischen Löwen, die der affprische König an sich drückt oder überwunden davon trägt. So wird er fopirt in Persepolis, sowie an den Altarseiten von Homer's heiligthum auf Chios und auf alt etrusfischen Bronces und Silbers gefäßen. Auch die Meister des Löwenthors wiederholen ohne neue Naturstudien denselben quaftenlosen, folbenförmigen Schweif. Wem die Löwen von Mykene, Alles in Allem, am meisten gleichen, das sind die sitzenden Löwenfiguren, die aus dem Fuß eines jener mächtigen Walzenpfeiler über den Gräbern von Arad, gegenüber der Insel Arad, nach vier Seiten hervortreten 184). Dort ist die Arbeit phos nikisch. Es fragt sich nun, wer jene Anklopen von Mykene sind, was sie mit Lyfien zu thun haben, ob sich die Sage von ihrer dortigen Herkunft überhaupt retten läßt? Darüber wollen wir oben auf ber Burg noch weiter nachbenken.

Das Köwenthor ist von innen verschüttet und nicht zu durche schreiten. Wir mussen an den vorragenden Blöcken der Burgmauer

links uns hinaufzuhelfen suchen. Oben ist ein bedeutender Berg, den der Wall von allen Seiten einschließt, getrennt von den Bergen, die sich dahinter erheben. Wir übersehen die Ebene von Argos mit ihren freuzenden Pfaden und den Golf, sämmtlich von hohen Bergen eingeschlossen. Die Stadt Nauplia auf ihrer runden Höhe schwimmt links im Golf und wird malerisch überragt von der steilen Bild auf Palamidi auf der Felshöhe des Festlandes baneben. Rechts in der Ebene, am Fuß der Berge, liegt Argos und hat gleichfalls eine steile Afropolis, die uralt pelasgische Larisa hinter sich. nördlichen Kuppe ist ein doppelter Mauerring aus dem Mittelalter, wordn der innere wenigstens auf altem Unterbau von verschiedenartiger Fügung steht. Im innersten Hof sieht man in cisternenartige Deffnungen hinab, die aber eine begrabene Gallerie von tirpnthischer Bauart anzeigen sollen. Ein ähnlicher Gang, den man aber nicht immer findet, wenn man ihn sucht, ift auf einem andern Felshügel, einer zweiten Oberstadt, diesseits des heutigen Orts 186). Dieser Gang ist theilweis in Fels gehauen und mit vorschiebenden Blöcken gedeckt, welche oben, unmittelbar unter dem äußeren Boben, bis auf Kußweite zusammenreichen. Paufanias sah noch das unterirdische Gebäude mit der ehernen Kammer, worin jener Afrisius, des Danaus Enkel, seine Tochter Danae einschloß. Es war also wieder ein mit Erzplatten ausgekleidetes, unterirdisches Schiebgewölb, nach Art der gegenwärtigen Beispiele. Ein kolossales Medusenhaupt, gleichfalls ein Werk der Kyklopen, am Fuß der Larifa, ist nicht mehr vorhanden. Un der Stelle der prächtigen, an Tempeln und Bildwerken und Hervengräbern überreichen Stadt Argos, liegt jest ein freundlich offener Ort in seinen Gärten. Das große alte Theater ruht in Fels gehauen am Abhang über ber Stadt.

Es ist ein merkwürdiges Stück Land, diese von oben durre, unten versumpfte und nur in der Mitte noch anbaufähige Ebene. Sie bot einst im Hintergrund des Golfs den fremden Wanderschiffen bequeme Anfahrt und verlockende Aussicht auf Kultur. Eine Göttin, von deren offenbar älterer Kultusstätte am Bach von Knosos wir seratempet kommen, die Göttin Hera nahm Besitz von dem Lande. Ihr bestühmtes Heiligthum lag gleichfalls im Hintergrund der Ebene,

links, sudwestlich von Mykene, ist aber eines dazwischengeschobenen Berges wegen von hier aus nicht sichtbar. Dort ift noch die starke Ryklopenmauer übrig, welche die Terrasse des oberen, älteren Heiligthums trug, jenes Tempels, in welchem Agamemnon sich Treue schwören ließ. Als dieser Tempel in Folge des Feuerfangens durrer aufgehangener Kränze verbrannt war, wurde er nicht oben, sondern auf tieferer Stufe erneut. Von diefem neueren Tempel sind die Spuren weniger deutlich. Seine Terrassen sind Quaderbau 186). In ihm thronte das goldelsenbeinerne Kolossalbild der Göttin von Polyklet. Auf ihrem Scepter saß ein Kukuk, weil Zeus in Gestalt dieses Bogels der Hera zuerst genaht sei. Ihr Brautbett stand im Vorraum des Tempels, und man feierte, wie auf Kreta, ihre Vermählung, ein Brauch, den wir noch an verschiedenen Platen, namentlich auch drüben auf Samos, und immer von Kreta her eingeführt, finden werden.

Aber nun durfen wir nicht länger die schwierigste aller Fragen vermeiben, die Frage nach der Herkunft der Mauern, auf die wir Die Mauern uns gesetzt haben. Wir finden großentheils den rohen Stil von Tirynth, mächtig große, regellose Blöcke, in deren Zwischenraum fleinere Steine eingeschoben sind, und wollen uns vorerst mit diesem roheren Stil befassen. Die Alten schreiben ihn hier im Feld von Argos den Kyklopen zu, offenbar wegen der übermenschlichen Größe. Der Kyklop in der Odyssee stellt vor den Eingang seiner Höhle ein Felsftud, das keine menschliche Hand entfernen kann. Da uns aber mythische Ryflopen nichts helfen, so mussen wir nach dem ältesten Kulturvolk fragen, das in dieser Ebene abstieg, und dieses sind die Pelasger.

Diese Pelasger sind allerdings so lang schon im Lande, daß man ihre fremde Herkunft vergessen konnte und ihre älteste Dynastie von Inachos, dem vertrockneten Bach dieses Feldes ableitet. Aehnlich Die Pelasger ließ man an einem andern Pelasgersit, am Berg Lykaon im füd= westlichen Arkadien, den Pelasgos als ersten Menschen aus der Erde hervorgehen 187). Da er aber den Menschen den Genuß von Blättern und Wurzeln abgewöhnt, Hütten bauen und Kleider tragen lehrt, so setzt er bereits Menschen und zwar von anderer Race voraus. Sein Sohn Lykaon baute bort die Stadt Lykosura, die älteste,

die von der Sonne beschienen wurde. Man findet dort noch den Burg= hügel, eine nach Süb geneigte Platte, mit Terrassenwällen tirnnthischer Art 188). Aehnlich baute ein versprengter Pelasgerstamm den ältesten Wall der athenischen Afropolis und erhielt ein Stück Land am Himnettus dafür zum Lohn 189). Von diesem pelasgischen Wall haben wir gleichfalls noch Reste. Es sind das einige Lagen der rohesten, von der Burgplatte selber losgerissenen Blöcke, mit dazwischen gestopften kleineren, südwärts von den Propyläen und anstoßend an deren glatte Marmormand. Da ferner diese Bauart sich überall sindet, wo nach historischer Kunde diese Pelasger gesessen haben, und da die Pelasger schon nach Meinung der Alten eben von ihrem Mauerbau stellenweis thrrhenische Pelasger b.h. mauerbauende Pelasger genannt wurden 140), so nehmen wir allerdings keinen Austand, auch die hiesigen Ryklopen= bauten für pelasgische Arbeit zu erklären.

herfunft ber Belanger.

In den Belasgern haben wir einen jener kanaanitischen Stämme erkannt, beren Bewegung im ganzen Umfreis bes Mittel= meers bis nach Spanien und Maroffo uns bereits fühlbar geworden. Pelasger und Philister sind ein und dasselbe Wort und bedeuten "Auswanderer" 141). Aus Alegypten ausgestoßen, drängten sie theils sogleich in's übervölkerte Palästina zurück, theils stiegen sie erst auf Kreta ab, wo kein Bleiben war und von wo unter Melkarthe Herkules' Führung der Zug nach Westen ausging. Von Kreta aus erreichten sie auch Griechenland, aber nicht als Volk, sondern in einzelnen Wanderschaaren, Pelasger genannt. Der Grundirrthum, der allerdings schon im Alterthum wurzelt, in ihnen ein ganzes Volk zu erkennen und ihren Namen auf ganze Länder, wie Arka= dien 2c. ausdehnen zu wollen, hat so oft schon jedes Verständniß Wir finden aber in der That die pelasgische Bevölkerung immer nur in kleinen Haufen, an einzelne feste Plätze gelehnt, und Belaggerfibe zwar immer zunächst in den zugänglichen Meereseben en. Offen= Griedenland. bar haben sie in bereits bevölkerte Länder da und dort sich gewalt= sam eindrängen mussen, und werden selber später durch hellenische Einwanderung zum Theil von der See abgeschnitten und in's Gebirg geschoben. Wenn wir als angeblichen Ursit ber Pelasger bas Lykaon= gebirg in Arkadien nennen hören, so war es nicht dieses rauhe Ge-

birg, das die Fremden anzog, sondern das ebene Küstenland von Elis, das von diesem Gebirg aus westwärts noch überschaut wird. Dieses Land Elis ist der Bibel unter dem Namen Elisa wohlbekannt, und einer seiner Bäche heißt, wie auch ein Bach auf Kreta, Jardanes, Jordan 142), offenbar eine Hinterlassenschaft dieser kanaanitischen Pelasger. Sie wurden später durch die Phlier aus Elis verdrängt und setzten sich im Gebirg. Lykaon fest, von wo alle Kultur Arkadiens ausging. Dort finden wir nicht nur den der Sage nach ältesten Mauerbau von Lykosura, sondern auch ein ganzes Nest von Götterdiensten, die nur in Aegypten können aufgenommen Wir kehren später selber noch dort an. Von dort, heißt es, führte Denotrus, jenes Städtebauers Lykaon Sohn, die älteste Kolonie nach Italien 148). Das könnte uns die Verwandtschaft der tyklopischen Städte im Hernikergebirg, Alatri, Norba, Segni, mit den pelasgischen Burgen Griechenlands erklären 144). Hier, aus dieser Ebene von Argos, wo der Burgname Larisa und mannigfache Sagen einen ber ältesten Pelasgersite ankunden, übertrug ein pelasgischer Priester den Geheimdienst der Demeter, wie man hier zu Land wußte, nach Eleusis in Attika 145). Dieser Geheimdienst, der auch am Lyfäon heimisch war, ist, wie wir sehen werden, gleich= falls ägyptisch. Ein dritter Hauptsitz der Pelasger war abermals eine Ebene, und zwar die größte Griechenlands, die thessalische. dort, wo es vier Larissen gab, durch hellenische Stämme vertrieben, entwichen sie in's Gebirg von Epirus und versetzten ihr abermals altägnptisches Orafel, das Orafel des Zeus Ammon von Theben, aus einem früher mitten in der Ebene gelegenen Ort Skotussa in das Waldthal von Dodona 146). Der Name Dodona ist als Dodan, Dedan, ein kanaanitischephönikischer Stamm= und Landes= name 147). Ganz Epirus steckt voll kyklopisch-pelasgischer Mauerreste. Eine im Stil von Miene großartig umschanzte Stadt, die man dort für Dodona hält, liegt z. B. süblich von Janina über dem See 148). Aber dieselbe Zerstörung des theffalischen Pelasgerstaates, gleich einem Nachbild der Hyfsos-Ratastrophe, soll einzelne Schaaren nach allen Seiten zerstreut haben 149). Sie kamen auf die Inseln Belasger in des ägäischen Meers und nach Kleinasien. Die Ilias führt unter und Stallen.

den troischen Hülfsvölkern speergewohnte Pelasger auf, Pelasger von Larissa, offenbar nur als fleinen Haufen. Dieses Larissa lag in der Rähe der späteren griechischen Seeftadt Kyme, nördlich von Wenn es nun da und dort in Kleinasien noch andere Larissen gab, so haben wir darum kein Recht, das ganze bazwischen liegende Land, das spätere Jonien, für vormals pelasgisch zu erflären 150). Auch hat jene von Lydien ausgehende Kolonie nach Etrurien, wie wir sehen werden, nichts mit den Pelasgern zu thun. Nach Italien aber wandte sich eine pelasgische Bewegung aus Epirus, das in Folge der thessalischen Katastrophe überfüllt war. Sie suchten in Italien abermals die größte Ebene, an der Mundung des Po, und die Erinnerung an ihre Anwesenheit erhielt sich noch spät durch den Namen der "philistinischen Gräben" 161), offenbar Wasserwerke, womit sie ein herrenlos gebliebenes Sumpfland urbar machten. Sie rückten aber landeinwärts und nahmen Cortona mitten in Umbrien 169). Der Name Cortona, Gortynaia erinnert nicht nur an Gortns, die steilgelegene arkadische Stadt in der Nähe des pelasgischen Lykaon, sondern auch an Gortyna auf Kreta, jener Hauptstationsinsel aller kanaanitischen Wanderung. Das etruskische Cortona bezeugt durch gewaltige Kyklopenmauern seine. pelasgische Vorzeit.

Aber ablehnen muffen wir jede Ausdehnung des Pelasgernamens, wie es bei Herodot geschieht, auf ganze Bölker, wie die Arkadier, Jonier 2c. Keine einzige Charaktersage gibt ein Recht dazu, und Belasger find überall treten die wirklichen Pelasger in scharfen Gegensatz zu den Bölkern von angeblich pelasgischer Herfunft. Jener pelasgische Stamm, der die Mauern der Afropolis von Athen baute, erhielt das Land am Hymettus zum Lohn dafür, ward aber vertrieben, weil er das Land allzu schön machte und die Athener selbst darnach lüstern wur-Run sind aber die Jonier und Athener, die sich bermaßen den. mussen helfen lassen, nach Herodot selbst ursprünglich Pelasger ein Verhältniß zu den ganzen und wirklichen Pelasgern, aus dem er selber nicht recht flug wird. Die Vertriebenen, heißt es, nahmen einige Inseln im Norden bes ägäischen Meeres ein und stifteten die Mysterien auf Samothrake, — abermals, wie wir sehen werden,

ein ägyptischer Dienst, der noch spät in ihrer eigenen, nicht griechischen Sprache gefeiert wurde. Es wäre räthselhaft, wie die Pelasger in Griechenland ihre eigene Sprache verlieren konnten, wenn sie ein ganzes Volk waren und als Jonier noch dazu ein herrschendes Volk blieben. Aber bei ber jonischen Koloniestiftung in Asien sehen wir wieder unter den vielen theilnehmenden Stämmen auch arkadische Pelasger, natürlich nur als kleine Schaar, aber als besondere Art aufgeführt 158). Zu Herodot's Zeit waren die pelas= gischen Reste Griechenlands bereits hellenisch geworden und nur am Hellespont und in Thrakien gab es einige wenige Plätze, wo die alte Sprache, den Griechen unverständlich, offenbar eine semitische Sprache, sich erhalten hatte 154).

Wir haben somit, und hoffentlich mit allem Recht, die pelasgischen Elemente Griechenlands auf ein so bescheidenes Maaß an Ropfzahl zurückgebracht, daß wir sie recht gut aus dem Ueberschuß von Unterägypten und Kanaan gewinnen dürfen. Aber wie steht es nun mit dem pelasgischen Mauerbau? Für diesen, sagt man, findet sich in Aegupten doch kein Vorbild, dort, wo alle Städtemauern aus ungebrannter Erbe bestehen. Wir wollen in der That uns nicht auf Aegypten berufen, und weder den kyklopischen Unterbau der Pyramiden, noch die kyklopische Ummauerung des Hofes, worin der große Sphinx liegt, noch den kyklopischen Massenbau an jenem langgestreckten Hügelgrab Mustabat el Pharaoun 155) geltend Aber die semitischen Beherrscher Aegyptens standen ja mit Kanaan in nächster Verbindung, und so gut sie den Namen Jordan mit nach Kreta und Elis trugen, so gut brachten sie auch die Erinnerung an kanaanitischen Mauerbau mit. Kanaan, dieser ewige Antsopenban Tummelplat fremder Eroberer, hatte am früheften nöthig, seine Berggipfel zu umschanzen. Wir kennen nun in der That daselbst höchst bedeutsame Reste kyklopischen Stils. Im Norden des Merom= sees umgürten sie unabsehbar die Hügelhöhen am obersten Jordan= feld mit rohen Blöcken, die mit dazwischen gestopften kleineren, wie zu Tirnth, verbunden sind. Es muß die Stätte von Hazor sein, dessen Heer bereits von Josua geschlagen und verfolgt wurde bis Sidon. Später gingen von dort die neunhundert Wagen unter

Sissera aus, um vor Barak und Deborah zu erliegen. Die Stadt wurde von Salomo erneut, durch Nebukadnezar aber für immer zerstört <sup>156</sup>).

Kyklopische Bauten sind zahlreich im Oft jordanland. Immer noch vorhanden sind die Mauern von Rabbat Ammon 167), gegen welche die Kinder Israel nichts unternehmen konnten, als sie das übrige Land bereits inne hatten. Damals besaß der Riesenkönig Og von Basan sechzig Städte mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln. Es war ein Riesenvolf, das diese Städte gebaut hatte, es waren Kyklopen. Wir haben auf Kreta, dieser Hauptstation kanaanitis scher Wanderung, die zahlreichen Beispiele kyflopischen Stil's bereits fennen gelernt. Dort auf Kreta waren auch die Riesenknaben Otos nnd Ephialtes daheim, welche Berge aufeinander thurmen wollten, um den Himmel zu ersteigen 158). Aus Kuretis, aus Kreta, wie eine andere Sage meint, seien die Kyklopen gekommen, und sie ist's, welche die Wahrheit sagt 159). Den Perseus sollen sie begleitet haben, meint des Pythagoras Lehrer Pherekydes, dem wir so manche ächte Kunde verdanken. Perseus aber ist der Gott, den die über Kreta kommenden Pelasger mitgebracht haben.

So wie wir bei andern fretischen Bölkerschaften sehen, daß sie

Teldinen, ihrer Beschäftigung wegen Telchinen und Daktylen, Erzschmiede und Erzhäuer genannt werden, und unter jenen Namen auch damos nische Bedeutung gewannen, so wurden die mauerbauenden Pelasger zu Kyklopen. Kyklopen hat man dann auch einzelne bauverstänstige Ankömmlinge genannt, wie jene Sieben aus Lykien gekommes nen, denen man die Bildwerke des Löwenthors von Mykene, die Medusa zu Argos und die Mauern von Tirynth, das Lestere wohl mit Unrecht, zuschrieb. Lykien, wie wir sehen werden, hat keine Städtemauern, die ein Borbild für Tirynth abgeben, und die sagenshaften Bezüge des Königs Prötus von Koriath nach Lykien, dessels ben, der dem Bellerophon den Uriasbrief mitgab, mögen durch Verzwechslung auf den König Prötus von Tirynth übertragen sein.

Aber der Herstellung einiger Bildwerke durch fremde Gasterocheis

res, wie Strabo sie nennt, "von der Hand in den Mund", also

fahrende Künstler, steht nichts im Weg, und an Lyfien und Phrygien

exinnert nicht nur das abgebildete Architekturstück im Giebelfeld des Löwenthors, sondern überhaupt schon die Verwendung zweier sich entsgegenstehender Löwen zum Zweck einer Giebelfüllung.

Wir haben bis dahin nur von dem rohsten, tirnuthischen Mauerstil gesprochen, wie er großentheils auch in den Mauern von Mykene vorliegt. Aber stellenweis bestehen sie auch aus dem volls tommen entwickelten Polygonban, jener kunstgenauen Fügung un- Volugonbau gleicher Blöcke von meist fünfectiger Front. Auf diese Art bildet sich ein schönes unregelmäßiges Net von Fugen, wo die Blöcke nicht träg aufeinander lasten, wie eine Reihe Quadern auf der andern, sondern sich gegenseitig stemmen und tragen, wo möglich nie in senkrechten ober wagrechten Fugen, sondern immer nur in schiefen. So kommt es, daß in der Wandfläche eine Menge unregelmäßiger Gewölbe fich freuzt. Wir können hier und dort einen Block herausnehmen, und es kann nichts nachstürzen, weil der obere nicht blos vom unteren, sondern auch von den schiefen Kanten der Rachbarblöcke getragen wird. Diese lebendigen Kräfte im Wall geben dem Auge ein immer neues Spiel, während es an glatter Quaderwand gleichgültig vorübergleitet. Aber außer diesen beiden Stilen, dem rohen, tirnnthischen und bem entwickelten Vieleckbau, fehlt es ben Mauern von Mykene auch nicht an eigentlicher Quaberfügung. Sie findet sich, allerdings roh, am Löwenthor, und zu beiden Seiten dieser Gasse, die darauf zuführt. Unten an Agamemnon's Grab war sie von aller denkbaren Feinheit.

Offenbar konnten beide Richtungen, zum Quaders und zum Bieledsbau, aus demselben Kyklopenskilsstellen. In Kanaan und Phönikien kennen wir bereits einen Quaderskil, der die größten Ausberkil. Quadergrößen der Welt umfaßt. In der Mitte bleiben diese Riesensblöcke rauh, wie zur Erinnerung an ihre Herkunft, schließen aber mit feinbehauenen Rändern auseinander. Das glatt gehauene Band längs dieser Ränder erscheint als vertiestes Netz von Kanälen zwischen den vorragenden Mitten der Blöcke. Alle Fugen sind wagrecht ober senkrecht. So sinden wir es im Unterbau fast aller phönikischen Städte und Kastelle, z. B. zu Gebal, Byblos, jener Heimath der Wiblisten, welche für die Mauern von Tyrus und die Terrassen des Salomo

die großen Steine behieben 180). Sie sind die Kyklopen des späteren Wie kommt es nun, daß Euripides auch die Mauern von Myfene nach phönikischem Ranon gefügt nennen kann 161). Meint er damit den großen Quaderbau, der die Gaffe nach dem Löwenthor einfaßt, ober meint er die polygonen Stucke der Umfangmauer? Er wird wohl das erstere meinen, denn von Polygonbau kennen wir auf der phönikischen Kuste nur ein einziges Beispiel zu Omm el Aamid, südlich von Tyrus 162). Dort findet sich im Gebüsch eine ganze Stadt, wenn auch von ziemlich lockerer Fügung, mit Thurrahmen, deren geneigte Seitenpfosten und dreifache Einstufung lebhaft an das Thor von Agamemnon's Grab erinnern. Aber das Ganze ift doch zu unscheinbar, und die erhaltenen phönikischen Mauern, z. B. zu Arad, wo sie theilweis in doppeltem Zug sich um die Insel thürmen 168) und einen Hafenraum zwischen sich fassen, sind zu gewaltig, und dem Aufgang zum Löwenthor in der That zu ähnlich, als daß wir beim Namen phönikischer Kanon an etwas anderes als kolossalen Quaberbau benken dürften.

Also den kyklopischen Stil von Tirnnth sowohl, als den Quader= stil von Mykene verdankt man beide dem semitischen Morgenland, und zwar ohne daß wir ein Recht hätten, den einen für junger als den andern zu halten. Den Uebergang in Quaderbau fann die Kyklopen= mauer zum Anschluß an die Thoröffnung und als oberen Rand nie= mals entbehren. Wie steht es aber mit der dritten Art, dem systema= tischen Vieleckbau? Er geht offenbar aus dem unsyftematischen Vieleck- oder Kyklopenbau hervor, und ersetzt, was er an Masse verliert, durch die kunstgenaue Fügung. Da jeder Block eine andere Vorderfläche bietet, so ist die genaue Fügung nur dadurch möglich geworden, Lesbischer daß man in die auszufüllende Lücke erst ein langes Stück Blei hinein= trieb, bis es deren Gestalt angenommen hatte und dann wieder herausgehoben als Modell für den zu behauenden Block dienen konnte. Wir sehen, daß dieses Verfahren um Einiges schwieriger ift, als wenn man Quadersteine, einen wie den andern, im Vorrath anfertigt, und daß nicht etwa die Neigung des oder jenes Gesteins, lieber in vielectige, als in rechteckige Formen zu springen, wie man häufig annahm, ben Anlaß zu diesem Bauftil fann gegeben haben. Wo er seinen Anfang

genommen, dürfte schwer zu sagen sein. Wir werden keine älteren Beispiele sinden, als hier auf Mykene, wo ohnedies der ältere kyklopische Stil dermaßen in den genauer gefügten übergeht, daß man zweiseln kann, was zum Einen oder zum Andern zu rechnen sei. Jener bewegsliche Bleistreif hieß der "lesbische Kanon" 164). Wiefern die Insel Lesbos, die nach Zersprengung des Pelasgerstaates in Thessalien pelasgisches Land wurde 166), sich in dessen Gebrauch ausgezeichnet, können wir sett nicht mehr nachrechnen. Finden werden wir den feinen Polygonstil in unzähligen Nesten Griechenland's, Etrurien's und die in's innerste Kleinasien. Mit gehöriger Ergänzung durch Quadersügung hat er sich durch alle Zeiten, dis in die christlichen Kirchenbauten Lykien's erhalten, und ist nichts weniger als ein Zeichen für hohes oder höchstes Alterthum.

Von den Pelasgern, benen die ältesten Burgen von Argos angehören, wird genau unterschieden Danaus, der als Kolonieführer aus vanaus. Aegypten oder Lybien fam. Sein Bruder Alegyptus, heißt es, habe ihn, den Herrn von Libyen, zur Flucht gezwungen. Wir sind dem Danaus bereits auf Rhobos begegnet, wo er zu Lindos ein Heilig= thum der Athene, der Göttin von Sais stiftet, so wie er hier an der Golffüste jenseits Argos auf dem Berg Pontinos über dem Lerna= sumpf gleichfalls einen Tempel der Athene Saitis hinterlassen hat. In Argos knüpft sich namentlich die Erinnerung an Wasserbauten an seinen Namen. Danaus, sagt Hesiod, habe aus dem wasserarmen Land ein wasserreiches gemacht. Die mühselige Arbeit der Danaiden, der Töchter des Danaus, in der Unterwelt deutet auf dieselbe Sorge. Auf bem Markt von Argos zeigte man bas Grab bes Danaus, und in einem Tempel stand sein Thron, in einem andern hing sein Schild. Die einheimischen Pelasger, heißt es, erhielten von ihm den Ramen Danaer 166).

Die Alten zweiselten durchans nicht an der ägyptischen Herfunft dieses Danaus, und uns selber wird nicht einfallen, mit gewissen kritischen Schulen ihn für einen mythischen Begriff, für eine Abstraktion aus dem Namen Danaer zu halten. Wirkliche Götter wurden allerdings in seiner Familie untergebracht, nämlich Perseus, der ägyptische Bore=Seth oder Typhon, der übrigens, wie es scheint,

vor Danaus schon im Lande war. Ebenso hatte man die Jo, die gehörnte Jungfrau, d. h. Isis, die kuhgestaltige, irrende, ihren verslorenen Gemahl suchende Isis, in die pelasgische Dynastie, die dem Danaus vorausgeht, eingefügt. Im heiligen Hain der Hera verehrte man als Jo eine lebendige Ruh, also ganz in ägyptischer Weise <sup>167</sup>).

Bnramiben von Argos.

Auf ägyptische Erinnerung hat man längst einige pyramis denförmige Denkmale bezogen, die in der Gegend standen oder noch stehen. Um Weg von Argos nach Tirnnth, gleich vor der Stadt, erzählt Paufanias, steht eine Phramide mit ausgehauenen argolischen Schilden darauf, als Denkmal eines Kampfs zwischen Argos und Tirnth, unter ben Königen Afristus und Prötus aus Danaus Geschlecht. Eine andere Grabpyramide steht heute noch auf einer Anhöhe in der Nähe des Lernasumpfs, am Weg von Argos nach dem innern Peloponnesos hinauf 168). Sie mißt vierzig bis fünfzig Fuß an den Seiten, und bildet ihre Wände, innen senkrecht, außen stark pyramidal geneigt aus großen polygongefügten Blöcken. Eine Thur, durch gegeneinander geneigte Blöcke spit gedeckt, führt in einen Gang längs der linken Massenwand, und an dessen Ende rechts in den innern Raum. Er ist ungedeckt und die Balkenlöcher zeigen, daß er eine von Balken, wohl Steinbalken, getragene flache Decke hatte. Der angewandte Mörtel spricht nicht gegen das Alter des Bau's. Im Polygonbau war der Mörtel gar nie zu entbehren. Auch auf der andern Seite des Golfs, im Gebirg hinter Nauplia, im heiligen Thal des Asklepios auf dem Weg nach Epidaurus, steht der Unterbau einer Pyramide, der nach jeder Seite etwa vierzig Fuß mißt 169).

Später, zur Zeit des troischen Kriegs sinden wir die Burgen dieses Felds von Argos im Besitz der Achaer, die aber immer noch Danaer heißen. Gewöhnlich wechselt nur die herrschende Klasse, der Adel; der frühere Adel wird zum Bolk. Das Fürstenhaus der Achäer leitet sich von Pelops, dem Phrygier, der mit phrygischem und achäischem Bolk und mit Hülse verschiedener Schandthaten sich eine Herrschaft, und zwar zunächst im westlichen Theil des Peloponnesos, des Landes, das nach ihm den Ramen führt, zu gründen wußte 170). Von seinen assatischen Begleitern leiten schon die Alten den Gebrauch des großen, aufgesschütteten Hügelgrabs ab 171), und wir werden drüben, im lydischen

Theil von Phrygien, diese Gräbersorm allerdings in großartigen Beisspielen sinden. Also dorther stammt zunächst die Form von Agamemnon's Grab und die reiche asiatische Weise seines architektonischen Schmucks. Aber von dorther stammt noch mehr, und wenn wir diese öden Mauersringe und wieder beleben wollen, können wir es — nach Maaßgabe der homerischen Gedichte — nur in den Formen der babylonischsaft thun.

Der Palast des Menelaos zu Sparta strahlt vor dem stau- Balaste. nenden Telemachos innen von Erz, Gold, Bernstein, Elfenbein und Silber. Der Palast des Alkinoos, der durchaus kein Feenpalast ift, sondern nur Motive aus Homer's Anschauung verwerthet, hat eherne, d. h. erzgetäfelte Wände und goldene, d. h. mit Gold überzogene Holzthüren in silbernem, d. h. mit Silber überzogenem Thürrahmen. Wir haben bereits unten in Agamemnon's Ruppel an unsere bisherige afiatische Erfahrung in dieser Bauweise erinnert. Goldene und silberne Hunde stehen als Thurwächter am Eingang. Daß solche in der That Brauch waren, beweist ein goldener Hund im Heiligthum des Zeus auf Kreta 172). Teppichbedeckte Stühle stehen an den Wänden, goldene Jünglinge halten die Fackel. Bon solchen goldenen, d. h. goldgetriebenen Figuren liefert uns abermals die Historie ein sehr altes Beispiel jenen von Kypselos oder seinem Sohn Periander zu Korinth nach Olympia gestifteten Goldkoloß des Zeus 178). Man braucht nicht an übermäßige Größe zu denken, jedenfalls aber war er bedeutend genug, um wegen des darauf verwandten Reichthums sprüchwörtlich zu werden. Wir werden beim Durchstreifen der homerischen Gedichte, die ja eben dieses äch äische Alter schildern, Mittel finden, uns jene achäischen Paläste nach innerem Plan und äußerem Umriß wieder herzustellen — Palaste, auf deren Architektur man aus der Robbeit dieser Mauerringe nicht schließen darf. Vorerst wollen wir nur einiger Kunstwerke ge= denken, die unabhängig von Homer und bedeutend jünger sind, aber gleichfalls noch dem Geschmack des achaischen Alters angehören und Dieses zu erläutern vermögen. Der Geschmack und die Kunstübung sind von außen fertig hereingekommen und viele Jahrhunderte lang unver ändert geblieben.

Raften bes Appfeles.

Wir denken an den Kasten des Appselos und den Thron des ampfläischen Apoll, deren Beschreibung uns bei Pausanias Wegen der Schwierigkeit, mit dieser Beschreibung auszuerhalten ift. kommen, ift die Herstellung beider Stücke eine Lieblingsaufgabe der Archäologen geworden. Leichter geht es mit dem Kaften des Kyp= selos 174). Es ist jene hölzerne Lade, in welcher der Sage nach der junge Kypselos, nachmaliger Tyrann von Korinth, vor der Nachstellung des älteren Herrschergeschlechts verborgen und gerettet ward. Zum Dank habe er oder seine Nachkommen diese Lade nach Olympia gestiftet, wo sie im Heratempel zu sehen war. Kypselus war Herr in Korinth von der Mitte siebenten Jahrhunderts an; die Lade kann aber als Erbstück tief aus dem achten stammen. Sie war von Cederholz und mit fünf gleichlaufenden Reihen von Bildwerk umzogen, wahrscheinlich eirund, da keine verschiedenen Seiten namhaft gemacht werden. Die Figurengruppen waren eingelegt von Elfenbein, Gold und wieder Cederholz, und hatten alterthümliche Inschriften in Bustrophedon, d. h. Zeilen von links nach rechts und rechts nach links abwechselnb wie die Pflugwendung. Sie entwickeln eine Fülle von mythischen Wir werden uns nicht abquälen mit der Deutung, welch Scenen. innere Beziehung diese Scenen unter einander, und ob sie eine haben. Eine gewisse fünstlerische Symmetrie, wie in der Beschreibung von Achilleus Schild bei Homer, mag allerdings stattgefunden haben. Wichtiger sind uns einige Andeutungen vom morgenländischen Ursprung ber ganzen Darstellungsweise, z. B. eine geflügelte Artemis, die mit der einen Hand einen Löwen, mit der andern einen Panther hält, 'also eine urbabylonische Idee, wie sie auf Basen von Thera gleich= falls uns begegnet 175).

Thron bes ampkläischen Apoll.

Zu Amyklä, eine Stunde südlich von Sparta, stand dreißig Ellen hoch ein ehernes Apollonbild <sup>176</sup>). Es war säulenförmig mit behelmtem Kopf und hatte Hände mit Speer und Bogen. Mit Gold, das König Krösus geschenkt hatte, überzogen sie ihm das Gesicht. Einen großen Chiton zur Bekleidung webten alle Jahr die Frauen von Sparta. Die Figur stand auf einem Altar, der zugleich das Grab des Hyastinthos, des von Apoll unvorsichtig getödteten schönen Jünglings darstellt. Schon dieser Altar war mit erhobenem Bildwerk bekleidet,

vollends reich aber war der Thron, den man um die stehende Figur errichtete. Die Zeit seiner Erbauung durch Bathykles aus Magnesia ift ungewiß. Vielleicht giebt das von Krösus geschenkte Gold einen leichten Anhalt. Dieser Thron umfaßte von drei Seiten die stehende Figur, und ließ, wie es scheint, in der Mitte für sie einen Hauptausschnitt anstatt des Siges. Aus welchem Stoff er bestand, ist nicht gesagt. Wir haben aber doch wohl an Holz zu denken, das mit Metallplatten bekleidet und gesichert war. Pausanias erzählt uns nur den Inhalt von mehr als vierzig Feldern Bildwerk, sowohl außen, als wenn man in den Thron hineinging. Der Thron muß also unten geschlossene Wände oder sehr hohe Querbänder gehabt haben, um abermals jene mythischen Scenen darauf anbringen zu können. Vorn und hinten stütten ihn, d. h. wohl das eigentliche, ausgeschnittene Sitbrett, zwei Chariten und zwei Horen; zur Linken, d. h. wohl als Thronfüße in der Seitenwand, standen Echidna und Typhon, zur Rechten Tritonen. Immerhin sind die Ausbrücke zu unbestimmt, als daß wir ein zuverlässiges Bild herstellen könnten. Ganz oben war ein Chorreigen — also wohl am obern Rand der Rücklehne, doch ohne daß wir wissen ob halberhoben oder zinnenartig frei — ein Reigen der Magneten, die mit Bathyfles an dem Werk gearbeitet. Also nicht nur den Meister, sondern die Arbeiter selbst mußte man in dem, durch den dorischen Einbruch um seine Kultur gekommenen Sparta aus Asien verschreiben.

Es ist Zeit, daß wir selber dahin aufbrechen und dem Pfad der Ueberlieferung in's älteste Kleinasien aufwärts zu folgen suchen. Was wir zunächst bedürfen, ist der älteste Tempelbau des sogenannten sonischen und dorischen Stils. Dort werden wir ihn sinden.

## 3. Von Mykene nach Smyrna und Sardes.

Wir gehen hinab und von Nauplia wieder in See, und liegen am andern Morgen im Hafen von Syra, wo der Dampfer anlegt, Syra.

der uns nach Smyrna weiter führen mag. Die wohlgeschirmte Bucht öffnet sich nur nach Often. Zahlreiche Schiffe, meist unter ber blauweißen Flagge Griechenland's, liegen vor der stattlichen Hafenstadt Hermupolis. Es ist der größte griechische Handelsplat. Auf der Gipfelhöhe darüber, und durch kahlen Felsenhang von der Stadt getrennt, hängt der Ort Alt-Syra mit Treppen statt Gassen und der üblichen Schweinezucht griechischer Inselstädte. Die Furcht vor Korsaren hat einstmals dort hinaufgejagt. Später lagerte hier unten das flüchtige Volk von Ipsara und Chios, soviel den Türken im letten Krieg davon entgangen war, und verkam zum Theil an Hunger und Typhus 177). Die griechischen Piraten brachten Sklaven und anderes Raubgut hier in Sicherheit, und der Handel damit war die erste Lebensquelle der jetigen Stadt, deren Zolleinnahmen der Wenn bermaßen die beste Posten in Griechenlands Finanzen sind. Städte hier zu Land vor unsern Augen entstehen, werden wir um so leichter ten Aufschwung jener jonischen "Kolonien" begreifen, deren Boden wir zunächst betreten sollen. Verbrechen, Noth, Verzweiflung haben die Wege zu bahnen, bevor ein behagliches Lebensgebeihen, das aus der Fäulniß oft überraschend schnell hervortritt, Plat sinden Ueber unfertige Zustände soll man nicht absprechen, sondern sie der Weltgeschichte überlassen, welche überall das Faule gern vergißt und das Anerkennenswerthe aufbewahrt.

Dorifche Wanderung.

Auch jene alte sonische Wanberung nach Asien läßt uns Blicke in eine furchtbare Zeit der Noth thun. Am Anfang unserer Geschichte sinden wir alle Länder schon übervölkert. Jene Dorier, die sich früher in den Gebirgen um die theffalische Ebene hatten herumstoßen lassen, brachen endlich nach Süden aus, setzen auf Flößen an der schmalsten Stelle über den korinthischen Golf und gewannen einen Weg durch Arkadien nach Lakedämon, ihrem ersten Besitzthum im Peloponnesos. Da es nicht ausreichte, mußten auch andere achäische Staaten, 3. B. Argos angegriffen werden. Gegen die mächtigen Burgen, die wir gesehen haben, ließ sich nur dadurch etwas ausrichten, daß der belagernde Feind in einiger Entsernung sich selbst besestigte und Jahre lang die Umgegend verwüstete, bis endlich die Burgherren sich zum Kampse stellten. Einen solchen gegen Argos bes

festigten Plat, Temeneion genannt, zeigte man am Gestade von Argos, und einen ähnlichen gegen Korinth in den Gebirgen hinter Korinth 178). Die alte achäische Herrlichkeit, die uns noch genugsam beschäftigen wird, war damit zu Ende. Die Achäer aus Lakedamon warfen sich auf Achaia, das Küstenland am korinthischen Golf, und verdrängten von dort die Jonier. Diese sielen auf Attika, und Attifa, mit allen möglichen Bölkerbruchtheilen so überladen wie einst Kreta, konnte nur auf dem Seeweg sich erleichtern. Mißvergnügte jüngere Söhne des königlichen Hauses von Athen selbst, proletarischer Abel, trat an die Spipe. Unter Führung des Releus, eines Sohnes von Kodros, erreichte ein Theil die Küste von Milet, ermordete die karischen und fretischen Einwohner von Milet, Wanderung und eignete sich deren Weiber und Töchter an. Unter Androklos, einem jüngeren Sohn bes Kobros, nahmen Andere Samos, und verjagten die Karer und Leleger aus den Städten Ephesus, Priene, Myus 179). Sie hatten also nicht nöthig, diese Städte erst zu gründen, so wenig als die in Palästina eingedrungenen Hebraer die ihrigen, sondern sie setzten sich in das warme Nest einer früheren So erklärt sich vollends das rasche Emporkonumen. einem neuen Boben würden Krankheit, Hunger und Elend unvergleich= lich höhere Procente fordern, als der Waffenkampf. Die älteren Bölfer heißen Leleger, die mit den Kilikern eins sind 180) und Karer — also Namen, die wir auch in Griechenland als Urbevölkerung vor den Pelasgern finden, und die gleichkalls mehr oder minder semitische Herfunft verrathen 181). Theilweis wurden sie in die neue Gemeinschaft mit aufgenommen, wie zu Teos und Ephesus. und nur wenige Plate von den irrenden Saufen neu gegründet, wie Klazomenä und Phofäa am Golf von Smyrna 182). Doch haben diese Jonier und was sich an sie anschloß, so wenig als die aolischen Bölker, die zu gleicher Zeit die Insel Lesbos im Norden und die benachbarten Kuften einnahmen, das erfte Beispiel solcher Wanderung gegeben. Die Noth des Lebens ist schon älter und hat von unberechenbar alter Zeit an zum Rückstoß nach Asien getrieben. Der trojanische Krieg selbst ist nichts Anderes. Obgleich die Sage Rabre Beihn poetisch verklärt hat als moralischen Rachezug für Griechenlands Rrieges

Ehre, und ganz Griechenland baran Theil nehmen läßt, sogar die Inseln Kreta und Rhodos, die damals noch lange nicht griechisch waren, so dachten doch in Wahrheit Bölker und Fürsten an keine Heimkehr. Rur war Troja schwerer zu erobern als später das farische Milet, und mit den erschöpften Kräften konnte man nicht wagen, auf den Trümmern von Troja Fuß zu fassen. Doch ist es einzelnen Haufen, z. B. ben Athenern unter Mnesttheus, gelungen, in einer Golfecke hinter Lesbos Elea, den späteren Hafenort von Pergamum zu gründen 188). Ein Theil von Agamemnon's Bolk blieb in Pygela auf der Kuste von Ephesus zurück 184). Auch auf Kreta sollte der irrende, Unterkommen suchende Agamemnon Städte hinterlassen haben 185). Andere mußten sich nach Italien wenden, weil die Heimath ihnen verschlossen war, wie senen Auswanderern, die man heutzutag auf Gemeindekosten befördert. Aber auch der troja= nische Krieg ist nicht der älteste Versuch. Schon vor ihm kennt die Sage eine asiatische Unternehmung berselben Helben, und zwar gegen Teuthrania, eine mysische Stadt in der Nähe des späteren Pergamum. Sie zerstörten diese Stadt in der Meinung, es sei Troja und kehrten um — offenbar ein bereits früher mißglückter Versuch zur Ansiedlung 186). Aber auch er ist nicht der älteste, sondern jenseits dieser Dichtungsstoffe tritt noch einmal die Geschichte ein. Die Pelasger, Trummerstücke jenes in Thessalien zersprengten Pelasgerstaats, haben sich vor dem trojanischen Krieg schon in Kleinasien festgesetzt. Die Ilias nennt sie auf troischer Seite, und die aolischen zu Kyme hatten in der Nähe eine jener pelasgischen Unstedler Burgen Namens Larissa vorgefunden, gegen die sie sich wahren mußten 187). Ein anderes Larissa fanden die Ephesier aufwärts im Kanstrosthal. Es geschah wie in manchen Theilen Amerika's, wo die indianische Race erst von den Spaniern, und diese wieder von den Augelsachsen unterdrückt wird. Die einheimischen Reiche, wie das lydische, das durch die Griechen von der See abgeschnitten wurde, hatten schon vor deren Ankunft kaum zu leben gehabt, und in Folge einer achtzehnjährigen Hungersnoth, erzählt Herodot, geschah es, daß ein Theil des lydischen Bolks über Smyrna nach dem fernen

Etrurien auszog <sup>188</sup>). Das lydische Reich erstarkte erst während des Aufkommens der Jonier, um ihnen ein verderblicher Feind zu werden, wie Polen für die Deutschritter. Vorher hatten sie unter den Karern und Lelegern aufräumen können, wie sene unter den Kuren und Letten.

Wenn wir von Syra aus einen Dampfer besteigen, so sind wir des andern Tags vor Smyrna, im Hintergrund des tiefen, von steilen, mächtigen Waldgebirgen gefaßten Golfs. Die Stadt liegt zwischen den schwarzen Eppressenwäldern ihrer Begräbnisplätze und steigt als bunte Türkenstadt an dem gelben Schloßberg Pagus hinauf, der zuoberft mit seinen Kastellruinen gekrönt ist. Unten am Meer breitet sich die Frankenstadt aus, und tritt mit Hütten und Palästen, leider ohne offenen Uferdamm, in's Meer selber heraus. Wir werden uns von den südischen Dragoman's, die rasch zur Hand find, einer hier höchst fatalen Race, nicht nach dem Bazar zerren lassen, sondern lieber durch die lange Gasse der Frankenstadt gehen, wo am Abend die ganze weibliche Bevölkerung, Alles im Ballstaat, vor den ländlich niedern Häusern sitt, ganze Alleen von Schönheit. Auf einer der Kaffeeterrassen, die in's Meer histausgebaut sind, reicht man Gefrorenes, falls die Räuber nicht gerade die Eisgrube im Gebirg besetzt halten. Smyrna ist der angenehmste Ort zum Ausruhen im heißen Sommer. Früh Morgens, wo die See noch spiegelglatt ift, erhebt sich der Seewind, schaukelt die Schiffe, die vor der Stadt liegen, und weht bis zum Abend erquicklich und gesund in die Stadt herein.

Die Historie meldet uns von der älteren, erst äolischen, dann Geschicke von jonischen Stadt, die von dem Lyderkönig Alyattes zerstört wurde 1889) Dann gab es vierhundert Jahr lang nur Dörfer in der Gegend, dis Alexander einst auf der Jagd am Berg Pagus einschlief, und ihm die beiden Göttinen Nemesis, deren Tempel in der Nähe war, im Traum erschienen und befahlen, eine neue Stadt zu erbauen 1800). In ei Göttinen Nemesis wurden in Smyrna verehrt und als Töchter der Nacht betrachtet — ganz richtig, denn die ägyptische Göttin der Nacht, des Urraums und des Schicksals ist die Mutter der beiden innenweltlichen Raumgottheiten, der oberen und der unteren,

Braun, Befchichte ber Runft. II. Banb.

und bildet mit ihnen, die gleichfalls Weltaufsicht und Schicksalsmacht haben, die Dreizahl der Erinnnen. Dieselbe Raum= und Schick= salsgottheit, die in Smyrna Nacht heißt, ist uns früher unter dem Namen Hera, und ihre dreifache Eintheilung unter dem Namen einer dreifachen Hera begegnet. Alexanders Plan wurde von Antis gonus und Lysimachus ausgeführt. Zu Strabo's Zeit war Smyrna die schönste aller jonischen Städte. Sie lag theils am Hügel, theils in der Hafenebene, mit geraden Straßen und vielen rechts winklichen Hallen — lettere theils zu ebener Erde, theils eine Treppe Auch ein Tempel mit dem Schnipbild Homer's stand in einem Säulenhof, das Ganze Homereion genannt. Der Geograph vergißt nicht zu bemerken, daß, in Ermanglung von Abzugsgräben, der Koth auf dem Straßenpflaster bedeutend war, zumal wenn er aus den oberen Theilen herabgeschwemmt wurde. Heutzutag ist vom antifen Smyrna nichts vorhanden, als die Form von Stadium und Theater am Abhang des gelben Schloßbergs, ferner eine Anzahl Säulenstumpfe von roth und weißem Marmor um einen baumbesetzten Plat unterhalb des Theaters, und der Unterbau des byzantinischen Kaftells auf dem Bem. Dieser Unterbau von rothen Trachytblöcken in unregelmäßiger Fügung reicht an den Thürmen zum Theil noch ziemlich hoch. Unvergleichlich wichtiger sind uns die Reste des älteren, bereits in der zweiten Hälfte sechsten Jahrhunderts verlassenen Smyrna, die wir jenseits des Golfendes wissen 191).

Das altefte Emprna.

Wir nehmen am Morgen ein Boot und fahren von der Windsmühlenspiße nordöstlich nach der innersten Bucht im Hinterende des Golfs. Nach Strabo war das alte Smyrna zwanzig Stadien, d. h. eine Stunde Wegs, von dem neuen entfernt. Das ist etwa das Maaß, wenn wir über den Golf gehen. Zu Land, um sein ganzes Hinterende herum, das damals noch tiefer war, wäre der Weg um ein Mehrfaches größer. Wir landen unweit eines abgesonderten Hügels und ersteigen seine Felsterrassen. Hier sollen wir die Gräber von Alts Smyrna sinden, freisrunde, vormals beträchtlich große Hügel. Nur ihr Unters dau, bestehend aus einem Steinring, mit Füllung von kleinen Steinen, ift noch erhalten. Zuweilen ist es ein bloser Steinhaufen, zuweilen haben

sie doppelte Ringmauer und die Vertiefung eines Sarkophags im Fels= boben, oder einen innern Raum aus Quadern, die in wagrechter Schich= tung nach oben zu einem Spitzewölb zusammentreten. Auf einer oberen Terrasse, wohin ein felsgehauener Weg zu verfolgen ist, steht der größte Hügel, in Smyrna Tantalus' Grab genannt. Er hat mehr als Tantalus' hundert dreißig Fuß Durchmesser, ist aber bei der Untersuchung, die seinen ganzen inneren Bau aufdeckte, bedeutend zerstört worden 198). In seiner Mitte ist eine Kammer von elf Fuß Höhe in feinem Quaderbau, deffen nach oben zusammenrückende Lagen gleichfalls in Spitbogenform geschnitten sind. Die Kammer hat keinen Gang nach außen, wie in anderen hiesigen Gräbern, sondern steht inmitten eines freisrunden Kerns, von welchem strahlenförmig acht Mauern nach einem umfreisenden Mauerring ausgehen, und von diesem gehen wieder sechzehn nach dem äußeren, doppelten Ring. Diese Mauern bestehen aus großen Steinen; die feste Füllung in dem Fachwerk besteht aus kleinen. Außen erhebt sich die freisrunde Umfangmauer, senkrecht bis zur Drittelhöhe des einstigen Ganzen, d. h. gegen dreißig Fuß; dann folgte die kegelförmige Zuspitzung, wovon noch ein Ansatz vorhanden ist, bis zum Gipfel, der mit einem eichelförmigen Knopf gekrönt war. Der ganze Bau ist mit einem Mantel polygon gefügter Steine bekleidet oder gepflastert.

Wir können nicht zweifeln, daß wir auf der Gräberstätte von Alt = Smyrna sind. Auf dem nächsten Hügel, eine halbe Stunde west= Attropolis von wärts, über dem mit Felsstücken bestreuten Abhang steht zwischen Trachyt= felsen eine ganze Akropolis in Polygonstil, — also ein Beispiel dieser Art aus sehr alter Zeit, das wir zu den Beispielen von Mykene uns merken dürken. Eine Akropolis muß die alte, von den Lydern zerstörte Stadt wohl gehabt haben. Einen andern passenden Hügel in der bezzeichneten Entsernung von Neu-Smyrna aber gibt es nicht.

Das Tantalusgrab ist uns hochbedeutsam, denn seine Form, der stumpf kegelförmige Hügel, gleichviel ob aus Stein oder Erde, mit einer Krönung von einem oder mehreren runden Pfeilern, und mit der mehr oder minder hohen senkrechten Umgürtungsmauer seines Fußes, wird uns noch oft genug, und in ungeheuerem Verbreitungskreis begegenen. Diese Todtenstadt von Alt-Smyrna ist immerhin nur eine Miniaturausgabe von der Todtenstadt der lydischen Könige am gygäischen

See. Das Grab des Alhattes, des Vernichters won Smyrna, ist eine Warte, die uns zunächst lockt. Wir kehren nach Smyrna zurück, über eine See, die auf der Herfahrt noch glatt war, die aber bei vorsgerückter Tagesstunde in frischen Wellen geht — und rüsten uns zu einem Feldzug in's Innere.

Dann geht es über den hohen Bogen der Karawanenbrücke 198), dem Staub ber Kameelzüge entgegen, die am Morgen hereinkommen. Linken ist die Gartenebene, rechts sind die gleichfalls bebauten Vorhöhen des Gebirgs hinter Smyrna, mit einzelnen Dörfern, die als Sommer= aufenthalt für Smyrna dienen. Die Straße wird weiterhin durch Raffeehütten, Brunnen, Wachthäuser bezeichnet. Sie ersteigt das Joch zwischen dem gewaltigen Siphlus, nordostwärts von Smyrna, und dem Gebirg, das ihn westwärts bis an den Golf, Smyrna gegenüber, fortsett. Zum lettenmal übersieht man rückwärts den Golf, und vorwärts bereits die Ebene des Hermus, die Ebene von Magnesia, zu der ein beschwerliches Hinabsteigen in enger Schlucht bevorsteht. Karawanen können diesen Weg nicht machen, sondern gehen rechts um den ganzen Siphlus herum, und erreichen Magnesia auf weitem Umweg. Wir erblicken beim Hervorgehen aus dem öden Thal nordostwärts erst Magnefia. die steile Burg, die an unserem Felsgebirg lehnt, und dann die minaret= und eppressenreiche Stadt zwischen ihren Rebenhügeln. Es ist einer der wenigen Orte, die im Alterthum von Bedeutung waren und es heute noch sind. Magnesia, jest Manisa, ist Smyrna ähnlich, wo nicht schöner. Ein Khan nimmt uns auf, der nach außen eine Festung ist, innen aber elegante Bogenstellung in zwei Stockwerken um den Hof und den Springbrunnen in der Mitte zeigt. Wir lassen Bazar und Moscheen, Brunnen und Chpressengräber, um die Burg zu ersteigen. Diese Burg, deren dreifache weite Ummauerung zum Theil antiken, polygon gefügten Unterbau hat, wurde ursprünglich von Magneten, einem Bergvolk aus Theffalien, auf dieser steilen Höhe erbaut. Der Lyder und Myser wegen konnte man erst später es wagen, mit der Stadt an den Fuß des Gebirgs hinabzugehen 194). Wir überschauen ihre Kuppeln, Minarets und Gärten, und die große baumreiche Ebene im Norden. Da und dort blitt barin ber Hermus. Es ist der Fluß, der fern aus Often kommend, um den Sipplus und seine westlichen

Fortsetzungen herum von Norden in den Golf von Smyrna eingeht. Er wird ihm das Schicksal bereiten, das der Mäander dem einstigen Golf von Milet bereits erfüllt hat. Die Sandbanke an der Mündung schieben sich immer weiter vor, fast bis an die gegenüberliegende Sudfüste des Golfs, und die Stadt Smyrna wird von der See dereinst abgeschnitten sein.

Bu Sardes sollen wir nächstens die ersten jonischen Tempelsäulen finden. Es wird darum passend sein, von dieser freien Warte, der Burg von Magnesia, aus, einen Fernblick nach Norden zu werfen, wo der Trümmersturz eines dorischen Tempels liegt, des ältesten, den wir kennen 196). Wir werden den Ort, der von hier aus in sieben, acht Tagereisen zu erreichen wäre, später auf einer andern Fahrt selber noch berühren. Es ist Assos, auf der Südküste von Troas, jener usos, altener ersten großen Halbinsel, die aus der halbinselreichen Westküste Kleinafiens vortritt. Dort, der Insel Lesbos gegenüber, hängt auf einem steilen Trachytfelsen die stille altgriechische Stadt innerhalb der Züge ihrer großentheils noch wohlerhaltenen schönen Quadermauer. brauchen vorderhand nichts von ihrem Trümmersturz, der auf verschiedenen Terrassen ruht, sondern denken uns allein die höchste Felsenplatte, wo der älteste Tempel über den seltsam steil hinaufstrebenden Zacken stand. Jest sind mittelalterliche Thurmstumpfe auf seiner Stätte, und ein kleiner byzantinischer Dom, jest Moschee, aber ohne Minaret, steht daneben. Er öffnet sich mit drei zierlichen Rundbogen gegen Norden, gegen das Binnenland, wo auf der Nordseite desselben Felsbergs von Assos jest ein türkischer Ort, Behramkoi, über dem Flußthal hängt.

Die Tempeltrümmer liegen theils oben, innerhalb der mittelalters lichen Mauern, theils am Abhang nach bem Meer. Un den Säulen Seasebnzählt man sechzehn Hohlstreifen dorischer Art, d. h. flachgespannte attefte Form. Kanäle zwischen scharfen Kanten. Die Zahl sechzehn ift bedeutsam, denn während der spätere griechische Stil das gefälligere Zwanzigeck wählt, ist das Sechzehneck bezeichnend für die meisten alten und ältesten Tempelsäulen Griechenland's 196). Sechzehn Kanten und Hohlstreifen hat der Tempel auf Kap Sunium in Attifa, der von Homer bereits genannt wird. Sechzehn hatte der ältere Parthenon auf der Burg

von Athen, den die Perser verbrannt haben, und dessen Trummerstücke bei der eiligen Wiederherstellung der Burg unter Themistokles in die Burgmauer aufgenommen wurden. Man kann jene Kanten zählen, wenn man an den Felsen der Akropolis auf der Nordseite bis an den Fuß der Mauer flettert, wo diese auf ganzen Reihen jener alten Säulentrommeln ruht. Sechzehn Kanten haben die beiden ältesten Tempel von Syrakus, der eine, ein Artemistempel, von dem zwei tiefbegrabene Säulen in ein Haus der heutigen Stadt verbaut sind, also auf der Insel Orthgia, dem ältesten Theil von Sprakus — und ein Tempel des olympischen Zeus, von dem die Säulenstumpfe außerhalb der alten und neuen Stadt in der Niederung hinter dem Hafen stehen. Sechzehn Kanten hatte der älteste Tempel, zu Selinunt, d. h. der mittlere auf der Afropolis, wenigstens an den sechs Säulen seiner Front. Es ist der Tempel, der in seinen Metopentafeln die ältesten Bildwerke Sicilien's geliefert hat. Er liegt am Boden, und zwar mit der ganzen rechten Säulenflanke noch in alter Ordnung, sammt dem Steingebälk im Gebusch. Sechzehn Hohlstreifen haben namentlich gern die kleineren Säulen im Innern der Tempel, sei's, daß man den kleineren Umfang aus rein technischem Grund in weniger Kanten eintheilt, sei's, daß eine heilige Sitte die alte Art für's Innere des Tempels festhält. So kennen wir als sechzehnkantig die Säulenstücke aus dem Innern des Parthenon, und so stehen und liegen sie im gebüschdurchwachsenen Innern des Tempels auf Aegina. Alle diese Orte werden wir künftig noch betreten, um eine Anschauung auszuführen, von der wir hier nur die Grundzüge zum Zweck ihrer historischen Erklärung bestimmen möchten.

aus Megopten.

Wir muffen abermals an die leidigen Grotten von Beni Saffan erinnern, die schon so manche architekturphilosophische Einbildung zerstört haben. Dort fanden wir in der Vorhalle und im Innern der Der borische Felsgräber den sechzehnkantigen dorischen Schaft, mit ebenso= viel flachen Hohlstreifen zwischen den Kanten. Er ist gedeckt und überragt von einer vierectigen Platte, dem Rest des alten, vierectigen Pfeilers, aus dem man diese, nach oben sich verjüngende Kantenfäule geschnitten hat. Derselbe sechzehneckige Schaft, mit oder ohne Hohl= streifen, ist uns wieder begegnet in den Palastruinen Thutmosis' III.,

hinter dem großen Karnaktempel zu Theben, sowie in dem Pfeilerund Säulenvorraum des Tempels zu Amada in Nubien, und in der Flankenhalle der beiden kleinen Tempel von Semneh und Kummeh zu beiden Seiten des Nils oberhalb der zweiten Katarafte. Alle diese Tempel gehören Thutmosis III., im stebzehnten oder sechzehnten Jahr= hundert, jenem Könige, der mit besonderer Pietät an den alterthum= lichsten Formen Aegypteus festhält. Aber wie es scheint, wurden die Säulen, die sämmtlich monolith sind, nur aus dem Trümmersturz älterer Anlagen wieder vorgezogen und aufgerichtet. Sie bezeichnen einen Stil, der lange vorher, zur Zeit der Grotten von Benihassan, im zweiunds zwanzigsten Jahrhundert, in Uebung war, und verbürgen durch ihr Borkommen an so verschiedenen Plätzen, daß dieser Stil ein allgemeiner Später ist er ausgegangen, wie wir gesehen haben, ist verdrängt worden durch die Ausbildung der ägyptischen Pflanzensäule, hat aber im Ausland Fuß gefaßt. Das Sechzehneck der Säulen auf Assos, fowie aller andern ältesten Tempelfäulen Griechenlands, ist die erste Thatsache, auf die wir beim Beginn unseres Vergleichungsganges uns zu berufen haben.

Die sechzehnedige ägyptische Säule ist, wie früher bemerkt, in naturgemäßem Fortschritt aus dem achtedigen, und dieser aus dem gatedige vieredigen Pfeiler gewonnen. Den achtedigen Pfeiler trasen wir in Tereschieller gewonnen. Den achtedigen Pfeiler trasen wir in Tereschiellen, die im Innern vier sechzehnedige Säulen hat, und trasen ihn im Trümmersturz hinter dem Allerheiligsten des großen Karnaktempels zu Theben, mit einem Königsnamen auf Schaft und Gebälf, der auch den Grotten von Benihassan eigen ist. Wir hätten eine Stellung achteckiger Pfeiler auch in der Halle sinden können, die eine Borterrasse des Höhlentempels Deirel Bahri, Westseite von Theben, säumt, wenn diese Halle für gewöhnlich nicht begraben wäre. Sie ist von der älteren Schwester Thutmosis III. 197). Ungeheure Broden achtediger Pfeiler sollen noch in den Steinbrüchen des arabischen Wüstengebirgs, nördlich von Beni Hassan, liegen 198).

Der achteckige Pfeiler, diese Vorstufe des Sechzehnecks, ist auch in Griechenland heimisch — nicht, als ob auch auf griechischem Boden eine Entwickelung nöthig gewesen wäre, sondern eine fertige

Achtedige Pfeiler in

Kultur ift mit all' ihrem Eigenthum hereingetragen worden. Zu Trözen, gegen das Ost-Ende von Argolis, wo die alte Stadtlage auf die vorliegende Ebene und die aus dieser hinaustretende Gebirgshalbinsel Me thana hinabschaut, liegen die Trommelstücke stark verjüngter Säulen von acht Flächen. Man hat an den Apollontempel gedacht, den Pausanias für den ältesten ihm bekannten erklärt 199). Und in einem Bergkessel des Tangetos, zur Rechten des steilen Pfades, der von Sparta an den Golf von Messenien hinabführt, sinden sich die Trümmer des kleinen alten Tempels der Artemis Limnatis gleichfalls mit achtseitigen Pfeilern 200). Eine verfallene Kapelle steht darüber. Einst war das Heiligthum den Spartanern und Messeniern gemeinsam eigen, und gab ein dortiger Streit Anlaß zum ältesten messenischen Krieg.

Wenn vom sechzehnkantigen Schaft ein Schritt rückwärts zum achts Imetund edigen Pfeiler führt, so führt ein Schritt vorwärts zur zweiunds breißigedigen Säule. Auch diese findet sich auf griechischem Boden, 3. B. Stude aus weißblauem Marmor bei der verlaffenen Stätte von Alt-Samos 201), und findet sich in Alegypten, z. B. in dem süblichen Seitentempel von Karnak, und zwar an jenen Schäften, welche bas vollständige dorische Kapitäl, bis jest das einzig vollständige Beispiel dieser Art in Aegypten, trugen 202). Zuweilen aber hat man in Aegypten auch eine Anzahl Streifen ausgewischt, und auf vier Seiten des hohls gestreiften Schaftes ein breiteres Band herabgeführt, um hieroglyphenkolonnen aufzunehmen. So geschieht es an den zwei dicken Säulen im Höhlentempel zu Kalabsche in Nubien, aus Rhamses' II. Zeit, welche jett noch zwanzig Hohlstreifen haben, wenn aber die breiten Streifen nicht wären, Raum für zweiundbreißig hätten. Diese Säulen find flach gedrückt, und erinnern uns an gleichfalls eirunde borische Saulen, die wir im Trümmersturz derselben Stadt Affos, auf der obersten Terrasse unter der Akropolis wissen. Dort sind die Hohlstreifen auf der breiteren Seite zwar nicht zu einem senkrecht herabsteigenden glatten Band ausgestrichen, aber doch breiter gespannt, als auf den schmalen Seiten des Ovals.

Gaulenfuß in

Zu Benihassan stehen sowohl die achteckigen Pfeiler, als die sechzehn= Griechenland. kantigen Säulen auf breiten und schwachen runden Fußplatten. Auch in Griechenland sind Fußgestelle bei dorischem Säulenbau nicht unerhört, falls wir nämlich nach der Abbildung dorischer Gebäude auf sehr alten Basen 208), und nach dem Gebrauch des nahverwandten etrus: kischen Stils schließen dürsen. Für gewöhnlich aber wird der vierzeckige Fuß der Säulen in der obersten Tempelstuse verborgen, und sie schießen dann unmittelbar aus dem gemeinsamen Boden auf. Nur wenn die Tempeltreppe noch nicht vollendet ist, sehen wir die einzelnen dorischen Säulen, sede auf einem besonderen Unterbau ruhen, wie beim unfertigen Tempel zu Segesta in Sicilien.

In den Grotten von Beni Hassan, wie wir gesehen, wird der nach oben sich verjüngende Kantenschaft durch eine vierectige Platte, den Rest des Pfeilers, aus dem er geschnitten ist, gedeckt, und nimmt unmittelbar darüber den wagrecht behauenen Rand des natürlichen Felsens auf. Aber auf der Stätte des südlichen Seitentempels von Karnak fand sich, wie bereits bemerkt, auch das vollständige dorische Rapital aus Rapitäl mit der freisrunden Schwellung unter der vierectigen Deckplatte. Diese berbe Schwellung, griechisch gewöhnlich Echinus genannt, sowie die fünf starken Ringe, welche unmittelbar darunter in gedräng= tem Gurt den Kantenschaft gürten, sie sind herübergenommen, haben wir gesagt, aus dem anderen, gleichfalls schon entwickelten Säulenstil Aegypten's, dem Stil der Pflanzenfäule. Man braucht vom Kapitäl des Pflanzenkelchs nur die abgeschnittene obere Hälfte abzutragen, und die starke untere Hälfte mit der vierectigen Deckplatte, griechisch Abakus, zu belasten, so ift ein borisches Kapitäl fertig. Die Pflanzenblätter, aus denen der ägyptische Relch besteht, waren auch am dorischen Echinus wenigstens in Farben dargestellt; die fünf Ringe, welche unmittelbar unter dem Kapitäl den ägyptischen Pflanzenschaft gurten, haben am dorischen Säulenhals ihre Spur nur in leichten Einschnitten hinters laffen und sind auf den Echinus, wo er die Säule berührt, selbst Ihre Zahl wechselt; beim Parthenon sind es fünf. übergegangen. Selbst die Schwellung des griechisch-dorischen Schaftes, die gewöhnlich auf ein Drittel Höhe am stärksten, und bei den Säulen von Ussos sehr stark ift, sie ist eine Erinnerung an die Schwellung der ägyptischen Pflanzensäule. Vom Geift dieser Pflanzensäule war nämlich bereits in Aegypten die mathematisch nüchterne Kanten = ober Pfeilersäule erfaßt und belebt worden 204).

Ueber die Platten der Kapitäle spannt der erste Steinbalken ober Architrav. Er ist am griechischen Tempel gewöhnlich glatt. Nur Stulptur-am Tempel zu Assos fand er sich, augenscheinlich nach ägyptischem bedeeter um Stulptu zu affort und bedeckt. Die Reste dieses Architravs von in Assoc. Borbild, noch mit Skulptur bedeckt. Die Reste dieses Architravs von Affos wurden aus dem Trümmersturz gerettet und sind im Louvre zu Paris zu sehen 208). Man sieht da kämpfende Stiere, in zweimal wiederholter Gruppe, mit den Köpfen gegeneinander; ferner den Löwen, der den Stier zerreißt; den Löwen, der eine Hirschkuh zerreißt; geflügelte Sphinre mit Perruden, bekanntlich Alles innerastatische Motive. Zusammenhang unter den Gruppen findet nicht statt und kann höchstens in einer gewissen Symmetrie bestehen. Da ist ein ganzes Trinkgelage von ruhenden Männern, die sich Kränze reichen, wie in den Grabgemälden von Tarquinii in Etrurien. Ein Knabe schöpft aus großem Mischkrug in die von den Männern emporgehaltenen Tassen. Da ist auch ein Herkules, der einen Flußgott bändigt, indem er dessen Hände packt — ber Flußgott mit ausgestrecktem Fischleib, Herkules, mit dem Köcher auf dem Rücken, daneben in ein Knie gebeugt. Die Nymphen laufen klagend davon. Alles ist Profil, und haben die breiten, platten Formen überraschende Aehnlichkeit mit altetruskischem Gebilde. Wenn wir zu dem einen Beispiel, das wir in den Löwen des Löwenthors bereits haben, noch mehr Beispiele in Kleinasien und Griechenland gesammelt, dann werden wir einsehen, daß es in der That ein und berselbe babylonisch=assyrisch=phönikische Skulpturstil ift, ber bis nach Etrurien herrschend war. Sein ältestes Beispiel haben wir am Zagrosgebirg in Medien erkannt, bort, wo auf der Felswand am Holwanfluß ein unberechenbar alter babylonischer König seine in ägyptischer Art gefesselten Gefangenen einem Gott vorführt 205.b.). ift eine urbabylonische Sfulpturprobe, die alle Spuren ihrer Entwicke= lung aus dem Aegyptischen noch an sich trägt, aber bereits so weit auf= geweicht ift, um die Zukunft dieses babylonisch-affyrischen Stils ahnen zu lassen. Sein Gebiet ist größer, als das der rein ägyptischen Art, deren Einfluß in Griechenland wir später gleichfalls zu verfolgen haben.

Auf dem Architrav des dorischen Tempels ruht, gewöhnlich von gleicher Höhe, der Fries. Wenn der Architrav die erste Verbindung

von Säule zu Säule herftellt, so muß ber Fries die Balfenföpfe decken, die hinter ihm, auf dem Architrav ruhen. Dieser Fries ist energisch gegliebert in Triglyphen und Metopen. Triglyphen sind Blöcke, und Metopen mehr hoch als breit, in deren Vorderansicht sich von unten je zwei Ranale derart hinaufschieben, daß von oben drei Schenkel, jeder von drei Seiten beschnitten und oben noch eins, herabsteigen. In die Seitenfugen des Blocks werden die Bildtafeln der Metopen eingesetzt, und bilden, mit den Triglyphenblöcken wechselnd, den Längenstreif des Frieses über dem glatten Architrav hin. Dieser Triglyphenfries wird in ganzer Länge durch ein stark vortretendes Band vom Architrav getrennt, und unter diesem Band, das mit dem Architravbalken eins ift, erscheinen als Fortsetzung der Triglyphen, in die Fläche des Architravs ein Weniges hineinragend, die Tropfenbänder. Es sind das Querleisten von der Breite der Triglyphen, die nach unten wieder gewöhnlich in sechs hängende Zapfen oder Tropfen gegliedert sind. Wir haben an Ab= salom's Grab, wo zuerst ein vollständiger Triglyphenfries uns begegnet ift 206), versucht, uns diese Triglyphen oder Dreischliße wie niederhängende Lappen einer Schmuckbecke zu denken, die durch gleich große Ausschnitte (Metopen) von einander getrennt, aber, damit sie nicht davonflattern, durch ein gemeinsames, über ihren unteren Rand wegs spannendes Band festgelegt sind. Bon jedem dieser zweimal geschlitten Lappen schauen unter jenem Heftband die sechs Quasten hervor, mit denen er behangen ist. Wie seltsam und wie willfürlich! sollte man War die ganze dorische Architekturgeschichte denn nicht im meinen. Stande, auch noch eine andere Gliederung des Frieses zu erfinden? Rein, denn wir finden diese Eine im dorischen Stil und Allem, was bavon abhängt, bis auf den heutigen Tag ewig wiederholt.

Sie geht aber, wie die dorische Säule selbst, ein gut Stück über den dorischen Namen hinauf. Zwar in Aegypten selbst sinden wir kein Arighphen in vollständig ausgeprägtes Beispiel, aber Andeutungen genug durch alle Zeiten. Noch der Fries späterer Tempel, wie zu Denderah, sondert seine religiösen Symbole und Königsnamen durch senkrechte Streisensgruppen. Energischer ist die Gliederung, z. B. an Denkpfeilern Rhamsses II. von Abu Simbel, wo se zwei Namensringe mit starken Triglyphenkanälen und Schenkeln als Krönung der Skulpturstäche

wechseln 207). Eintheilen, nichts als Eintheilen ist der ursprüngliche Sinn dieser Form. Früh muß sie nach Asien gekommen sein. Wir haben uns gemerkt, daß sie das Gewand einer affprischen, im Schutt von Nimrud liegenden Königsfigur säumt — Triglyphen, welche als Metopenfüllung Rosetten zwischen sich nehmen — und haben uns gemerkt, daß der sogenannte Stein des Michaud in Paris als Krönung babylonischer Altäre gleichfalls einen Triglyphenfries mit Rosetten bazwischen andeutet. Wir fanden Dreischliße ober vielmehr Vierschliße über den phönikischen Gräberhöfen bei Paphos auf Cypern, und Dreis oder Zweischlitze über den uralten Felsgräbern im Thal Hinnom bei Jerusalem 208). Gar nichts zu wünschen übrig läßt der Triglyphenfries an Absalom's Denkmal, dort, wo er zwar nicht über dorischen, aber über jonischen Säulen, mit Rosetten in seinen Metopen erscheint. Dieses Absalom's Srab haben wir als alt und echt nachgewiesen, und darin den unumstößlichen Stüppunkt gewonnen, um die Vollendung jonischen und dorischen Stils in nicht griechischen Ländern dis über's erste Jahrtausend hinaufschieben zu dürfen.

Tropfen. bänder und Mutulen.

An Absalom's Fries sind die Triglyphenlappen nach unten bereits mit jenem Querleisten gesäumt, an dem die Zapsen oder Tropsen oder Quasten, vier an der Zahl, hängen. Auch in den ausnahms-weis mit Bildwerf bedeckten Architrav von Assos ragen in gleichen Abständen solche Tropsenbänder herab, die immer eine Triglyphe darüber andeuten. Nur sind diese Bänder, gleichfalls ausnahmsweis, noch nicht in einzelne Tropsen oder Zapsen aufgelöst, sondern ganz und geschlossen. Die Triglyphen, die darüber gehören, fanden sich im Trümmersturz vor, sowie die Metopentaseln der Zwischenräume mit einem Bildwerf, das dem des Architravs entspricht: einzelne Thierssiguren, Kentauren, sehr roh und von willkürlicher Auswahl.

Im Aegyptischen bildet bei den erhaltenen Tempeln der hohls ausgeschweifte Fries mit seiner breiten Stirnkante immer auch das Gesims, und folgt weiter nichts, denn das Dach ist stach. Im Griechischen tritt der breite Rahmen des Giebels weit über die Triglyphenblöcke vor, und ist auf seiner Unterseite über seder Trisglyphe und seder Metope durch eine mit Tropfenzapfen besetzte Platte bezeichnet. Um Tempel zu Association diese, unter den Giebelrahmen sich vorschiebenden Platten, die man Mutulen nennt, gleichfalls noch nicht zu neuen Tropfen entwickelt.

Also der Giebel ist als flaches Dreieck von stark vortretenden Gekms. Gesimsen eingefaßt. Diese Gesimse, so mannigfach und fein ihre Profile sein mögen, gehen sämmtlich auf das ägpptische, mit scharfer Stirnleiste vorwärts schwingende Hohlgesims zurück. Wir haben dieses Hohlgesims an den Gräbern im Kidronthal und an der Tempelterrasse zu Khorsabad in Niniveh und über den Thüren und Fenstern von Persepolis getroffen — genug, um seine Weltbürgerschaft zu erkennen. In der griechischen Architektur, wo es nament= lich in Sicilien noch sehr echt hervortritt, finden wir es theilweis mit benfelben Ornamentmotiven, wie in Alegypten, bemalt ober ausgemeiselt. Das sind die stehenden Reihen oben abgerundeter Blätter, wie sie schon dem Hohlrahmen in den Gräbern der Ppramidenfelder eigen sind, und das sogenannte Mäanderband, ein Band von in sich mehrfach gebrochenen Vierecken, das gleichfalls in reichen Beispielen aus den lebhaft bemalten Gräberdecken Aegypten's sich auf= sammeln läßt 209).

Die Giebelform selbst ist uns in uralten Beispielen im großen Giebelsorm Todtenthal zu Jerusalem begegnet. Man denke an die Richter: Aregupten graber und an Josaphat's Grab mit ihren eigenthümlichen Akrosterien. Zu Pasargada haben wir den Giebel von Chrus' Grab gesehen, und Niniveh hat im Skulpturbild uns die Darstellung eines Giebelgebäudes mit hohen Akroterien geliefert. Wir werden in der Todtenstadt der phrygischen Könige und in den andern Todtenstädten kleinasiatischer Felsthäler dieselbe Giebelform, gleichfalls schon mit Akroterien gekrönt, sinden. Sie muß auch in Aegypten heimisch gewesen sein, denn die Grotten von Benihassan schein ihre Decke zum Theil in leichte Dachsorm und lassen sie durch einen giebelkörmigen Architrav im Innern tragen.

Der ägyptische Tempel leuchtete nach Außen und leuchtet in seinem Innern immer noch in reichen Farben. Der griechische that deße Bemasugleichen, bevor das edelste Material strahlenden Marmors zur Answendung kam. Früher erhielten Säulen und Wände einen Stucksüberzug, der mit grellen Farben getränkt wurde. An den stehenden

Säulen des alterthümlichen dorischen Tempels zu Korinth, an den Wandstumpfen des Junotempels zu Agrigent erscheint ein leuchtendes Roth. Die Triglyphen waren gewöhnlich blau mit schwarzen Kanälen. Die Giebel- und Metopenfelder, aus benen sich weißes oder hemaltes Bildwerk hob, waren roth und blieben es auch, als Säulen und Architrav wieder weiß geworden. Trop der farbigen Skulpturtapeten aber war das Allerheiligste eines ägyptischen Tempels im Innern finster. So war es auch bei den Griechen, denn die Vorstellung von aufgeschnittenen Tempeldächern, so verbreitet sie sein mag, ift, wie wir sehen werden, gründlich abzulehnen.

Wir haben somit in Alegypten, als Reste eines dort untergegangenen dorischen Stils die ganze dorische Säule mit dorischem Rapitäl, haben die gemalten und gemeiselten Ornamente dieses Stils und die Andeutung von Giebel und Triglyphenfries. Wenn von dem letteren ein ausgebildetes Beispiel fehlt, so ersetzen ihn das benachbarte Jerusalem und die Gräberhöfe zu Paphos, denn der ägyptischdorische Stil ist, wie die ägnptische Religion, von den Phönikern aufgenommen und geübt worden. Aber wo bleibt der griechische Tempel= plan? Diese einfache, gestreckte Cella, die sich auf allen vier Seiten mit einer Säulenstellung fäumt?

Tempelplan Megppten

Die Mannigfaltigkeit ägyptischer Tempelformen könnte uns anfangs Wir finden keine zwei Tempel genau von demselben Plan. Griedenland. Dermirren. Immer neu ist die Anordnung der säulengesäumten Höfe, der großen gedeckten Vorder- und Binnenhallen, die Eintheilung des Heiligthums mit seinen Seitenkammern und Hinterpalästen. Seltener wendet eine Säulenstellung, und nur theilweis nach Außen, aber lieber gegen Innen, der Bedeutung des Tempels gemäß, der, sagt man, nicht wie der griechische, blos das Götterbild, sondern ein ganzes Volk in seinen Processionen aufzunehmen hat. Das wäre auch ganz richtig, so lange wir den ägyptischen Tempel als ein Ganzes fassen. Aber vergleichen dürfen wir mit dem griechischen Tempel denn doch immer nur die in= nerste isolirte Celle des ägyptischen. Auch dem griechischen Tempel fehlt es nicht an hallengefäumten Vorhöfen und Propyläen, wie wir zu Priene, Magnesia am Mäander, auf Sunium, zu Athen 2c. sehen werden. Nur steht die griechische Celle noch isolirter in der Mitte,

während die ägyptische im Innern einer größeren Anlage die eigenen Säulenflanken abgelegt und den umgebenden Hofräumen angehängt hat. Wo die ägyptische Celle aber nicht in größerer Anlage steht, da behält sie ihre Säulen- und Pfeilerumgebung bei, und zwar nach rein griechischem Grundplan. Wir haben solche Tempel auf der Insel Ele= phantine und in der Ebene von Ilithyia kennen gelernt, und fanden ihren Plan wiederholt in den sogenannten Typhonien der späteren Zeit — immer gestreckte Cellen, von einem Pfeilergang umgeben, der theils nur die beiden Mittelpfeiler der Front, theils auch fämmtliche Mittelpfeiler der Flanken in Säulen verwandelt — Säulen, die allerdings durch Zwischenschranken unten noch verbunden bleiben 210). Da dieser Form die ältesten Beispiele von erhaltenen Tempelplanen angehören, Tempel von Thutmosis III. und Amenophis III., und da es die einzige Art ift, von der mehrere Beispiele übrig sind, so dürfen wir ihren Gebrauch auch noch weiter, in's alte Reich hinaufschieben, und dem untergegangenen dorischen Stil Aegyptens aneignen.

Es ist möglich, daß bereits die Pelasger, in denen wir eine vor. Gut bei aus Aegypten hinausgeschobene Welle semitischer Bevölkerung erkannt Phonifern. haben — es ist möglich, daß bereits sie den fertigen dorischen Wenigstens ist der Tempelstil Stil mit nach Griechenland brachten. Etrurien's, wo gleichfalls einzelne pelasgisché Kolonien saßen, dem dorischen nah verwandt. Dort war es eine dreifache Celle, die zu beiden Seiten sich mit einfacher, nach vorn aber mit dreifacher Säulenstellung säumt, und das dorische Giebeldach über sich nimmt. Auch die Sitte, den Giebel mit Bildwerk zu zieren, ist beiderseits dieselbe. Daß die Pelasger bereits Tempel in Etrurien bauten, ist uns von Phrgi, der Hafenstadt von Care verbürgt, wo ein pelasgischer Ilithyiatempel stand 211). Auch der Tempel zu Assos könnte von dem vormals pelasgischen Lesbos aus gegründet sein, bevor von demfelben Lesbos aus die Aleolier sich der Stadtlage bemächtigt haben. Ganz gewiß aber hatten ben dorischen Stil die Phöniker, die seit Mitte des zweiten Jahrtausends die griechischen Inseln und Küstenpunkte zu besetzen ansingen. Da die Phöniker aber nicht von Aegypten allein, sondern nicht minder, oder noch mehr von Babylou

und Niniveh abhängig sind, so haben sie zu gleicher Zeit die soge= nannten sonischen, d. h. babylonisch-ninivitischen Formen eigen und vermengen sie mit den dorischen. Um Grabthurm Absalom's, wie wir gesehen, erscheint über jonischen Halbsäulen der dorische Triglyphens fries. Diese Vermengung, wie bereits bemerkt, bezeichnet nicht eine Zeit des Verfalls und des Misverstands, sondern harmloser Unschuld. Sie hatten noch keine Ahnung von dem graufamen Gegensat, der zwischen Doriern und Joniern sich künftig herausstellen sollte, und der auch wesentlich nur durch germanische Gelehrsamkeit erschwindelt Wir finden auf alten griechischen Vasenbildern die Abbildung von Tempelgebäuden mit dorischem Triglyphenfries über sonischen Säulen 212). Eine Verbindung derselben Formen ist an den Gräbergrotten von Ryrene in mehrfachen Beispielen übrig und erscheint ebenso an dem mit Absalom's Grab so nah verwandten pyramidalen Grabthurm bes Theron zu Agrigent. Die jonischen Zahnschnitte, diese von den persischen Königsgräbern her uns bekannten Formen, treten in's Gesims des großen dorischen Tempels zu Selinunt, und über den dorischen Triglyphenfries des altrömischen oder etruskischen Sarkophags von Scipio Barbatus in Rom. Also weit entfernt, daß diese Stile einem angeblich borischen und jonischen Nationalcharafter gemäß und aus diesem heraus in strengem Gegensatz sich erst entwickelt hätten, finden sie sich vor der Existenz dorischen und jonischen Namens, fried= sich in einander geschoben im Ausland bereits vor.

charafter.

Nicht einmal ausgewählt haben die Dorier und Jonier ihrem ver= meintlichen Nationalcharafter gemäß, benn dieser ganze Gegensat ift Der vermeint die unerlaubteste Einbildung. Man läßt den dorischen Stamm durch die Spartaner vertreten, das ernste, strenge Volk: was ist da natürlicher, als daß auch der dorische Stil so ernst und schwer wird? Wir haben gesehen, wie sonnenklar man auch den urdorischen Charakter in der spartanischen Verfassung und Gesetzebung erkannt hat. Gleichwohl ist diese ganze Verfassung und Gesetzgebung von den Semiten ererbt. Und welches Recht hat man, mussen wir noch einmal fragen, den allerdings kulturfähigen dorischen Stamm durch den Charafter seines fulturunfähigsten Bruchtheils, durch die Spartaner, vertreten zu lassen? Weiß man denn nicht, daß bei den Spartanern alle Arbeit,

als des freien Mannes umvürdig, verboten mar? Wenn es in Sparta einheimische Künftler giebt, wie Gitiadas, ben Erbauer bes ehernen Athenetempels auf der Burg, so war er sicher kein Spartiat, son= dern gehört der unterdrückten Klasse, den alten Uchäern an, so wie er benn auch in achäischem Stil gebaut hat. Erhebliche Denkmale des sogenannten dorischen Stils haben die dorischen Städte Korinth, Sprakus, Agrigent allerdings hinterlassen. Wo bleibt aber bei diesen Pläten der mit dem Stil übereinstimmende vermeints lich dorische Charafter? Sind sie nicht die üppigsten und ausgelassensten von Allen? Allerdings sind im europäischen Griechenland die dorischen Formen vorwiegend, und im asiatischen, wo die Jonier wohnen, die jouischen. Das kommt aber einfach daher, daß in Europa der pelasgisch-ägyptische Einfluß zu Grund liegt, in der Architektur, wie wir sehen werden, nicht minder als in der Stulptur, während die Jonier Kleinasiens nach dem griffen, was ste zunächst vor sich sahen, d. h. nach dem babylonischeninivitisch en Stil. Dieser war auch ohne die Phöniker im ganzen Kleinasten bereits üblich.

Wie alt die ältesten erhaltenen Tempel oder Tempeltrummer sind, Witter Der fönnen wir nicht bestimmen. Der Tempel auf Affos kann, wie ge= sagt, recht gut vor der griechischen Stadt, die von Lesbos aus gegründet wurde, vorhanden gewesen sein. Wir wissen, daß diese Ansiedler höchst selten neue Plätze wählten, sondern lieber die ältern Unwohner aus den ihrigen verdrängten. Ein Tempel, der von Homer genannt wird, steht heute noch auf Rap Sunium in Attifa 218). Gruppe Säulen mit einem Pfeiler der Cella dazwischen, Alles noch durch die Architrave verbunden. Trümmerstücke liegen an dem bebuschten, von Terrassenwänden getragenen Abhang bis an's Meer Da um dieses freie Kap erdig die Winde wechseln und der Salzschaum oft hoch empor gepeitscht wird, sind die Säulen nicht wie andere ihrer Art von der Zeit gebräunt und vergoldet, sondern zerfressen und bleich und um so ferner sichtbar. Wie bereits bemerkt, zählen ste nur sechszehn Hohlstreifen in alterthümlicher, von Aegypten Eine gewisse Schwerfälligkeit, die man sonst ererbter Zahl. wohl von den älteren Denkmalen als Zeichen ihrer Aechtheit anspricht,

findet allerdings nicht statt. Dieser Anspruch beruht jedoch abermals Wir haben in Aegypten gesehen, daß die auf einem Vorurtheil. zierlichsten Formen des Säulenbaus, nach den Abbildungen in den Gräbern der Pyramidenfelder zu schließen, auch die ältesten waren, und daß die massenhaftesten Formen, wie jene von Karnak, Jahrtausende jünger sind. In Griechenland hatte man um so weniger nöthig, die Architektur aus einer vermeintlich alterthümlichen Schwere zu entwickeln, als die ganze fertige Architektur von außen hereingepflanzt wurde. Bei den Phönikern aber war sie bereits elegant genug. Das hohe Alter würde vielleicht eher an den Metopentafeln des Tempels zu erkennen sein, wenn diese Skulpturstücke, die unter dem Trümmersturz liegen, nicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt wären. Sie scheinen übrigens, wie am Tempel von Assos, Kentauren oder Kentaurenfämpfe enthalten zu haben. Genug, Homer erwähnt diesen Tempel der Athene auf Sunium, und wir haben nicht das mindeste Recht, anzunehmen, jener homerische Bau sei durch einen späteren erset worden.

Lassen wir damit den dorischen Tempelbau, von dem wir vorerst nur die Elemente aufzählen durften, und den Tempel von Associ, dessen Trümmersturz uns beim fern Vorübergehen auf die Frage gebracht hat. Aus den Gassen des heutigen Magnesia wenden wir uns, um Sarbes zu erreichen, südostwärts und verfolgen ben Weg zwischen der baumreichen Ebene und den kahlen, steilen Fels= wänden des Siphlus<sup>214</sup>). Die Ebene wird zum Sumpf, der bis an die Felsen tritt. Wahrscheinlich hier war die Stelle, wo die alte Hauptstadt Mäonien's, Siphlos, des Tantalus Stadt, im Erd= beben unterging und von einem Sumpf bedeckt wurde 215). Die Fels= wand des Sipplus erscheint weiterhin oft tief wie vom Erdbeben gespalten. Wo bei einem Wacht= und Kaffeehaus ein reicher Quell aus dem Felsen springt, mussen wir uns nach dem uralten Steinbild der Niobe umsehen 216). Es sitt hundertfünfzig Fuß höher in einer Nische, ist sehr verwittert, und zumal nach unten, von unklaren Um= rissen. Der Kopf ist etwas geneigt, die Armstumpfe gegeneinander gehalten. Wir muffen wohl in dieser Figur das uralte Bild jener in Stein verwandelten und immer noch weinenden Tantalustochter,

Die Riobe am Sipplus. das von Homer schon erwähnt wird, erfennen. Das über sie herabrieselnde Wasser, sowie die starke Quelle unten, die von Höhlen zum Aufstellen der Weihgeschenke umgeben ift, stellte die Thränen dar. Der griechische Reisende Paufanias erzählt, er habe den Sipplus erstiegen und dort die Niobe gesehen. In der Nähe sei ste nichts als Fels und Abhang, wenn man aber entfernter stehe, glaube man ein weinendes und vom Schmerz gebeugtes Weib zu sehen 217). Aus diesem Bericht hat man schließen wollen, die gegenwärtige Figur sei dafür zu regelmäßig, und man musse statt dessen oben auf dem Gebirg irgend ein Naturspiel in den Felfen aufsuchen. Wir sind aber um so mehr genöthigt, die Nischenfigur als Niobe festzuhalten, da bereits Homer die Nymphen dort ruhen läßt, nachdem sie im Tanz um das Acheloron sich bewegt, also Quellnymphen, die zum Ausruhen gewiß nicht auf's Gebirg hinaufsteigen. Uebrigens ist die Figur in der Nähe, wohin man heutzutag schwer gelangen dürfte, in der That ein roher Fels und zu einer Stilvergleichung nicht mehr ausreichend.

Die Straße ist sehr belebt, denn um jenen Paß über den Sippslus zu vermeiden, gehen die Karawanen von Smyrna hier um das Gebirg herum. Diese wildblickenden Karawanenführer sollen außer den eigentlichen Zeibeks oder landstreichenden Räubern der schlimmste Theil der Landesbevölkerung sein. Sie lagern Abends nie in einem Dorf, sondern immer in der Wildniß, und fangen gern auf, was die Straße kommt.

Im Syden steht ein Gebirg mit vielen Kuppen als mächtig abschließende Wand vor uns. Es ist der Emolus. An seinem Fuße, in reichen Gärten und Feldern, liegt der angenehme Rastort Kassabar. Seine aromatischen Melonen werden weithin versendet. Rassabar. Bereits wo wir den Sipplus verließen, sielen uns hohe und umfangereiche alte Grabhügel auf. Sie sind noch größer bei Kassabar, und wenn wir einen davon ersteigen, der als jüdischer Begräbnisplatz dient, so erkennen wir nordostwärts über der Ebene von Sardesbereits den größten von allen, das Grab des lydischen Königs Alyattes.

Erst mussen wir im Feld von Sarbes selbst uns umsehen. Es geht aus dem schönen Gartenfeld allmählig in immer öderes Weide= Biele alte Hügelgräber sind am Weg. Zur Rechten steht der Imolus mit rothem Hügelbruch nach unten, Waldregion darüber und kahlen oder schneebedeckten Kuppen zuoberst. Auf seiner Höhe soll nach Strabo eine persische Warte und Sighalle von weißem Marmor gestanden haben, von der aus man auch die jenseitige Ebene, das Rapstrosthal, überschauen konnte. Sie ist noch nicht wieder auf-Burg von gefunden. Endlich wird in der Ferne die Burg von Sardes auf ihrem völlig abgesonderten schwarzen Phramidalhügel sichtbar. Man reitet durch den Paktolus, der einst Gold führte, aber jest sich mit rothem Schlamm begnügt, und hält am Fuß der Afropolis bei der Mühle und der Kaffeehütte, deren Inhaber nicht ohne Pistolen zu zeigen öffnen wird. Die Gegend ist sehr unheimlich. Im schma= len Thal des Paktolus steigt man zur Akropolis hinauf, und muß auf allen Vieren klettern, ehe der schmalgewordene Gipfel erreicht wird. Sein bröcklicher Grund wird von den Regenstürzen hinabgeriffen, wo nicht die Burgmauern selber ihn zusammenhalten, und das nächste Erdbeben fann Allem ein Ende machen. Die Mauerund Thurmreste bestehen aus antiken weißen Marmorfragmenten, die mit Bacfteinen verbaut sind. Sie deuten auf byzantinische Zeit 218).

Wir übersehen von oben nordwarts die Ebene, durch die sich der Hermus windet, und jenseits, auf den Hebungen des Landes, das Todtenfeld der lydischen Könige. Außer dem Alpattesgrab ließen noch mehr als sechzig Hügel sich zählen. Dahinter breitet sich der Spiegel des gygäischen See's. Wir haben zur Linken das waldige enge Paktolusthal und hinter und im Süden die zerklüsteten Borberge und die Schneekuppen des Tmolus. Zunächst vor uns, der Boden der einstigen goldenen Sardes ist von den Sümpsen des Hermus bedeckt und verpestet. Nur unförmliche und unscheinbare Ruinen, Theater und Stadium am Fuß der Burg, und andere Gebäudereste ungewisser Bedeutung, Marmorwande und Ziegelmassen weiterhin, bezeichnen den ungleichen Grund der Königsstadt von Lydien.

## Sarbes.

Gern kehrt die Erinnerung bei dem letzten König lydischer Dys naftie, bei Crösus an. Nie wird des Crösus freundliche Tugend Erdsus. vergehen, meint Pindar. Der Opfertod, dem Crösus auf dem Scheiterhaufen sich geweiht hatte, eröffnet aber zugleich einen weiten Blick in die Ideenverbindung des semitischen Orients. Wir müssen nämlich darauf verzichten, den Schriterhaufen des Erösus einem Befehl des Chrus zuzuschreiben 219). Ein solches Verfahren gegen den bestegten König stimmt weder mit dem Charafter des Cyrus, noch mit der Verehrung des Feuers, wie ste den Persern eigen ift. Dagegen deuten die näheren Umstände, daß nämlich Erösus in königlichem Schmuck hinaufsteigt, daß vierzehn vornehme lydische Anaben sich mit ihm opfern wollen, daß sogar die lydischen Frauen ihren kostbarsten Schmuck mitgeben — das Alles deutet auf den freien Entschluß des Crösus, das Ende seines Reichs nicht überleben zu wollen. So hatte auch der lette Sardanapal von Niniveh sich geopfert und war dadurch zum Heros und Gott geworden, und so hat sener Hamilkar, nach Verlust ber Schlacht von Himera, sich in ben Scheiterhaufen, wo er opferte, gestürzt und wurde als Gott verehrt und erhielt Denkmale in den karthagischen Städten. Das Opfer zu hindern, hatte aber Cyrus keinen Anlaß. Es wurde durch einfallenden Regen, der als Götterzeichen galt, unterbrochen. Man hat aufmerksam gemacht auf den Zusammenhang dieser Selbstverbrennungen mit dem entsprechenden Ende des affprisch phönikischen Gottes Herakles=Sandon. Zu Thrus, zu Tarsus, vielleicht in Sardes selbst und anderen Städten Kleinasiens feierte man die Selbst verbrennung verbrennung dieses Gottes fährlich durch einen symbolischen Scheiterhaufen. Der Tod im Feuer ist offenbar eine Erinnerung aus der wirklichen, uns nur trümmerhaft bekannten Geschichte jenes Gottes, des älteren Horus, des Osiris Bruder, der sich in Babylon ein= gebürgert hat219.b.). Es ist eine Erinnerung entweder aus der ursprüngs lichen ägyptischen, ober aus seiner erft in Asien angenommenen Geschichte. Sowie die wirklichen Erlebnisse des vergötterten sterblichen

Königs Osiris in dessen Musterien wiederholt werden, so wird die Selbstwerbrennung seines Bruders Herakles an verschiedenen Orten wiederholt. Sie ist in der Sagenwanderung auch auf den griechischen Herakles übergegangen, und hat als neuen Schauplat den Berg Deta angewiesen erhalten. Wenn aber das Andenken an den Feuerstod jenes vergötterten Heroen dermaßen in Asten lebendig ist, dann kann es leicht geschehen, daß ein Sardanapal in Tarsus, ein Hamilstar in Karthago in ihn übergeht oder gleich ihm vergöttert wird.

Berfunft ber Lybier.

Wir sehen hier in eine tiefe Verwandtschaft der Lydier mit dem semitischen Drient. Höchst wahrscheinlich sind sie selber Semis ten 290). Wir haben zwar keine Zeile Inschrift, keinen Rest ihrer Sprache, woraus man schließen könnte. Schon zu Strabo's Zeit war ste in Lydien ausgestorben. Aber in der Stammtafel der Genefis wird "Lub", Stammvater der Lydier, nebst Affur, Aram zc. von Sem abgeleitet. Wie es scheint, wurde die ursprünglich arische, zunächst phrygische Bevölkerung Kleinasiens von semitischen Stäm= men durchdrungen. Zwischen die Phryger und die sprachverwandten Armenier schoben sich bis an die Küsten des schwarzen Meeres die Kappadofier, welche Syrer heißen, also Semiten sind. Die vorderen Rüsten wurden von den Karern, Lydern, Mysern eingenommen, unter sich verwandte Stämme, die bei Mylasa in Karien einen gemeinsamen Zeustempel hatten 221). Die Karer sind als Semiten durch alte Zeugnisse gesichert. Sie wohnten mit den Phönikern früher auf den Inseln, dis sie durch die Kreter und Griechen auf's Festland gedrängt wurden 222). Für die Lyder spricht die Genests. Die dortige Stammtafel ist aus Babylon bezogen, wo man über die vorderen Länder unterrichtet sein konnte. Wir hätten also anzunehmen, daß ein semitischer Stamm Lud das phrygische Volk der Mäonen, wie sie bei Homer heißen, übermand, und seine Sprache ihnen aufdrängte. Die Myser, im Nordwesten Kleinastens, sprachen halb phrygisch, halb lydisch, deuten also auf dieselbe Ueberstürzung durch semitisches Volk<sup>228</sup>). Wir werden sehen, daß auch die Lykier im äußersten Südwesten Kleinassens, die durch zahlreiche Schriftbenkmale sich als einen arischen, den Phrygern und Armeniern verwandten Stamm ausweisen, von Kreta her wenigstens eine Dynastie und herrschende Klasse semitischer Herkunft annehmen mußten.

Jedenfalls standen die Lyder von Alters her im Kreis phönikischer Peschichte und innerasiatischer Kultur. Die Mäonierin bei Homer färbt Elfenbein mit Purpur 224). Die Königsstadt Sarbes wird von Homer nicht genannt, was aber nicht hindert, daß er sie gekannt habe. Nur in die Hervenzeit, von der er spricht, darf er sie nicht zurückschieben. Für die späteren Griechen wurde sie das Urbild von Glanz und Herrlichkeit. König Randaules, der lette einer Dynastie von zweiundzwanzig Menschenaltern, faufte bereits um schweres Geld ein Gemälbe, bas ein unglückliches Treffen der Magnester darstellte 225). Sein Nachfolger Byges, der den unsichtbar machenden Ring besaß, sandte viele silberne Weihgeschenke und sechs goldene Mischkrüge nach Delphi. Er machte auch den Anfang zur Unterwerfung der jonischen Küstenstädte, deren Unfiedlung das damals noch schwache lydische Reich nicht hatte hindern können 226). Der lydische Lurus war bereits dort eingekehrt. Man schrieb den Lydern den ersten Gebrauch von Golde und Silbermünzen ju 227). Offenbar aber hatten sie nur Antheil an der großen Maaße und Gewichtordnung, die von Babylon ausging, und auch in Griechenland und Italien zu Grund liegt 228). Goldgestickte Gewänder und Ges wänder von durchsichtigem, hellroth gefärbtem Stoff werden als eigenthumlich lydisch genannt 229). Der langregierende Alnattes, der selber seine Tochter in die medische Dynastie gab, Urenkel des Gyges, sette das Verheeren der jonischen Kolonien und das Ansammeln der Schäße fort. Vollendet wurde die Unterwerfung durch seinen Sohn Cröfus. Dieser konnte griechische Orakel und Staaten mit Gold glücklich machen. Goldene Rinder schenkte er dem Tempel von Ephesus, und bestritt die Koften für die meisten von dessen riesenhaften Säulen — natürlich in einem Stil, in welchem er selbst zu bauen gewohnt war: im sogenannten jonischen Stil 280). `

Die Stadt Sardes selbst, als sie zur Zeit der persischen Oberssardes. herrschaft von den aufgestandenen Joniern verbrannt wurde, bestand zwar nur aus Erdhütten mit Schilf gedeckt. Es war zu Riniveh nicht anders, und aller Glanz konnte sich dort wie hier nur auf die Königssburg beschränken. Ein einziger Tempel, der gleichfalls dem Brand vers

siel, wird von Herodot genannt, der Tempel der Kybele 281). Er ist es höchstwahrscheinlich, von dem unten im Paktolusthal noch zwei Säulen aufrecht stehen. Wir sind an ihnen vorbeigegangen, mussen uns aber nun von dieser Burg, auf deren Rückgrat stellenweis kaum zum Stehen Plat ist, wieder hinablassen, um ihn näher in's Auge zu fassen.

Apbeletempel.

Die beiden Säulen, die aus zwölf Fuß tiefer Verschüttung über ben Trümmersturz des Tempels ragen, sind so kolossal, daß wir nicht nur den Haupttempel darin erkennen dürsen, sondern auch seine Erbauung noch in der Zeit des Glanzes annehmen müssen 2022). Um Paktolus lag der Tempel ohnedieß. "Bergmutter, Allernährerin Erde, aus welcher Zeus selber stammt, die du am großen, goldführenden Paktolus wohnst", sagt Sophosses. Gegen das hohe Alter spricht weder die Nichtvollendung des Tempels, dessen Säulen nur von oben her, unter dem vom Erdbeben verdrehten Kapitäl, ein Stück weit ihre Hohlstreisen haben, noch die Eleganz der fertigen Theile, denn seit wir die sonischen Halbsäulen am Grabe Absalom's kennen gelernt, müssen wir darauf verzichten, in den vorderen Ländern Entwicklung sestufen des sonischen Stils zu suchen.

Apbele und

Die Gottheit dieses Tempels war Rybele, die Göttermutter, die gewöhnlich von ihren Bergen Ida, Dindymon, die idäische, dindymenische Mutter, die Mutter vom Berge, genannt wird. Sie ift die ägyptische Göttermutter Netpe-Rhea, dieselbe ägyptische Figur, aus der auch Aphrodite, Demeter 2c. sich losgeschält haben. Die Erinnerung an die nährende, befruchtende Kraft ist auch der klein= astatischen Göttin eigen geblieben. Was aber zumeist in den Vordergrund tritt, ist ihr Verhältniß zu ihrem Liebling Attys. Attys ist nichts anderes als der sprisch-phonikische Hababanis, der ägyptische Dfiris 283). Den ermordeten, verschwundenen Ofiris suchte feine Mutter Aus dem Verhältniß von Mutter und Sohn ist bereits im Libanon das Verhältniß zweier Liebenden, des Adonis und der Aphrodite geworden. Adonis wird durch den Zahn eines Ebers, d. h. durch den in einen Eber verwandelten Typhon getödtet, und das ganze Volk hilft in jährlich erneuter Feier der Göttin flagen und suchen. Rleinasien klagte man und zerfleischte sich an der Bahre des Attys.

Wir wissen, daß Ostris zerstückt und zerstreut, und von Isis wieder zusammengefucht, aber nicht ganz vollständig wieder aufgefunden wurde. Die fanatischen Selbstverstümmelungen, wie sie bei den Festen der Rybele und des Attys stattfanden, sind offenbar nichts als eine Erinnerung an das Schicksal des ägyptischen Gottes. Man ift des Zusammenhangs sich nicht mehr bewußt und erfindet darum neue Sagen zur Erklärung. Das vermeinte Umherschweifen der suchenden Göttin in den Bergen wurde von ihren Priestern, den Nachfolgern der Korn= banten, in möglichst wildem Lärm von Flöten, Becken und Trommeln begleitet. Da der Tod des Gottes aber jährlich wiederkehrt, und zwar im Herbst, wie der Tod des griechischen Dionysos, des phonis kischen Adonis, und da die Phrygier und Paphlagonier glaubten, ihr Gott schlafe im Winter und erwache im Frühjahr, ober sei gefangen im Winter und werde im Frühjahr befreit, so hat sich offenbar mit der Geschichte des gestorbenen und zur Hölle gefahrenen Attys=Osiris auch in Kleinasten die ursprünglich nicht darin enthaltene Idee einer zu Grab sinkenden Natur im Herbst und ihrer Auferstehung im Frühling verbunden 234).

Wir haben auf der Burg zu Magnesia mit einem Fernblick nach Assos und die Elemente des dorischen Tempels aufgesammelt. Wir wollen und hier, obgleich der Ort nicht eben erquicklich ift, über den Trommeln und riesenhaften Architravstücken dieses ersten jonischen Tempels, dem wir begegnen, die Elemente des jonischen, d. h. des innerasiatischen Stils zurückrusen, soweit wir bereits sie kennen gelernt. Vergessen wir nicht, daß der Boden, auf dem wir diesen Tempel sinden, bereits ein nichtgriechischer ist.

Statt der dorischen Säule, die ohne Fußgestell, unmittelbar aus Die jonische der Tempelstuse aufschießt, setzen wir erst den afsprischen Säulen » Afforten.

juß. Er fand sich in gedrückter Augelsorm, mit einem leichten Ornamentkranz umslochten, auf Aussuch die zu Niniveh 285). Noch näher der sonischen Art steht seine Ausbildung zu Pasargada, sener schwelzlende Pfühl, der von wagrechten Hohlstreisen gekerbt ist. Am alten Heratempel auf Samos werden wir genau dieselbe Form sinden. Nur ruht sie noch auf einer hohen Rundplatte, von eingeschweistem Prosil, die gleichfalls von wagrechten Hohlstreisen eingetheilt wird 286). Diese

hohe Rundplatte läßt an ihrem eingeschweiften, gekerbten Profil selber

wieder ein mannigfaches Spiel zu — namentlich statt der einfachen Einschweifung oder Kehle eine doppelte — und bereitet damit die Mannigfaltigkeit jonischer Säulenfüße vor, während der Pfühl darüber wesentlich derselbe bleibt. Auf diesen Pfühl setzen wir statt eines starken, sich rasch verjüngenden Schaftes, den schlanken, nach oben nur wenig abnehmenden von Persepolis. Seine Hohlstreifen sind tiefer und haben breite Stege zwischen sich, mährend die dorischen nur durch scharfe Kanten getrennt und flacher gespannt sind. Wir kommen zum Kapitäl. Auf den Säulen von Persepolis haben wir am persischen Kapitäl bereits eine seltsame Verbindung jonischer Formen kennen gelernt. Ueber dem untersten Glied, in einem gesenkten Relch bestehend, erhob sich ein aufwärts geschweifter, ber seine Blätter mit Perlenschnüren, einem jonischen Ornament, säumt, und der durch einen Perlenrundreif sich von dem Fuß des unteren, umgekehrten Kelches trennt. Deffnung des oberen Kelches ruht der jonische Eierring. Daraus erhebt sich der vierectige Pfeiler, an dessen vier Seiten jonische Voluten haften, aber nicht wagrecht, sondern senkrecht, die einen nach oben, die andern nach unten gerollt. Die Voluten find doppelt, eine Windung innerhalb der andern. Wir haben kein Recht, in dieser selt= samen Verbindung eine späte Entartung und ein Mißverständniß dieser Formen, wie man gerne thut, zu erkennen. Die Erfahrung zeigt, daß nicht das Einfache, sondern das Verkünstelte und Manierirte das Aeltere zu sein pflegt. Wir haben gesehen, daß bereits in den Tempelfäulen Jerusalem's, wenn man sie von dem Gitter- und Rettenwerk, wie gebührend, befreit, das reine persische Kapitäl übrig Es geht also weit über Persepolis nach Babylon und Ni= bleibt. niveh zurück, dort, wo bereits der heilige Baum in ähnlich senkrecht gestellte Voluten gegürtet ift. Zu Niniveh und Babylon haben wir indeß Beispiele genug auch von der wagrechten Anordnung der jonischen Voluten, ganz in griechischer Weise. Wir kennen jenes Ur= chitekturbild aus Sanherib's Palast, wo auf verschiedenen Stufen eines Gebäudes zweimal eine Fenstergallerie erscheint, deren Fenster durch einfache sonische Säulchen getheilt sind. Häufig ist die Bolute auch in der wagrechten Anordnung doppelt, z. B. an dem zweis

Perfisches und jonisches Kapitäl.

fäuligen Gartenhaus auf dem Skulpturbild von Khorfabab, mo Ein sonisches Kapitäl auf dem andern sitt, oder an der jonischen Säule, die in der Abbildung der südbabylonischen Beute Sanherib's als Fuß eines Broncetischs bient 287). Daß aber solche jonische Säulentempel mit doppeltem Kapitäl auch in Griechenland vorhanden waren, das beweisen uns altgriechische Basenbilder mit der deut= lichen Darstellung solcher Tempel 288). Ja, vielleicht ist das vollendetste aller jonischen Kapitäle, das Kapitäl des Erechtheums in Athen, wo zwei Volutenglieder sich innig um einander schlingen und ihre dop= velten Rinnen allerdings um ein und dasselbe Volutenauge drehen, selber noch eine Erinnerung an die urasiatische Art. Dieselben Säulen des Erechtheums legen unter diesen Voluten ein hohes Ornaments band zwischen zwei Perlenreifen um ihren Hals. Die Ornamente dieses Halsbands bestehen aus der Palmettenreihe, die genau ebenso den Rock assyrischer Könige säumt, oder sich als Kranz um deren Schild legt 289). Am Säulenhals ist sie Ausnahme. Gewöhnlich sindet sich als Kern des jonischen Kapitäls, zwischen den gesenkten Boluten und unter dem elastischen Polster, von dem sie ausgehen, nur eine runde Schwellung, dem borischen Echinus entsprechend. Diese Schwellung ist aber zu dem sogenannten jonischen Eierreif ausgemeiselt — eiförmige, halberhobene Ornamente, die nebeneinander, jedes in einer besonderen Hulse ruhen — ganz wie im Eierring, der den aufrechten Kelch im persischen Kapitäl füllt. Ein Perlenreif, der von eben dorther stammt, trennt diesen Kern des jonischen Kapitäls von dem Säulenschaft darunter, und die herabgerollten Voluten schließen auf beiben Seiten an.

Wir haben zu Persepolis nachgewiesen, daß der Ursprung dieser Bolutenform in nichts anderem als einem beliebten Schnörkel der ursprung der Assprer ober bereits der Babylonier zu suchen sei. Wir fanden ihn zu Niniveh als Bezeichnung der Wellen in den Flüssen und als phantastisches Ende an den Sehnen der Riesenstiere. Er ist angebracht am geslügelten Ring der höchsten Gottheit und im Bändergeslecht des heiligen Baums. Wenn irgend Etwas, haben wir gesagt, die Ussprer veranlaßt hat, diesen Schnörkel auch in's Säulenkapitäl zu versetzen, so ist es weil die ganze persisch=assprische Säule allerdings deutlich genug

nach dem Borbild dieses phantastisch aufgeputten heiligen Baums gebildet ist. Dieser Schnörkel hat auch frei vom Zwang einer Kapitälsform seinen Weg durch die Welt gemacht. Die Facade der phrysgischen Königsgräber, wie wir sehen werden, krönt ihren Giebel mit seiner Rollenwindung. Das Gesims etruskischer Felsengräber rollt sich an den unteren Giebelecken volutenartig auf, und umgekehrt legt sich aufs Gesimsende des etruskischen Sarkophags von Scipio Barbatus in Rom akroterienartig eine gesenkte Volute Palo).

3on. Gebalt in Perfien.

Das Gebälf eines jonischen Tempels besteht in einem Architrav, der aber nicht glatt wie der dorische, sondern in drei, leicht übereinander vorrückenden Stufen gebildet ist. Das geschah wieder nach innerasiatischem Vorbild. Zwar ist dort nirgends mehr ein Deckengebälf in Wirklichkeit erhalten, aber die persischen Königsgraber geben es, sofern sie selber sich als Abbildung eines Palastes barftellen. Der Architrav, haben wir dort gesagt, rückt in drei leichten Stufen vor nach dem Vorbild des Thürgesimses, das er unter sich hat. Dieses selbst aber kommt aus Alegypten. Ueber diesem Architrav folgt ein Fries, welcher nicht wie der dorische, architektonisch durch= schnitten und eingetheilt ist, sondern ganz und gar von bewegtem Bild= werk eingenommen wird. Es sind das an den persischen Königsgräbern zwei Reihen Löwen, die von zwei Seiten nach der Mitte sich entgegenkommen. Aehnlich ist der jonische Fries, wo z. B. Paare von Greifen, die sich entgegenschauen, oder männliche und weibliche Figuren mit Kranzgewinden als stehendes Muster wiederholt sind 241). Zwischen Architrav und Fries erscheint an den Königsgräbern die Längenreihe der sogenannten Zahnschnitte. Sie bedeuten vorragende Sparrem köpfe, bedeutend stärker ausgeprägt als die ägpptischen Sparrenköpfe über den Grotten zu Benihassan. Diese Form der Zahnschnitte, die also dem Holzbau entstammt, wird uns zu Niniveh an dem= selben Architekturbild, das die jonischen Fenstergallerien enthält, angedeutet, und nicht minder an den Grabdenkmalen, welche in Gestalt oben abgerundeter Walzen über den phönikischen Grüften zu Tor= tosa gegenüber der Insel Arad stehen 242). Zu Persepolis tritt viese Bildung zwischen Architrav und Fries, an dem sonischen Tempel aber über den Fries und unmittelbar unter's Gesims. Die jonischen Gesimse sind wieder zu dem affprischen Palmettensaum, jenen nach oben sich zusammenbeugenden oder auseinanderstrahlenden Geissblattknospen oder Lotosblumen ausgeprägt.

Da bereits Absalom's Grab sich mit höchst eleganten jonischen Halb- und Viertelsäulen veforirt, so geht die Vollendung jonischer Formen jedenfalls über das erste Jahrtausend vor Ansang unserer Zeitrechnung hinauf. Bei den Phönikern waren sie neben dem dorischen Stil im Gebrauch. Um den Hafen von Karthago standen jonische Säulenhallen, und der Tempel zu Hierapolis in Sprien war, offenbar nach ureinheimischer Ueberlieferung, in jonischem Stil erbaut 248).

Wie steht es aber mit dem jonischen Tempelplan? Ge- Zempelplan. winnen wir auch diesen aus Innerasten? Das würde schwierig sein. Die babylonischen Tempel waren fleine Cellen auf der Höhe der Stufenthürme, die affprischen besgleichen, ober ungleiche Gemächer, deren Pforten von Flügelstieren gefaßt werden, am Fuß der Phramide. Der Grundplan eines sehr großen Tempels in einer namenlosen Stadt des hintersten Phrygiens, wo wir später noch ankehren mussen 244), zeigt in der Mitte nach Art der persischen Paläste und des salomonischen Tempels, eine abgesonderte Celle, die im großen Rechteck der Anlage von unregelmäßigen Kammern umgeben ift. Wo Säulen genannt werden, wie am Anahidtempel zu Ekbatana, am Jehovatempel zu Jerusalem, am Dagontempel zu Gaza, da dürfen wir nach dem Beispiel dieser letteren und der persischen Paläste nur an einige Vorhallenfäulen denken. Ein Beispiel eines völlig von Säulen gesäumten, rechteckigen Tempelhauses kennen wir in Innerasien, mit Ausnahme des verhältnismäßig späten Tempels zu Kangovar, nicht, und wird dieser Plan, wie es scheint, lediglich burch ben ägyp= tisch = borischen Stil geliefert. Also auf bas dorische Tempelgerüft, sei es in Phönikien oder in Kleinasien, haben die jonischen Formen sich übertragen, und in jonischen Formen, an den Tempeln von Sarbes, Samos, Ephesus wurde querft gezeigt, welch machtvoller Wirfung dieser Plan fähig werden kann.

Wir haben bereits bemerkt, wie die beiden Stile schon in alts Alte Verbinphönikischer Zeit durcheinander geschoben wurden und sich gegenseitig und jonischen ergänzen mußten. Der dorische Triglyphenfries erscheint zu Kyrene,

Agrigent über jonischen Säulen, die jonischen Zahnschnitte über dorischen Säulen im großen Tempel zu Selinunt. Weit entfernt, im Gegensatzu einander ausgebildet zu werden, können beide Ord= nungen sich niemals ganz entbehren. Um Pilasterkapitäl des dorischen Parthenon erscheint der jonisch-assatische Perlen- und Eierstab. Aber nicht blos einzelne Glieder, sondern auch die ganzen Systeme werden zusammengeschoben, phne sich weh zu thun. Das Schaphaus des Mpron zu Olympia aus der Mitte des stebenten Jahrhunderts bestand aus zwei ehernen Gemächern, das eine in dorischem, das andere in jonischem Stil. Es ift dies das älteste Beispiel, an dem die Stile namhaft gemacht werden. Der Tempel von Phigalia, der heute noch auf seiner arkadischen Waldhöhe steht und ins südliche und westliche Meer hinüberschaut, er hat von außen dorische Säulenstellung und hatte innen jonische Dreiviertelssäulen. Der große Tempel zu Tegea, der gepriesenste im Peloponnesos, von dem aber nur wenige Reste auf dem Plat sind, hatte außen jonische Säulen und innen dorische, die eine Gallerie mit korinthischen trugen. Er war von Stopas zur Zeit des Höhestands hellenischen Geschmacks erbaut 245). Im Parthenon selbst wurde höchst wahrscheinlich die Decke des Opistho= doms, der hinteren, als Schaphaus dienenden Abtheilung seiner Celle, von jonischen Säulen getragen 246. b.).

über die deutsche Architekturphilosophie endlich auf den Fanatismus ver= zichte, die sogenannten dorischen und jonischen Formen aus dem soge= nannten dorischen und sonischen Nationalcharakter zu erklären, oder auch nur ihm anzupassen. Solche Systeme sind oft von außen blendend und schön wie ein Sodomsapfel, innen aber Staub und Asche. Das bloße Läugnen dessen, was außerhalb liegt, hilft nichts mehr, und ein Syftem das nur durch dieses Läugnen sich erhalten kann, ift von Grund Banatismus aus falsch. Der ganze Fanatismus, den Hellenen ihre Originalität zu Originalität. retten, beruht übrigens nur auf einer falschen Vorstellung von der Naturgeschichte der Originalität. Wenn der original wäre, der noch möglichst wenig gelernt hat, dann müßten die Gedichte eines sechszehn= jährigen Anaben das originellste seines Lebens sein. Die Erfahrung in allen Gebieten lehrt aber, daß die Nachahmung vorausgeht und die

Wir wollen hoffen, daß einer solchen Fülle von Thatsachen gegen=

Originalität erst dann eintritt, wenn man alles Vorhandene in sich aufgenommen und dann noch die Kraft besitzt, selber etwas zu schaffen. Bei den Griechen sind Homer, Phidias, Aristoteles original, d. h. von ihren unmittelbaren Vorgängern um ein Bedeutendes, sogar auffallend weniger abhängig als je Einer vor ihnen. In ihren Gebieten können wir messen. In der Architekturgeschichte aber, die uns von Anfang an fertige Formen liefert, können wir nicht messen, ob und wie weit der fertige griechische Tempel den phönikischen überbietet, und wo und wann und durch wen der Fortschritt geschehen ist. Reinesfalls war er so bedeutend und so rasch wie in den andern Zweigen. Wir wollen der Philosophie die Freude nicht verderben, an den Formen zu deuten und zu deuteln, was die Alten dabei ge= fühlt haben dürften. Nur wenn man den Ursprung der Formen in solchen Gefühlen und Launen sucht, wenn das Verstehen auf einem Mißverstand der ganzen Historie beruht, dann mussen wir Einsprache Man ist im Stande, z. B. die Erfindung des dorischen Kapitäls aus der aufsteigenden Kraft des Säulenschaftes zu erklären, die zurückgewiesen von der Last des Gebälks, in stegender Anstrengung überquillt, um ihre Schwellung zu bilden. Wir haben gesehen, daß das dorische Kapitäl nichts ist, als der gekappte ägyptische Kelch, welcher Kelch in Aegypten niemals belastet wird, sondern immer freien Zwischenraum zwischen seinem Rand und der Decke hat. der Mitte des Kelchs, als Kern der Säule, stößt ein Pfeiler hervor und trägt die Decke bald mehr bald minder hoch darüber. So ist es auch im Griechischen noch in den Darstellungen alter Gebäude auf Vasenbildern, wo z. B. das jonische Kapitäl, das architekturphiloso= phisch aus ähnlich tiefen Gesetzen hervorgehn muß, durch hohe Zwischenpfeiler von der Decke getrennt wird, und weit entfernt ist, von ihr gepreßt und bedingt zu werden 246).

Es ist Zeit, daß wir das unerquickliche, durch Fieberluft erst neuerdings vollkommen verödete Feld von Sardes und das kaum erquicklichere der Spekulation verlassen. Wir mussen nach jenem Todtenacker der lydischen Könige hinüber, den wir von fern schon im Auge hatten. Es geht am Paktolus hin, und durch sein kleines Schlammgewässer nach der Fuhrt des breiten Hermusbettes, aus dem oft die ganze Ebene überschwemmt wird. Auf den Höhen jenseits, über eine Stunde vom einstigen Sardes, stehn die ersten Hügels gräber. Adler lassen sich darauf nieder, Turkomanenhirten schlagen ihre schwarzen Zelte dazwischen auf 247).

Minattes Grab.

Wir ersteigen den größten, das Grab des Alpattes. Gipfel hat eine Höhe von mehr als zweihundert Fuß über dem Felsboden, der wie der Felsboden der Phramiden zur Aufnahme der ungeheuren Masse geebnet wurde. Auf der Südseite war eine Ummauerung nöthig, die aber von herabgeschwemmter Erde verdeckt ist. Eine tiefe Regenschlucht durchfurcht ebenda den Hügel von oben bis unten. oberst finden wir den halbbegrabenen kolossalen Stein in abgestumpfter Walzenform, fast zwölf Fuß im Durchmesser, der einst den Gipfel zu frönen hatte. Zwei andere, halb so groß, von derselben Form hat man unten am Fuß des Hügels entdeckt. Im Ganzen waren es fünf solcher Marksteine, erzählt Herodot, und war darauf geschrieben, wer und wie viel die verschiedenen Theilnehmer am Bau des Grabes geleistet hatten 248). Der Stein, der hier oben liegt, ist so tief verwittert und zerfressen, daß es nicht mehr möglich ist, Schriftzüge zu erkennen. Getragen wurde die Krönung von einem Gemäuer, das im Gipfel des Hügels noch zu Tage stößt.

Das Innerc Des Grabs.

Wir wissen nun auch, was der Hügel in seinem Innersten entshält 240). In dem südlichen Regenriß wurde auf halber Höhe ein Stollen eröffnet und durch theilweis sehr harte, verschiedenfarbige Schichten, gelb, roth, braun, von gestoßener Ziegelerde, hindurchgetrieben. Wir sehen also, daß der Hügel, ähnlich wie die Pyramiden Aegyptens und die babylonischen Thürme einen schichtenweisen Fortschritt erfahren hat. Man stieß auf labyrinthisch verzweigte Gänge und reinigte sie bis zu dem Mittelpunkt, fand aber dort die Grabkammer nicht, sondern erreichte sie durch eine Seitenverzweigung des zuerst gefundenen Quergangs links, und durch Erweiterung sehr enger Minengänge, die von älteren Schatzgräbern hinterlassen sind. Damit war die Ausslicht genommen, das Grab unversehrt zu sinden. Man stieß auf die obere Ecke der auffallend kleinen Kammer, wo eine Deffnung einwärts gebrochen war und dem Schutt von Kohlen und Erde den Einlaß gestattet hatte. Die Wände selbst sind von weißem Marmor und spiegelglatt

polirt; der Boden ist ungleich in Folge von Erdbeben. Es fand sich nichts als Bruchstücke von kleinen Vasen in ägyptischem Alabaster und rothen Thonvasen mit schwarzen Linien, aber ohne Figuren. Menschenzund Thiergebeine, offenbar Reste des Scheiterhausens, werden gleichfalls genannt. Eine der Marmorplatten ergab sich als von außen eingesetz, bezeichnet also den einstigen Eingang. Dieser war von außen mit Felöstücken verrammelt.

Nach Herodot hatten die Marktleute, Handwerfer und öffentlichen Mädchen um die Wette beigesteuert, und zwar die Lesteren am meisten, um das Grab möglichst groß zu machen. Unter der langen glücklichen Regierung des Alhattes hatten die Gewerbe geblüht. Die Rosten eines so großen Menschenwerß, allein als Erdarbeit berechnet, würden nach unseren Verhältnissen über 10,600,000 Franken betragen 250). Vielleicht war der Fortschritt sehr allmählig, wie bei manchen Hügelgräbern in der Krim bei Kertsch, wo die Ortsüberlieserung wissen will, es sei nur alle Jahr am Todestag eine neue Schicht umgelegt worden. In der That lassen auch dort die verschiedenen Schichten, die durch Lagen von Seegras und Rohlen von einander getrennt sind, sich deutlich versolgen 251).

Wenn das Grab des Alnattes die Schätze, die ihm vielleicht anvertraut waren, nicht festzuhalten vermochte, so wollen wir einiger anderen, nahverwandten Anlagen gedenken, die einen überraschenden Reichthum an's Tageslicht gaben. Die eine ift der sogenannte Rul Der gul Obo Dbo, Aschenhügel, in der Ebene von Kertsch, ein Steinhügel von hundert fünf und sechszig Fuß Durchmesser 252). Soldaten waren mit Steinbrechen daran beschäftigt, als sie zufällig den Eingang fanden. Durch eine Vorfammer gelangte man in ein vierseitiges Grabgemach, das, etwa siedzehn Fuß hoch, in vierseitiger Ruppelform durch einrückende Steinreihen gedeckt war. Auf dem Pflasterboden stand der hohe, hölzerne, vormals bemalte Sarkophag. Ihn trennte eine hölzerne Scheide in zwei ungleiche Abtheilungen, deren schmalere die Waffen des Königs, die andere sein Geripp enthielt. Am Geripp waren alle Kleidungs= stude verschwunden, aber der ganze reiche Goldschmuck fand sich am Plat, wo er die Leiche bekleidet hatte. Da waren die zwei goldenen Reife, der weitere und der engere, welche der hohen, spipen Königs-

müte einst ihren Halt gaben. Es war das Vorrecht asiatischer Könige, diese Müte steif zu tragen, und nicht mit gebrochen vorgeneigtem Ende, wie in der Volkstracht der sogenannten phrygischen Müße. Das Geripp hatte einen massiv aus Gold geflochtenen Halsring. Wo er sich öffnete, war jedes Ende des Reifs als einsprengende Reiterfigur in skythischer Tracht gestaltet. Die Arme waren bis an die Handwurzel mit Ringen beladen, die Ringe theils aus Gold, theils von Elektron, jener Wischung von Gold mit einem Fünftheil Silber. Von Waffen gab es außer dem verrosteten Eisenschwert mit Goldblechgriff noch einen sehr kleinen massiv goldenen Schild, slimmernd von Ornamentschuppen und Gewinden mit Medusenköpfen. Dazu das Goldblech von Peitsche und Bogenbehälter, das lettere wieder zu Figuren affatischen Geschmacks, 3. B. einem Hirsch, der von Greif und Löwe angegriffen wird, ausgeprägt. An den Wänden hatte man die Kleider des Königs aufgehangen. Von ihnen kam der dicke Staub am Fuß der Wand, in welchem unzählige Goldblättchen, jedes mit der kleinen Figur eines Löwen, Greifen, einer Frau, eines Reiters 2c. bezeichnet, lagen. Mit diesen Goldblättchen waren die Kleider besetzt gewesen. Alles das ist ein Prunk, der uns nicht blos das Leben des unbekannten Königs, dem die Gruft gehörte, eines stytischen Barbarenkönigs, aufhellt, sondern von dem wir auch auf die assatischen Höfe, auf Phrygien und Lydien schließen dürfen. Mit-solchen goldblättchenbestreuten Gewändern werden die Phrygier auf altgriechischen Vasenbildern dargestellt. Solche Hals= tetten und Armbänder trugen die vornehmen Perser selbst zu Pferd und im Krieg, und Halsbänder und Ohrgehänge fand man zu Alexander's Zeit bei der Plünderung in Cyrus Grab 258). Die Könige der Krim haben offenbar nur nachgeahmt, was sie diesseits wußten. Finden doch auch die diesseitigen Götter sich drüben wieder: die phry= kaurische gische Mutter vom Berge, und Anahid-Artemis, die Göttin von Ephesus und Efbatana, Mondgöttin Anahid, aber in der Auffassung der Phöniker, denn vor Alters waren die Taurier in der Krim gewohnt, ihr die ankommenden Fremden zu opfern. Menschenopfer brachten die Phöniker derselben Göttin zu Laodicea am Libanon 254), und auch hier am gygäischen See scheint Artemis, die Göttin vom

See, solche Ansprüche geübt zu haben. Zu Sparta, wo sie als Artemis

Limnatis, Artemis vom See, von hier aus heimisch wurde, sielen in älterer Zeit Menschenopfer und floß später zum Ersatz das Blut der Jünglinge unter Geißelhieben an ihrem Altar 265).

Stytlichgriechtsche Königspracht.

Reben dem Sarkophag jenes taurischen Königs fand man am Boben das Geripp einer Frau, gleichfalls mit goldenen Quaftenketten und Armbändern beladen, und mit den beiden, höchst elegant ausge= prägten Goldreifen einer ähnlich spigen Müße. Außer den afiatischen Königen trug auch das ganze Skythenvolk der Saken diese Müte steif 256). Zu Füßen des Geripps stand eine Elektronvase mit vier Gruppen historischen Bildwerks. Da ist der König selber, der fitend von einem knieenden Krieger Bericht erstatten läßt. Es handelt sich um einen Kampf, worin es dem König übel ergehen sollte, denn in einer andern Gruppe läßt er sich den Fuß verbinden, und noch in einer andern beugt er selbst ein Knie vor einem Alten, der ihm die Kinnlade einzurichten scheint. In der That soll auch der gefundene Schädel durch fehlende Bahne und Knochenbruch eine schwere Wunde in der Kinnlade andeuten. Un der Wand beim Eingang standen silberne Mischkessel, gefüllt mit filbernen Trinkgeschirren in Gestalt von Bechern, Taffen, Trinkhörnern, zum Theil edle Kunstwerke mit vergoldeten Darstellungen kämpfender Thiere. Zu Füßen des Sarkophags standen große broncene Ressel mit Hammelsknochen, offenbar Fleisch= stücke, die man einst dem Todten mitgegeben. Roch ein drittes Geripp lag an der Wand, das eines Mannes mit den Goldblättchen, die seine Kleidung bezeichnet hatten, sowie Pferdeknochen. Das deutet auf die furchtbare stythische Sitte, dem gestorbenen König nicht nur sein Pferd, sondern auch seine vornehmsten Diener und Frauen mitzugeben.

Nach den ausgeprägten Figuren auf jenen Silbergefäßen, zumal nach den Medaillons im Halsschmuck der Frau zu schließen, gehört das Grab in eine Zeit, wo zu Pantikapaion oder Kertsch griechische Künstler von Rang zur Verfügung waren, also wohl in's vierte Jahr-hundert auswärts. Der Geschmack im Ganzen ist aber asiatisch, und die socialen Sitten sind skythisch.

In diesem Kul Obo waren die vorrückenden Steinlagen der Vorstammer durch Balken, die seither verfault sind, gestüßt gewesen, und

über dem Sarkophag war eine hölzerne Decke eingefügt, die gleichfalls mit ihren verfaulten Balken zusammenbrach. Mächtiger ist der Bau Mitun Obo. am sogenannten Altun Obo, dem goldenen Hügel. Er steht nörds lich von dem besprochenen Rul-Obo oder Aschenhügel hoch auf der westlichen Fortsetzung des sogenannten Mithridatesbergs, eines mit Gräbern bebeckten Hügelrudens, beffen Oftenbe gegen ben fimmerischen Bosporus abfällt und auf seinem Abhang einst das alte Pantikapäum, und an seinem Fuß das heutige Rertsch hat. Die Straße von Kertsch nach Theudosia, die selber in einer Allee folder eingesunkener Hügelgräber läuft, wendet durch eine Thalfenkung hinter dem Mithridatesberg südwärts, und läßt im Westen sene Höhe des Altun Doo. Das hochliegende Grab, selber fast hundert Fuß hoch und hundert fünfzig im Durchmesser, ist nach Pyramiden= art mit großen Kalksteinblöcken bekleidet. Rur mit gewaltiger Unstrengung konnte man einen Eingang brechen, und ben Gang finden, der durch vorrückende Steine gedeckt, zu einem im selben Spstem überwölbten Ruppelraum führte. Dieser lag zehn Fuß tiefer, war gegen vierzig Fuß hoch, also an Größe fast ber Grabkuppel Agamem= non's gleich, war aber vollkommen leer, und offenbar schon längst geplündert. Dieser Altun-Obo vereinigt die beiden Arme eines langen Erdwalls, der nördlich zum asowischen Meer, südöstlich zum kimmerischen Bosporus zieht, und diente darin, wie Aispetes Grab vor Troja als höchste Warte. Offenbar sollte der Wall das Gebiet von Pantikapaion schützen, und daß man den Grabhügel in die Bertheidigungslinie aufnahm, zeugt für dessen höheres Alter.

Wenn der Kul Obo südwestlich von Kertsch, und der Altun Obo westlich der bedeutendste ist, so müssen wir nordwärts noch den Ber Furgan sogenannten Kurgan des Zaren nennen, der einsam in der Ebene steht. In ihm ist der Gang hundert neunzehn Fuß lang und acht und dreißig Fuß hoch, in Form eines Spikgewölbs, das durch zusammenrückende Schichten gebildet wird. Die Hauptkammer war viereckig, und wurde von einer Kuppel, die vieleckig ansetz und endlich kegelförmig wird, gedeckt. Das Gewölb war leer, und seit es geöffnet ist, schreitet die Zerstörung fort. Die starken Stein- und Lehmschichten, aus denen der Berg erbaut ist, reichten nicht mehr so

hoch als der Altun Obo, hatten aber das doppelte, d. h. gegen dreis hundert Fuß im Durchmesser.

Wir wissen nicht, wem diese Gräber gehört haben. Höchstwahrs scheinlich den fkythisch=griechischen Königen von Pantikapäum; der späteren Hauptstadt des großen bosporanischen Reichs, das durch Mithridates weltbekannt murde. Sie empfingen griechische Kultur, sind aber, wie wir gesehen haben, noch empfänglicher für den klein- und innerasiatischen Geschmad. Kimmerier, Bewohner der Krim, hatten und Stythen. Sardes zweimal eingenommen und bereits hundert Jahr in Kleinasien verweilt, ehe sie von Alhattes wieder vertrieben wurden 267). Bon der Krim aus ist eine gewisse Kultur auch im ganzen Skythenland eingedrungen. In den Steppen Südrußlands, an den Ufern des Onjepr, des alten Bornsthenes, der nordwestlich von der Krim seine Mündung sucht, stehn zahllose Rurgane aus altstythischer Zeit. Was man in ihnen fand, Goldketten und Ringe, getriebenes Goldblech als Dolchgriff und Dolchscheibe, mit Darstellung von assyrischen Flügelstieren, geflügelten Menschen mit dem Benkelgefäß vor dem heiligen Baum, könnte sogar noch auf höheres Alter und östlichere Pfade deuten 258). Auch die Skythen, angeblich in Verfolgung der Kimmerier, hatten ganz Innerasien bis an die Grenze Aegypten's überschwemmt und durch ihren damaligen Weltsturm den Fall von Riniveh noch aufgehalten 259). Was zurückfehrte, ist sicher nicht mit leeren Händen gekommen. Uebrigens blieben die Skythen auf ihren grasreichen Steppen ewig Nomaden und hatten kein festes Eigenthum als die Hügelgräber ihrer Väter. "Wenn du diese findest", ließ der ewig zurückweichende Skythenkönig dem Darius sagen, "dann wollen wir mit dir kämpfen!" 260). Diese Kurgane sind am zahlreichsten und größten in der Gegend von Jekaterinoslaw, unterhalb der Stromschnellen des Dnjepr. Das ist die Gegend Gerros, wo die Königsgräber der Skythen lagen 261). Bis dorthin, sagt Herodot, Königsgräber am Onjepr. war der Bornsthenes schiffbar. Er erzählt, wie der todte König in viereciger Grube beigesetzt ward, sammt einem Weib und seinen vornehmsten Beamten, die man umbrachte, dazu Pferde und goldene Schalen. Der Grabhügel wurde um die Wette möglichst groß aufgehäuft, und erhielt ein Jahr später noch eine schauerliche Umfränzung

von fünfzig geschlachteten Pferden und Reitern, die man mit Spreu ausgestopft auf Pfählen und Stangen rings um den Hügel aufstellte. Wir können nicht zweifeln, daß die heute noch vorhandenen Hügel gemeint sind. Der größte ist beim Dorf Alexandropol, so groß, daß das Volk glaubt, er sei älter als die Sündfluth, und auf ihm habe man sich retten können. In seinen Gängen und Kammern, die bereits geplündert waren, fand man Reste von Goldschmuck, Pferds und Weibers gebeine 262).

Wir haben uns weit in die Ferne führen lassen, bevor wir uns in der Nähe umgesehen. Der Höhenrucken der lydischen Königs= gräber umfaßt von Süden in meilenweitem Halbkreis das Thal-Wir fönnten vom Grab des Alyactes aus becken des See's. siebenzig oder mehr, nähere und entferntere Hügel zählen. Ramentlich ragen noch Zwei, der erste eine halbe Stunde von hier, der zweite noch einmal so weit, in der Richtung Nordwest, die dem Alhattesgrab an Größe wenig nachgeben. Zum Theil bestehen die Gräber ganz aus Stein und Riesel, und nicht wie das Alhattesgrab und die Nachbarhügel aus bloßen Erdschichten oder wie andere abwechselnd aus Stein Der gegen den See geneigte Felsboden ift geebnet, und Erdlagen. die abschüssige Seite untermauert, und ein Rundgraben sondert den Hügel ab. Zuweilen sind die Grabkammern, oft mehrere hinter einander, in den Fels gehauen. Goldschmuck soll zeitweis schon zum Vorschein gekommen und in den Händen der Zigeuner verschwunden sein.

Mitten durch die Gräberstadt führt eine felsgehauene Straße Tempel der nordwestlich um den See herum zur Tempelstätte der Artemis vom See. Quadermauern und dorische Säulenstumpfe sollen dort noch auf dem Plat sein, sowie Bruchstücke ungeheurer Thongefäße zwischen Tempel und See 268). Beim Fest der Göttin, erzählt Strabo, tanzten Shilfgeflechte. Man hat dabei an den Tanz der schilfbefränzten lakonischen Jungfrauen gedacht, die ihre Göttin allerdings von hier, dem schilfreichen Ufer des schlammigen Gngäasee's bezogen haben.

## 5. Rundschau von Sardes aus.

Wir muffen uns noch länger hier aufhalten, und unfern Blick noch in andere Richtungen senden, denn die Form des lydischen hügelgrabs hat, zumal nach Westen, noch einen weiten Verbreitungs- Berbreitungs-Wem gehört sie aber ursprünglich an? Rach Strabo wurden in Karien noch die Gräber und Kaftelle der alten Leleger gezeigt 264). Da diese aber ein semitisches Volk sind, eins und dasselbe mit Kilikern und Karern, und da die Form des Hügelgrabs in ganz Aegypten, Sprien und Innerasien nicht vorkommt, so werden wir bei lelegischen Gräbern eher an Felsengräber nach dortiger Art, woran in der That kein Mangel ist, zu benken haben. Das Felsengrab und die Phramide segen die Bestattung einer gangen Leiche voraus, das freisrunde Hügelgrab aber ben Scheiterhaufen, und konnte, ursprünglich wenigstens, nur solchen Bölkern eigen sein, die ihre Todten verbrennen. Wie alt es hier in Lydien ift, wissen wir nicht, aber sicher älter als irgendwo, denn Pausanias erwähnt noch das Grab des Tantalos, jenes phrygischen Urkönigs, dessen Sohn Pelops dem griechischen Herafles um vier Geschlechter vorausgeht 265). Es war ein "sehenswerthes" Werk und stand an dem See, der die Hauptstadt des Tantalus verschlungen hatte — wahrscheinlich der Sumpf unter den Felswänden des Sipplos, dem wir auf dem Herweg von Magnesta vorüber kamen. Mit Pelops, meinten die Griechen, sei diese Gräberform nach Griechenland gekommen 266). Bedeutsame griechische Hervenhügel stehen bereits diesseits auf asiatischem Boden. Wenn wir in Gebanken nordwestwärts über Pergamum wegstreifen, wo der Weg von Süden nach der Stadt zwischen zwei sehr großen Denkmalen dieser Art hindurch führt — der Hügel zur Rechten mit doppeltem Gipfel und von tiefem breitem Graben umgürtet, der Hügel zur Linken mit hoher Umfangmauer und eingebrochenem Gewölb, beide namenlos 267) und wenn wir den Flug bis in's Stamanderfeld fortsetzen, so sehen wir sie da und dort, am Fuß und auf dem Rücken der Höhen, bagei bei zum Theil von sehr bedeutender Größe und von den bedeutsamsten Ramen umflattert. Der größte, selber gegen hundert Fuß hoch, steht

auf dem Höhenruden, der das Sfamanderfeld vom ägäischen Meer Er liegt aber abseits vom Schauplatz des Drama's und fommt in der Ilias nicht in Betracht. Am Borderende des Höhenzugs stehn die Hügel des Adilleus und Patroflos. Adill's Hügel, wo wir später selber noch ankehren mussen, ist erbrochen, aber wie es scheint, drang man durch die verschiedenen Schichten, aus benen auch er zusammengesett ift, nur bis zur Stätte bes Scheiterhaufens vor, und könnte immerhin noch eine Gruft darunter sein. Ein dritter Hügel, etwas rückwärts von den beiden, gewöhnlich Antilochos' Grab genannt, der neuerdings eröffnet wurde 268), ergab zwar bis auf seinen untersten Grund nichts als die Einsicht in den Bau Dieser stimmt mit unserem Alnattesgrab, sofern die seiner Schichten. Schichten nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen geneigt find, offenbar um besseren Widerstand zu leisten. Um bedeutsamsten, was den inneren Bau betrifft, ift Aias' Grab, jenseits des Skamanderfelds am Hellespont. Er hat, ähnlich wie der größte Hügel von Alt-Smyrna, ein sternförmiges Fachwerk von Mauern zu Grunde liegen, und einen Gewölbeingang, deffen Wölbung aber nicht wie dort, aus magrechten Quaderschichten sich zusammenschiebt, sondern, damit alle Formen bereits in Hervenzeit erschöpft sind, ein richtiges dictes Reilgewölb aus Stein und Mörtel ist 269). Diese Hügel hatten eine Krönung durch einen runden Pfeiler, wie ein solcher auf der Höhe dieses Alhattesgrabs liegt, und wie man ähnliche auf den Grabterraffen von Alt-Smyrna sieht. Homer nennt das troische 3108= grab, mitten in ber Kampfebene, und läßt ben Paris hinter jenem Krönungspfeiler hervor seine Pfeile schießen 270).

Die Grabbagel Griechen. lanb's.

In Griechenland selbst sind diese Denkmale des Heroenalters zahlreich genug. Wir erinnern z. B. an den einsamen Hügel im Feld von Marathon, jenes Denkmal aus der Perserschlacht <sup>271</sup>). Noch gewaltiger ist der sogenannte Hügel des Koröbus am Einsgang aus Arkadien nach Elis. Bei einer unvollständigen Ausgrabung fand man abermals ein Fachwerk von Mauern, und viele Nester von Asch, den Rest späterer Opfer, den man gleichfalls darin bes graben hat <sup>272</sup>). Diese Male waren heilig, Sammelplat der Umwohner.

"Die an Aephtus' Mal wohnen" heißt es in der Ilias, um arkadische Kämpfer vom Kyllenegebirg zu bezeichnen 278).

Aber wenn es einestheils schwer ift, durch den Hügel hindurch die Grabkammer zu erreichen, so giebt es anderseits Denkmale, wo nur die Grabkammer übrig, der Hügel aber ganz oder fast ganz verschwunden ist. Das ist der Fall bei den sogenannten Schaphäusern des Atreus und Agamemnon zu Mykene, und des Minhas zu Wir haben uns theilweis schon an Ort und Stelle Orchomenos. überzeugt, daß sie Gräber sind. Die Grabkammer, die in dieser lydischen Todtenstadt so unbedeutend ist, in der Krim aber sich zu verschiedengestaltiger, vier- oder vielectiger Ruppelform erhebt, sie ist bei den Minnern und in Agamemnon's Haus ein großartiger Dom. Dort zu Orchomenos ist zwar nur ber Eingang, ber von einem großen Marmorbalken gebeckt wird, sammt der Rundung und Vertiefung des einstigen Ruppelraums am Fuß des Burgbergs erhalten 274). Aber zu Mykene kamen wir durch einen geneigten, mit Quaderwänden gefaßten Gang, und jene vormals in asiatischen Formen beforirte Thorfacade in das fünfzig Fuß hohe Gewöld. Wie die Nagelspuren zeigen, war es mit ehernen Platten ausgekleidet und mag allerdings als Schaphaus die beste Habe des Todten umfaßt haben, und kann als Schaphaus noch gedient haben, während er ruhig in der Felsenfammer daneben schlief. Das große Gewölb bildet sich auch dort durch wagrecht über einander vorrückende Steinkreise, wie in den Kurganen der Krim, — Steinkreise, die nur durch die Last der darauf ruhenden Erde als Gewölb festgehalten werden. Ein Erdhügel, Tumulus, lagerte darüber, der Größe des Gewölds und dem Ruhm des Begrabenen entsprechend. Jest ist er allerdings zerwühlt und niedergegangen, so daß die äußere Bodenfläche von der Höhe des Gewölbs fast erreicht wird, und daß bereits durch eine Deffnung das Tageslicht hereinfällt.

Ueber Griechenland und seine Denkmale weg müssen wir den Blick noch weiter westwärts nach Etrurien heben. Bekanntlich war Etrurien und man in Kleinasien, wie in Italien überzeugt, daß einst lydische Kolonien über Smyrna nach Etrurien ausgezogen seien. Bot doch das etruskische Leben noch Vergleichungspunkte genug mit dem vorderen

wie mit dem tieferen Morgenland. Sie hatten eine Kosmogonie, welche die Welt in sechs Perioden und in ähnlicher Ordnung wie die hebräisch babylonische erschaffen läßt. Sie kennen den Kampf der guten und bösen Geifter, den sie unzähligemal ganz wie die Phöniker und Babylonier darstellen und zuweilen ausdrücklich als Kampf um die Menschenseele fassen. Es sind das Vorstellungen, die den religiösen Boben des gesammten älteren Usiens bilden. Aber zunächst an Kleinasien und die lydische Nachbarschaft mahnt uns die etruskische Wissenschaft der Zeichendeutung. Sie weissagten aus Bogelflug und Blit, wie die Phrygier und Karer, welch Lettere zu Telmessus eine berühmte Weissageschule hatten. Von Lydien selbst, dessen einstiges Leben uns natürlich nur sehr lückenhaft bekannt ift, leitete man die Purpurtracht der etruskischen Großen und die nachherige Toga der Römer, dieses verkünstelte, für ein thätiges Leben so gänzlich unbrauchbare Kleidungsftuck. Denselben Weg aus Asien, wie bereits bemerkt, hat das etruskisch-römische Feldzeichen, der Adler, gemacht. Un Lydien erinnert auch die ausgelassene Freiheit, welche das weibliche Geschlecht in Etrurien, nicht minder als in Lydien, genoß 276).

Der lybische Grabhügel in Etrurien.

Kein Wunder, wenn wir in Etrurien auch das lydische Hügelgrab in zahlreichen Beispielen vorfinden — zu zahlreich, um sie von Wir erinnern vorerst nur an den hier aus erschöpfen zu können. Weg von Civita Vecchia nach Rom, wo auf der Küste zuweilen ein Thurm aus Saracenenzeit in die blaue Meereshöhe hineinragt und andeutet, wie groß die Gefahr feindlicher Landung zu jeder Zeit hier war. Eben hier sollen jene Lydier gelandet haben 276). Wo die Straße laudeinwärts wendet, vom Posthaus von Palo an, würden wir bald im Feld die sogenannten Monteroni gewahren, eine Gruppe hoher Grabhügel, natürlichen Hebungen ähnlich, die aber bei der Aufwühlung eine niedrige Grundmauer bis zu achthundert Fuß im Umfang ergaben. Im Innern sind labyrinthische Gänge, wie im Alyattesgrab 277). Wenn wir aber hinaufstiegen von Palo aus nach der Stätte von Care, so würden wir dort vor den Wallfelsen der hochgelegenen Stadtplatte zuerst nach dem Eingang jenes Grabes spähen, bas nächst dem RulsObo in der Krim den reichsten Inhalt goldener Schätze bemahrt hatte 278). Es ift das Grab, das wir schon zu Sidon nennen

mußten, weil diefer Inhalt von Gold und Silbergerath augenscheinlich zum Theil phönikische Handelswaare ist. Der große Erdhügel, der das Grabgemach bedeckt hatte, ist zwar längst zerpflügt und niedergegangen, und eben vielleicht seine Abwesenheit hat den goldenen Kern gerettet. Jest öffnet sich im Hang bes Felbes ein gangartig langes Gemach, und kündet mit seinem zerfallenden Eingang bereits die Bauart des Ganzen an — wagrechte Quaderschichten, die nach oben übereinander vorschieben und in Spipbogenform geschnitten sind. Rur ist der Spipbogen nicht zu Ende geführt, wie in dem sogenannten Tantalosgrab bei Smyrna, sondern statt der Spipe tritt eine rechtwinklige, flachgedeckte Kanalrinne ein. Die vordere Abtheilung des langen Gangs, der mit zwei kleinen felsgehauenen, kuppelgedeckten Flügelräumen versehen ist, war das Grab eines Kriegers. Wir lassen die broncene Bahre und alles Andere und erinnern nur an die Reihe broncener Schilde, die an der Wand lehnten. Diese Schilde von getriebener Arbeit zeigen verschiedene Kreise von Fabelthieren, Zickzacklinien, Wellengewinden, Schuppen 2c., ganz ähnlich wie die Bruchstücke von jener Prachtfacade an Agamemnon's Grab. Fast die ganze Welt dachte damals in den= selben Formen; es ist ein und derselbe babylonisch phönikisch kleinasia= tische Stil. Von diesem Kriegergrab im vorderen Gang war das hintere Ende, ein Priestergrab, durch eine halb offene Scheide getrennt. Ein Leichnam fand sich auch hier nicht, wohl aber ein wunderbar reicher Goldschmuck, jedes Stück an der Stelle, wo es die verschwundene Leiche bekleidet hatte. Wir machen nur jene goldene Brustplatte namhaft, mit dem Halsausschnitt und getrieben in zahlreiche Reihen fleiner Fabelthiere, menschlicher Flügelwesen, Hirsche, Bienen, zweiköpfige Chimären, ganz wie sie auch in mehreren Reihen übereinander aus dem Schurzfell der ephesischen Artemis springen. Da sind auch reihenweis menschliche Figuren, jede zwischen zwei aufrechten Löwengestalten kämpfend, offenbar die innerasiatische Borstellung vom Kampf guter Genien gegen bose Mächte. Da waren Goldfasern und Franzen, so viele, daß der beigesetzte Priester oder Priesterfürst ein ganzes gol= denes Gewand muß getragen haben, ähnlich wie jener taurische König im Kul-Obo und die Lydier selbst. Wir begreifen nun auch, warum der Inhalt mancher Hügelgräber so gering ift, und in Alhattes Grab

wahrscheinlich niemals bedeutend mar. Nur wenn die ganze Leiche beigesett wird, hat es einigen Sinn, den Schmuck und die Geräthe ihres Lebens ihr mitzugeben. Wenn die Leiche aber verbrannt ift, dann braucht es höchstens ein kostbares Gefäß für die Asche. Die Lydier sind der ursprünglichen Idee des aufgeschütteten, freisrunden Hügels grabs, das die Stätte des Scheiterhaufens voraussest, treu geblieben und haben nur die Asche barin geborgen. In der Krim und in Etrus rien setzt man die ganze Leiche, wie sonst in den Felsengräbern bei, und giebt ihr alle Lebensbedürfnisse mit.

Care.

Oben über den rothen Tufffelsen ist die langgestreckte Stadtplatte von Agylla oder Care selbst. Sie hat nordwärts, jenseits einer tiefen Schlucht ein ähnlich langes Tafelland, die einstige Todtenstadt von Care, gegenüber. Dort sind zahllose Felsgräber, und zwar ordent= lich in Straßen, Gassen, Plätze abgetheilt, unansehnlich von außen, aber im Innern oft geräumige Zimmer mit ausgehauenen Lehnstühlen und an der Wand scheinbar aufgehangene Schilder, bekanntlich eine uralt asiatische Art. Ueber jedem dieser tiefliegenden Gräber aber stand vormals ein Hügel, und mußte bas Ganze wie eine Welt von riesenhaften Maulwurfhaufen aussehen, zunächst verwandt mit der Todtenstadt von Alt-Smyrna auf den Terrassen der Küstenhügel 279).

Wir kommen später selber noch nach Etrurien und wollen für jett nur noch Ein Beispiel nennen, weil es an Größe diesen lydischen Un= Sueumeug, lagen am nächsten kommt, die Cucumella im Todtenfeld von Vulci. Dieser weit sichtbare Hügel ist bei zweihundert Fuß Durchmesser jett noch gegen fünfzig Fuß hoch und war einst gleichfalls an seinem Fuß mit einer freisrunden Mauer gegürtet. Aus dem zerwühlten Innern ragen zwei Thurme, die einst offenbar nur als innere Stütze des Ganzen dienen sollten. Steinerne Sphinre standen am Eingang. Bruchstücke von Bronce und Goldplättchen, die Reste früherer Plünderung, wurden noch gefunden 280).

Vielleicht trugen jene Thurme, falls sie aus dem Hügel zu Tag stießen, eine Bipfelfrönung ähnlich ben fünf Regelformen auf dem Hügel des Alhattes. Solche Krönung mit Regelformen ift nicht nur häusig in etruskischen Skulpturbildern dargestellt 281), sondern auch an vorhandenen Denkmalen noch zu sehen. Gleich hinter Albano am

Lateinergebirg steht das sogenannte Grab der Horatier und Euriatier, ein hoher, viereckiger Unterbau mit fünf gekapten Regelformen besetz, die stärkere und höhere in der Mitte, die andern auf den Eden. Und an diese Krönung erinnert auch das fabelhafte Grab des Porsena Braben. und Lusium, gleichfalls ein viereckiger Unterbau, der ein Labyrinth, enthielt, und darüber fünf hohe Pyramiden oder Regelformen 282). Da dieses, von der Sage überschwindelte Denkmal aber vierseitigen Unterbau hatte, so gehört es nicht mehr in die Klasse der Hügelsgräber, sondern in sene der affatischen Grabthürme, deren wir auf der Stätte des Mausoleums von Halisarnaß gedenken werden. Nur die Krönungssormen hat Porsena vom lydischen Hügelgrab, dem Grab der Scheiterhausenstätte, hinübergenommen.

Jener astatische Grabthurm ist, wie wir früher nachgewiesen, Erabiturm ein jüngerer Ableger der assprischen und babylonischen Phramiden. Belsengrab. Auf viereckigem Unterbau erhebt sich, mit halben oder ganzen Säulen bezeichnet, der schlanke Phramidalthurm. Er sett das Begraben ganzer Leichen voraus, während das freisrunde Hügelgrab, wie gesagt, durch den Gebrauch des Scheiterhausens bedingt ist. Bei Patroklos' Besgräbniß sagt Homer:

Aber sie maßen im Kreise das Mal und legten den Steingrund Rings um den Brand und häuften geschüttete Erde zum hügel.

Roch eine dritte Klasse von Gräbern, die gleichfalls die ganze Leiche voraussetzt, steht uns nun bevor, die Klasse der Felsengräber. Sie sind von ungeheurem Berbreitungsfreis und uralt in Kleinasien. Wir wollen sie in Gedanken von Alhattes' Hügel aus, den wir immer noch nicht lassen, zu verfolgen suchen.

Wenn wir nordwärts um das öbe, nur dem Wassergestügel eigene Seethal herumgingen, so würden wir bereits jenseits von Mermere, dem nächsten Moscheedorf, einen Felshügel voll Treppen und eingeshauenen Gräbern sinden. Von seinem Gipfel überschaut man noch einmal den See, diese Hügelgräber und die Burg von Sardes mit dem mächtigen Tmolos im Hintergrund 288). Es ist am Weg nach Thyatira, einer Anlage des jüngeren Alterthums ohne bedeutende Reste, in wohlbebauter Ebene gelegen und sest als türkischsgriechische

Stadt Afhissar genannt. Jenseits dieses größeren Orts, am nächsten Tag, und jenseits einiger nördlichen Thalebenen, würden uns wieder die Felsen mit Hunderten von Gräbern entgegen treten. Da sind Abplattungen, Treppen, Kammern, Nischen, aber alles gesprengt und verwüstet 284). Die Städte sind unbekannt, zu denen diese Gräberberge gehört haben mögen, und wie viel solche Berge mag es geben, die noch Niemand besucht hat!

Um bedeutsamere Denkmale und solche von unzweifelhaftem Alterthum zu erreichen, muffen wir unfern Blick in Gedanken fern nach Adnigsgraber. Nordosten erheben zu den phrygischen Königsgräbern. Unser Gedankenflug geht zunächst über das Land Katakekaumene, Brandland, eine reichlich vulkanische Gegend, die ihre Lavaströme am Hermus herab bis in diese Ebene von Sardes vorgeschoben. Die drei Blase= bälge, wie sie Strabo nennt, Tintenfässer nach heutigem Ausdruck, d. h. drei schwarze Regel mit tiefen Kratern stehen in der Rähe der heutigen, selber aus Lava erbauten, finsteren Stadt Rula. Sie haben weit und breit das Land mit Lavabrocken bedeckt. Andere, fleinere Regel von älterer Herfunft, vorgeschrittener Verwitterung, sind, wie schon in Strabo's Zeit, mit Weinreben bekleidet 286). Kein Wunder, wenn man in dieser, an Erdbeben reichen Gegend den Typhoeus begraben dachte, der von den Blipen des Zeus zuweilen geschreckt werden muß 286). Dieses Land Katakekaumene wird noch zu Lydien gerechnet. Aber bereits in Phrygien, nordöftlich weiter, steht das Waldgebirg Dindymus, wo der Hermus entspringt. Es ist der Göttermutter heilig, die den verlorenen Attes im phrygischen Gebirgs= wald sucht, so wie sie als Aphrodite bei den Phönikern ihn im Libanon gesucht hat. Jenseits ist das Hochland Phrygien's, mit geringen, fichten= bedeckten Höhenzügen und grünen Thalebenen. Dort, in Thalern ohne Namen, wo nur Turkomanenhirten zuweilen ihr Zelt aufschlagen, fern von beständig bewohnten Pläten, und schwierig aufzufinden, sind ganze Höhlenstädte entbeckt worden 287).

boblenftabte.

Sie haben, wie es scheint, theils für Lebende, theils für Todte gedient. Da sind lange Felsenreihen zu einzelnen oder verbundenen Zellen, oft in verschiedenen Stockwerfen und unzugänglich hoch, aus In der weichen, weißen Tuffwand war die Arbeit nicht eben

Die zugänglichen Kammern zeigen Feuerspuren, weil die Turfomanenhirten darin im Winter wohnen. Zur Wohnung für Lebende muß das Ganze bestimmt gewesen sein, denn alle andern Baureste fehlen, und Höhlenstädte ähnlicher Art sind noch zahlreich genug in Kleinasten. Dagegen giebt es weiterhin, zum Theil mit Giebelformen gekrönte Zellen, welche wirkliche Gräber find. Zur Seite einer ganzen Todtenstadt, welche die phantastischen Felsthürme über grünem Thal= grund einnimmt, steht Jasili Riaia, der beschriebene Fels. Es ist die Facade eines phrygischen Königgrabs. Dieses Architekturs Midas grab. bild seltsamen Anblicks steht auf abgesonderter Wand, so hoch als diese selbst, b. h. gegen achtzig Fuß hoch und sechezig breit. Seine Architekturglieder, ein vierectiger, unten offener Rahmen, der von einem Giebel gekrönt wird, treten nicht eben energisch vor. Sowohl der flache Rahmen und die Giebelbalken selbst, als die umspannte innere Fläche, sind von reichem, aber flachem Ornamentgebilde bedeckt. Die innere Fläche zeigt ein ununterbrochenes Mäandermuster, wie einen nieders hängenden Vorhang; der vierectige Rahmen einen Gurt von mehr= fachen parallelen Rautenstreifen. Solche Rauten — auf der Ecke stehende Vierecke — bezeichnen in stärkerer Reihe, und nicht vertieft, sondern erhöht gehalten, auch den Giebelrahmen. Zuoberst, wo die beiden Giebelbalken sich freuzen sollten, sitzen zwei freisrunde Voluten, jest durch eine Lücke des Felsens unterbrochen, bei einander. Sie deuten uns an, wie man überhaupt auf den Gedanken eines Akroterienschmucks fam, denn ursprünglich scheinen die Afroterien nichts als die sich durchstoßenden Enden der Giebelbalken gewesen zu sein 288).

Um die Giebelecke links, außerhalb der flachen Nische auf dem Fels erscheint eine phrygische Inschrift, und eine andere rechts neben dem Rahmenpfeiler herauf. Die Buchstaben sind den altgriechischen ähnlich, die Sprache aber, bis auf wenige, gleichfalls verwandte Worte, unverständlich 1889). Diese Worte sind: Midaï anaktei, dem Herrscher Midas. Midaß ist ein Name, der in der phrygischen Königsreihe, mit dem Ramen Gordius abwechselnd, ewig wiederkehrt, von senem ältesten Midaß an, dessen Berührung Alles in Gold verwandelte, und der, als ein Bad im Paktolus ihn von dieser unglücklichen Gabe heilen sollte, wenigstens diesen Fluß noch goldführend machte. Dieser älteste

Midas wird als Gründer von Städten gefeiert, die an allen Enden seines Reiches, Phrygiens in weitestem Umfang, liegen und ihn theils weis als Heros auf ihren Münzen zeigen. Wie es scheint, hat er den Wohlstand seines Hirtens und Ackerbauvolkes gehoben und damit Gold gemacht. Schon dem Knaben trugen die Ameisen Getreidekörner in den Mund. Ein anderer Midas, in der Mitte achten Jahrhunderts, sandte seinen Thron, nach Herodot ein sehenswerthes Werk, als Weihzgeschenk nach Delphi. Wahrscheinlich derselbe Midas tödtete sich beim Einfall der Kimmerier, angeblich durch einen Trunk Stierblut, das man seltsamerweise für tödtlich hielt. Später verschwindet der schwache Faden einer eigenen Geschichte, und ist Phrygien den Lydern untersworfen worfen einer eigenen Geschichte, und ist Phrygien den Lydern untersworfen

Die Phrygier.

Die Sprache der Inschrift scheint der armenischen verwandt, gehört also dem arischen oder sogenannten indo-germanischen Sprachstamme an. Von den Armeniern wurden aber die Phryger durch die dazwischen geschobenen Rappadofier sprischen Stamms, die bis an's nördliche Meer reichen, getrennt, und gleichfalls semitische Bölfer überstürzten im Süden und Westen die Grenzprovinzen. So hat sich auf phrygischem Boden der lydische Staat gebildet. Die Phryger aber, im Alterthum für's älteste aller Bölfer gehalten, hatten brüben in Europa noch eine große Verwandtschaft von Völkern, die gleichfalls Phryger oder Bryger heißen. Am beschneiten Bermiosgebirg in Makedonien lagen die Rosengärten des Midas, in denen Silen gefangen wurde, um dem Midas alle göttliche und menschliche Weisheit mitzutheilen 291) — offenbar eine mandernde Sage, denn dieselbe That bes unberechenbar alten Midas spuckt auch da und dort in Kleinasien. Sogar der Götterberg Olymp scheint seinen Namen einer phrygischen Wanderung zu verdanken, denn bereits in Phrygien fehlt es nicht an Olympen 292).

Aber die Inschriften dieser phrygischen Sprache sind bis jest nicht entziffert und aus dem bloßen Namen Midas am Jasili Kiaia können wir keinen Schluß auf das Alter des Denkmals ziehen. Ein Königszah mag es sein, da es mit den wenigen verwandten Denkmalen der Nachbarschaft sich so sehr vor allen andern auszeichnet. Die alte Stadt Mideion, die den ältesten Midas als Heros auf ihren Münzen führt,

fann nicht allzuweit davon gelegen haben 298). Einen Eingang in's Grab hat man nicht. Unten in der Mäanderfacade und deren Zeich= nung unterbrechend, ist am Boden eine mehrfach eingestufte Nische, aber kaum groß genug, um einen Leichnam aufzunehmen. Wir haben indeß bei ben persischen Königsgräbern gesehen, wie wenig der Begräbnigraum selbst der Größe der Facade zu entsprechen pflegt.

Eine Strecke weiter, an der übrigen schmucklosen Todtenstadt vorbei, deren Zellen sich höchstens mit einem Giebel fronen, oder im Innern eine Gewölbform bilden, kommt hoch im Felsen eine ähnliche Facade und brittes wie Jafili Kiaia, nur bedeutend kleiner und ohne Inschrift. Die mittlere Fläche innerhalb des Rautengurts ift vollkommen glatt und ohne sichtbare Nische. Ueber dem Rahmen ift ein Fries mit einem Saum von umgekehrten, abwechselnd offenen und geschlossenen Balmetten, bekanntlich ein affprisches Ornament. Die Giebelbalken freuzen sich zuoberst wieder, um in eine assprisch gekuppelte Volutenform Ussyrisch ist auch die Rosette in den Ecken des Giebelfelbes, dessen Mitte von rechteckigen Eintheilungen durchschnitten wird.

Offenbar haben wir hier die Abbildung eines alten Giebelbau's in Holz vor' und, und die Rautensaume des Rahmens stellen ein altes Holzschniswerf dar. Wir sind in einer Waldregion, die vor Alters gewiß dieselbe war. Weiter aufwärts, mitten im Fichtenwald steht noch eine dritte feinere Facade, mit Inschrift im Fries, und einer längeren um den ganzen Giebel herum, die nach alter Art bustrophedon geschrieben ift, d. h. eine Zeile nach rechts, die andere nach links. Der Rahmen um die glatte Facadenfläche hat nicht mehr die ununterbrochenen Rautenreihen, sondern, wie bereits am zweiten Grab, quadratische Feldertheilung, auf den Seitenpfeilern doppelt, und in jedem Quadrat wieder vier auf den Ecken stehende Vierecke. Im Giebel sind abermals rechtwinklige und runde Füllungsornamente. Ein Eingang ist nicht zu sehen. Fichtenstämme wurzeln darüber 294).

Also ein Holzbau, der assyrische Deforationsformen angenommen Phivgische hat, wird in der Felswand nachgeahmt. Es ift das älteste Beispiel dieser Art, und verräth sein Alterthum schon durch die Schüchternheit, die geringe Energie, mit der die Bauformen hervortreten. Wir werden sehen, wie das bei den Lykiern ganz anders wird, jenem jüngeren

Volk, das offenbar dieses phrygische Beispiel bereits hatte, als es daran ging, seine eigenen Holzbauformen im natürlichen Fels wiederzugeben.

Noch einige weitere Denkmale desselben Stils werden aus der Rachbarschaft gemeldet 295). Eines davon zeigt in der Abbildung bei einfacher Facade in seinem Giebel zwei Pferde, die durch einen runden Pfeiler getrennt sind. Man hat diesen Pfeiler wieder "phallisch" ge-Wir werden aber in den Pferden und in dem Pfeiler so wenig einen tiefen Sinn suchen, als 3. B. in ben allerdings vielverdeuteten Löwen im Giebel des Löwenthores von Mykenä. Auch dort sind die beiben sich entgegen gerichteten Thiere burch eine eigenthümliche Säule geschieben. Die Säule ist aber nichts als Interpunktionszeichen, bamit man nicht glaube, die Löwen fallen sich an. Statt der Säule kann zwischen beide Löwen auch ein anderes Scheidezeichen, z. B. ein Gefäß eintreten. So geschieht es an einem Grab griechischen Stils, genannt Solon's Grab, das man gleichfalls in diesem Theil von Phrygien bei einer hochgelegenen Gipfelstadt Gombet gefunden hat. die reiche Felsfacade mit Afroteriengiebel malerisch von einem türkischen Haus überbaut, das auf zwei, vor die Facade gestellte Pfosten gestütt, hoch darüber schwebt. Richt im Giebel, aber auf der Fläche darunter stehen zwei Löwen jüngeren Stils, mit dem Prachtgefäß dazwischen. Ein anderes Motiv kennen wir von einem Grab zu Aizani, der nächsten größeren Ruinenstadt im Westen, wo wir uns später noch um= sehen muffen. Zwei Löwen stehen bort auf einem erlegten Thier und glopen sich an, Alles nur zum Zweck der Giebelfüllung 206). Die einfachste Giebeleintheilung ist freilich ein senkrechter Balken in der Mitte. So sehen wir ihn im Giebel des zweiten und dritten hiestgen Facadengrabes und werden ihn in Lyfien wiederfinden, wo z. B. im Spipbogengiebel eines Sarkophags zu Antiphellus zwei geflügelte Sphinre einander gegenüber siten und durch solch einfachen Balken getrennt sind 297). Und wenn in diesem Balken noch ein weiterer Sinn lag, so ist es ursprüng= lich nur der Eine: als Balken, Pfeiler oder Säule — den Giebel zu stüten.

Dorifche Felfengrab. jacabe.

Weiter nach Norden, immer in der Richtung der erstgenannten drei Königsgräber, erscheint im weißen Fels auch eine dorische Facade: ein weitgespannter Giebel mit Triglyphenfries und dünnem Architrav

über zwei dorisch en, aber ungestreiften Säulen. 3wei Thuren mit pyramidaler Verengerung nach oben, führen in's Innere. Dieses besteht ans zwei gewölbt geschnittenen Räumen, der eine mit Leichenbanken, der andere mit Sarkophagen. Noch weiter nach Nord folgt in der Richtung Oft nach West das Thal Doganlu, nach welchem gewöhnlich die ganze Reihe benannt wird. Es ist selber mit Tausenden von Kammern, wenn auch schmuckloser Art bezeichnet, und war entschieden eine Stadt für Lebendige, denn im Felsen entdeckt man zuweilen auch jene kolbenförmigen Gruben, von oben offen, die wir im altesten Palastina bereits als Getraidebehälter erkannt haben, und die auch in Lykien, z. B. zu Antiphellos als solche uns wieder begegnen werden 208).

Eine dorische Facade nöthigt uns natürlich nicht mehr, nach dem was wir gelernt haben, an griechischen Einfluß zu denken. Ebensowenig verräth die dünne, gespreizte Form, die zwischen den zwei Säulen vier Triglyphen statt einer einzigen zuläßt, ein jüngeres Alter. Auch der alte etruskische Tempel war gespreizt, und etruskische Giebel ordnen ihre Triglyphen gleichfalls ohne Rücksicht auf die Säulen daruns ter 200). Wir könnten behaupten, daß eine Architektur um so alterthum= licher sei, je weniger der Triglyphenfries mit den Saulen in ein Berhältniß tritt. Im vollendeten hellenischen Bau besteht es darin, daß über jeder Säule und über jeder Zwischenweite je eine Triglyphe steht.

Wir kennen in Kleinasten noch einige ähnliche Grabfacaben, die zwar fremdartiger anzusehen, aber immer noch als dorische zu bezeichnen sind. Wenn wir von hier, von Albattes Grab aus, statt nach Nord und Nordost in Gedanken rein ostwärts stoßen, über ganz Phrygien weg, über die wüsten Flächen von Lykaonien und den großen Salzsee Tatta, immer oftwärts nach Kappadofien hinein, so würden wir schließlich auf den einsamen Berg Argäus treffen, den höchsten Kleins aftens, einen erloschenen Vulkan, groß wie der Aetna. Bald hinter kappabotische dem See beginnen die Aushöhlungen alter Grottenstädte im weißen, vulkanischen Sand oder Bimssteintuff und ziehen sich Tagereisen weit gegen den Berg Argaus 800). Aus den unteren Felsenraumen führen oft schornsteinartige Schachte nach ben oberen Kammern, zu benen man nur, auf Händen und Füßen steigend, mit Hulfe kleiner Bertiefungen im Schacht hinauf fam. Einige der Kammern haben Spuren alter

Malerei und ergeben sich als byzantinische Kapellen, sei's daß sie ursprünglich dazu bestimmt waren, oder vorgefunden und benütt wurden. Vollends seltsam sind weiterhin die bewohnten Thäler von Utschhissar und Urgub. Sie sind eingesenkt in eine Hochfläche, wo man bereits den Schneegipfel des Argäus im Angesicht hat, und sind gan; und gar angefüllt mit tausend und aber tausend spipen weißen Regelformen, sede fünfzig bis zweihundert Fuß hoch, und so gedrängt, daß nur schmale Pfade zwischen deren Fuß bleiben. Da verschiedene dieser Regel in gleicher Höhe dieselben Schichten zeigen, so ist es klar, daß sie einst eine einzige Masse vulkanischen Sandes ausmachten und erst im Lauf der Zeit durch die Gewässer so seltsam ausgewaschen und getrennt Allenthalben nun in diesen Regelformen sieht man zahllose wurden. Kammern ausgehöhlt und Fenster bis zu einer Höhe hinauf, daß ste nur durch innere Treppen zu erreichen sein konnten. Die heutigen Türken und Griechen, welch Lettere aber kein Griechisch mehr verstehen, und Armenier von Urgub wohnen zwischen diesen schneeweißen, Mönchsurgub. kapuzen ähnlichen Zacken, und benützen die alten Grotten als Stall oder Scheune, oder brechen deren Vorderwand aus, um sie nach eigenem Bedarf zu ersetzen.

Eines der Gräber in der Nachbarschaft von Urgub zeigt in der Abbildung eine Art dorischer Facade, die aber so eigenthümlich ist, daß sie der Möglichkeit eines griechischen Einflusses noch ferner steht, als jene zu Doganlu. Es ist vielmehr eine neue Abart jenes phöni= fisch = ägnptischen Stile, der auch in Etrurien wieder eigene Formen gewonnen oder bewahrt hat. Hier sieht man zwei dicke Säulen mit ägyptischem Relckkapitäl zwischen zwei ähnlich gekrönten Pfeilern, und alle vier tragen einen sehr schwachen gestreckten Giebel, fast so flach, wie die Giebelandeutung in den Grotten von Benihassan. Eine Thure, nach oben pyramidal verengert, führt in den inneren Raum, wo drei Sarkophage, jeder in einer Nische ruhen. Vor der Facade ist feloges hauener Vorhof, weil man in den Fels hinein mußte, um eine Wand für die Facade zu gewinnen. Angekündigt wird das Ganze von fern durch eine hohe Saule, die frei auf der Hochfläche daneben steht, Diteli Tasch, ber aufrechte Stein, genannt 801).

Aehnlich muß ein Denkmal sein, das in einer Felswand über dem Fluß Alajah gesehen wurde, in Nordkappadokien, bedeutend nordwärts vom Argäus 302). Dort stehen drei dicke, stark versüngte Säulen mit einem, in zweimaliger Schwellung ansesenden Capitäl und tragen, statt des Giebels, den rohen Fels. Kammern öffnen sich nicht im Innern, sondern auf beiden Flanken der Vorhalle. Wer weiß, wie viel von dieser Art noch unentdeckt sein mag.

Dort nicht minder, als in dem trockenen Thalgrund von Urgub gehörte das Land den syrisch en Rappadokiern, und nach Syrien und Phönifien werden wir gewiesen, nicht nur, wenn wir nach der Herkunft dieser kleinasiatisch-dorischen Säulenfacaden, sondern wenn wir nach der Herkunft der Felsengräber überhaupt fragen. Das bertunft ber gelfengraber. Felsengrab ist uralt semitisch. Zwar in babylonischer Ebene fann es feine geben, aber in Palästina werden sie seit Abraham's Zeiten nam= haft gemacht. Im Todtenthal von Jerusalem steht neben den felsgehauenen pyramidalen Grabthürmen das sogenannte Jakobusgrab, eine in die Felswand vertiefte Vorhalle von zwei dorischen ungestreiften Säulen mit Triglyphenfries darüber. Ein Giebel ift nicht vorhanden, so wenig als bei jenem Denkmal über dem Alajahfluß. Wahrscheinlich ift Jakobus' Grab sehr alt, aber von unzweifelhaftem Alter sind die phönikischen Rekropolen am Fuß des Libanon her. Die Begrabnikstätten von Thrus erstrecken sich viele Stunden weit, gewöhnlich einfache Felsenkammern mit drei gewölbt geschnittenen Rischen für drei Bänke, oft auch mehrere Kammern übereinander. Rur ist das Meiste leider unbefannt, da selbst auf jener gewohnten Ruftenstraße der Reisende selten von dem Saumthierpfad abweicht. Nicht besser erforscht ist die großartige Todtenstadt gegenüber der Insel Arad in Nordphönikien. Dort stehen jene mächtigen Pfeiler in Gestalt oben abgestumpfter Walzen über sehr geräumigen Felsenkammern, zu denen Treppen hinabführen. Jene Walzen= und Regelformen, runde Obelisken, die bem archäologischen Tiefsinn schon zu grauenhaften Mißverständnissen Anlaß gaben — wir fanden sie wieder benützt als Krönungsform, hier auf Alpattes Hügel und bis nach Etrurien hinein. Der Aufenthalt unter den vom Gestrüpp überwucherten Gräbern der Aradier war bisher der Gebirgsbewohner, der wilden Rasairier wegen, wenig rathsam.

lose, oft sehr geräumige Felsenkammern meldet man auch aus der Umgegend von Ladifieh, Laodicea, noch weiter nördlich, gleichfalls eine altphönikische Stadt 808). Natürlich steht im Hintergrund aller phönikis schen Felsengräber das Vorbild Alegyptens. Wenn unsere früher geäußerte Annahme richtig ift 304), so haben wir im Todtenthal von Jerusalem bereits ein Denkmal der aus Aegypten verdrängten je busis tischen Hyksos. Wir meinen jene rein ägyptische Pylonfront, die als Grabfacade zwischen den Grotten des Dorfs Silvah steht. Dort bei den Aegyptern und Phönikern geht das System der Felsengräber aus einer mächtigen Ueberzeugung hervor, und nicht etwa die Leichtigs keit der Arbeit hat deren großartige Ausdehnung veranlaßt, wie bei den armen Rappadokiern, die nicht nur für Todte, sondern auch für Lebende Raum in den Felsen suchen.

Wir haben die phrygischen Grottenstädte besprochen, die von der Mitte Phrygiens nach Norden zu verfolgen sind, jene Reihe, in welcher das Midasgrab liegt. Sie sest sich auch nach Süden fort, und ausgehöhlte Bergwände gibt es allenthalben auch im südlichen Phrygien, 3. B. in der Nähe des dort stehenden Buldursee's und des umfangreicheren Egerbirse e'8 805). Einiges wird namhaft gemacht weiter ostwärts in den Höhen bei Ikonium, jest Konieh, der verfallenen türkischen Hauptstadt der trostlosen lykaonischen Ebene 806). Höchst über-Soanli Dere. raschend ist Soanli Dere, Soandus, südwestlich vom Argaus, in demselben Bimssteintuff wie die Thäler von Urgub. Durch einen felsgehauenen Bogen gelangt man in ein Thal, dessen Klippenwäude zu beiden Seiten von Tausenden von Gräbern und Wohnkammern durchbrochen sind, zum Theil klein und unzugänglich hoch und scheinbar nur durch Stricke von oben herab zu erreichen, zum Theil auch geräus mig, mit Bogen und Pfeilern und Säulen in reicher Facabe. Felsgehauene Kapellen und Kirchen, mit Malerei im Innern, melden, daß fie theilweis auf byzantinischem Boden stehen, sind aber nicht maaßgebend für den ganzen ungeheuren Rest. Immer noch lassen sich im Innern ber Felswand ganze Reihen von Zimmern, Gängen verfolgen und auf dem Weg schornsteinartiger Schachte steigt man in obere Reihen, Alles wohnlich wegen der Trockenheit des Felsens, aber ohne Schmuck 307).

Alle diese Grottenbauten Kleinasiens haben in Griechenland keinerlei Rachahmung gefunden. Außer den Grabfacaden und Katakomben auf einigen Inseln, die vormals phönikisch waren, wie Thera, Kuthera, und den Felsengräbern von Phigalia, welches pelasgisch, Korinth, welches phönikisch war, und ben Felsennischen bei Delphi, welches fretisch war, sinden wir nirgends ein Verlangen in offene Felswände einzudringen. Aber einen Ort muffen wir erwähnen, der, wer weiß durch welchen Zusammenhang, diesen kappadokischen Höhlenstädten überraschend ähnlich ift, Bal d'Ispica in Sicilien 808). Im südlichsten Bal d'Ispica Theil, einem unfreundlichen Gebirgsland, wo die Stadt Modica, sehr verschieden von anderen Städten Siciliens, statt auf dem Berggipfel in der Tiefe eines Ressels liegt, erreicht man südwärts, abermals über ein Hochland weg, die Thalspalte Ispika. Beide Wände bes vielfach gefrümmten Thals sind von Felskammern, oft in verschies denen Stockwerken, durchbrochen. Der Einsturz der Vorderseite deckt das Innere sammt den Berbindungstreppen auf. Architektonischen Schmuck gibt es so wenig als in den kappadokischen Kammern. Einige Räume sind von Hirten bewohnt. In der Tiefe am Bach ist reiches Bachsthum von Oleander, Feigen und Johannisbrotbaum. Kaktusgewinde hängen über die Grotten. Sicilien hat so viele Sturzwellen fremder Wandervölfer aufgenommen, daß leicht auch eine in diese abgeschiedenen Thäler fallen und darin vergessen werden konnte.

Wenn die Felsengräber des innern Kleinastens uns nach Phönikien und Palästina zurückweisen, so giebt es andere Kulturmotive, die direkt aus Affyrien stammen. Und zwar können wir die Straße noch nach= Rulturstraße weisen, auf denen sie eingerückt sind. Wir meinen nicht eine bildliche Straße, sondern den wirklichen affprischen Straßenbau, welcher theil= weis der späteren persischen Poststraße zu Grund liegt 809). perfische Poststraße, die sogenannte Königsstraße zwischen Sardes und Susa hatte hundert und elf Stationen, die immer drei oder vier geographische Meilen von einander entfernt sind. Auf allen mußten reitende Boten bereit sein, um mit dem eingetroffenen königlichen Befehl Von Susa führte diese Straße nordwestwärts an weiter zu fliegen. dem mesopotamischen Flachland herauf, aber nicht unten, in der Fläche, sondern innerhalb der langen Thäler am Fuß der höheren Gebirgs-

Es geht über Holman, von wo der Hauptpaß nach Mes dien hinaufsteigt, über Arbela am Feld von Niniveh vorbei und Wahrscheinlich war durch die kurdischen Gebirge nach dem Euphrat. der Uebergang in der Rähe jener Felswand, an der die große armenische Reilinschrift von Rumurkhan steht 810). Die erste Stadt diesseits ift Melite, das heutige wassers und fruchtbaumreiche Malathia. Es galt für eine Gründung der Semiramis. Von hier würde der nächste Weg nach Sarbes direkt westwärts durch die holze und trinke wasserarmen Steppen bes inneren Kleinasiens führen. Statt bessen sett die persische Poststraße sich noch weit nordwestlich fort und folgt darin augenscheinlich nur dem Zug einer altassyrischen Straße, welche die Seestadt Sinope am schwarzen Meer erreichen will. Sie ging über Gebasteia, heute Siwas, nach dem pontischen Komana, der Stadt der assatischen Mondgöttin, wo zum Rußen des Tempels Tausende von Hierodulen lebten, und weiter nach Amasia, der Stadt, wo später die pontischen Könige ihre Grabstätte wählten 811). erkennt diese Gräber hoch an der senkrechten Felsmand der Burg, ähn= lich wie am Felsen ber armenischen Hauptstadt Ban. Es sind Grotten, die durch offene Gallerien an der Außenseite des Felsens mit einander verbunden sind, und in sedem dieser Grotten= oder Rischenräume ist eine kleine, frei ausgehauene Grabkammer stehn geblieben 812). Sinop e selbst, auf dem Racen einer Halbinsel zwischen seinen starken mittel= alterlichen Mauern und Thürmen gelegen, ist als assyrische Gründung verbürgt 318).

Berehrung des Berfeus.

Auftenorte erscheint Perseus mit Harpe und Meduscnkopf. Obgleich von ägyptischer Herkunft, wie wir gesehen, ist er bermaßen assprischer Gott geworden, daß er mit seinen Berehrungsstätten Joppe, Tarsus, Sinope sogar die Grenzen assyrischer Herschaft bezeichnet. Wir haben gesehen, daß auch andere ägyptische Gottheiten nach ihrem Durchsgang durch Babylon, die vor die Thore Aegyptens zurücksehren. Den Perseus hielten die Perser für einen Assyrer, und Babylon hieß Persseus' Stadt 314). Wenn er in Joppe die Tochter des Aethiopenkönigs Repheus vor dem Ungeheuer rettet, so ist dieser Aethiope kein Afristaner, sondern ein afsatischer Aethiope, ein Assyrer. Offenbar haben

bie dunkelfarbigen Inder Anlaß gegeben, ein Aethiopen- d. h. ein Brandgesichtvolk auch im Osten anzusehen. Dieser Namen wurde auch auf die vorderen Bölker, Turkomanen und Affyrer übertragen. Ein solcher Aethiope, d. h. ein Affyrer war jener Memnon, der der Stadt Troja zu Hülfe kam. Da die Affyrer ihn für den Ihrigen nahmen, sein Grab bekränzten und sein Trauerfest begingen 316), so ist er abermals ein Zeichen von der vormals weitreichenden assurischen Macht. Sinope einerseits, Tarsus und die Insel Cypern, auf der es gleichfalls Aethiopen, d. h. Assurer gab 316), andererseits, verdürgen den assurischen Einstuß auf Kleinasten.

Wir werden ihn inne werden, wenn wir der persischen Poststraße folgen, die zu Komana aus der nordwestlichen, auf Sinope führenden Richtung abzweigt, und in scharfem Winkel sich südwestlich herwärts gegen Sardes wendet. Sie umgeht mit diesem Winkel nicht nur die großen Steppen im mittleren Kleinasien am Salzsee Tatta, sondern auch das schwierige, nordkappadokische Gebirgsland. Der erste Plat an der südwestlichen Richtung ist Zilleh, das alte Zela, setzt eine 3ma. türkische Stadt am Fuß des kastellgekrönten Felshügels 817). Dieser Hügel, erzählt Strabo, wurde einst von den persischen Feldherrn — er meint wohl Uffprer — durch Erdaufwurf und Untermauerung zur Terrasse gemacht, und ein Tempel der Anaïtis, sowie der Tempel der altarverwandten Gottheiten Omanus (Prophet Hom) und Anandatus (der weise Dannes) darauf erbaut. Eine solche Terrasse hieß "Wall der Semiramis", und war auch die kilikische Stadt Thana, nördlich von Tarsus, auf einem solchen "Wall der Semiramis", wie er bort heute noch nachzuweisen, angelegt 818). Die Hauptgöttin von Zela, Anartis, welche Eins ist mit der Göttin von Komana, werden wir am vorberften Ende der großen Straße. zu Ephesus, als ephes sische Artemis wieder finden.

Junachst kehren wir, immer auf der alten Straßenlinie, im Thal von Boghaz Koï, bei den großartigen Resten einer assprischen Stadt, an. Boghaz Koï. Seit ihrer Entdeckung flattern die Namen Tavium, Pteria um den Plat <sup>819</sup>). Tavium, eine Stadt sener Galater, die hier in Kleinsassen Unterkunft gefunden, wird durch die römischen Routenverzeichnisse ohngesähr hierher gelegt. Aber Tavium war eine bewohnte und bes

Spuren hinterlassen haben. Davon ist aber im Thal Boghaz Koï bis sest nichts gesehen worden. Eher ließe sich mit Texier, dem Entbecker, an die von Crösus zerstörte und entvölkerte Stadt Ptexia denken. In ihrem Gediet fand die unentschiedene Schlacht zwischen Crösus und Cyrus statt, in Folge deren Crösus wieder nach Sardes zurückzing so.). Wenn die Stadt von damals an, wo Crösus ihre Beswohner verkauft hatte, undewohnt blieb, dann würde die Abwesenheit aller späteren Reste sich genugsam erklären. Der Name thut übrigens nichts zur Sache, da er doch fast nichts als ein Name wäre. Genug, es ist eine afsyrische Stadt und Grenzsestung, von ähnlicher Großartigseit, wie das assyrische Taxsus und Anchiale im Süden, in der kilissschen Meeresebene, gewesen sein muß so.

Man unterscheibet eine von Bächen umflossene untere Stabt= platte, unter der das Dorf Bughaz Koï, Dorf des Passes, mit seinen bebauten Feldern selber liegt. Auf dieser unteren Platte stand Orober der große Tempel. Darüber ist im Osten die höhere Stadtstäche, die in weitem Umfang von mächtigen Mauern und einzelnen Kastellen eingefaßt wird. Wir bleiben vorerst unten, wo der große Tempel in seinen untersten Lagen erhalten, in ganzen ober gebrochenen Linien wenigstens seinen Plan noch offen vorlegt. Von einer ersten Terrassenplatte, also abermals einem Wall ber Semiramis, stieg man auf einer Treppe, von der nur die Reigung noch vorhanden ist, nach der Tempelfläche selbst. Jene untere Terrasse ist unterbaut durch eine Mauer roher Blöcke, die nach oben in Polygonfügung übergeht. Der Tempel war über zweihundert Fuß lang und hundert vierzig Seine Wände bestehen aus wohlbehauenen und so großen breit. Blöden, daß immer nur ein einziger die Dide einer Wand, und bei den Seitenkammern auch beren Länge darstellt. Diese Blöcke find ähnlich wie zu Persepolis, gleich Holzbalken ineinander gezapft. Durch dreierlei Eingänge hinter einander fam man in den recht= edigen Mittelraum. Bu beiben Seiten und im Ruden dieses Raums, sowie zu beiden Seiten der Vorhalle, schließen sich Kammern und Sänge von theilweis unregelmäßiger Anlage. Das ift ber Blan ber persischen Paläste und ist wesentlich auch der Plan des salomonischen Tempels<sup>822</sup>).

Che wir zur Oberstadt hinaufsteigen, mussen wir sener merkwurs digen Felsskulpturen gebenken, die eine halbe Stunde nordost-stulpturen. wärts in einer Felsenbucht entbeckt wurden, und vielleicht religiöse Beziehung haben. Die steinbruchähnliche Bucht bilbet eine Urt offenen Saal von unregelmäßiger Winkelbrechung, und an den glatten Wänden seiner mehr ober minder hohen Felsen erscheinen, mehr ober minder hoch, Figurenreihen in assyrischem Stil. Sie wenden sich von beiden Seiten nach dem Hintergrund der Bucht, wo auf der letten Wand die Hauptscene dargestellt ift. Da sieht man einen Mann mit hoher Regelmütze und Bart, in kurzem Rock, die Keule im rechten Arm, ausschreitend auf den Hinterköpfen zweier langbekleideter Affprer, natürlich von geringerem Leibesmaaß, stehen. In der linken Hand hält er ein Symbol, ähnlich dem ägyptischen Henkelkreuz, das in einer Lotosblume steckt, und reicht es einer gleichgroßen weiblichen Figur, die mit demselben Symbol ihm entgegen kommt. Sie trägt eine Mauerkrone, langes Gewand, und steht auf dem Rücken eines löwenartigen Thiers, das von Bergen herabschreitet. Hinter ihr find andere, männliche und weibliche Figuren auf Fabelthieren, zum Theil sogar auf den Schwingen eines Doppeladlers stehend. Dann folgt auf den nächsten Wandstächen eine lauge Reihe Frauen, immer kleiner, alle mit Thurmfronen und halberhobenen Armen. Gegenüber, hinter jenem König oder Gott, der auf dem Nacken seiner Unterthanen steht, sind gleichfalls lange Reihen von Göttern oder Offizieren und Priestern mit verschiedenen Waffen und Symbolen. Sie haben zum Theil Flügel, die aber selber symbolisch wie Stäbebundel dargestellt find, und eine Figur trägt eine ähnlich beflügelte Sonnenscheibe auf dem Ropf. Mitten dazwischen ist ein Thron oder Altar, der von zwei, nicht im Profil, sondern von vorn gesehenen Iwergfiguren über dem Kopf mit emporgehaltenen Armen getragen wird. Da zugleich die Bodenplatte dieser Figuren mit angegeben ift, so stellen ste keine lebenden Figuren, sondern ein Kunstwerk nach bekanntlich assprisch= persischen Motiven dar. Zulett kommt ein ganzes Glied im Marsch begriffener Krieger, die sämmtlich zugleich mit dem linken Fuß auftreten und in frischer, fräftiger Bewegung sind. Sie tragen sämmtlich spiße Müßen, kurze Röcke, haben die rechte Hand an der Brust, die andere halb erhoben, wie zum Bogenspannen, sind aber ohne Wassen. Der assyrische Schnabelschuh ist ihnen, wie allen andern hiesigen Fisguren eigen <sup>828</sup>).

Bedeutung ber Gruppe

Was bedeutet nun das Ganze? Sind die Hauptfiguren Götter oder Könige? Hinter Niniveh auf der Felswand von Malthanyah sahen wir sieben affprische Götter, Planetengötter, mit bem Stern auf der Müte und auf ähnlichen Fabelthieren stehend, in einer Reihe, und den König Sanherib zu Fuß vor und hinter dieser Reihe als Anbeter wiederholt 824). Was wollen aber hier die Götter? Handelt es sich um Einführung einer neuen Gottheit? Ift es eine Götterhochzeit? Bel und Hera, welch Lettere auch im Tempel von Hieras polis am Euphrat, wo sie neben Bel thront, Thurmfrone und Gürtel und Scepter, also ähnlich wie hier, trug? Die Figuren find zu verwittert, als daß man einer einzigen Zeichnung hinlänglich trauen fönnte, auch wenn die seltsamen Symbole uns Aussicht auf Berständniß hoffen ließen. Wir muffen uns begnügen, den Stil überhaupt uns zu merken. Er ist afsprisch. Eine einzelne Figur, die wie es scheint ohne Beziehung auf das Ganze, links am Ausgang aus dem Felsensaal angebracht ist, und eine unentzifferbare Symbols standarte in der Hand trägt, steht auf zwei Berggipfeln, die rein affyrisch durch ein Net von Wellenlinien als Berge bezeichnet sind.

Affatifche Stilgemeinschaft.

Wir werden auf dem Rückweg nach Smyrna, hoch in der Bergswand von Rimphi das Felsenbild eines assyrischen Eroberers im selben Stil sinden, können aber hier bereits versichern, daß dieser assyrische Stil der Stil des ganzen älteren Kleinasiens ist. Er sindet sich im Giebel der phrygischen Gräber und auf dem Fries von Ussos, und sindet sich auch am Löwenthor von Mykene. Ueberall sind es slacherhobene Formen von weichem, sast charafterlosem Umriß, aber mannigfaltig genug an Ersindung und Auswahl in den Gegenständen, um bereits die Aussicht in eine reiche Zukunft zu eröffnen.

Oberstadt ju Boghaj Rol.

Wenden wir uns nach der oberen Stadt. Aus dem Thals boden von Boghaz Koï erheben sich einzelne Felshügel, von denen einer südlich von der Tempelplatte durch eine hindurchgehauene Gasse

mitten entzweigeschnitten ift. Ein anderer, thalaufwärts, trägt ein fast viereckiges Rastell, zu dem ein felsgehauener Weg hinaufführt. Die dicken Mauern zeigen eine Außenseite von geränderten Blöcken, die in regelrechten Reihen ruhen, und nur zuweilen, in der Weise der Terrassens wände von Persepolis, in einander übergreifen und sich gegenfeitig die fehlenden Ecken ergänzen. Mauern von diesem, übrigens sehr soliden Flicksoftem nannte man pseudisodom, scheinbar geradschichtig. Oben, die mächtig dicke Stadtmauer selbst, die auf dem Rand gegen den Thalboden noch zwei zerstörte Kastelle einreiht und nach senseits in ungeheurem Umfang zu verfolgen ist, hat nach außen polygongefügte Bekleidungssteine und ist innen mit kleineren Steinen gefüllt. Zwischen den Gebüschen des inneren Raums sind zahlreiche Wohnungereste, gleichfalls mit polygongefügten Wänden. Ein Hauptthor nach Guben, das in der Polygonmauer etwas zurücktritt, hat breite Seitenpfosten, aus deren jedem ein affprischer Löwens topf weit hervorrückt. Diese Seitenpfosten schweifen nach oben zu einer Bogenwölbung über, die in dem nunmehr verschwundenen Deckstein offenbar vollendet war. Zu diesem Thor führt ein Weg durch eine bepflasterte stark geneigte Rache herauf, und zwar schief, so daß er von fern her den Vertheidigungsfräften der Mauer ausgesett blieb 325).

Eine Zeitbestimmung für diese theils in rohen Blöden, theils in feinem Bolygonstil erbaute Mauer haben wir natürlich nicht. Volugenall. Bas uns namentlich überraschen muß, ist eben der Polygonbau. Bir sehen hier sein ostwärts gelegenstes Beispiel, falls wir nicht die polygonen Ansähe in den Terrassen eines persischen Königgrabs hinter der Palastterrasse von Persepolis rechnen wollen 290). Wir haben ihn in den Mauern von Alte myrna und in denen von Mystene gesehen und werden alle Gipfelstädte Lyfien's ebenso umschanzt sinden. Wo liegt aber der Schwerpunst? Von wo ist dieser Stil ausgegangen? Nirgends, wie wir sehen werden, ist er dermaßen volksthümlich, als in Kleinassen, das hier an seinem Hinterende nicht minder als dort in Lysien auch die Privathäuser mit polygon gefügten Bänden herstellt. Aber hat Kleinassen ein Recht auf die Erfindung?

Bau in vollendetem Polygonstil sich nie um Zufall oder naturnothwendige Entwicklung, die überall eintreten muß, sondern um bewußtes
System und Rachahmung handelt. Oder hat der Polygonstil
bereits in Phönissen sich aus dem dortigen Kyklopen bau entwickelt?
Ohne Beispiel ist auch die phönisische Küste nicht, während Riniveh
selbst unter seinen hohen Erdmauern uns nur einen Unterbau von
gewaltigen Quadern, und im Uebrigen dis sest nur polygone Pflasterungen zeigt 227). Jedenfalls hat unsere Kenntniß noch manche Lücken
und die Aften sind noch nicht geschlossen. Die Mauern von Pteria
können von verschiedenem Alter, sie können auch sämmtlich sehr alt
sein. Rachdem die Schranken gebrochen sind, in welche man sonst die
Kulturgeschichte damen zu mussen glaubte, dürsen wir auf manche
erstaunte Frage, ähnlich wie die Naturwissenschaft in gleichem Fall,
antworten: Wir haben Zeit!

Noch ein Stulpturstück ist nennenswerth, das unten auf der Tempelplatte liegt. Es ist ein thronartiger Block, aus dem zwei Löwenköpfe, ähnlich wie sene am Stadtthor, hervorspringen, um den Sitzwischen sich zu nehmen. Es sind aber dießmal nicht blos Köpfe, sondern es tritt der ganze Vordertheil der gelagerten Löwen frei, seder aus seiner Ecke, heraus, während der übrige Leid nach hinten an der Thronseite in halberhobener Arbeit ergänzt ist. Das ist die Art wie die assyrischen Löwen und Flügelstiere in die Pfeilerecken treten. Der übrige Leid an dieser Thronwand ist auffallend klein gegen den mächtigen Kopf. Ganz ähnlich großsöpsige Löwen, gleichsfalls paarweis, schauen aus phönisischen Münzen heraus uns an — Alles ein und dieselbe assyrische Schule ses).

Diese Stadt im Thal von Boghaz Koï ist nicht die einzige von affyrischem Geschmack in der Gegend. Fünf Stunden nordwärts liegt Euint. ein Turkomanendorf Eusuk in der Rahe seltsamer Trümmer 320). Dort stehn die Pfosten eines Thorwegs, und lassen aus ihrer schmaleren Seite einen abenteuerlichen Bogels oder Harphiens leib hervortreten. Der Kopf auf diesem Bogelleib ist menschlich mit ägyptischem Bartzapfen und ägyptischem Kopsputz, welcher huseisens sörmig oder in Gestalt einer umgedrehten Leier sich um's Gesicht legt. Der Bogelleib steht auf Löwenfüßen. Offenbar ist diese Art,

einen Thorweg mit Wundergestalten zu fassen, trot der ägyptischen Anklänge, rein affyrisch. Wir werden diese assyrischen Harpyien, dieses Borbild der griechischen, auch in Lykien wiedersinden.

Rechts und links von diesem Thor erstrecken sich noch die mächetigen Blockreihen einstiger Wände. Auf diesen Blöcken sind vom Boden an theilweis noch flacherhobene Darstellungen, wie es scheint eine Opferprocession mit musicirenden Kindern, langbekleidete Priester, Opferstier und Widder, wahrzunehmen. Natürlich erinnert diese Art, die äußeren Palastwände zu schmücken, abermals an Niniveh.

Weiter westwärts bleiben die assyrischen Städtespuren aus. gehn auf schlechter Holzbrucke über den Halys, jest Kizil Irmak, die alte Grenze, und erreichen Angora, vormals Ankyra. soll von Midas gegründet sein, und man zeigte dort die Quelle, die dieser mit Wein gemischt, um den Silen zu fangen und seine Beisheit zu erpressen 880). Diese Sage ist mit den Phrygern auch an den Berg Bermios in Makedonien gewandert, wo man in den Rosengärten des Midas gleichfalls die Stelle jenes Fangs zeigte. Das heutige Angora, einst gleichfalls eine Stadt ber Galater, ist uamentlich an Inschriften reich 381). Der breifache Gurt von Mauern und Thürmen, der die steile Afropolis einschließt, ist theilweis ganz aus weißen Marmorbruchstuden und Inschriftsteinen erbaut. Die bedeutendste Inschrift sindet sich am Augustustempel, von dem die beiden Cellenwände zwischen einer angebauten Moschee und anges bauten Erdhütten noch stehen. Im Vorraum der Celle rechts lieft man in dichten Kolonnen einen Theil vom Testament des Augustus. Es zählt in lateinischer Sprache seine Thaten und Bauwerke auf, in einem Stil, der im ganzen Redeton und mit seinen Wiederholungen und seinem Ordnungsmangel lebhaft an die Annalen affprischer Könige erinnert.

Noch weiter herwärts auf unserer Straße lag Pessinus, Pessinus. gleichfalls später eine Galaterstadt. Ihr uralter Kybeletempel soll von Midas erbaut sein, und von dort wurde das Bild der Göttin, ein vom Himmel gefallener schwarzer Stein, schon zweihundert Jahr vor Anfang unserer Zeitrechnung nach Rom gebracht. Der Stein war zu Rom einer Figur der Göttin statt des Gesichts eingesest 382).

In der Folge erbauten die pergamenischen Könige einen prachtvollen Tempel und Säulenhallen von weißem Marmor. Davon find traurige Reste noch zu sehen, einige Stunden südwärts von Sevri Hissar, einer am öftlichen Rand ihrer großen Ebene gelegenen Türkenstadt. Das durre Gebirg erstreckt und erhebt sich gegen Pessinus als Gebirg Dindymus, der Göttermutter heilig, wie das einsame Baldgebirg besselben Ramens weiter im Südwesten, das wir früher schon berührt haben. Die Prachtbauten von Pessinus sind tief ausgebeutet und verwüstet durch die Steinbrecher von Sevri Hisfar. Man uns terscheidet noch die Lage des Haupttempels mit seinem ehmaligen Hallenhof über prächtigen Marmorterrassen, und verfolgt noch die Richtung ganzer Säulenhallen, die zu andern Gebäuden führten. Jest liegt nur ein elendes Dörfchen unterhalb der Ruinenstätte. Mit dem Dienst der Göttin war die Stadt selber zu Ende 888).

Wenn wir sehen werden, daß die ephesische Artemis, die mit ber Göttin von Zela und Komana eins ift, diese Göttin ber athiopischen, d. h. turkomanischen Amazonen, von Often her in Ephesus Bottermutter einrückte, so hat die in Sardes und Pessinus verehrte Göttermutter einen andern Weg genommen. Die lärmende Verehrung durch ihre Diener, die Korybanten, ist ein Nachbild der fretischen Brauche. Dort wurden die dramatischen Darstellungen aus der Göttersage, die anderwärts als Mysterien sich dem Anblick der Ungeweihten entziehen, von jeher öffentlich gegeben. Die Kureten in ihrem Waffentanz ließen den Kronos auftreten, der seine Kinder zu verschlingen pflegt. Rhea sucht ihre Wehen zu verbergen und das geborene Kind zu retten. Sie wird von den Kureten mit Pauken und Waffenlarm umgeben, und Kronos zurückgeschreckt oder abgelenkt 384). Wir wissen, daß eine fretische Kolonie nach Troas kam. Der Bergname Ida ward von Kreta sammt ber ibaischen Geburtsgrotte des Zeus dorthin übertragen, und die fretische Göttermutter hatte auch dort ihre dämonischen Daftylen, d. h. Bergleute, von denen sie verehrt ward 885). Der Berg Bereknthos im westlichen Kreta, wo man zuerst das Eisen schmolz, ist über Troas bereits in Phrygien selber eingerückt, und die idaische Mutter wurde zur bereknnthischen, und später bei Bessinus zur dindymenischen. Wir sagen damit nicht, daß ste in Innerasten fremb

Im Tempel des Bel zu Babel saß neben Hera=Rlithyia= Mylitta auch Rhea=Astarte 886), und wenn man in Pessinus ein Grab des Atys, Attes, Habab zeigte 887), so ist das ein Zeichen, daß von Sprien her auch jener andere Wellenschlag der Sage, von dem wir früher gesprochen, hier eingedrungen war. Dort bei den Phönikern im Libanon handelte es sich nicht mehr um die Kindheitgeschichte bes Osiris-Zeus, sondern um seine Todesfeier. Osiris-Abonis-Attes, der Ermordete und Vermißte, wurde gesucht, und zwar von Aphrodite, zu der seine Mutter Rhea dort geworden ist. Statt der Klage um den Sohn, trat die Klage der Aphrodite um den ents riffenen Geliebten ein 888). Hier in Kleinasien ist es noch die Göttermutter, die in wildem Schmerz klagt und sucht. Atys ist aber nicht mehr ihr Sohn, sondern gleichfalls ihr Geliebter. Sowie jene Geburtsgeschichten durch fretische und troische Kureten und Daktylen dramatisch aufgeführt wurden, so ahmten die phrygischen Korybanten das Suchen und Klagen der Göttin, und zwar gleichfalls in Begleitung der wilden Musik von Flöten und Pauken nach 889).

Von Pessinus, an der Grenze des späteren Galatiens gegen das dieffeitige engere Phrygien gelegen; würde die persische Poststraße weiter herwärts immer in südwestlicher Richtung uns zur Stätte von Synnada, recht in Phrygiens Mitte, geführt haben. Dort haben Synnada. einst die Lavaströme ein Kalkgebirg eingewickelt und in den herrlichen phrygischen Marmor, weiß mit violetten Abern, verwandelt 840). sindet noch die großen Brüche, deren edles geschliffenes Korn uns unter den Trümmern von Rom so häufig begegnet. Ungeheure Säulen ließen die Römer brechen, um sie über alle Gebirge weg nach der fernen See zu schleppen und in Rom wieder aufzurichten. Von diesen Brüchen, wo wir auch die lange Kette jener phrygischen Felsengräber wieder kreuzen, und der nächsten großen Türkenstadt Afiom Kara Hissar, am Fuß einer phantastisch steilen Felsenburg gelegen 841) fämen wir westwärts wieder in's obere Hermusthal und durch die Lavaregion von Rula nach Sarbes herein.

Außer dieser Poststraße, die den ungeheuren nordöstlichen Winkel macht, gab es auch einen direften Karawanenweg nach Often 842). Rarawanen-Er führt durch das südliche Phrygien über Relana, eine uralt phry Retana.

gische Stadt an den Quellen des Mäander. Dort treffen wir die babylonische Geschichte vom Noah wieder. Der Berg, worauf seine Arche sitzen blieb, ward in der Nähe der Stadt gezeigt, und auf den Münzen von Apamea Kibotus, einer späteren Erneuerung von Relänä, sieht man den Kasten schwimmend, Noah selbst darin mit seinem Weib, und die Taube, die mit dem Delzweig zurücksommt. Davor ist Roah und Frau noch einmal, wie sie das Land betreten 848). haben hier durchaus nicht an jüdischen Einfluß zu denken, sondern die urbabylonische Sage kann ihren Weg von selbst hierher gefunden haben. Was die Sage im Stand ist, das zeigt eine andere, in Kelänä heimische Sage, die von Kelana in's Weite ging und auf dem Forum in Rom mit einer Sicherheit, die fast Frechheit ift, Boden gewonnen hat. in Kelänä ein Erdschlund aufging, der nur durch Opfer des Liebsten, was Midas hatte, zu schließen war, da stürzte sich sein Sohn Unchuros zu Pferd hinein 844). Natürlich ist die Geschichte eine und dies selbe mit der Aufopferung des römischen Ritters Curtius in Rom. Wir mussen sie uns merken, als sehr lehrreich zur Naturgeschichte der Sage, denn das Verkennen dieser ihrer Eigenschaft, auf ferne hiftos rische Personen überzugehen, oder sammt ihrem mythischen Träger mitten in die fremde Geschichte sich einzudrängen, hat auch im griechis schen Götterwesen schon viel falsche Erklärungsversuche verschuldet.

Der Karawanenweg führt weiterhin oftwärts durch die Wüste, und läßt rechts ober im Süden Konieh, vormals Hauptstadt eines 3tonium türfischen Reiches, das alte Ifonium 345). Auch Isonium ist eine uralt phrygische Stadt. Dort regierte unmittelbar vor der Fluth König Annafos, der dreihundert Jahr alt wurde, offenbar eine Erinnerung an das Alter der biblischen Erzväter, und auf gemeinsame Sagenquelle deutend 346). Isonium war der erste Ort, der aus der Fluth wieder auftauchte, und dort soll Prometheus die ersten Menschen aus Erde gebildet haben. Nach anderer Sage saß Deufalion auf einem Felsen an der Grenze von Phrygien und warf Steine, aus denen Menschen wurden 347). Die unhellenische Herfunft dieser Sagen ist damit klar. Wir haben die Fluthsage des Xisuthrus-Roah unter dem Ramen Deufalion's bereits zu Hierapolis am Euphrat ge-

funden. Dort zeigte man im Tempel den Spalt, durch den die Fluth abgelaufen und schüttete zur Erinnerung jährlich Meerwasser hinein 348).

Unsere Karawanenstraße, die wir in Gedanken schnell noch versfolgen wollten, führt durch trostlose Steppen, am Südende des großen Salzsee's Tatta vorbei, in die trockne Tuffregion, die aus der vorsmals ausgeworfenen Asche des gewaltigen Argäusbergs besteht. An seinem Rordhang liegt Kaisarieh, vormals Cäsarea, und noch früher, als Hauptstadt der Kappadokier, Mazakase, Mehr als diese einst große, sest zerfallene Stadt, würde uns der Berg fesseln, von vers urgüne. dessen Gipfel, wie die Alten meinten, beide Meere, das nördliche und südliche, sich sehen ließen 350). Dieser Gipfel besteht aus den scharfen Zacken des alten Kraters, die aus ewigem Schnee und Gletschereis emporstarren. Weiter nach Osten trisst der Weg auf dieselbe Stadt Ralathia, Melite, in der Rähe des Euphrat, von welcher die Boststraße nach Rordwesten hin ausging.

## 6. Von Sardes nach Ephesus, Samus und Milet.

Es ist Zeit, daß wir das Alpattesgrab, diese große Warte sur Gedankenausslüge, verlassen, und zu den Mühlen von Sart oder Sardes zurücksehren. Mit den gewonnenen Anschauungen haben wir jest die Küsten Jonien's zu besuchen. Wir müssen nach Smyrna zurück, aber nicht auf dem nördlichen Umweg über Magnesia, wie wir gekommen, sondern von Kassadar aus direkt das Thal von Nimphi zwischen Emolus und Sipplus hinauf. Der Paß zwischen beiden Gebirgen, diese Wassersche zwischen der Hermusebene und dem Golf von Smyrna ist weniger beschwerlich als jene Pässe von Smyrna nach Magnesia hinüber. Eh wir aber den Paß erreichen, haben wir in dem wohlbes dauten, daumreichen Thal des Nimphibachs bei dem freundlichen Dorf Rimphi anzuhalten, weil in seiner Nähe eine merkwürdige assyrische beitenstall links, hoch in der Bergwand und mühsam zu erreichen. Offenbar

ift es dieselbe, von der Herodot spricht, und die er fälschlich für ein Bild des Sesostris nahm 852). Es sei ein Mann, sagt er, vier Ellen und eine Spanne groß, mit einem Speer in der Rechten und einem Bogen in der Linken, und im Uebrigen ägyptisch angethan. Ueber seiner Bruft, von einer Schulter zur andern, laufe eine Hieroglyphenschrift des Inhalts: Ich habe dieses Land mit meinen Armen gewonnen. Andere, fügt er bei, welche des Memnon Bild gesehen, wollen diesen darin erkennen, seien aber damit weit von der Wahrheit entfernt. Richt so ganz weit, mussen wir entgegnen, denn bas Bild ist nicht ägyptisch, sondern assyrisch, und die dargestellte Figur kann recht gut benselben Memnon meinen, der von der Sage mit der Vertheidigung Troja's in Verbindung gebracht wird — einen äthiopischen, d. h. affprischen Eroberer, von dem die Historie freilich uns nichts mehr meldet. Die Figur ift so hoch, als Herodot angibt, d. h. sechs und einen halben Fuß, und hält mit der Linken, nicht mit der Rechten, wie er sagt, den aufgestütten Speer, und hat im rechten, nicht im linken Arm den dreis eckigen Bogen. Von der Schrift auf der Brust ist nichts mehr vorhanden, die ganze, flach erhobene Figur in ihrer flachen Nische überhaupt vom Regen bedeutend mitgenommen. Vor ihrem Gesicht sind noch einige hieroglyphenähnliche Zeichen wahrzunehmen. Sie sind aber nicht wie ägyptische Hieroglyphen eingegraben, sondern gleich der übrigen Figur erhoben und können ebensogut der Rest affyrischer Symbole, wie wir zwischen den Figuren von Pteria sie sehen, sein. Jenen Figuren gleicht das Bild am meisten. Es hat dieselbe spitzige Mütze, den kurzen Rock, die Schnabelschuhe. Es sind die rundlichen Umrisse und eine Wohlbeleibtheit, die vom harten ägyptischen Charafter weit entfernt ift. Wir haben somit ein weiteres Beispiel jenes affyrisch en Skulptur= stils außerhalb Uffyrien, dem wir bereits das Löwenthor von Myfene, den Fries von Assos, die Felsenbilder von Pteria, die Chrusfigur am Pfeiler zu Pasargada und die große Nische des Darius am Bisutun zurechnen mußten. Einen Fortschritt aus dieser aufgelöften, fraftlosen Art zu Charafter und Stil haben wir bereits in der jungeren persischen Stulptur erkannt. Wir werden den gleichen Schritt auch in ber lykischen und griechischen finden.

Rimphi war ein Sommeraufenthalt byzantinischer Kaiser. Ausgang des Orts in den Gärten steht noch eine Schloßruine 868). Unser Weg führt nach Smyrna, das von der Höhe des Passes aus mit dem Golf und dessen Bergumgebung bereits überschaut wird.

Wir haben die Kulturelemente zu erschöpfen gesucht, welche das innere Rleinasten für unsere Gesammtgeschichte liefert, und haben die Wege angedeutet, auf denen sie nach Kleinasien kamen. Es gilt nun nachzuweisen, was aus diesen Nahrungsfräften des astatischen Bobens, geistigen und stofflichen, unter hellenischem Namen geworden affat. Auffur. Wir besuchen die stolzen Städte Ephesus und Milet, und werden die ganze eine Hälfte der hellenischen Architektur, den sogenannten jonischen Stil, bereits auf astatischem Boden erschöpfen können. Die hellenischen Bevölkerungen, welche nach Vertilgung der alten Einwohner in den genannten, längst bewohnten Pläten fich festsetzen, haben natürlich nach dem zuerst gegriffen, und haben das ausgebildet, was sie diesseits schon vorfanden. Weiterhin schließt sich an unsern Pfad ein eigenthümlich fleinasiatisches Volk in der Südwestecke Kleinasiens, die Lykier. Sie sind Barbaren, d. h. ein nicht hellenisches Volk mit eigener Sprache und Schrift. Aber theilnehmend an denselben Nahrungskräften asiatischer Kultur haben sie neben den Griechen und unabhängig von diesen es genau zu derfelben Kunsthöhe, soweit ihre Zeit reichte, gebracht. Sie werden uns vollends nachweisen, daß die Jonier, diese vermeintlichen Kolonisten, durchaus nicht als Lehrmeister und Kulturbringer in's Land gekommen find.

Aus den Gassen Smyrna's gehen wir am Hang des Schloß= Bon Smyrna bergs durch die Cypressen des alten-Begräbnisplages, und lassen ben morgenfrischen Golf hinter uns. Vor uns stehen die steilen grünen Halbinfelgebirge, die den Golf von Süden schließen. Um so mäßiger find die Hochflächen der Wasserscheide, über die wir südostwärts unsern Weg in's Kanstrusthal zu nehmen haben 864). Gleich hinter Smyrna beginnt wieder die Wildniß, wo man die Flinte über den Sattelknopf nimmt und keinem einsamen Haus und keinem einsamen Individuum mehr traut. Ein Paß heißt der Blutweg, weil dort häufig die Tributsendungen der Provinz von den Räubern, die gewöhnlich Samier sind, abgefaßt werden. Unten zu Trianda, wo die Ebene beginnt, rastet

man unter Platanenschatten, und sieht ben Imolus, das gewaltige Schneegebirg im Often, großartig herabschauen. Die Ebene ist sumpfig, mit Gestrüpp bewachsen und wird von den unzähligen Kameel- und Pferd= und Ziegenheerden der Turkomanen beweidet. Da schwirren auch die Schwäne und Störche noch in denselben Schwärmen, wie sie zu Homer's Zeit, hier auf der asischen Au, an Kanstros' Gewässern sich niederließen 855). Wenn das Feld von Ephesus selber für einen Tagesritt zu fern ift, so mag man den Abend beim letten Dorf, Jenikor, am Ruinenhügel der alten Stadt Metropolis zubringen, um bes Morgens an den schroffen Wänden des zur Rechten sich erhebenden Gallesosgebirgs hin den Kahstrus und seine Bogenbrucke Feld von zu erreichen. Der Fluß führt in eine neue Ebene hinaus, wo wir bereits Alfalut. im Südwesten den Hügel Prion, die Mitte der römischen Stadt Ephesus, mit den anschließenden Trümmermassen erkennen. Uber zunächst im Güden steht die Burghöhe von Aisaluf, der byzantinischtürkischen Stadt, die aus den Trümmern von Ephesus erbaut, nun gleichfalls verlassen ist. Die Pfeiler- und Bogenreihe einer Wasserleitung, malerisch auf grünem Hintergrund, verknüpft ben einsamen Kastellberg mit den Hinterhöhen im Often. Wir lenken vorn um ihn herum, um erst vor dem edlen Bau einer ruinenhaften Moschee anzuhalten. Das spitgewölbte Hauptthor, so hoch als die reiche marmorweiße Fensterfacade selbst, führt in einen Schattenhof voll mächtiger Terebinthen. Dahinter öffnen sich die kuppelgedeckten Moscheeräume, zum Theil von mächtigen antiken Granitsäulen getragen. Die Kuppeln stürzen ein, die Hallen um den Hof herum fehlen, er ist aber immer noch das angenehmste Nachtlager in der verwüsteten Gegend. Wir gehen von hier nach dem Kastell zurück, um es zu ersteigen und einen ersten leberblick über die Gegend zu gewinnen. Durch den massenhaften Thorbogen eines Vorwerks, das sogenannte Thor der Verfolgung, einst mit edlen, darüber eingesetzten antifen Bildwerken geschmückt, kommen wir zum Eingang des oberen Schlosses 356). Alles ift aus antiken Trümmern, zumal den Marmorstufen des ephesischen Theaters und Stadiums er-Von oben übersieht man die vollkommen flache Ebene, etwa eine Stunde breit und anderthalb Stunden lang, westwärts bis an's blaue Meer. Der Kanstrus verliert sich tief darin und ist wenig sichtbar.

Im Norden geleitet das Gallesus, im Süden das Koresus; gebirg diese Ebene die an's Meer. Auf dem Koresus sind Thürme und Mauern, vor ihm lagert der niedrigere Hügel Prion — zwischen beis den war der Haupttheil von Ephesus, als Alexander's Nachfolger Lysis machus jene Mauern auf dem Berg erdaut und die Bewohner genöthigt hatte, von dem tieferen Grund am Artemistempel heraufzuziehen. Diese Abhänge des Koresus waren allerdings der Platz, den schon die ältesten jonischen Eroberer gewählt hatten. Die Stadt lag noch am Berg, als sie von Erösus belagert wurde. Damals weihten die Ephester ihre Stadt der Artemis, indem sie vom Tempel ein Seil die an die Mauer zogen. Der Zwischenraum betrug sieden Stadien. Aber die wachsende Bedeutung des Heiligthums zog später die Bevölkerung hinab und sie mußten gewaltsam von dem ungesunderen Boden, der jest nur noch Sumpf ist, wieder getrennt werden \*\*57\*).

Das Heiligthum war vor Ankunft der Griechen schon vorhanden. Androklos, der jonische Führer, entriß den Lelegern und Lydiern, welche damals das Land inne hatten, den Berg Koresus, ober die Stadt am Berg Koresus, die er nicht erft zu gründen brauchte. Aber die Tempelstätte blieb unberührt. Amazonen, heißt es, hatten das älteste Bild der Artemis in einem Baum aufgestellt 858). Unter Artemis. Amazonen können wir uns nur turkomanische Weiber denken, die nach Nomabenart mit in den Krieg ziehen. Sie kommen vom Thermodon auf der Südostfüste des schwarzen Meeres, wo von jeher Turkomanenstämme heimisch sind. Sie bringen das Bild der Artemis mit, jener innerasiatischen Göttin, die auch auf den Nordküsten des schwarzen Meeres, bei den verwandten Stämmen der Skythen, als taurische Artemis verehrt wurde, und dort Menschenopfer heischte. Als Anahid, Tanais, Göttin des Mondes, gehört sie der babylonisch affyrischen Religion an, und zeigt sich in assprischen Abbildungen mit dem Stern auf der Müße als eine der beiden dort verehrten weiblichen Gestirngottheiten. Die andere ist die Astarte=Benus. Anahid erhielt sich auch im Zoroastrischen System der Perser, das sonst alle bildliche Darstellung ausschließt, und Artaxerres ließ ihr Bild in ihren Tempeln zu Etbatana, Susa 2c. wieder aufstellen 859). Wir begreifen nun, warum ihr Tempel zu Ephesus der einzige jonische Tempel ist, der

von Xerres verschont wurde 360). Auch in die phönikische Religion, die sonst wesentlich aus ägyptischen Elementen besteht, hat, wie wir gesehen, die assatische Anahid sich hineingefunden, und wir trafen sie als Mondgöttin Tanith namentlich zu Karthago. Dieser asiatischen Mondgöttin zu lieb, hat der ägyptisch=phönikische Mondgott Joh=Thot= Asch flep bei den Phönikern eine andere Bedeutung annehmen muffen 361). Ja diese asiatische Anahid ist sogar in's ägyptische System selbst eingedrungen, und dort in eine wenig bedeutende sagengeschichtliche Figur, die Göttin von Bubastos, Ostris und Isis' wirkliches Kind und der Reto-Leto Pflegekind, Horus-Apollon's Schwester aufgegangen. Sie heißt dort Thanat, und wird mit Pfeil und Bogen abgebildet 868). Von dort ist sie mit der ganzen Sagengeschichte des Ostrishauses als Horus-Apollon's Schwester, Leto's Pflegefind, nach Griechenland gekom-Aeltere Sagen wollten auch in Griechenland noch, und wie wir sehen mit allem Grund, wissen, sie sei nicht der Leto, sondern der Persephone, d. h. der Isis wirkliches Kind 863). Wenn es heißt, sie habe den Kampf gegen Typhon in Ratengestalt mitgemacht 364), so ist das die Kapengestalt der ägyptischen Bubastis. Aber davon wohl Rustusbild zu zu unterscheiden ist die ungeschwächte assatische Naturgöttin. Ihr Kultus= bild zu Ephesus, das in so zahlreichen Nachhildungen erhalten ist, die pfeilerartig steife Figur mit den ausgebreiteten Händen und den vielen Brüsten, kann mit den Letteren nur die ernährende Kraft des Mondes, sofern er durch Licht und nächtlichen Thau die Natur belebt, gemeint Hinter dem Kopf hat sie die Mondscheibe, aus der zu beiden Seiten des Angesichts kleine geflügelte Stiere hervorschauen. Ihr Halsfragen oder Schild, der von einem schweren Fruchtfranz umgeben ift, zeigt Zeichen des Thierfreises: Stier, Zwillinge, Krebs 2c. Unter der Vielzahl ihrer Brüfte beginnt eine steife Schürze, von der die Figur bis auf die Füße säulenartig eingeschnürt ist. Aus dieser Schürze brechen in verschiedener Felderabtheilung wieder die kleinen Halb= figuren von Stieren, Ziegen, Löwen, Greifen, zur Seite auch geflügelte Genien, Bienen und Blumen hervor. Auf den ausgebreiteten Armen flettern fleine Löwen. Wir erinnern uns, daß die Monde göttin Anahid damals, als Ahriman den kosmogonischen Urstier ermordet hatte, die Kräfte des sterbenden Stiers empfing und für

fünftige Schöpfungen aufbewahrt hat 365). Wie andere asiatische Götter mußte sie die bösen Geister in Gestalt von Löwen, Hirschen, Schwäsnen 2c. bekämpfen. So sieht man sie häusig abgebildet 366), und dieß ist der einzige Grund, warum sie den Griechen oder vielleicht schon den Aegyptern auch zur Jagdgött in geworden ist.

Wir muffen der Stätte des alten Heiligthums näher rücken und hinüberreiten südwestwärts nach dem Berg Prion, dieser Afros Berg Brion. polis von Lysimachus Stadt. Er ist voll von epheuumhangenen Grotten und Steinbrüchen des edelsten weißen Marmors, der zum Entzücken der Stadt gerade zu rechter Zeit für den großen Tempels bau hier entdeckt wurde 367). Jest sind die Splitter dieses edlen Kerns weit umhergeworfen wie bei der eiligen Plünderung einer aufgeschlagenen und wieder verlassenen Rifte. Auf der Westseite find Stadium und Theater, bedeutend groß, aber ohne Sige. Auf ein= zelnen Vorhügeln stehen Palastruinen und Tempelstätten. Nach Süden, in dem schmalen Scheidethal zwischen Prion und Koresus ist noch Alles voll von Trümmern. Wo das. Thal nach der Ebene hinter= wärts sich öffnet, und wo man nach Aisaluk zurücksäme, stehen die großartigen Mauerpfeiler und Thorbogen eines Gymnasiums. Dichtes Gestrüpp, Disteln, die dem Reiter über den Kopf gehen, verhüllen in vorgerückter Jahreszeit die Trümmermassen. Dann gibt es Schlangen im Ueberfluß, und die Luft wird tödtlich. Auch die Turkomanen, die jest noch hier lagern, und sogar da und dort einen Ruinenhof als Feld bestellt haben, mussen bann weichen. Ihre schwarzen Schafe find von unnahbar wilden Hunden bewacht. Mit dem jüngeren Vieh theilen sie ihr Zelt 868).

Von der Höhe des Prion überschauen wir westwärts einen etwas entfernten Sumpf in hohem Schilf, und den gleichfalls schilfbewachsenen Kanal, durch welchen er in den Kapstrus mündet. Dieser jezige Sumpf war der Hafen von Ephesus. Dort stand zur Rechten der große Artemistempel. Wir brauchen nicht hinabzugehen, denn von diesem ist seine Spur mehr übrig. Die Mauerzmassen, die wir dort ragen sehen, sammt den niedrigen Gewölben, von denen sie getragen sind, und den Trümmern starker Granitsäulen, die daneben liegen, können allem Anderen, nur nicht dem althellenis

schen Tempel angehört haben. Wir muffen den Tempel, dieses Wunderwerk vorderastatischer Kunft, rein aus den Berichten der Alten uns wieder herstellen, mählen aber zu diesem Zweck lieber einen britten und letten Standpunkt, den wir zur Bewältigung des ganzen Des h. Paulus. Feldes vollends nöthig haben: das sogenannte Gefängniß des h. Paulus, einen Thurm, der noch weiter südwestwärts auf einer Vorhöhe des Koresus steht und die ganze Gegend beherrscht. Von seinem Fuß aus übersehen wir ben ganzen Kanstruslauf, ber aus jenem Thal im Nordosten kommt, und vom Fuß der senseitigen Bergwand quer herüber in unzähligen Windungen wühlt. Von diesseits nimmt er den Kanal jenes ovalen Sumpfes, des vormals achteckigen Hafens, auf. Im Hintergrund dieses Hafens steht ber Prion mit seinen Gebäudetrümmern, und vor und hinter ihm sind die Felder eingetheilt durch die Spur von Säulenreihen, Straßen, Pläten, Tempelstätten, aber Alles doch nur wie dämmernde Erinnerungen, die zu einem sicheren Ganzen sich kaum mehr vereinigen wollen 869): Gegenüber, am Fuß des Gallesos, blinken einige Wasserspiegel. Es sind die Selinusischen Seen, die dem Artemistempel einst reichen Ertrag lieferten. Das ist eine Lebensquelle, die fast allein noch übrig geblieben. Die Kanstrusmündung ist durch Schilfgitter geschlossen, die man öffnet, um den ungeheuren Zug der Seebarben einzulassen, und ste hinter ihm wieder zu schließen 870).

Geschichte bes Artemistempels.

Bevor der große Tempelbau unternommen wurde, mochte das Heiligthum der Göttin dort, wo die Amazonen zuerst ihr Bild unter einem Baum aufgestellt, seine Gestalt schon manchmal gewechselt haben. Der Bau ward unternommen von den Ephestern unter Beistand aller Städte und Könige des vorderen Kleinastens <sup>371</sup>). Zur Zeit des römischen Königs Servius Tullius, in der Mitte sechsten Jahrhunderts, war er im Gang, denn Servius sonnte den latinischen Bölsern vorschlagen, nach dem Vorbild der assatischen Städte gleichfalls einen gemeinsamen Tempel in Rom zu erbauen <sup>372</sup>). Das beweist uns, daß man damals in Rom bereits wußte, was in Assen vorging, und der Versehr in so alter Zeit schon lebhaft genug war. Der ephesische Architest hieß Chersiphron und war von Knosos auf Kreta. Sein Sohn Metagenes führte den

Bau fort und scheint ihn bis zur Bedachung gebracht zu haben. Wenigstens erzählt man von der sinnreichen Art, wie er die großen Balken als Axe zwischen zwei zwölf Fuß hohen Rädern herbeibrachte. Das geschah nach dem Borbild seines Baters, der die Säulenschäfte vom Marmorbruch im Prionhügel in ähnlicher Weise herbeiwälzen ließ. Als Hauptschwierigkeit wird das Auflegen der großen Steinbalken auf die sechzig Fuß hohen Säulen geschildert. Chersiphron brachte sie, wie es scheint, auf einem Gerüst bis über die Säulenshäupter und ließ sie bort auf einem Bett von Sandsäcken nieder. Den Sand ließ man so lang auslaufen, bis ber Stein in seine richtige Lage sich gesenkt hatte. Die meiste Roth hatte man mit dem Deckbalken der Thur; er mußte auch, nach den Verhältnissen des Tempels, über vierzig Fuß lang und entsprechend hoch, d. h. etwa acht Fuß hoch sein. Zum Glück half die Göttin selber mit, während der angstrolle Meister schlief, und als er erwachte, war es geschehen. Wenn aber gleich die beiden Architekten den Bau schon bis zum Dach gefördert hatten, so werden doch für die Vollendung des Ganzen hundert und zwanzig Jahre angegeben. Er stand bis zur Nacht von Alexanders Geburt. Damals wurde er burch einen Ehrgeizigen angezündet, der keinen andern Weg wußte, sich unvergeflich zu machen. Alexander wollte ben Tempel wieder her= stellen, wenn man seinen Ramen darauf sete. Das wurde abgelehnt, und die Ephesier griffen lieber zum dargebrachten Schmuck ihrer Frauen, um den Tempel aus eigenen Mitteln zu erneuen. Die verfalkten Säulen wurden weggeschafft, aber wesentlich muß der Bau berselbe geblieben sein, denn er wird immer noch seinem Urheber Chersiphron, und nicht seinem Hersteller Dinofrates angerechnet 878).

Auf einem Unterbau von zehn Stufen erhob sich der Tempel und Aufriß mit acht jonischen Säulen in der Giebelfront, und fünfzehn in den Flanken. Diese Säulen = Umrahmung des Tempelhauses war doppelt. Hundert sieben und zwanzig Säulen, heißt es, waren von Erösus und anderen Königen gestiftet worden und müssen untergebracht werden. Der doppelte Rahmen der sechzig Fuß hohen Schäfte verbraucht davon seche und siebenzig. Die anderen vertheilen sich in die Vor= und Ruck= halle der Celle und in den inneren Raum der Celle selbst. Dort, wie

schon die Größe des Hauses es erfordert, war eine innere Säulenstellung, die eine Gallerie und eine zweite, noch kleinere Säulenstellung trug, um Decke und Dach zu stüßen. Decke und Dach, die von Cedersholz waren, haben wir vollskändig geschlossen zu denken, denn die Posse von einem sogenannten Hypäthraltempel, d. h. einem Tempel, dessen Dach ausgeschnitten ist, um das Innere zu erleuchten, werden wir heutzutag hoffentlich über Bord werfen dürfen 874).

Der Mythus rom Sppathraltempel.

Der ganze Mythus von einem solchen Tempel beruht auf einer misverstandenen, allerdings an und für sich schon höchst albernen Stelle ım Vitruvius. Der römische Architekt hielt für passend, aus einigen unvollenbeten Tempeln, die fein Dach hatten und auch keine Aussicht, Eines zu erhalten, eine eigene Gattung zu machen, die er Hypäthrus, "unter freiem Himmel" nennt. Das ift genau so klug, als ob wir unsere gothischen Dome eintheilen wollten in solche, an denen beide Thurme, in solche, an benen nur einer, und in solche, an denen gar feiner ausgebaut ist. Ein folder Hypathrus, fagt er, habe Säulenstellungen im Innern und habe außen zehn Säulen in Front 875). Wir hätten also von vornherein das Recht, alle Tempel auszuschließen, die, wie unser Artemistempel, nur acht und nicht zehn Säulen in Front haben. Aber Vitruvius führt in den nächsten Zeilen als Beispiele vom Hypäthrus zwei athenische Tempel an, von denen der eine zehn, der andere acht Säulen habe, schlägt also mit dem letteren Tempel seiner eigenen Regel in's Gesicht. In Rom, sagt er, sei kein solcher Hypäthrus. Wenn also sämmtliche Tempel Rom's ihr Dach nicht aufschnitten und ihr Inneres in so schrecklicher Finsterniß ließen, so ift das ein gewisser Trost auch für die Tempelfinsterniß in Griechenland. Diese hat allerdings stattgefunden. Reine einzige von den unzähligen Abbildungen alter Tempel auf Münzen oder Marmortafeln zeigt eine solche Deffnung im Dach. Keine einzige Zeile in der alten Literatur weiß etwas bavon, sehr viele Zeilen schließen die Möglichkeit aus 376). Gleichwohl hat man keinen Anstand genommen, diesen unglücklichen Dachausschnitt als Lehrsatz fortzuschleppen, und in den architektonischen Prachtwerken aller Sprachen sehen wir ohne Ausnahme alle größeren Tempel mit aufgeschnittenem Dach. Dieses anerkennenswerthe Streben für Erleuchtung hat leider für die alten Tempel manch entschiedene

Schäben im Gefolge. Das Loch mare höchst unpraktisch, schon ber Schäße wegen, die der Tempel verwahren soll. Gerade hier beim Tempel von Ephesus bemerkt Strabo: Wer würde auch sein Geld unter freiem Himmel niederlegen? Er will nämlich beweisen, daß der Tempel, nachdem sein Dach verbrannt war, feine Schäße mehr ents halten haben kann, und somit die Beschuldigung ungegründet sei, daß die Ephesier aus hier niedergelegtem persischem Geld die Wiederherstellung bestritten hätten. Das kolossale Bild der Göttin, wie es die Münzen in der Abbildung des Tempels sehen lassen, war von Ebenholz, Gold und Elfenbein 877). Daß einem solchen Bild, das in der Mitte der Celle steht, die Hagel- und Regenstürze des freien Himmels, sowie die Eulen und Fledermäuse, die mit Jubel hereinstürmen würden, suträglich seien, hat selbst kein Vertheidiger des Hypathraltempels behauptet. Man versucht darum gewöhnlich, die unglückliche Dachöffnung mit kostbaren Decken zu schließen. Auch der Tempel zu Ephesus hatte seinen Vorhang, und es wird ausdrücklich bemerkt, daß er emporgezogen, und nicht, wie in Olympia, herabgelassen wurde 378). Er hat also keinen Zweck, als zeitweis das Tempelbild dem Anblick zu ents ziehen, nicht aber eine Dachöffnung zu sperren. Ein solcher Vorhang war allen ägyptisch en Tempeln eigen und wurde von dem hymnensingenden Priester weggezogen, um die Hieroglophe des Götternamens, irgend ein lebendiges heiliges Thier, zu zeigen 879). Der ägyptische Tempel war dunkel, und der hellenische wird sich bequemen mussen, Tempel. auch einigermaßen dunkel zu sein. Uebrigens reicht eine Riesenthür, wie die zu Ephesus, von drei und dreißig Fuß Spannungsweite, selbst wenn sie noch einige Säulenreihen vor sich hat, aus, um ein ausreichendes Dämmerlicht zu verbreiten. Ob die fünftigen Kunstwerke, die in den Tempel kommen konnten, z. B. der Alexander des Apelles mit dem Blit in der Hand, alle die gunftigste Beleuchtung haben würden, das konnte bei der Anlage des Tempels nicht in Betracht Uebrigens gab es zu Ephesus, vom Tempel getrennt, einen eigenen Gemäldesaal 389). Wir begreifen nun auch, warum alle Tempel - sich nach Often wenden, und ihr großes Thor der aufgehenden Sonne Es war am Morgen, daß man den Tempel hell brauchte. öffnen. Bei den kleineren Tempeln, die im Innern keine Säulenstellung

haben, ist noch Niemanden, der einigermaßen bei Bestinnung wäre, einzefallen, das Dach auszuschneiden. Wenn für den steineren Tempel aber die kleinere Thür ausreicht, dann reicht für den größeren die um so viel größere Thür. Rurz, wir haben allen Grund, das abscheuliche Loch, das aber unsere Schwärmer für die Philosophie der Schönheit im hellenischen Bau niemals gestört hat, zuzudecken, und den geraden Dachsirst von vorn die hinten durchzuziehen. Mancher hat sich schon redlich den Kopf zerbrochen über die Räthselhaftigkeit zener Dachöffnung. Daß aber die ganze Sache, um die man sich streitet, gar nicht eristirt — diese Ueberzeugung ist hier wie in anderen Fällen, die einzige Lösung.

Noch Manches Außerordentliche wußte man von diesem vollkomsmensten Bau sonischen Stils zu erzählen. Bon den Säulen waren sechs und dreißig, sede aus einem Stück. Die Treppe im Innern auf's Dach, d. h. zwischen die Decke und das Dach, also einen nensnenswerth großen Raum, wenn wir ihn nicht mit Hypäthralideen zersschneiden, bestand aus einem einzigen Weinstock. Die Thüren waren von Cypressenholz, und zu Plinius' Zeit, vierhundert Jahr nach ihrer Einsehung, noch so neu und glänzend wie zuvor. Der weiße Marsmorblit des Tempels von außen, ohne Zweisel auch in den Schmuck von Gold und Farben gefaßt, war so bedeutend, daß die Fremdensührer ihre Fremden mahnen mußten, die Augen zu schonen 381).

Und wo ist der Tempel hingekommen? Rachdem die Gothen ihn Bernörung vollends geplündert hatten, warf ihn ein Erdbeben nieder, troß der Borsicht, mit der man ihn absichtlich in den Sumpf, und zwar auf ein kunstliches Lager von Kohlen gegründet hatte. Das spurlose Bersichwinden erklärt sich aus der Brauchbarkeit seiner kostdaren Säulen und Quader. Sie wurden zum Bau der Sophienkirche nach Konstantinopel gebracht 1882) und haben vielleicht noch zum Bau der Marmors moschee in Aisaluk gedient. Manche Riesenwerke sind übrig, stehen aber namenlos, weil sie keine Literatur mehr hinter sich hatten, und lassen wieße, stehen wir erschüttert, obgleich er verschwunden ist. Die Eos, heißt es, konnte nichts Göttlicheres und Reicheres sehen 1885).

Von dem was übrig geblieben im Bereich des alten Ephesus, Thurmbau ist wohl dieser Thurm, vor dem wir Platz genommen, dieses soges gewölbe. nannte Gefängniß bes h. Paulus, das Beachtenswertheste 384). Es ist der Thurm, der auf dieser seiner Vorhöhe des Koresus uns schon vor dem Eintritt in die Ebene durch die Thalöffnung des Ranstrus sichtbar wird. Seine Gewölbe sind keilgewölb, sondern Schiebgewölb, gang ähnlich wie bei einem Thurm, ben wir auf der Insel Andros kennen 885). Beiderseits hat es die Ge= stalt des aus wagrechten Ringen geflochtenen Bienenkorbs. Der hie= sige Thurm gehört zur Mauer des Lysimachus, die hinter ihm auf der schmalen Kante des Koresus läuft und viele ähnlich viereckige Thurme aufnimmt. Es gibt auch Pforten dort oben, die von außen schmal, nieder, vierecig, durch einen wagrechten Steinbalken gebeckt werden, nach innen aber in erweiterter Breite jur Spiß= bogenwölbung ansetzen 386). Der Bogen ist auch dort kein Reil= bogen, sondern wird durch die vorschiebenden Blöcke gebildet, ist aber nicht vollendet, sondern gleichfalls durch einen wagrechten Deckstein abgeschnitten. Wenn der Bogen in die Dicke dieses Decksteins sich noch hineingrübe, um seinen Schwung zu vollenden, und wenn der ähnlich ansetzende Thorweg in der Mauer von Pteria es ebenso machte, dann würden sie an die Thorwege des Königs Sethos zu Abydos in Aegypten erinnern 887). Solche Ansate zum Runds ober Spits bogen finden sich öfter in hellenischen Bauten, aber immer nur als Einschnitt in die wagrechten Quaderlagen, d. h. durch über einander vorschiebende Steine gebildet, niemals durch Keilfügung. Das Keilgewölb, wenn auch bekannt, ift unbeliebt. Man erträgt es nicht, die wagrechte Flucht der Quaderfugen durch die verschiedenartige Richtung der Keilgewölbfugen zu unterbrechen. In den Mauern von Afsos, jener Stadt, die uns die ältesten borischen Tempelformen geboten hat, ift das Hauptthor nischenartig von außen spit gewölbt, in der Mitte wagrecht gedeckt, und von innen abermals nischenartig freisgewölbt 388). Aber Beides, Runds und Spisbogen, wird nur durch vorschiebende Steine gebildet, ganz wie im Tantalusgrab bei Smyrna. Rebenthor zu Assos ift gleichfalls nischenartig durch vorschiebende Steine, aber nicht zu einem Rund- oder Spisbogen, sondern zu einer Dreie cform ausgebaut. Nur die Spise des Dreiecks ist wieder durch einen Duerblock, so wie hier in Ephesus die Bogenhöhe, abgeschnitten und unterdrückt. Ausgesührt sindet sich das ganze Dreieck als Ersat des Bogens z. B. über dem Eingang des Theaters von Jassos), einer Stadt, die wir südwärts auf der karischen Küste sinden werden. Dort ist die pyramidal geneigte Thüröffnung durch einen Duerbalken gedeckt, und darüber lassen die sich entgegentretenden Blöcke eine dreieckige Deffnung. Ebenso sahen wir's am Eingang von Agamemnon's Grad zu Mysene. Aber Alles das schließt die Kenntniß des Keilgewölds nicht aus, und wir werden uns nächstens an passendem Platz reiche Beispiele auch von dieser Artisammeln 300).

Vorerst sehen wir uns in Ephesus' Umgegend um. Die Stadt war umgeben von einem reichen Kranz bedeutsamer Städte. Fast alle waren bei Ankunft der Jonier schon vorhanden und wurden den älteren Racen, Karern, Lydern, zum Theil in Verzweiflungskämpfen abgenommen. Der hohe Berg ber Insel Samos ift zwar von hier aus nicht mehr sichtbar, sondern hat südwestwärts sich hinter den Koresus geschoben. Aber gegenüber, das nördliche Randgebirg der Ebene, sehen wir weit westwärts in die schimmernde See hinausrucken, um den Golf von Ephesus zu bilden. Noch im Hintergrund des Golfs, am Unfang dieser mächtigen Gebirgshalbinsel, die ihn nach Rorden beckt, Riaros lag Klaros, ein vorhellenischer, und zwar fretischer Orakelort des Ein Mann pflegte bort in eine Grotte zu steigen, von bem flaren Wasser zu trinken und antwortete dann in Versen 391). Die Grotte ift noch vorhanden, aber durch abgesetzte Tropfsteinmassen hat die Quelle sich selbst den Weg versperrt. Ein jonischer Tempel, von dem noch Reste vorhanden sind, stand dort auf der Hochstäche über dem Meer 392). Landeinwärts, an demselben kleinen Ruftenfluß, lag Rolophon. Rolophon, einst eine glanz- und machtvolle Stadt mit gefürchteter Reiterei. Aber Lysimachus hat die Einwohner in sein neuerbautes Ephesus verpflanzt, und hat es mit den Einwohnern der zunächst folgenden Stadt Lebedos ebenso gemacht 898). Bon Kolophon ift nichts mehr übrig. Um so größer ift die Trümmerstätte von Tevs, in einer Bucht der mittleren Südfüste jener großen Gebirgshalbinsel. Teos, auf einer Landzunge gelegen, hatte einen Hafen vor und hinter

sich, von denen der erstere nicht mehr brauchbar ist. Das Theater öffnet sich nach Süden mit großartiger Aussicht über Bucht und Golf nach Samos. Vom sechssäuligen jonischen Bakchustempel liegen die großen Trümmerstücke noch bicht auf einander 894). Sein Baumeister war Hermogenes, dem wir später zu Magnesta im Mäanderthal wieder begegnen werden. Es heißt, er habe die dorische Bauart für ungeeignet zum Tempelbau erklärt und das schon zuges richtete Material geändert, um dem Bakchus einen jonischen Tempel zu bauen 895). Wir haben gesehen, daß der sogenannte dorische und jonische Bauftil durchaus nicht einer Gegend oder einem Nationalgeift angehören, sondern daß beide Stile bei den Phönikern von jeher im Gebrauch waren, also zur freien Auswahl vorlagen. Zu Teos sind noch manch andere Tempelstätten, sowie die Mauern und Thürme in Quaderbau erhalten. Der ehemalige Stadtboden bis zu dem Sumpf im Often ist in Fruchtfelder und Olivengärten getheilt, und wird von einem rudwärts liegenden türkischen Ort aus bebaut. Weiterhin erstreckt sich diese vielgebuchtete Gebirgshalbinsel, welche den Golf von Ephesus von dem Golf von Smyrna trennt, bis zur Meeresgasse, gegenüber der Insel Chios. In diese Gasse oder diesen Inselsee zwischen beiden schaut Erythrä hinab, die Rothe, von der rothen Erythrä Trachytfelsmasse so genannt, auf der das Theater und die Akropolis sich über die kleine Ebene erheben. Mauern, die über Ebene, Thal und Felshügel steigen, umgürten noch die alte Ortslage 896). Dort zu Erythrä war ein Heraklesbild, das auf wunderbare Weise aus Thrus auf einem Floß angetrieben war. Es blieb aber an dem Vorgebirg hängen, das von Süden her die Bucht von Ernthrä umfaßt, und man vermochte es erst vom Plat zu bringen, als die Frauen ein Seil von ihrem Haar flochten. Dieses Heraklesbild, sagt Pausanias, ift rein ägnytisch und gleicht weder dem äginetischen, noch dem altattischen Stil 897). Wir werden später sehen, daß der altattische Stil eine Fortbildung des assatischen, und der äginetische eine Forts bildung des ägyptischen ist. Beiden also kann man das Altägyptische wieder entgegensetzen.

Wir wenden nach der andern Seite, also landeinwärts. Wo die Mauer des Lysimachus vom Berg Prion durch das einst mit Gebäuden Braun, Geschichte der Kunß. II. Band.

erfüllte Thal zum Koresus hinaufsteigt, südostwärts von unserem

Standpunkt, muß das Thor von Magnesia gestanden haben. Auf dem Weg vom Artemistempel zu jenem Thor, sagt Pausanias, sah man bas Grab bes Stadtgründers Androklos, der im Kampf mit den Karern gefallen war. Ein Mann in Waffenrüstung stand darauf \*98). Magnefia Magnesia, wohin dieses Thor schaute, jenseits dieser südöstlichen Berge, heißt bei den Alten Magnesta "am Mäander", obgleich es noch fern vom Mäander selbst liegt. Es mußte unterschieden werden von Magnesia am Sipplus, das wir bereits kennen. Magnesia am Maander hatte einen berühmten Tempel der Artemis Leukophryne, die genau wie die ephesische abgebildet wird 899). Jener Tempel war von hermogenes, dem Erbauer des Bakchustempels in Teos, und ftand dem ephesischen Heiligthum zwar an Größe des Hauses und an Menge der Weihgeschenke nach, wie Strabo meint, übertraf ihn aber weit an Ebenmaß und sinnreichem Schmuck. Dieser Tempel, sagt Vitruv, sei der erste Pseudodipteros gewesen 400), d. h. eine Celle, die in einem einfachen Säulenrahmen steht, diesen aber nach vorn, hinten und beiden Seiten soweit hinausschiebt, daß noch ein zweiter Säulenrahmen, wie beim wirklichen Dipteros, innerhalb Platz finden könnte. zweite innere Säulenfaum ift weggelassen, um Raum zu gewinnen, Geld zu ersparen, während für den äußeren Anblick nichts wesentlich verloren geht. Wenn dieser Tempel von Magnesta, über den Hermogenes selbst eine Schrift hinterließ, ein Fortschritt sein soll gegenüber den wirklichen Dipteren oder doppelt geflügelten Tempeln, wie sie zu Ephesus und Samus standen, so muß er jünger sein als diese. Wenn er aber der erste Pseudodipteros ist, und also an Alter auch den pseudodipterischen Tempeln von Selinunt, falls diese in Rechnung gezogen sind, vorangeht, so muß er immer noch hoch im sechsten Sahrhundert stehen. Das Verlangen war groß, einen so gefeierten Bau näher kennen zu lernen. Man fand die Stätte von Magnesta, jenseits dieser Berge im Südosten, in einer fleinen Seitenebene des Mäanderthals. Der Ort ist alt und ruhmreich. Magneten, die früher in Thessalien am Pelion gewohnt, und dann versucht hatten, auf Kreta Fuß zu fassen, sollen nach ihrer Vertreibung von dort ihn gegründet haben 401). Im stebenten Jahrhundert wurde diese am weitesten landeinwärts liegende Stadt von den Trerern, einem von den Küsten des schwarzen Meers hereingebrochenen Bolk, vernichtet, und in Hellas viel beklagt. Der Tempel des Hermogenes gehört der späteren, von den Milestern erneuten Stadt. Aber auch er ist in einem Erdbeben undekannten Datum's untergegangen, und die Architekturstücke, die von einer leidensvollen französischen Erpedition aus dem versumpsten Feld hervorgezogen wurden <sup>402</sup>), verrathen die Arbeit der römischen Kaiserzeit. Am schlechtesten ist der lange Skulpturfries, Amazonenkämpse darstelslend, der sest im Louvre steht, und um dessentwillen die ganze Unternehmung geschah. Mit seiner sehlerhaften und rohen Zeichnung und Aussührung paßt er in die Zeiten Julian's, der die alten Heiligthümer wieder herstellen ließ <sup>408</sup>). Ein dorischer Säulenhof umschloß den Tempel und mit ihm das Grab der Leufophryne, einer zu Magenesta einheimischen Heroïne, welche in die Figur der Artemis als Arstemis Leufophryne überging.

Wir verlassen hiermit den Thurm oder das Gefängniß des heiligen Paulus, das uns zum Nachtlager dienen konnte, und gehen über die südwestlichen Höhen, um den heutigen Hafen- und Handelsplat Skala Nova zu erreichen. Unterwegs begegnen uns die Reste einer Wasser= leitung. Sie kommt von Orthgia, einer frischen Gebirgsschlucht bei Ephesus. hinter Sfala Nova, wo einst ein herrlicher Cypressenhain war, am Fluß Renchrius. Dort fand die Niederkunft der Leto statt, und auf dem Berg dahinter standen die Kureten, um durch ihr Waffengeräusch die nachstellende Hera zu erschrecken oder abzulenken 404). Wir werben eine solche Niederkunftstätte der Göttin noch an mancher Station sinden, wo der Kultus ihrer Kinder heimisch geworden. Die große astatische Mondgöttin Artemis ist also hier bereits in das Kind oder Pflegekind der ägnptischen Leto, als Schwester des Horus-Apollon, übergegangen. Die Stiftung muß, so gut wie die Apollondienste zu Delos, Klaros und Milet, eine kretische sein. Jest findet man in jener Schlucht ein griechisches Kloster, Platanen, Pappeln und die Quellgrotte 405). Wir berühren den Strand bei den Ruinen von Ph= gela, das von zurückgebliebenem Kriegsvolk Agamemnon's gegründet sein soll 406), und kommen, abermals über Höhen, in die Gärten von Skala Nova hinab. Dieser größte Handelsplat der Küste südlich von Smyrna, wird es an einem Schiff nicht fehlen lassen, um nach dem vor uns liegenden Samos in See zu gehen.

Auf dieser Fahrt bleibt zu unserer Linken die kleine Ebene von Banionium. Tschangli, einst das Panionium. Sie ist dort, wo der Bogen der Bucht an den Fuß des westwärts gegen Samos hinausrückenden Vorgebirgs Myfale anschließt. Der Ort selbst verräth nichts mehr von der Bedeutung des Plates, wo die Vertreter der jonischen Städte einst zusammenkamen, um dem Poseidon gemeinsame Stieropfer zu bringen. Poseidon war der Gott von Helike, einer später im Golf von Korinth versunkenen Stadt von Achaia, der alten Heimath der Jonier, und von dort wurde der Tempelplan bezogen. hier ist der Tempel verschwunden 407). Wir gehen durch den sogenanns ten kleinen Boghaz, die schmale Meeresgasse zwischen der hohen Samos und Kap Mykale. Sonft mußte man wohl Acht haben, ob nicht aus einer Schlucht des waldigen Mnfale eine Räuberbarke hervorlenke und mit angestrengter Ruderkraft den Vorbeifahrenden zu erreichen suche. Bei Gelegenheit fann es immer wieder vorkommen. Wir gehen an der Südostfüste von Samos vor dem fleinen, versandeten Hafen, genannt Tigani, hinter bem die verlassene Stadt und Burg von Samos sich erhebt, vorbei, und landen bei einigen Magazinen am Strand, halbwegs zwischen der einstigen Stadt und der einfamen Säule des Heratempels. Eine heilige Straße führte längs des Ufers von der Stadt nach jenem über eine Stunde entfernten Tempel. Landeinwärts breitet sich eine Ebene, mit Weingärten bedeckt, bis hinauf zum Städtchen Chora am Fuß der Berge 408).

Etabt Samos.

Zuerst wenden wir zu den Ruinen der alten Stadt um. heilige Straße war mit Grabmälern bezeichnet, von denen noch Trümmer vorhanden sind. Darunter war das Grab des Leontichos und der Rhabine, eines samischen Liebespaars, das aus Eifersucht in Korinth Unglückliche Liebende pflegten hier an dem Denkmal ermordet wurde. zu beten und Gelübde zu thun 409). Bon ber Stadt selbst, die sich land= einwärts gegen einen hohen Rücken lehnte, ist namentlich noch die ganze Ummauerung zu verfolgen. Diese Mauer, zumeist aus Poly= frates' Zeit, und meist aus wohlgefügten Marmorquadern und mit vielen Thurmen verstärft, umfaßte nach Often eine fleinere Burgplatte,

zog im Rücken oder im Norden der Stadt auf jenen höheren Ramm und stieg von dessen höchstem Punkt rechtwinklich gegen die See herab. Längs der See stand sie großentheils auf Tonnengewölben 410). Kellenische Lonnen. Zahlreiche Gewölbreste finden sich auch im Innern der Stadt. hatte lange Zeit große Scheu, einen eigentlichen Gewölbebau ber älteren griechischen Zeit zuzuschreiben, zumal da eine alberne Rotiz bei Seneka die Erfindung des Reilgewölbs erst dem Demokritos im fünften Jahrhundert aneignet 411). Aber in Aegypten, Babylon, Niniveh war das Backsteingewölb von unberechenbar alter Zeit her üblich, und nach dem, was wir bereits gesehen, fann dem einen Ende der Welt nicht vorenthalten bleiben, was das andere besitzt. In der That besteht die Grabkammer des Aias in seinem hohen Hügel am Hellespont aus einem Reil= und Tonnengewölb 412). Die Platform des von Pisi= stratus begonnenen olympischen Zeustempels zu Athen ruht auf parals lelen Tonnengewölben 418). Daß diese Gewölbe aus Pisistratus' Zeit stammen, wird uns um so glaublicher sein, wenn wir die altphönikischen Reilgewölbe unter dem Tempel von Baalbek 414) und die vielleicht theilweis auf Salomo selbst zurückreichenden Gewölbe unter der Tempel= terrasse von Jerusalem bedenken. Aristophanes spricht bildlich von Wortgewölben 415), und unter den Sitreihenflügeln des althellenis schen Theaters von Sikyon sind wirkliche Gewölbe von ganzem Stein 416). Der Boden des Aeskulaptempels auf der Burg von Per= gamum ruht auf fünf parallelen Tonnengewölben 417), und der Tempel von Aizani in Phrygien, auf den wir später noch zurückkommen mussen, hat gleichfalls eines unter sich — Gewölbe, die natürlich auch zur Aufbewahrung von öffentlichen und Privatschätzen dienten 418).

Durch den Hof eines im letten Krieg erbauten, jett ruinenhaften Raftells, kommen wir zu dem kleinen, versandeten Safen und spähen bafendamm. unter das Wasser nach dem Blockdamm, den herodot als ein Wunderwerk der Insel nennt 419). Er ist gewaltsam zerstört und reicht nur noch bis zu sechs Fuß unter dem Wasserspiegel herauf. Vormals war er von unten auf etwa vierzehn Klafter hoch — nicht ganz die Höhe, welche Herodot ihm zuschreibt. Nach der unglücklichen Reigung, die wir nun einmal haben, denken wir, wenn von Dammbauten die Rede ift, zuerst an die Stadt Thrus zurück. Dort hatte bereits König

Hirom die seither im Erdbeben verschwundene Melkarthinsel durch ungeheure Aufschüttungen mit der alten Inselstadt verbunden, und am Südende der heutigen Halbinsel läßt sich unter dem Wasser ein riesenshafter Damm gegen siebentausend Fuß weit verfolgen 420). Er sollte offenbar, außerhalb des nach Süden gewandten, geschlossenen, sogenannten ägnptischen Hafens zu Thrus, noch eine geschützte Rhede schaffen.

Zunnel bee Eupalinus.

Ein zweites Wunderwerk war nach Herodot der Tunnel des Eupalinos. Ein Berg, hundertfünfzig Klafter hoch, sei sieben Stadien weit durchbohrt worden, um eine starke Quelle durch ihn hindurch nach der Stadt zu führen. Der Gang war acht Kuß hoch und breit und hatte die Röhrenleitung in einer Rinne, die drei Kuß breit und 20 (?) Ellen tief war. Zener Berg kann kein anderer sein, als der hohe Burgrücken, den wir vor uns haben und an dem die Stadt sich hinausbaute. Der Quell befindet sich jenseits bei der S. Johann's Kapelle, und dort wurde neuerdings auch der Ansang der Leitung selber aufgedeckt <sup>421</sup>). Sie besteht aus parallelen, oft aus der Lage gedrückten Quadermauern, die durch andere Blöcke wagrecht gedeckt sind. Auch die großen Thonröhren fanden sich vor. Weiterhin kommt zuweilen gewölbt geschnittener Fels, aber so verstopft, daß nicht weiter vorzus dringen war. Der eigentliche Tunnel mit Maaßen, wie Herodot sie angiebt, ist nicht erreicht worden.

Man wird uns erlauben, sogleich wieder an ähnliche Wasserwerke im inneren Assen zu erinnern. Wir berufen uns nicht auf die Werke der fabelhaften Semiramis, die den Berg Elvend bei Ekbatana soll durchbohrt haben (1922) — denn davon hat sich noch nichts vorgefunden — aber auf den Tunnel bei Nimrud in Niniveh, der einen Theil des Zabsusses in die Ebene von Nimrud zu teiten hatte (1922). Das größte aller derartigen Werke gehört einer süngeren Semiramis, der großen Zenobia an. Wenigstens versichert man heute noch im Gedirg von Damaskus, am Eingang eines Tunnels über dem Baradassen fei eine Königstochter gewesen, die das graben ließ, um den mächtigen Fidsche quell fünf Tagereisen weit nach Tadmor zu führen. Wenn wir diesen Fidschequell uns betrachten, der mit furchtbarer Gewalt als ganzer Strom aus dem Gedirg hervorbricht und jest

in den Barada und mit ihm nach Damaskus hinabschießt, so bezweiseln wir nicht, daß diese Gewalt auch durch die ganze Wüste die Tadmors Palmyra ausreichen konnte. Bereits ist der nun trockene Tunnel neun Stunden weit verfolgt worden <sup>424</sup>). Die ganze Richtung kennt man nicht, aber bei Palmyra sieht man oberirdisch eine Wasserleitung wieder erscheinen, ohne zu wissen, woher sie kommt.

Ein brittes Wunderwerk nach Herobot war der große Herasteitempel. tempel, der größte von allen, die er kannte. Wir mussen in der Rich= tung der alten heiligen Straße durch das theilweis versumpfte Land zuruckehren, um die mehr als eine Stunde von der Stadt ents fernte Tempelstätte zu erreichen. Jener Bau ift höchst ehrwürdig, da er an Alter dem ephesischen Tempel noch vorausgeht. Begonnen wurde er von dem einheimischen Architekten Rhökus und fortgesetzt von Theodorus, demselben, der den Ephesiern den Rath gab, ihren Tempel auf ein Bett zerstoßener Kohlen zu gründen 425). Er hat auch eine Schrift über den Heratempel hinterlassen, die dem Vitruvius noch vorlag. Was er schrieb, kann, nach der wunderlich beschränkten Vorstellung unserer fritischen Schulen über das Alter und den Gebrauch der Schreibekunft und der "Prosa", höchstens ein Plan mit einigen Zahlenangaben gewesen sein. Da wir aber aus demselben Vitruvius wiffen 426), daß auch Chersiphron und Metagenes, die Erbauer des ephesischen Tempels, und Hermogenes, der Erbauer der Tempel von Teos und Magnesta, über ihre Werke schrieben, deßgleichen Ph= thios, der den Tempel von Priene erbaut, nicht minder als später Ift in os über seinen Parthenon, so unterfangen wir uns allerdings, in so alter Zeit, gleichzeitig mit König Crösus, eine ganze Architekten = literatur für möglich zu halten. Wer einen so großen Plan bis in alle Einzelheit zu berechnen weiß, und sich der Unterschiede von den Rachbarbauten in dieser Zeit des Wetteifers bewußt ist, der wird auch im Stande sein, fich des Breiteren barüber auszusprechen. Auch das mals dürfte ein Architekt nöthig gehabt haben, sich für weitere geneigte Aufträge zu empfehlen.

Eine einzige Säule steht noch aufrecht auf der erkennbaren Höhen, Die erhaltene platte, die den Tempel über den flachen, sumpfigen Grund trug 496.b.). Ihr Durchmesser beträgt mehr als sechs Fuß, also eine Stärke, die der

gefeierten Größe des alten Baues entspricht. Wir zählen noch zwölf Trommelftucke, sämmtlich mehr ober minder übereinander verschoben und aus der senfrechten Linie gerückt. Es heißt, die Türken hätten einst mit Kanonen darauf geschossen, weil sie glaubten, im Innern sei die Säule von Gold. In der That ist die Säule von der Seeseite her zersplittert, und würde noch bedeutender gelitten haben, wenn sie Hohls streifen hätte, und die Rugeln, wie beim Parthenon, sie darin hätten fassen können. Ein Kapitäl ist nicht mehr vorhanden. Aeltere Abbildungen zeigen ein Stück von einem solchen am Boden liegend, und stellen es wieder her, aber nur als Eierring und ohne Voluten. Wir glauben nicht, daß diese Herstellungen zuverlässig genug sind, um eine ganz neue und unerhörte Art, jonische Kapitäle ohne Volute, baraus beziehen zu dürfen, und nehmen an, daß die Voluten vorhanden waren. Das verstümmelte Fußgestell ber Säule, jest tief in Schutt begraben, ift um seiner alterthümlichen Form willen uns besonders merkwürdig. Es besteht aus einem schwellenden Pfühl mit wagrechten Hohlstreifen, ganz wie die Säulenfüße zu Pasargada und Istakhr 427). Hier aber ruht dieser Pfühl noch auf der Mitte einer hohen Rundplatte, deren Profil aber nicht, wie an dem Pfühl, auswärts, sondern einwärts geschweift ist, und gleichfalls von wagrechten Hohlstreifen gekerbt. Das ift die älteste und einfachste Art, bevor diese zwei getrennten Theile eines Säulenfußes, Pfühl und Platte, zu einem innigeren Ganzen gebildet wurden. Einen ganzen Tempelplan herzustellen, fehlen die Mittel, würden aber bei geringer Ausgrabung sich ergeben. Aller offenliegende Baustoff, ein gelb und grauer blätteriger Marmor, ist weggeschleppt, um Weinbergsmauern und Magazine, wie sie auch hier in der Nähe stehen, zu bauen.

Die bera von Samos.

Das älteste Kultusbild war eine Holzsigur von Smilis aus Alegina, der ein Zeitgenosse des Dädalus heißt. Wenn wir nach Absbildung auf Münzen schließen dürfen, so stand sie in faltenreich gespreizetem Gewand, dem Hochzeitgewand, und wurden ihre ausgebreiteten Hände, wie beim Tempelbild in Ephesus und Magnesia, durch schiefe, von den Füßen ausgehende Stäbe gestützt 228). Wir haben den Begriff der Hera bereits auf Kreta zu erschöpfen gesucht, wo sie ihre Hochzeit mit Zeus an einem Bach bei Knosos seiert, und sind dieser Feier auch

in Argos, wohin ste aus Kreta fam, wieder begegnet. Auch hier in Samos fand die Hochzeit mit demselben scenischen Apparat von Brautgrotte, Zweigbett, Verjüngungsbädern zc. statt, und ist offenbar gleichfalls kretische Stiftung. An der trockenen Bachrinne, gleich hinter dem Tempel, dem Fluß Imbrasos, sollte Hera unter einem Agnuskastusbaum sogar geboren sein. Man zeigte diesen Strauch oder Baum, den ältesten der Bäume Griechenlands, noch in später Zeit, und immer noch grünend, bei dem Tempel 429). Diese Agnuskastus oder Keusch-Lammsträuche mit ihren bläulich weißen Blüthentrauben füllen setzt noch, vereint mit dem Oleander, das Bett des Gießbachs an.

Mit der Zeit wurde der Tempel mit seinen Nebengebäuden ein großes Museum für Gemälde, und hatte einen Hof voll herrlicher Standbilder. Eine kolossale Erzsigur der samischen Göttin soll im Jahr zwölfhundert zu Konstantinopel noch vorhanden gewesen sein. Dann wurde sie von den Kreuzfahrern zertrümmert, um Geld daraus zu schlagen. Vier Ochsen sollen den Kopf kaum weggeschleppt haben 480). Es wäre kein Wunder, wenn Samos großartige Werke in Erz besaß, denn Rhöfus und Theodorus, die Erbauer des Heratempels, sollen zugleich den Erzguß erfunden haben. Erfunden? In der That, Erguß auf mit wunderbarer Genügsamkeit wird eine solche Nachricht ewig wieder-Weil Pausanias in Sparta eine eherne Bildsäule des Zeus Hypatos sah, die aus einzelnen, getriebenen Stücken zusammengenagelt war, und weil das älteste Gußwerk des Rhökus, eine Figur der Nacht beim Artemistempel in Ephesus, noch ziemlich roh war, glaubte er das Alter anderer, gegossener Figuren, z. B. einer Athene zu Amphissa, angeblich aus der trojanischen Beute, und eines Poseidon zu Pheneos in Arkadien, den Odusseus aufgestellt, läugnen zu bürfen 481). Aus demselben Grund müßten wir auch annehmen, daß Huram Abif von Thrus, der für König Salomo goß, seine ehernen Tempelfäulen nicht gegossen, sondern zusammengenagelt habe. Erinnern wir uns schnell an das eherne, von zwölf Stieren getragene Meer desselben Meisters, an das goldene Kalb, das die Kinder Israel bereits in der Wüste gossen, an die ehernen und goldenen koloss salen Götterbilder der Babylonier, an die eherne Jungfrau, die auf dem Grab eines phrygischen Königs lag 481.b.), dann wird Samos auf den

Ruhm ber Erfindung allerdings verzichten muffen. Als ein sehr altes Werf im Tempel von Samos nennt man das Weihgeschenk samischer Schiffer, die zuerst Tartessus erreicht und reichen Gewinn dort gemacht 489). Das geschah in der ersten Hälfte siebenten Jahrhunderts, also in der Zeit des Rhökus, und ihr Weihgeschenk kann allerdings aus der neueröffneten samischen Werkstatt hervorgegangen sein. Es bestand in einem ehernen Meer, das von drei auf den Knien liegenden, steben Ellen großen Kolossen getragen wurde — also abermals eine phönikische Idee. Auch die vorspringenden Greifenköpfe um den Rand, die entweder sich nach außen, oder in die Schaale hineinbeugen, sie erinnern an das phönikisch-etruskische Broncegeräth in dem großen Grab zu Care, wo solche Greifenköpfe auf beibe Arten vorkommen 488). Wenn Rhökus und Theodorus demnach auf das Recht der Erfindung verzichten müffen, so wissen wir kaum, ob es mit dem Recht ihres Zeitgenossen Glaukos von Chios, der das Löthen des Eisens soll erfunden haben, besser steht. Als denkwürdiges Werk von ihm wurde noch spät im Tempel zu Delphi der eiserne Untersatz eines filbernen Mischkessels gezeigt, beides durch König Alyattes von Lydien gestiftet. Jener eiserne Untersatz war in Gestalt eines nach oben sich verjüngenden Thurmes, die Seiten aber nicht geschlossen, sondern aus eisernen Querstreifen, wie Sprossen einer Leiter, verbunden. Die aufwärts laufenden Stäbe bogen zuoberst nach außen, um auf ihrer Biegung den Kessel zu tragen. Alles war ohne Stift und nur durch das Loth verbunden 484).

Bon Theodorus, Rhöfus' Sohn, ist wahrscheinlich ein jüngerer Theodorus, Telefles' Sohn, ein Resse des ersten, zu unterscheisden <sup>485</sup>). Bon ihm ist der Ring des Polyfrates, ein smaragdner Siegelring, den dieser würdig hielt, als Gegengewicht gegen unmäßiges Glück geopfert zu werden. Ferner ein silberner Mischkessel, sechshundert Amphoren sassen, den König Erösus nach Delphi schenkte, kein gemeines Werk, meint Herodot. Endlich der goldene Weinstock mit smaragdenen und rubinenen Trauben, und die goldene Platane mit reichem Blätterschmuck neben dem Thron der Perserkönige. Die erste Frage an Griechen, die von Susa heimkehrten, war nach dem Wunder des goldenen Weinstocks. Wir haben gesehen, das lang zuvor

im phönikischen Tempel zu Gabes ein goldener Delbaum mit smaragbenen Früchten stand 486).

Von Samos gehen wir, angesichts des steilen Mykale, wieder in See, um südostwärts die Küste von Milet, abermals einer fretischen Anlage, zu erreichen. Wir wollen aber den Boden der Stadt selber, der nichts mehr für uns bietet, nicht betreten, sondern einige Stunden südwärts landen, wo man zum großen Heiligthum der Milester, dem Tempel des didymäischen Apoll, hinaufgeht. Auf der Fahrt nach dort lassen wir das breite Mäanderthal, Maanderthal das Thal Milet's, südwärts vom Mykale, an uns vorübergleiten. Wer sollte glauben, daß dieses breite, unabsehbare Thal in historis scher Zeit noch Meerbusen war, auf dem man Seeschlachten schlug? Ein kleiner Felsenhügel erhebt sich mitten in der Ebene. Es ift die vormalige Insel Lada, bei welcher einst die dreihundert drei und fünfzig Schiffe der jonischen Rebellen der stärkeren phönikischen Flotte des Darius erlagen. In diesem Kampf hatte Milet achtzig Schiffe, Priene zwölf, Myus drei — alles Städte, die einst Seeftädte waren und deren Ruinen jett tief im Binnenland liegen. Die Ebene des einstigen Golfs, von den zahllosen Windungen des Mäander durchwühlt, erstreckt sich ostwärts längs des Südfußes des Mykale. Bon den Stufen dieses Gebirgs, tief landeinwärts, schaut Priene herab. Die Terrassenwände mit Stadtmauern und Thoren, Priene. Stadium und Agora sind übrig, und auf der höchsten Terrasse der große Trümmersturz von Quadern und hohlgestreiften Säulentrommeln, der den Athenetempel und seine Propyläen bezeichnet. Nur die furchtbar steile Akropolis steigt noch hoch darüber empor 487). Priene gegenüber vertiefte sich der Meeresarm als latmischer Busen in südlicher Wendung bis an den Fuß des Latmosgebirges, wo die Stadt Latmos, später Heraklea, lag. Dieser südliche Seitengolf ist noch vorhanden, aber als Binnensee, der salzige See von Baffi. Denn der Mäander hat den Kustenrand an der Deffnung allmählig vorbeigeschoben, und nur ein kleiner Flußlauf vermittelt noch die Verbindung mit dem Mäander selbst. Zu Strabo's Zeit war der vorrückende Boden des Mäanderthals noch dreißig Stadien hinter ober öftlich von Milet, zu Plinius Zeiten noch zehn, zu

Pausanias Zeiten war der See bereits geschlossen und Milet ersteilt. Noch später wurde die Insel Lada sestgelegt 488). Milet liegt auf der Südseite des Thals zwischen dem jezigen See und dem Meeresuser, also auf einer einstigen Halbinsel, die nach Nord und Ost von dem Golf umgeben war. Priene sieht man gegenüber im Nordosten jenseits des einstigen Golfs sich steil empordauen. Bon Milet ist nichts mehr übrig als ausgebreitete Trümmerhausen in der versumpsten und verpesteten Ebene, und ein ungeheures Theater, nach Süden schauend, in einem Hügel. Die gewöldten Gänge dieses römischen Theaters sind Ställe für die Schase und Kameele einiger elenden turkomanischer Hirten geworden 489).

Aus diesem nun Festland gewordenen Golf heraus gingen einst die Flotten der Milesier, um bereits vom achten Jahrhundert an im Ganzen gegen achtzig Koloniestädte zu gründen 440). Während sie ihre ganze Halbinsel, wie wir sehen werden, durch eine kolossale, fünf Stunden lange Mauer gegen die jährlich wiederholten Ver= wüstungen der lydischen Könige zu schützen wußten, bedeckten sie die Rüsten des schwarzen Meers mit ihren Handelsfestungen. haben die Mutterstadt überdauert. Auf einer Landzunge der klein= afiatischen Nordfüste, wo diese am weitesten nach Norden ausbaucht, nahmen sie das assyrische Sinope, und von dort ausgehend weiter ostwärts Trapezus. In der Propontis, diesem Vorsaal des schwarzen Meeres, wurde die Halbinsel von Cyzikus, die von Süden auf schmalem Fuß hineinragt, besetzt, und die gleichnamige Stadt auf diesem Fuß gegründet. Auch Abydos und Lampsakus auf dem Südufer des Hellesponts sind milesische Stiftungen. Wenn diese letteren Plätze nöthig find, um das Monopol des ganzen schwarzen Meeres für Milet zu sichern, wenn Trapezunt auf der Rüste der Chalyber, um dieser uralten Erz= und Silbergräber willen, liegt, so konnten die nördlichen Buchten und Flußmündungen des schwarzen Meeres Salzfisch, Honig, Getraide, Pelzwerk und Sklaven in Ladung geben. Am Eingang in die Bugmundung, unterhalb Rikolajef, lag das milesische Olbia, und am Eingang in's asow'sche Meer Pantikapaion, jest Kertsch. Was die Milester ben bortigen Skythen brachten, waren namentlich Wollstoffe. Allerdings waren

Phöniker und Karer auf jenen Wegen bereits vorausgegangen 411). In Milet selber gab es phönikische Geschlechter 428). Es ist das Tyrus der Griechen, und ist jener ruhmreichen Phönikerstadt übersraschend ähnlich nicht nur durch Industrie und Höndel nach weitsverzweigten Kolonien, sondern auch durch eine Tapkerkeit, die dem gemeinsamen Schicksal des Festlands sich niemals unterwerfen will, einem Alexander so wenig als den Persern. Richt geringer aber ist die Aehnlichkeit in den gräuelvollen Parteikämpfen zwischen Aristoskratie und Bolk. Darin war gleichfalls Tyrus vorangegangen. Zu Milet ließ der Pöbel die Kinder des Adels auf den Oreschtennen durch Ochsen zertreten, und der zurückgekehrte Adel ließ seinerseits die Gesangenen mit Bech bestreichen und verbrennen 448).

Wenn die Milesier ihre Nahrung aus der See zogen und sogar inselartig sich vom Festland zu sondern suchen, so war doch dieses Festland reich und nahrungsfräftig genug. Im Mäanderthal aufwärts lag eine Rette von Städten, die allerdings später erft ju Namen und Denkmalen gekommen sind, die wir aber im Vorübergehen nennen wollen, um eben die Nahrungsfraft dieses Thalbobens und des ephesischen in's Mäanderthal überbiegenden Handels = Cobeficher. wegs zu beweisen. Ephesus, wenig bedeutend zur See, war von jeher mehr des inneren Verkehrs beflissen. Es ist eben jene Karavanenstraße, die das Mäanderthal hinauf über Relana im südlichen Phrygien nach Often führt 444). Da kämen wir erst nach Tralles, einer Ruinenstadt auf der Hochfläche über dem heutigen Ardin Güzel Hissar, einer großen türkischen Marktstadt mit bäumebeschatteten Gassen 445). Weiterhin folgt Rysa, eine Ruinenstadt, die durch tiefe Schlucht getheilt und durch einen Brückenbogen, wie in Strabo's Zeit, verbunden ist 446). Rysa soll von jenem Lydier Pythios erbaut sein, der in Kelana das ganze Heer des Xerres bewirthete, und dem Xerres selbst zweitausend Talente Silber, d. h. fünf Millionen Gulden und vierhundert Myriaden, d. h. vier Millio= nen Goldstücke, Dareiken, anbot. Er soll seinen Reichthum durch Bergbau gewonnen haben. Derselbe hatte dem Darius bereits jenen goldenen Weinstock und die goldene Platane, des jüngeren Theodorus Werk, geschenkt 447). Weiter oftwärts in der Richtung auf Reland

folgen die öden Trümmerstätten von Laodicea, jest Esti Hiffar, und Hierapolis, jest Bambuk Kalessi. Das Lettere war eine große Bäderstadt. Die heißen Quellen arbeiten noch immer, und bilden durch ihren raschen Kalkabsatz unterhalb der Stadthöhe ganze versteinerte Kaskaben, die in ihren jüngsten Bildungen noch blendend weiß sind. Un Ruinen großer Theater, Stadien, Gymnasien, Säulenhallen und Paläste ist nirgends Mangel 448).

Die Säulen des didymäischen Apoll, auf die wir zusteuern, ein Wahrzeichen für die Schiffer, sind lange schon sichtbar, ehe man die Kufte erreicht. Wir landen beim Hafen Panormus, wo noch die alten Hafendämme und viele Säulen zum Anbinden der Schiffe aus dem Wasser ragen. Von hier führte einst die beilige Straße heilige Straße, auf der die Festzüge gingen, südöstlich, fast eine Stunde weit, zum Tempel hinauf. Der Boden ist felsig und ge= strüppbedeckt; zahlreiche Reste von Gräbern säumen die Straße. Was uns aber vor Allem fesselt, sind jene alterthümlichen, über lebens= großen Sitbilder, die weiter hinauf sich reihenweis zur Rechten des Weges finden. Durch den Hang der Feldhöhe sind sie vom Rücken her bis an und über die Knie verschüttet. Die Köpfe fehlen, die Arme ruhen auf der Lehne ihrer sehr massiv gebauten Stühle. Gekleidet sind sie in ein langes, einst wellenförmig gefälteltes Unter= gewand, mit umgeschlagenem Manteltuch. Wegen der langen Kleider heißen sie bei den Bauern "die Mädchen" und erinnern in der That an ein ähnlich kopfloses Sitbild, wenn auch von vorgerückterem Stil, — jene Athene am Eingang der Afropolis von Athen. Doch müßte man erst besser erhaltene Exemplare als die acht oder neun, die noch sichtbar sind, aus der jedenfalls längeren Reihe aufgedeckt haben, um einen Charafter sicher zu bestimmen. Ihre platten Füße mit Sandalen, wie man aus der Abbildung bei zeitweisen Ausgrabungen weiß, ruhen auf einem vorragenden, halbrunden Schemelboben des Stuhls. Die Ausgrabung wäre leicht und vielversprechend. eine Inschrift alterthümlichster Art, Bustrophedon, d. h. eine Zeile nach links, die andere nach rechts geschrieben, hat man von einem der Stühle abgezeichnet. Sie heißt: Mestanar zugleich mit Soos stellte uns dem Apollon auf 449).

Naturgemäß erinnert eine Sighildallee, eine Allee von Göts Sigbisbance. tinen, zunächst an Aegypten. Jene stende weibliche Figur in ägyptisch eng anliegendem Gewand und mit dem Löwenkopf, die Raumund Schicksalsgöttin Pacht, ist darum so zahlreich in unseren Museen, meil sie am südlichen Seitentempel von Karnaf, wo sie herstammt, einst ganze Alleen gebildet hat. Zahlreiche Eremplare berselben Art sind noch an Ort und Stelle innerhalb der Umwallung jenes Tempelgebiets 450). Zahlreicher bekanntlich sind die Sphinxalleen, die von einem zum andern Tempel, ober von der Landungstreppe am Nil zum Tempel hinaufführten. Ein solcher Löwensphinx nach ägyptischem Muster ift auch hier an der heiligen Straße von Milet, den Sigbildern gegenüber noch offen, und wahrscheinlich mehrere find Aber die Sigbilder selbst in ihren Linien und Formen gehören nicht mehr dem ägyptischen, sondern dem innerasiatis schen Stil an. Riemals ist eine ägyptische Statue mit Gewändern Wir werden den ägyptischen Einfluß, der innerhalb der griechischen Skulptur dem affprischen begegnet, lediglich nur an den nackten Leibern verfolgen können. Aber Gewänder, zumal so breit und schwer wie diese, dazu die plumpen, fraftlosen Formen, der affyrische Stuhl erinnern unabweisbar an Niniveh. Wir haben also hier in ganzen Figuren dieselbe Art, die uns in den halberhobenen Bildwerken von Mykene, Assos, Nimphi, Pteria, Pasargada bereits begegnet ift und uns an den ältesten Metopen von Selinunt in Sicilien und bis nach Etrurien noch oft genug begegnen wird.

Wir wenden uns vollends nach den Tempelsäulen und der Tempel des Windmühle, die daneben auf dem Quadersturz des Tempels steht. Ein albanesisches Dorf, Gerontas, seit einigen Menschenaltern hier angestedelt, nimmt den Raum des alten Heiligthums ein. Schon Strado meinte, der Tempel mit seinem Hofraum könne ein ganzes Dorf einschließen. Damals war ein herrlicher Hain inners und außershald. Jest müssen wir uns beeilen, wenn wir von den kostdaren Stulpturstücken, die zwischen dem Trommels und Quadersturz noch liegen, Einiges genießen wollen. Die Säulenkapitäle, vermuthlich weil sie leichter als die Trommelstücke zu zertrümmern sind, sehlen bereits 451).

Zwei gewaltige Säulen stehen noch aufrecht- neben einander und tragen ein gemeinsames Stud Architrav. In einiger Entfernung ragt die dritte unvollendete, an der die Hohlstreifen fehlen, wie es an allen Säulen des äußeren Rahmens der Fall gewesen scheint. Der Tempel war doppelt umrahmt, mit zweimal zehn Säulen in Front und zweimal einundzwanzig in die Flanke, ein Dekastylos Dipteros. Der ganze Unterbau seiner großen Cella ist noch vorhanden. Aus der Vorhalle im Often trat man erst in ein Vorgemach, vielleicht zum Aufstellen von Weihgeschenken bestimmt, die bann allerdings rechts und links durch Gitter vom Durchgang geschieden werden mußten. Die Cellenwände selbst waren durch Pilaster eingetheilt. Von diesen Pilastern sind noch Kapitäle höchst eigen= thümlicher Bildung übrig. Zu beiden Seiten gehen ste in aufrecht gestellte Voluten aus, ähnlich wie an den Pilastern der vermuthlich phönikischen Grabgrotten auf Thera und im Skulpturbild afsy= Eine Fortbildung davon ist das sogenannte rischer Palaste 462). Alle Stulpturstücke des hiesigen Tempels sind korinthische Kapitäl. so fein und vollendet, daß namentlich auch die Säulenkapitäle von jeher als Muster der sogenannten jonischen Ordnung gegolten haben. Jett könnte man eine Zeichnung und einen Abdruck ihrer Form nur noch nehmen, wenn man mit Schiffswinden an den beiden stehenden Säulen sich hinaufhaspeln ließe.

Bor diesem setigen Tempel gab es hier auf dem Plat einen anderen, gleichfalls bedeutend großen, der in Feuer aufging, als die Perser des Darius in Folge des sonischen Aufstands Milet erstürmt hatten. Das Tempelbild, ein eherner Koloß, wurde nach Esbatana geschleppt, und kam erst einige Jahrhunderte später durch Seleukus Nikator wieder zurück. Schon früher muß der Neubau im Gang gewesen sein, denn Päonius von Ephesus, der den ephesischen, von den Persern verschonten Tempel etwa um's Jahr fünshundert vollendet hatte, soll ihn geleitet haben 458). Dieser Neubau war aber in solchem Umfang begonnen, daß er nie zur Bollendung kam. Zu Strado's Zeit war der Tempel ohne Dach, und zu Pausanias Zeit gleichfalls noch unvollendet, obgleich ein Wunderwerk von Jonien 464). Der Ausdruck "ohne Dach" hat unsere Tempelwiederhersteller in bisheriger Uedung

nicht gestört. Alle großen Tempel, heißt es, waren gewissermaßen ohn e Dach, ober hatten einen großen Ausschmitt im Dach. Wir haben bereits erklärt, daß wir diesen Ausschnitt nicht anerkennen, weil die ganze alte Literatur und sämmtliche Bildwerke nichts von ihm wissen. Derselbe Strabo, der zu Ephesus behauptet, daß man in einem Tempel ohne Dach keine Schätze niederlege, er bemerkt hier zu Milet, daß es für die heiligen Gefäße und das Orakel andere, d. h. geschlossene Zellen gab.

Im ungebeckten, unfertigen Tempel konnte immerhin das Kultusbild, jener eherne Koloß des Apollon nach seiner Rückfehr wieder Apollonioloß. Plat finden. Ihm konnten Sonnenbrand, Hagel und Regensturz nichts schaden, an welchen llebelständen die goldselfenbeinernen Bilder des Zeus zu Olympia, der Athene zu Athen unfehlbar hätten umkommen muffen. Die kostbaren Decken, die man dort vorsorglich vor die Dachöffnung spannen möchte, hätte der erste Windstoß zerrissen. Also dieser eherne Koloß war von Kanachos, einem sikhonischen Meister aus der Beit vor dem Rachezug des Darius. Der nackte Apollon hatte einen Hirsch neben sich, bessen Hinterfüße, wie es scheint, am Boben streif= ten, während der Gott die Vorderfüße erfaßt hatte 466). bedeutet diese Beigabe? Gewiß nichts Anderes, als was die wilden Thiere seiner Schwester Artemis bedeuten: bezwungene, bose Damon en des innerasiatischen Religionssystems. Nur durch Mißverständniß ist Artemis zur Jagdgöttin geworden. Die bosen Geister, die auf babylonischen Cylindern von ihr bekämpft werden, nehmen oft genug die Gestalt von Hirschen an. Von diesen Vorstellungen ist auch Apollon, so gut wie auf phönikischen Münzen sogar der mißgestaltete Phtah= Hephästos, erreicht worden. Seinen Dienst haben die Griechen nicht mitgebracht, sondern vorgefunden. Hier bei Milet zu Didymoi ein Ortsname, der uns nicht minder als der Rame Milet bereits auf Kreta begegnet 456) — sowie in Klaros war schon längst seine Drakelstätte, als die jonischen Flibustier eindrangen und alle Männer der damals karisch=fretischen Stadt Milet umbrachten. Das Orafel blieb in Händen einer einheimischen Familie, der Branchiden, und hatte, wie ber Gott selbst, eine weit über Griechenland hinausreichende Bebeutung. Selbst König Recho von Aegypten sandte als Weihgeschenk bas Rleid, in bem er seinen großen Sieg in Palastina erfochten 467).

Stil Des Koloffes.

Wenn die Sigbilder am heiligen Weg schon durch ihre Kleiderlast sich als astatischen Stil bezeichnen, so verräth der Koloß des Ranachos schon burch seine Nactheit, daß er jener anderen Ueberlieferung angehöre, die in Griechenland Eingang gefunden, der ägnp= Wir werden sehen, daß der sogenannte äginetische Stil, diese harte Vorstufe der vollendeten Kunst, eine Entwickelung des auf fretischem und griechischem Boden wieder umbildungsfähig gewordenen ägyptischen Stils ist. Kanachos war aus Siknon und stellte seinen Apollon in "äginetischer Erzmischung" dar. Dieselbe Figur als Holzbild stand im Ismenion zu Theben 458). Nach der Abbildung auf milesischen Münzen, wo ber Gott, alterthümlich anzusehen, mit einem Hirschfalb auf der Rechten, dem Bogen in der Linken erscheint, und nach verschiedenen Wiederholungen derselben Figur in Bronze und Marmor gewinnen wir eine Vorstellung von dem milesischen Tempelbild 469). Die Arme, oberwärts anliegend, sind von den Elbogen an ausgestreckt. Das Haar, mit einem Band umwunden, legt fich in doppeltem Reif drathförmiger Löckhen auf die Stirn, und wird hinten als nicht minder fünstlicher Wulft von dem Band getragen. Die Augen sind hohl, die Gesichtszüge noch nicht von dem Geist der übrigen Leibesbildung belebt. Der linke Fuß thut einen etwas befangenen Schritt. Wer durch die blose Nacktheit und Härte sich noch nicht an Aegypten will erinnern lassen, der muß es unweigerlich an einem andern, ähnlichen Apoli, der in einem Brunnen zu Tenea, im Gebirg hinter Korinth gefunden, jest in der Münchener Glyptothek steht 480). Diese gleichfalls nactte Figur hat das Haar in ägyptischer Perrudenform um die Stirn herum eingetheilt und in den Rücken fallend. Die Lockenwellen um die Stirn sind wie die Reilsteine eines Gewölbs nebeneinander gelegt. Die Figur steht aufrecht, mit niebergestreckten Urmen und geschlossenen Fäusten, wie auf Kommando, aber fräftig und in allen Leibestheilen so energisch und harmonisch gebildet, daß sie selber das Wohlbehagen ihres gefunden Leibes zu fühlen scheint. Nur das Gesicht ist noch Maste. Aehnlich ist ein auf Thera gefundener Apoll, der jest im Theseustempel zu Athen steht 461). Auch er streckt die Fäuste nieder, sett ein Bein etwas vor, lächelt gedankenlos mit verzogenem Mund, und hat die Zöpfe im Nacken hängen. Und Aehnliches versprechen auch zwei

Apollonkolosse, der eine, von dem noch Trümmerstücke auf Delos liegen, und der andere, der unfertig, mit vierectig zugehauenen Füßen, und allerdings vom Leib abstehenden Vorderarmstumpfen im Steinbruch auf Naxos liegt <sup>462</sup>). Seltsam, daß gerade die Apollonsiguren, die den vermeintlich so sehr hellenischen Gott vorstellen, am allermeisten an Aegypten erinnern.

· Eine Kunsthöhe, wie sie an einigen dieser Leiber erscheint, kann nicht wie jene aus den Fugen gegangenen Religionsbegriffe aus einer ägyptisch=pelasgischen Urüberlieferung sich erhalten und entwickelt haben. Dazu sind neue Studien an Ort und Stelle nöthig. meldet man in der That, daß z. B. die Samier Theodorus (der Reguptische ältere) und Telekles in Aegypten gearbeitet und nach ihrer Rückkehr ein hölzernes Apollonbild — also wiederum einen Apollon ausgeführt hätten, wovon der Eine die eine Hälfte in Ephesus, der Andere die andere in Samus fertigte 468). Und so streng seien die Regeln der ägyptischen Kunft, daß beide Theile vollkommen aufeinander paßten. Der Theilungsschnitt soll von oben nach unten gegangen sein, und waren die Beine schreitend, die Hände vorgestreckt, also wie bei'm Apoll des Kanachos, dargestellt. Wenn die ägyptischen Priester eine solche Geschichte erzählen, so darf uns die Quelle nicht Wunder nehmen. Auch in Italien ift die Erinnerung an Albrecht Dürer lebendig genug geblieben. Das Wichtigste ist, daß Theodorus in Aegypten studirte und die alten Apollonbilder sämmtlich so sehr ägyptisch sind. in Megara nennt Pausanias einige Apollonbilder, die er den ägnptischen ähnlich findet. Daß er aber zu scheiden weiß zwischen ägyptisch, äginetisch und altattisch, haben wir bei Gelegenheit des Herfulesbildes von Ernthrä gesehen.

Bevor wir von den Trümmern des Apollontempels, dieses vierten der großen Tempel jonischen Stils, scheiden, wollen wir noch einiger anderer Tempel desselben Stils im inneren Land gedenken. Es sind die Tempel von Aizani und Aphrodisias, beide zwar von bedeutend jüngerer Herfunft, aber unvergleichlich besser erhalten als die großen, von der Historie geweihten und vernichteten Heiligthümer zu Sardes, Ephesus, Samus und Milet. Der Tempel von Aizani liegt auf Ion Aempel der nordphrygischen Hochsläche 464). Jenes ziemlich einsame Gebirg

Dindymus, das sie beherrscht und nach Westen den Fluß hermus entläßt, es entläßt nach Norden den Fluß Rhyndakus, der durch's alte Aizani floß. Zwei antike marmorne Bogenbrücken überspannen ihn heute noch. Fern sichtbar steht der Tempel des panhellenischen Zeus mitten in der Trümmerstätte auf mächtiger Terrasse. Diese ift ein natürlicher Hügel, den man vierseitig beschniften und mit starken Wänden unterbaut hat. Nach vorn ist er durch eine Reihe Bogennischen bezeichnet, die nur in der Mitte durch die Reigung der vormas ligen breiten Haupttreppe unterbrochen sind. Jest ist diese Nischenwand roh, war aber einst mit weißem Marmor und dem Schmuck von Pilastern und Gesimsen bekleidet. Auf der großen Plattform, die natürlich einst reich in Säulenhallen gefaßt war und Raum für ganze heilige Haine bietet, steht der Tempel, ein achtsäuliger, jonischer, Pseudopterip= teros. Die Cellenwände sind theilweis noch bis oben erhalten, und theilweis stehen die geraden Stäbe der nur aus einem einzigen Stück bestehenden weißen Marmorfäulen noch davor und tragen das Gebälf. Der Tempel wäre noch besser erhalten, wenn nicht einsmals, wie man an Ort und Stelle noch erzählt, die Bevölkerung der Umgegend, in der Meinung, das Innere der Säulen sei Gold, diese Säulen mit Brenn= holz umbaut und die Cella damit gefüllt hätte. In diesem großen Brand verkalkten die Säulen und stürzten die Wände theilweis ein. Ein wirkliches Verließ für Schätze mag der große gewölbte Raum unter der Cella vorstellen. Man stieg auf einer Treppe unter dem Hinterende der Cella hinab, und erleuchtet wurde das Gewölb durch Rellerlöcher unter dem Hallengang. Also wenn man einen Raum erleuchten wollte, so machte man Fenster, und würde solche auch in die Cellenwände geschnitten haben, wenn sie dort nöthig waren. Im Giebel des Tempels von Magnesia war ein Fenster 485). Es sollte dort offenbar den Raum zwischen dem schiefen Dach und der flachen Decke erleuchten, und wäre überflüssig gewesen, wenn diese einen Ausschnitt hatten. Wie dunkel und unbetreten aber dieser Dachraum gewöhn= lich war, dafür zeugt der Heratempel zu Olympia, in dessen Dach man einst ein Geripp in Waffenrüstung, d. h. einen Krieger fand, der sich einige Jahrhunderte früher bei Vertheidigung des Tempeldachs verwundet dorthin verfrochen hatte 466).

Der Tempel zu Aizani ist nach einer Erwähnung in bortiger Inschrift von den Königen, d. h. wohl den pergamenischen Königen, erbaut. Roch jünger ist der jonische Aphroditetempel zu Aphro-Iempel disias im innern Karien, gerade oftwärts von Milet, am Westhang ves Kadmusgebirges 467). Zwischen ben Hohlstreifen seiner jonischen Säulen sind Täfelchen ausgespart, deren Inschrift die Stifter der einzelnen Säulen und zwar aus dem Anfang römischer Kaiserzeit namhaft macht. Um der Feste und Spiele zu Ehren der Göttin willen wurde die Stadt reich besucht, und von den ersten römischen Kaisern, die in Aphrodite ihre Stammmutter sahen, begünstigt. In driftlicher Zeit nahm man die beiden Cellenwände heraus, um eine driftliche Basilika aus dem Tempel zu machen, und richtete diese Wände außerhalb der beiden Säulenreihen wieder auf. Die Säulenreihen blieben stehen als Scheide zwischen dem nunmehr dreischiffigen Inneren. Das Halbrund der Basilika wurde am Hinterende aufgeführt. Es ist außer den Säulenreihen, die theilweis durch ihr Gebälf noch verbunden sind, alleine übrig geblieben.

Wir haben somit alle jonischen Tempel Asiens, und damit fast alle Tempel jonischen Stils überhaupt kennen gelernt. Nebrig bleibt und für die Zukunft noch das vollendetste Muster, das Erechtheum auf der Burg von Athen. Vorher werden wir in Lykien zahlreiche Grabfacaden in Gestalt jonischer Tempelfronten vorsinden — Denkmale, die ihre Formen natürlich nicht aus der griechischen Kunst zu beziehen brauchten, sondern nur Theil nehmen an der gemeinsamen innerastatischen Ueberlieferung, die für Jerusalem und Carthago, Sardes und Milet ein und dieselbe ist.

## 7. Von Milet nach Halikarnaß und Lykien.

Wenn wir unsere Barke um das Vorgebirg Posidium, die südwestliche Ecke des milesischen Gebiets haben herumgehen lassen, dann können wir zunächst auf der Südküste, beim alten Teichiussa,

einem milesischen Hafen wieder einsteigen 468). Die Fahrt geht süb-Basso-wärts, und bleibt zur Linken der große Golf von Jassos, mit verschiedenen Buchten im Hintergrund. In der zweiten dieser Buchten liegt Jassos, eine Infelstadt, die nur durch einen Kanal vom Festland getrennt ist 469). Der ganze Umfreis ihrer blendend weißen Marmormauern und Thürme um den inneren Hügel der Stadthöhe ift erhalten. Im verwachsenen Innern ift ein prächtiges Theater, alle Sigbanke auf Löwentazen gestüßt, und findet sich Palästra und Wichtiger ist uns ein ungeheures Werk, das auf Höhenwellen des Festlands hinter der Stadt sich verfolgen läßt. ist eine Mauer aus großen Blöcken, mit vielen halbrunden, von unten massiven Thürmen, die nach Often gegen das Binnenland vorspringen, und mit vielen Ausfallpforten zwischen den Thürmen, alle nach Süd gerichtet. Diese Mauer erstreckt sich unabsehbar nach Nord, und soll ben See von Baffi erreichen, jenen südlichsten Theil des einstigen Golfs von Milet 470). Dort am Fuß des feingezackten Latmosgebirgs liegen die Ruinen von Heraflea: Thurme, Mauern, kleine Tempelstätten und Klöster, diese letteren sowohl auf dem Ufer, als auf den kleinen Inseln des Sees 471). Jassos war eine mile = sische Stadt. Da die ursprüngliche dorische Kolonie im Kampf mit den Ureinwohnern zu sehr gelitten hatte, mußte Jassos Verstärkung von Milet einnehmen 479). Wir sehen nun, daß Milet, obgleich keine einzige Notiz des Alterthums davon zu sprechen scheint, diese uns geheure Mauer aufgerichtet hat, um die ganze milestsche Halbinsel, also auf eine Strecke von fünf Stunden von Golf zu Golf vom Binnenland zu trennen. Dieses ganze Land außer= und innerhalb der Mauer ist vollkommen öbe und verlassen und in der Rähe von Jassos auch völlig unfruchtbar. Jassos schöpfte seinen Unterhalt aus ber See und heute noch kann ein Schiff, das in jene stille Bucht sich verirrt, wunderbare Fischzüge thun 478). Die Jasster waren auch so versessen auf ihren Fischmarkt, daß Alles aus dem Theater lief, wenn die betreffende Glocke geläutet hatte. Als ein Cithervirtuos, heißt es in einer unsterblichen Anekvote, nur einen Einzigen zuruckbleiben sah und diesen wegen seines Kunftsinns beglückwünschen

wollte, mußte er erfahren, daß dieser taub war und die Glocke nicht gehört hatte <sup>474</sup>), nun aber den Anderen nachlief.

Roch ist sene Mauer nicht in ihrer ganzen Länge verfolgt wors ben. Solang man nur ihren Anfang kannte, durfte man an Bersschanzungen der Leleger benken, sener Ureinwohner, die gerade hier Leleger in Karien zusammengedrängt waren, und deren Festungen, Gradsmäler z. man in Strado's Zeit noch zeigte 475). Gräber von sehr alterthümlicher Rohheit gibt es allerdings hinter Jassos unweit sener Besestigungslinie neben den Sarkophagen und gewöldten Gradcellen der griechischen Stadt. Jenes sind Kammern aus langen, rohen Steinen, halb in die Erde vertieft, mit eben solchen Steinen gedeckt, und dürsen mit größerem Recht auf die Leleger zurückgedeutet werden 476).

Südwestwärts steht ein Kranz von Inseln vor uns, Leros, Ralymnos, und die Barken, die uns begegnen, sind Schwamm = fischer von dort. Das Gewerbe ift uralt, denn bereits der rußige Hephästos im Homer wäscht sich mit dem Schwamm, und Patroflos vergleicht höhnend einen getroffen vom Wagen stürzenden Troer mit dem Taucher. Diese Kalymnier dringen bis in eine Tiefe von dreißig Faben. Ein weißer Stein, an einen Strick gebunden, wird hinabgeworfen, um einen Zielpunkt zu geben, und ihm nach stürzt sich der Taucher, um, für gewöhnlich allerdings in geringerer Tiefe, soviel Schwämme als möglich loszuschneiden und in die umgebundene Tasche Dann steigt er am Strick herauf. In diesen Meeren zu stecken. ist der Hai nicht gerade selten, läßt sich aber verscheuchen und greift nicht an, wo er heftige Bewegung sieht. Doch ist es vorgekommen, daß statt des Tauchers nur ein paar Hände voll Blut an der Oberfläche erscheinen, zumal dort, wo der Raubsisch hinter einem Felsen ober Schiffswrack unbemerkt stehen und vorschießen kann 477).

Unsern Weg nach Süden sperrt die Insel Kos. Wir wenden zwischen ihr und dem nächsten Vorgebirg des Festlands in den Golf, der sich ostwärts zwischen zwei langen Halbinseln fast unabsehbar vertieft. Die nördliche dieser Halbinseln hat auf ihrer Südseite, nah am Eingang, eine Bucht, in deren Hintergrund wir alsbald das weiße Schloß von Budrun, vormals Halifarnaß, erkennen. Das Galisarnaß.

Schloß bleibt zur Rechten, wenn wir in den Hafen eingehen, der freisrund von dem heutigen Ort am Fuß mäßiger Höhen umgeben ist 478). Alte Dämme kommen sich vor der Hafenöffnung entgegen, so daß nur eine schmale Gasse bleibt. Die Häuser sind zerftreut in den Fruchtgärten; eine Moschee und der Palast des Gouverneurs stehen unten am Wasser. Man wird uns nicht erlauben, das von jeher eifersüchtig bewachte Schloß zu besuchen. Es ist auch jest in diesem mittelalterlichen Kastell, dessen runde und vierectige Thürme wir über die Zinnenmauer ragen sehen, nichts mehr zu suchen, seit die Skulpturtafeln, die in diese Thürme eingesetzt waren, in's bris tische Museum gewandert sind 479).

Wichtiger ist uns die Stätte bes Mausoleums. Wir gehen durch die Häuser und Feigengärten aufwärts im Hintergrund des Hafens und kommen zuerst zu einer Reihe dorischer Säulen, der Flanke eines Tempels, die zum Theil durch ihr Gebälk noch zusammengehalten wird 480). Die Säulen sind nicht hohl=, sondern flach gestreift 481). Weiterhin, am Fuß der Felshöhen, über deren Kämme und Gipfel die alte Umfangmauer zieht, finden wir die Mausoleum große Platform des Mausoleums. Sie tritt mit drei Seiten, zum Theil durch großen Quaderbau gestütt, aus dem Hügel vor. Große Säulentrommeln jonischen Stils liegen noch oben, und andere unten zwischen den Häusern. Der Blick ist frei über den Hafen und die vorliegenden Inseln. Wenn Vitruvius von der theaterför= migen Stadt spricht, die in halber Höhe von einer breiten Straße gegürtet wird und in der Mitte dieser Straße das Maufoleum hatte 482), so stimmt das einzig nur mit diesem unserem Standpunkt.

König Mausolus, ein kleiner Tyrann von Karien, der, um sich Geld zu schaffen, selbst ben Haarwuchs seiner Unterthanen besteuern mußte, hatte das Grab für sich zu bauen begonnen, und seine Gemahlin Artemisia setzte ben Bau fort. Auch sie erlebte die Vollendung nicht, aber die bedeutenden Künstler, die sie berufen hatte, vollendeten, heißt es, das Werk zu ihrer eigenen Ehre und zum Ruhm der Kunft. Es war eines der sieben Wunderwerke der Welt 483).

Die Gestalt war nach Plinius' Beschreibung ein schlanker Pyras midalthurm von hundert vierzig Fuß Höhe. Die obere Hälfte bestand aus einer Stufenpyramide und war mit einem marmornen Viergespann gekrönt. Diese obere Hälfte ruhte auf sechs und dreißig Säulen, welche mahrscheinlich sechs in die Front, sieben in die Flanke, in doppelter Reihe um den Hauptpfeiler der Mitte geordnet waren. Dieser Hauptpfeiler der Mitte umfaßt die Cella. Darunter mußte ein massiver Unterbau folgen, und an diesem haben wir die Friese zu denken, die auf der Oftseite von Skopas, auf der Rordseite von Bryaris, auf der Südseite von Timotheus, auf der Westseite von Leochares hergestellt wurden. Auf der breiten Seite maß das Denkmal drei und sechzig Fuß, vorn und hinten etwas weniger, also wie wir angenommen, etwa sieben Säulen zu Es stand in einem hallengefäumten Hof, wie sowohl aus der erhaltenen Terrasse, als aus den Maaßen sich schließen läßt, die für den Umfang des Ganzen überliefert sind<sup>484</sup>).

Wenn wir den Pyramidenthurm des Mausolus in die eine Hälfte eines rechteckigen Hofs, den entsprechenden Altar in die andere denken dürfen, dann erinnert er an die vollkommen ähnliche Anlage von Sarsvermandte banapals' Pyramide zu Tarsus, ferner an Cyrus' fleine Pyramide zu Pasargada und Belus' große Phramide zu. Babhlon fämmtlich sammt ihrem Altar von rechteckigen Höfen eingeschlossen 486). Daß die spiße Pyramidenform des Mausoleums, dieses Wunderwerks griechischer Kunft, von Often ererbt sei, wird ohnedieß keinem Zweifel unterliegen. Wir haben das große Denkmal beim Dorf Hermel am Libanon und den Grabthurm Absalom's im Kidronthal kennen gelernt. Die Säulen, welche dort am unteren kubischen Theil nur als Halbs fäulen vortreten, sind hier zu ganzen Säulen geworden, und nur in der Mitte ift eine schmale Celle stehen geblieben. Auch diese fehlt in einem wohlerhaltenen jüngeren Grabbenkmal zu Mylasa, dem früheren Sit des Maufolus im Binnenland, am nördlichen Anfang diefer farischen Halbinsel 486). Der Ort, jest Melasso, wäre nordostwärts über Gebirg und wüstes Land weg, in einer starken Tagreise zu erreichen. Dort steht ein Grab von entschieden späteren Formen: in weißem, von der Zeit vergoldetem Marmor eine Kammer als Erdgeschoß

und darüber ein Rahmen von korinthischen Pfeilern und Säulen, die ein Pyramidendach tragen. Die Pfeiler stehn auf den Ecken und nehmen immer je zwei Säulen zwischen sich. Die Celle war nicht vorhanden, und die pyramidale Auppel bildet sich, indem reichverzierte Decksteine, immer die Ecken des noch offenen Raumes abschneidend, über einander vorrücken, die ein einziges Feld den Schluß macht. Aehnliche Gradsbenkmale, wie ihre noch vorhandenen Unterbaue verrathen, waren zahlereich hier in Karien 487). Selbst das asiatische massive Pyramidendach bleibt die in römische Zeit noch üblich. Wir kennen ein Denkmal zu Kelenderis, an der Südküste des rauhen Kilikiens, Cypern gegenüber, wo die Pyramide von vier römischen Bogen und Eckpilastern getragen wird 488).

Stulpturichmud bee Maufoleums.

Also das Grab des Mausolus bestand aus einem massiven Un= terbau, einem doppelten Säulenrahmen um die Celle, und einer Stufen= pyramide. Was ein Weltwunder daraus machte, war der Skulptur= schmuck. Dieser muß aus Friesen und ganzen Figuren bestanden haben. Die Friese legen wir um den Unterbau, wie an dem sog. Harpagus = denkmal zu Xanthos in Lykien, das wir uns später wieder aufrichten müssen und dessen Herstellung unzweifelhaft ist. Dort stand gleichfalls auf einem massiven vierseitigen Unterbau ein Säulenrahmen um die Celle, der aber kein Phramidal=, sondern ein griechisches Tem= peldach trug. Die Friese, ein höherer und ein weniger hoher, welche Rampfscenen darstellen, säumten die glatten Wände des Unterbaus. So war es auch hier, benn oben auf den Säulen, in doppelter Tempelhöhe, wäre nichts mehr sichtbar geworden. Von diesen Friesen, in welche vier Meister sich getheilt hatten, besitzen wir noch eine Reihe von Platten. Einiges davon ward in Genua aufgefunden, anderes war früher in die inneren Thurmwände des unzugänglichen Kastells und in die Außenmauer über dem Meer eingelassen und befindet sich nun, dank einem durchdringenden Willen, im britischen Museum 489). Sie stellen Kämpfe mit Amazonen vor. Der Werth ift ungleich, aber jedenfalls sind Stücke barunter, aus benen uns die ganze frische Kraft von Phidias Zeit noch anweht. Wenn wir diese Zeit in ihren Hauptwerken betrachtet haben, dann wollen wir hierher zurückbenken.

Ganze Figuren von Roß und Mann, wie die Alten anzudeuten scheinen, außer dem Viergespann zu oberst, mögen um den Fuß des Unterbaus gestanden haben <sup>490</sup>).

Dieses in Lüften aufgehangene Mausoleum, wie Martial es nennt, war bis in's fünfzehnte Jahrhundert vorhanden. Als aber die rhodischen Ritter Besitz von dem Ort genommen, bediente sich der Kom- Berftorung mandant, ein Deutscher, Namens Schlegelholt, der Trummer von Halikarnaß, und, wie es ausdrücklich heißt, der Pyramide des Mausolus, um das heutige Kastell zu bauen 491). Es war dem h. Petrus ge= weiht und hieß darum griechisch Petrunion, daher Budrun, der heutige Ortsname. Es steht auf der Stelle der alten Königsburg, von welcher aus Mausolus, wie Vitruvius weiß, zur Rechten den großen Hafen, das Forum, den ganzen Umfreis der Mauern überschaute, zur Linken aber einen in hohen Mauern verborgenen kleinen Kriegshafen, in welchem er ungesehen seine Verfügungen treffen konnte. Von diesem ist nichts mehr übrig. Das Mausoleum wurde übrigens beim ersten Aufbau des Kastells nicht völlig aufgebraucht. Mehr als ein Jahrhundert später, als beim Herannahen Soliman's eine Ausbesserung nöthig wurde, gieng man abermals an's Ausbeuten jenes Trümmerhaufens und nahm die weißen Marmorstufen, um Kalk baraus zu brennen. Der Bericht eines Augenzeugen ist uns erhalten 492). Beim Tiefergraben, heißt es, traf man auf einen Saal, der mit Lichtern erforscht wurde. Man fand ihn mit Marmorsäulen umstellt, und mit ganzen Friesen, welche Schlachtscenen barstellten, ausgekleibet. Das wäre das Gemach der Leichenfeier, und dürfte demnach eine Celle oben unter der Pyramide ganz zu entbehren sein. Alles wurde abgebrochen, aber außer diesem Saal fand man noch eine sehr niedere Thür, die zum Grabgemach führte. Dort stand der Sarkophag von weißem Marmor, sehr schön und wunderbar leuchtend. Die Entdeckung mußte für jenen Abend aufgegeben werden, und als man am Morgen wiederkam, war der Deckel abgehoben und der Boden mit Feten Goldstoff und Goldflitter bedeckt. Man schrieb die Beraubung Corfaren zu, die in der Rähe freuzten.

Wir haben früher, veranlaßt von Absalom's Grab und ben Resten phönikischer Grabthürme gegenüber Arab, deren Form nach

Tunis und bis in's innere Afrika zu verfolgen vermocht 498). Wir können auch von hier aus solche Blicke werfen, aber ohne die Grenze der griechischerömischen Kunst zu überschreiten. Unterhalb des Walls des Iheron von Agrigent steht im Olivenwald das Grab des Theron 494). Es ju Agrigent. fällt uns nicht ein, die volksthümliche Benennung kritisch zu verbessern, und etwa aus der Bildung der jonischen Kapitäle des Denkmals auf römische Erbauungszeit zu schließen. Vielmehr gestehen wir unsern Mangel an ästhetischer Sicherheit bis zu dem Grad, daß wir aus einem jonischen Kapitäl an und für sich noch nicht absehen, ob es aus Salomo's ober Hadrian's Zeit sei. Theron's Grab wird von Diodor bei Gelegenheit der karthagischen Belagerung genannt 495). Himilkon hatte die Gräber abzubrechen befohlen, um Bauftoff zu gewinnen. Da schlug der Blit in das sehr hohe Denkmal Theron's, und die Gespenster der Begrabenen schreckten die Arbeiter. Wenn wir das vorhandene Denkmal, das ganz am rechten Plat steht, aber nur noch zwei Stockwerke ohne Bebeckung hat, mit gehöriger Phramidalspipe ergänzt denken, dann wird es allerdings sehr hoch und sehr geeignet, ben Blit auf sich zu ziehen. Das untere Stockwerk im Quaberbau trägt ein starkes Hohlgesims, das obere bezeichnet seine Ecken mit jonischen Säulen und hat je eine blinde Thur in der Mitte. Auf den jonischen Kapitälen und dem Thurgesims ruht Architrav und dorischer Tris glyphenfries. Dann folgt nichts mehr, aber auch nichts hält uns ab, dem bereits leicht pyramidal geneigten Thurm ein Pyramidaldach bis zu einer für griechische Augen auffallenden Höhe zu geben.

Dentmal bei Ernftantine.

Ein verwandtes Denkmal in dorischen Formen steht in der Nähe von Constantine in Afrika 496). Zwar ist es jest nur noch ein Haufen von Duadern und Säulenstücken, über welche ber Stufenbau mit den Echpfeilern des einstigen Mittelstücks noch hervorragt. Un diesem schlank aufgerichteten mittleren Theil waren blinde Thüren mit ausgemeiselten Schilden zur Seite angegeben. Darüber, bis zu einer Gesammthöhe von sechzig Fuß, stand ein fäulengetragenes Tempeldach mit Giebel nach allen vier Seiten. Die Säulen, drei nach jeder Richtung, sind dorisch. Eine Celle war so wenig als in Mylasa innerhalb des Säulenrahmens ent= Mögen diese Denkmale, sowie die früher genannten in Tunis und im innersten Fezzan, angehören welcher Zeit sie wollen, sie gehen

sammt dem Maufoleum von Halikarnaß auf phönikisches Vorbild zurück.

Damit können wir auch das Mausoleum von Halikarnaß hinter uns laffen und unfer nächstes Ziel in's Auge nehmen. Der lange, nach Oft eindringende Golf, der im Norden durch die schmale Halbinsel von Halikarnaß gedeckt wird, hat im Süden eine ähnlich lange Halbinsel, die Halbinsel von Knidos. Sie hängt nach hinten mit dem Festland durch eine so schmale Enge zusammen, daß die Anidier beim Anrucken der Perser bereits in Arbeit waren sie abzustechen 407). Da es aber viel Unglück dabei gab, fragte man das delphische Orakel, und dieses antwortete: Zeus hätte selber eine Insel gemacht, wenn er sie gewollt! Das ware bereits der türkische Grundsat, wonach man keine Bäume pflanzt, weil Allah, wenn er Bäume wollte, sie selber da wachsen ließe. Die Stadt Knidos selbst lag an der äußersten Spipe jener südlichen Halbinsel, und dorthin, rein subwärts, wenden wir unsere Barke. Es geht nah an der Insel Kos vorbei, die vor dem Ausgang des Golfs sos. liegt und ihre Hauptstadt hier, auf ihrer schmalen Oftseite und zwar in einem wunderbaren Kranz von Citronenbäumen, Palmen und Cys pressen hat 498). . Auch hier ist ein Kastell der Ritter, und davor eine ungeheure Platane, dem Hippokrates heilig, dem berühmten hier einheimischen Arzt, der unter ihr gelehrt haben soll. Sie müßte frei= lich dann britthalbtausend Jahr alt sein. Der Stamm ist kurz und unförmlich dick, verbreitet aber so ungeheure Zweige und so bedeutend weit, daß jeder Einzelne durch mehrfache Säulen gestütt werden muß. Diese Säulen sind so verwachsen in die Aleste, daß die vom Wind bewegten Aeste sie mit sich vom Boden heben 498). Der große Arzt ist noch so volksthümlich auf der Insel, daß auch die Quelle, die alte Burinna, anderthalb Stunden von der Stadt, der sie ihr Wasser sendet, heute nach ihm genannt wird. Diese Quelle ist merkwürdig wegen ihrer Fassung 500). Auf der dortigen Hügelhöhe vertieft sich ein erst gewölbt, dann flach gedeckter Gang in den Berg und führt in einen hochgestreckten Ruppelraum, der sich selber wieder durch einen schmalen Licht= und Luftkanal senkrecht nach oben öffnet. die Quelle aus dem Fels und wird durch eine Rinne in dem Gang nach außen geleitet. Die schlanke Ruppel selbst ift aus Quadersteinen

im System von Agamemnon's Grabkuppel erbaut, könnte also ein hohes Alter andeuten. Das Gebäude indeß, womit Hippokrates in Wahrheit verknüpft war, der berühmte Tempel des Heilgottes 21 8= flepios in einer der Vorstädte von Kos, ist nicht mehr vorhanden. Dort soll Hippokrates aus den niedergelegten Krankheitsgeschichten seine Wissenschaft gebildet haben. Zu den Weihgeschenken gehörten natürlich jene Darstellungen franker Glieder und Leiber, wie sie nicht minder schon bei den Philistäern und Aegyptern dem Heilgott mit Dank ober Gebet um Hulfe gestiftet wurden 601). Asklepios, ägyptisch Aschklep, der große Offenbarer, ist ursprünglich der Mondgott der Aegypter, der zweimal große Thot, der das Licht und die Weisheit des dreimal großen Thot, des Sonnengottes, auf die Erde vermittelt 50%). Als Mondgott wurde er bei den Phönikern durch die innerafiatische Mondgöttin Anahid-Artemis abgelöst, erhielt sich aber als Weisheitsgott, wie wir früher sahen, mit bedeutender Macht 3. B. als Burggott von Carthago 508).

Vor dem Westende der langen knidischen Halbinsel lag ein Anidos spißer Inselberg, Triopion genannt. Die Knidier haben die schmale Meeresgasse, die er zwischen sich und dem Festland läßt, mit einem Damm durchschnitten und die Insel an das senseits ansteigende Gebirg geknüpft 504). So gewannen sie zwei Häfen, einen nach Norden und einen nach Süden offen. Der nördliche ist versandet, und wir muffen um die vormalige Insel, jest Kap Kryos, herum, um in den süd= lichen einzulaufen. Un seinem Eingang kommen sich die Hafendamme von zwei Seiten noch entgegen und sollen aus einer Tiefe von hundert Fuß heraufsteigen. Wir landen auf der Landseite, nah bei dem kleinen Theater, erreichen oberhalb ein größeres und überblicken die verschies denen Terrassenstufen, welche an dem Berghang ansteigend den Unterbau von Tempeln, Hallen 2c. tragen, alles mit dichtem Gebusch überwachsen. Der Ort ift vollständig verlassen. Die alten Stadtmauern, zum Theil im schönsten Polygonbau, und malerisch in wildem Olivenwald, laufen oben auf der Felshöhe und steigen zu beiden Seiten herab, um über die Hafenschlußdämme des nördlichen und südlichen Hafens weg auch die ganze Berginsel Triopion einzuschließen. Un der letteren sieht man nur die ansteigenden Terrassenwände. Da die Stadt= und

Terrassenmauern meist polygon sind, die Stadt aber zur Zeit des peloponnesischen Krieges noch keine Mauern hatte 505), so gewinnen wir hier wiederum einen bestimmten Anhalt für die Altersfrage dieser Bauart. Unten auf der Hafensssung sind in der Polygonwand halbrunde, oben offene Nischen im seinsten Quaderbau ausgespart — offensbar zu einem Halbsreis von Sitzen für die Spaziergänger — und überwölbte Bogennischen sind ganz und gar in Polygonsügung ausgesührt 506).

Was uns hier fesselt, sind nicht die vorhandenen Reste, sondern tie Erinnerung an den fleinen Aphroditetempel, der auf dem ber Aphrodite. Isthmus stand. Es war ein duftiger Garten von Eppressen, Lorbeer und ewig blühender Myrthe, gleichfalls mit Ruheplätzen, und darin der Tempel, den man von vorn und hinten öffnen konnte, um ausreichendes Licht auf die gefeierte Benusfigur des Praxiteles zu lassen. Wir haben also hier nicht an einen Kultustempel, sondern an die Celle eines Kunstwunders, das als solches behandelt wurde, zu denken 507). Es war die entkleidete, dem Bad entstiegene Göttin, die mit der Linken das auf einer Urne ruhende Gewand nach der Bruft emporzieht. König Rikomedes von Bithynien wollte die ganze große Schuldenlast von Knidos übernehmen, wenn man die Figur ihm abtrete. Die Knidier fannten aber die national-ökonomische Bedeutung eines solchen Kunstwerks, dessen Anblick allein schon eine Reise von Rom werth war, und gaben es nicht 508). Wir sprechen natürlich hier noch nicht von Praxiteles und seiner Stellung in der Kunstgeschichte, so wenig als wir zu Kos den Apelles erwähnt haben. Dort nämlich befand sich ein Gemälde des Apelles, das an Ruhm der Figur des Praxiteles entspricht — die aus dem Meer auftauchende Aphrodite, die mit beiden Händen sich das feuchte Haar ausdrückt. Raiser Augustus, der es nach Rom nahm, erließ der Insel dafür hundert Talente, d. h. zweimal hundert fünfzigtausend Gulden Steuer 509). Vielmehr haben wir vorerst nur von dem Begriff der Göttin und ihrer phonikisch= ägyptischen Herkunft zu reden. Zwar ist Knidos, sowie Halikarnaß, Ros, Rhodos, später in den Händen dorischer, von Argos kommender Eindringlinge, aber die Insel Triopion war für phönikische Bedürfnisse zu wohl gelegen, als daß sie von den Phönikern übersehen

werden konnte. Die sog. Kolonieen, die von Griechenland nach Asten giengen, brachten ihre Götter, wie wir allenthalben sehen, nicht mit, sondern nahmen an, was sie vorfanden. So gut wie der Aphrodites dienst auf Kythera, mag auch der auf Knidos von dem Hauptreich Aphrodite's, von Cypern aus, gestistet sein.

Beggiff und Pertunft ter Aphrodite.

Wir haben nachgewiesen, daß die griechische Athena ursprünglich Eins ist mit der ägyptischen Neith, Göttin des Weltstoffs und Urnebels, und darum selbst als Wasser, Luft oder Erde gefaßt wird 510). Wir haben gezeigt, wie dieses Mitglied der viereinigen Urgottheit, die Göttin Neith, sich irdisch verkörpert hat im Nilstrom, diesem Ausfluß der Himmelsgewässer, als Netpe, Neith des Himmels. Priesterliche Schmeichelei ließ in dieser Rilgöttin Netpe die sterbliche Mutter der Kroniden, die Rhea, Kronos' Gemahlin, aufgehn, und hat deren ganze Familiengeschichte an den vormals kosmischen Götterbegriff Wir haben gesehen, daß Athene, welche die kosmischen Eigenschaften der Neith noch festhält, auch die menschlichen der Netpe großentheils übernommen hat, z. B. ihre Mütterlichkeit, ihre friegerische Wir haben damals gesagt, daß außer Athene noch Bedeutung 2c. eine Reihe anderer Götterwesen aus derselben in zwei Stufen entwickelten Neith sich losgeschält haben. Davon sind die wichtigsten die phrygisch = griechische Rhea=Rybele, die pelasgisch = griechische Demeter und die phönikisch=griechische Aphrodite. Aus Einem Götterbegriff können, zumal durch verschiedene Sprachen und Bölker hindurch, so viel verschiedene Figuren werden, als er verschiedene Namen In einem einzigen Namen können anderseits die verschiedenartigsten Götterbegriffe zusammentreten. Es kommt nun, wenn wir eine Religionswissenschaft auf feste Jüße bringen wollen, darauf an, daß wir am rechten Plat trennen, wo zu tremen ift, und am rechten Plat verbinden, wo zu verbinden ift.

Ursprüngliche Einheit von Athene und Aphrodite. Athene und Aphrodite sind ursprünglich Eins. In der Göttin Reith=Dione, der feuchten Naturkraft, Gemahlin des Amun=Zeus von Dodona, des wehenden Urgeists, sind sie es auch noch auf griechischem Boden. Jene Dione wird geradezu Aphrodite genannt, und wie der Aphrodite sind ihr die Tauben heilig 511). Aphrodite hat im älteren System so wenig als Athene eine Mutter, und heißt wie

Athene Schöpferin aller Dinge, Allmutter, Göttermutter 518). Sie ist in ihrer kosmischen Bebeutung mit benselben mannlichen Göttermächten und Weltfräften verbunden. Athene als Reith, als Weltstoff, hat von Hephästos=Phtah, dem Urfeuer, die Sonne geboren. Erst zu Athen, als jungfräuliche Göttin, erkennt sie ihren früheren Buhlen nicht mehr an und weist ihn zurück. Derselbe Hephästos ist sowohl in alten Localdiensten, wie auf Lemnos, als in der späteren Dichtung der gewöhnliche Gemahl der Aphrodite 518). Athene hat in ihrer Celle des Erechtheums auch den phallischen Hermes als Gemahl. Mit dem= selben Hermes ist auch Aphrodite zu Argos, Samothrake 2c. ver= bunden 514). Wir haben gesehen, daß dieser phallische Hermes ben in der Sonne verkörperten Urgeist Amun bedeutet, den dreimalgroßen Hermes, der zu unterscheiden ist von den jüngeren Stufen desselben Namens. Aber Aphrodite ist auch mannweiblich, so gut wie der Weltstoff Athene, und die Figur des Hermaphrodit, weit entfernt, eine füngere Bildung zu sein, halt nur einen ursprünglichen Begriff fest 515). Eros, ber innenweltliche Schöpfergeist, ist bei ben Griechen Sohn der Aphrodite, bei den Aegyptern Sohn der Reith 518). den letteren Begriff erinnert die Fassung bei Hestod, wenn Eros ohne Mutter aus dem Weltstoff zuerst hervorgeht. Wir sehen, es handelt sich hier nirgends um menschlich und moralisch gedachte Figuren, son= dern lediglich um Spekulationen. Wie das Athenebild zu Ernthrä, so hat das Aphroditebild zu Sikhon die Weltkugel auf dem Kopf, ein richtiges Zeichen ber alten Größe 517).

Aber Neith-Athene, als herabgestiegene Netpe, ist zur Rhea und Mutter der Kroniden geworden. Wir haben gesehen, wie aus der mütterlich schüpenden Göttin eine kriegerische wird. Das ist auch Aphrodite. Sie wurde bewaffnet dargestellt zu Askalon und auf Cypern, auf Kythera, zu Sparta, Korinth und hier zu Knidos 518). Die Gewaltthat des Typhon Ares Poseidon gegen seine Mutter Netpe-Rhea hat sich erhalten in der unerlaubten Liebe von Ares und Aphrodite, so wie sie sich erhalten hat in dem früher besprochenen Berhältnis von Poseidon und Demeter <sup>519</sup>). Aber auch Athene ist bald mit Poseidon, bald mit Ares, welche beide dem Typhon entsprechen, zum Zweck gemeinsamer Berehrung zusammen-

gestellt und heißt Hippia, zur Erinnerung an den Rilpferdekopf des Typhon 520). Netpe-Rhea sucht und beklagt ihren von Typhon ermor= beten Sohn Osiris. Aphrodite, phönikisch Astarte, sucht und beflagt im Libanon ihren Liebling Abonis, und Kybele-Rhea in Klein= asten ihren Liebling Attes. Wenn auch das Verhältniß von Mutter und Sohn dabei vekloren ist, so bleibt doch ein ähnliches, durch Verschiedenheit des Alters angedeutetes, zurud. Aphrodite mußte sich schließlich mit Persephone in den abwechselnden Besitz des Adonis theilen 521), d. h. sie theilt ihn mit dessen Gemahlin Isis=Persephone, an deren Seite Ofiris = Hades - Adonis in der Unterwelt residirt. Da die sterbliche Rhea, die Kronidenmutter, auch geboren und gestorben ist, so muffen die kosmischen, in sie herabgestiegenen Begriffe sich gleich= falls dazu bequemen. Wie die Geburtsstätte der Athene am wandern= den Fluß Triton, so hatte man die Geburtsstätte der Aphrodite, also unbeschabet ihrer spekulativen Entstehung aus dem Meer 2c., auf Cypern und zeigte zu Paphos auch ihr Grab 522).

Wir haben bis dahin vereint, was vereint werden muß, wollen Dle unterwelt, aber nun auch trennen, was zu trennen ist. Was will es wohl heißen, wenn von einer schwarzen, nächtlichen Aphrodite, einer Todes= Grabesgöttin, einer Aphrodite Hades und Erinnys die Rede ist, oder wenn sie, wie zu Athen, die älteste der Mören, der Schicksalsgöttinnen, heißt 528)? Wie paßt das zu der bisher entwickelten Figur, in welcher der Begriff der Fruchtbarkeit, Afchteroth=Aftarte, Mehrerin des Wachsthums, niemals verloren geht? Wenn wir nicht Götterfiguren wollen, die Alles und Jedes zugleich sind, sondern einen Cha= rafterunterschied zwischen den Einzelnen verlangen und voraussetzen, so muffen wir einsehen, daß hier eine fremde Figur unter dem Namen Aphrodite eingeschlüpft ist. Es ist Hathor, die ägyptische Göttin der Unterwelt, Gemahlin des Sonnengotts, die in ihrem Tempel zu Den = derah in Oberägypten und zu Athribis im Delta von den Griechen gewöhnlich Aphrodite genannt wird 528). Jene ist Nacht und Schicksal und Erinnys, ägyptisch Iri=n=ose, Wächterin ber Vergeltung. Die Dreiheit der griechischen Erinnyen nämlich besteht aus der Dreiheit ber ägyptischen Raumgottheiten: Pacht-Ilithyia, Urraum, Sate, innenweltlicher oberer, und Hathor, innenweltlicher unterer Raum.

Diese drei Mächte des Raumes überwachen Alles was in ihnen vorgeht, Sonnenlauf und Menschenschicksal 524).

Wir müssen schließlich noch daran erinnern, daß auch die Unterscheidung einer Aphrodite Urania von Aphrodite Pandemos, nichts weniger als eine moralische Unterscheidung ist 525). Urania, die Himm= lische, bedeutet nichts Anderes als den Himmelsstern Venus, den die phönikische Aftarte sich in Babylon angeeignet. In ihrem Symbol, der Schildkröte, auf die eine Uraniafigur zu Elis den Fuß sest, ift wahrhaftig nicht die himmlische Liebe gemeint 526).

Das war Knidos. Vor uns, im Südosten streckt sich wieder die früher bereits berührte Rhodus. Aber wir müffen es immer noch aufsparen, von ihrer hellenischen Größe zu sprechen, und wollen für jett im Vorbeifahren an der sandigen Nordspite, die mit Windmühlen besetzt ist, und im Angesicht der jenseits sich entwickelnden Stadt nur eines Denkmals gebenken, das noch der phönikischen Schule ans gehört. Wir hatten es früher beim Ort Sumbulli, Hyacinthenhügel, unweit der Stadt aufsuchen können 527). Sümbülli ist der anmuthige, gern besuchte Plat, wo im Schatten hoher Platanen einige eble Brunnen springen. In der Nähe findet man Steinbrüche, Felsgräber und endlich auf Moodos. ben sog. hohlen Hügel, einen ungeheuren Felsblock, ber vierseitig behauen, jede Seite etwa hundert Fuß lang, und mit einem pyramis dalen Erdhügel gefrönt war. Hier vereint sich also der Charafter jener beiden großen Klassen von Grabdenkmalen, die wir auf assatischem Boden nachgewiesen haben, der Charakter des vierseitigen Pyramis dalthurms mit dem aufgeschütteten Hügelgrab. Von den vier senkrechten Seiten zeigt eine jede einundzwanzig Halbsäulen. Kapitäle sind nicht mehr nachzuweisen; große Stücke der behauenen Wände sind herabgebrochen und in die benachbarte Schlucht gestürzt; der Rest des -Erdhügels ist mit dichtem Gestrüpp überwuchert. Auf der Nordseite giebt es einen Eingang, der durch einen querliegenden Vorraum in die geräumige Grabkammer führt. Diese verzweigt sich wieder in Leichencellen. Da die Anlage unregelmäßig und nicht in der Mitte eindringt, so mögen noch andere Kammerspsteme in dem quadratisch behauenen Felshügel vorhanden sein.

Was dem Denkmal Bebeutung giebt, ist die Verwandtschaft mit einigen noch größeren Anlagen dieser Art in Afrika. Auf der Küste von Algerien, hoch über dem Meer, östlich von Scherschell oder Grab der Julia Casarea steht das sogenannte Kabr er Rumia, Grab der Sherichell. Christin 528). Es ist zwar nicht vierseitig, sondern freisrund, aber gleich= falls, und zwar mit jonischen Halbsäulen bezeichnet. Ueber dem freisrunden Unterbau von zweihundert Fuß im Durchmesser erhebt sich, Alles in Quaderfügung, der krönende Stufenhügel bis zu einer Höhe von hundertdreißig Fuß. Ein Eingang ift nicht gefunden. Die Thüren die nach vier Seiten zwischen den Halbfäulen erscheinen, find blind und haben wahrscheinlich mit ihrem Kreuzleisten die Bezeichnung: Grab der Christin veranlaßt. Es ist aber in Wahrheit das Grab ber numis dischen Königsfamilie, das durch die römische Geographie in dieser Gegend genannt wird 529). Ein ähnliches Grab, kaum minder groß, ift bei Medrazen in der Provinz Constantine 580). Dort sind es dorische Halbsäulen, welche die Rundung eintheilen und ein ägyptisches Hohlgesims tragen. Auch dort ist das Eindringen wegen Einsturz in dem Gang nicht möglich. Wir erinnern nur noch, daß die Bekleidung der Wände mit Halbfäulen, wenigstens mit aneinander gerückten Halbsäulen ohne Fußgestell und Kapitäl urastatisch ist, und sich zu Wurfa im Land Babel nicht minder als zu Khorsabab in Niniveh findet 581).

Im Osten steht das gewaltige lykische Gebirg, das eine neue Welt von Denkmalen verkündet, vor uns. Wir laufen in den inselreichen Golf von Makri ein, und suchen dessen südlichsten Theil, der zwischen hohen Bergen sich nach Norden öffnet. Die sogenarnte Insel der Ritter, von den mittelalterlichen Ruinen eines rhodischen Kastells bedeckt, schließt diesen inneren Golf wie einen Binnensee ab. seinem Sübrand liegt das heutige Mafri zwischen den Ruinen des Telmeffus. alten Telmessus, und schon von fern schauen uns aus den gelb= gefleckten Felswänden dahinter die ersten lykischen Felsengräber ents gegen 582). Makri ist ein elender Ort, von Meersumpf umgeben, kann aber im Frühjahr mit dem üppigen Pflanzen- und Baumwuchs von Cypressen und Palmen zwischen den alten Denkmalresten, mit dem Un-

blick bes blauen Meeresspiegels und ber farischen Schneegebirge jenseits ein entzückender Aufenthalt werden. Ungesund mag es von jeher gewesen sein, denn auf die warmen Luft- und Meeresströmungen, die von Westen in den Golf hereinlaufen, stürzen sich die Eiswinde vom Gebirg. Das Land hat sich gesenkt und das Meer ist hereingetreten, so daß einer der hohen, merkwürdigen Sarkophage, den wir später besuchen muffen, jest mitten im Wasser steht. In Folge der Versumpfung und Fieberluft muß im Sommer der Ort geräumt werden.

Westwärts von den weißgetunchten Häusern und ihrer Moschee ruht das große Theater, halb in Fels gehauen, und halb durch Telmefius. riefenhaften Unterbau ergänzt. Es wird uns von fern angefündigt durch ein mächtig hohes Thor, das dem Halbfreis der Sipe gegen= über steht. Dieses Thor, aus einfachen Steinbalken, und die anderen ähnlichen Thore von abnehmender Größe rechts und links, mit denen das Hauptthor in Reih und Glied steht ober stand, bezeichnen das alte Bühnengebäude. Aus dem Hauptthor trat die vornehmste Figur, um die alten Telmessier durch eine der bekannten Charaftermasken zu rühren, falls die Größe der umgebenden Natur und ihrer eigenen Bauten sie nicht mächtiger gefesselt hat. Das Meer tritt jest bis vor's Theater. Nach hinten erheben sich myrtenbewachsene Felsen und waldige Berge. Die Felsen zunächst sind alle noch behauen und beschnitten. Balkenlöcher und Treppen beweisen, daß man einst Wohnung in den ausgegehauenen Kammern genommen oder Gebäude daran angeschlossen hatte 588).

Oftwärts von dem heutigen Ort erhebt sich ein zackiger Felsen= hügel mit Kastellruinen aus der Zeit der Rhodischen Ritter. Er war auch die Afropolis vom alten Telmessus. In die Felsflächen der ansteigenden Wände hat man Felsgräber mit senen Facaden, welche lykischen Holzbau nachahmen, eingehauen, und aus einzelnen Felszacken hat man frei ragende Sarkophage gemacht 584). Diese Formen sind uns hochwichtig. Wir werden aber von den Sarkophagen bedeutendere Beispiele unten in der Ebene, von den Felsgräbern drüben in jener öftlicheren Felswand finden, aus der namentlich drei große Grabfacaben jonischen Stils uns entgegenschauen. Dort müssen wir hinüber.

das Löwenthor von Mykene, wie wir früher bemerkt 588), unverkennbar ein Stud lykische Architektur als Scheibezeichen zwischen beiben Löwen aufstellt, und von den Alten in der That lyfischen Meistern zugeschrieben wird, so muß das Löwenthor sich bequemen, gleichfalls in jungere Zeit herabzufteigen.

Mit diesen jonischen Tempels und lykischen Wohnhausfacaben im Fels sind die Grabformen von Telmessus noch lang nicht erschöpft. Unten in der Merresebene und am Ufer stehen frei erbaute Gräber 540). Einzelne mussen von der Gattung des Denkmals zu Grabgebaube Mylasa und des Mausoleums von Halikarnaß gewesen sein. Wenigstens sindet sich am Ufer ein quadratischer Unterbau von gewaltigen Steinen, dessen Kammer einst, ähnlich wie zu Mylasa der obere Theil, durch übereinander vorgeschobene Platten gedeckt mar, und einen Aufsat von Säulen mit Pyramidalspite getragen haben mag. Die andern Gräber haben meift Sarkophagform. Da ist der gewohnte syrische Sarkophag mit dem dachförmigen Ohrendeckel wieder, z. B. in dem Grab einer gewissen Helena aus Telmessus, die sich in einer griechischen Inschrift ankündigt. Sie habe das Grab für sich und ihre Familie erbaut, heißt es, und wer einen Andern darin begräbt, soll den unterirdischen Göttern geweiht sein und außerdem den Telmessiern fünftausend Drachmen Strafe zahlen. Der Sarkophag besteht aus vier gewaltigen Platten, die durch den schweren Deckel belastet sind. diefer Kammer ift das eigentliche Begräbnißgewölb. Aehnlich ift es bei ben eigenthümlich lykischen Sarkophagen, wie sie hier zwischen Shilf und Rosenlorbeer und Blüthenbäumen allenthalben auftauchen. Der hochgetragene schlanke Sarkophag mit dem spisbogengewölbten Deckel war leer, und ber Begräbnißraum findet sich unter seinem Fuß= Wir muffen namentlich den bedeutendsten dieser lykischen Sarkophage aufsuchen, der jest mitten im Wasser steht, und nur mittelft eines flachen Kahns durch Schilf und Sumpf zu erreichen ist. Das Fußgestell steht unter Wasser. Darüber erhebt sich ein schlanker Kasten im Geschmack sener Holzbaufacaben, mit den vorragenden kurz abgesägten Köpfen seines starken Balkengerüstes. Der schwere Deckel wölbt sich als Spitbogen und ist von einem Kammleisten gekrönt, ähnlich einem scharfgebauten, umgefturzten Schiff mit Riel. Dieser Deckel zeigt

zwei verwitterte Figurenfriese von edlem Stil, Kampfspiele darstellend, ben einen am unteren Rand, am Anfang der Deckelwölbung, den andern auf dem Kamm <sup>541</sup>).

Wir haben unter den freierbauten Grabbenkmälern namentlich zwei große Klassen unterschieden. Einmal solche, die um den Rest des Scheiterhaufens aus Stein und Erde aufgesett werden und kreisrunde Grundform haben, und zweitens solche, die aus der großen steinernen Pyramidenform sich in kleineren Maßstad zurückbilden und viereckige Grundform haben. Aus den großen Pyramiden entwickeln sich Grabthürme, die ein mittleres Stockwerf erst mit halben, dann mit ganzen Säulen bezeichnen und darüber die alte Pyramidalsspise noch tragen. Oder die Form der babylonischen Stussen-Byramide mit dem Tempelgemach zuoberst wird auch im Miniaturbild beibehalten, wie am Grab des Cyrus zu Pasargada. Dort ist das Gemach zuoberst bereits nichts mehr als ein Sarkophag. Wenn wir nun in Lykien zahlreich Sarkophage sinden, die von einem stusensörmigen Unterdau frei in die Lust getragen werden, dann dürsen wir sie wohl als letze Kinder des großen Belusthurms betrachten.

Hinter Telmessus erhebt sich subwärts das Gebirg Antikragus, das mit seiner Fortsetzung, dem Kragusgebirg, durch das gleichfalls südwärts ziehende breite Xanthusthal von den innern Gebirgs= stöcken abgetrennt wird. Es belastet die Ruste und fällt mit seinen steilen Vorgebirgen in eine tiefe See. Da giebt es ungeheure Felsmassen und duftige Abgründe, Fichtenwälder und Schneegipfel, steile Pfade um die Bergrippen, an deren Fuß in lautloser Tiefe die See schäumt, aber auch mannigfache Reste griechischen und lykischen Baustils in Felsgräbern und Sarkophagen, Grabtempeln, alten Pflasterstraßen und ganzen Burgen 542). Wir umreiten das Nordende dieses Gebirgs, landeinwärts, um in's Xanthusthal hinabzusteigen. Eine Bogenbrücke führt über den trüben reißenden Fluß, und jenseits geht es das schöne Thal hinab, am Rand ber senseitigen Berge, nach Tlos. Bon 2106. einem türkischen Dorf steigt man hinauf zu der schroffen Felshöhe der Stadt 548). Welch eine Lage! Im Osten stehen die nahen Schneegipfel des binnenländischen Massikytosgebirgs und schauen über die massenhaften, fast ganz in Baum- und Pflanzenwuchs begrabenen

Stadtruinen herüber. Nach Westen hat man tief unter sich die grüne Kanthusebene mit dem gewundenen Fluß von Nord nach Süd, von dem Schnee des Taurus dis in's blaue Meer. Gegenüber steht das genannte hochgebaute Küstengebirg des Kragus und Antifragus, hinter dem die Sonne untergeht. Die Felswände der alten Stadt-höhe selber steigen senkrecht hinab. Klare, kalte Bäche unter frischem Platanengrün suchen zu beiden Seiten ihren Weg in die Tiefe.

Wichtiger als die mächtigen Theaters und Palastruinen der Stadthöhe sind uns die lykischen Felsengräber in den senkrechten Abs grundwänden nach Norden. Sie stellen meist das gewohnte lykische Holzgerüste dar. Aber Eines hat sonische Tempelsorm und zeigt in der Rückwand seiner Borhalle eine höchst bedeutsame Skulptur. Jur Seite einer blinden Thur, die zwischen zwei Fenstern steht, sehen wir den richtigen Bellerophon auf seinem geslügelten Pegasus durch die Luft sprengen. Er hat Lippenbart und Kinnbart, und sein rothgesattelter Pegasus trägt auf dem Scheitel den gewohnten Kopfsschmuck persischer Pserde. Mit starten Umrissen in schwarzer Farbe war dem Stulpturbild nachgeholsen 544).

Von oben, wo jest einige bewohnte türkische Häuser stehen, erblickt Binara- man füdwestwärts am Antikragusgebirg den Burgberg von Pinara, einer ähnlich seltsam schönen Stadt 545). Dort erhebt sich die Akropolis aus tiefen Schluchten in mehreren Stufen in Gestalt eines ungeheuren Rundpfeilers. Seine obere, wie abgebrochene Fläche ift eben, wenn auch schief. Der Umfang des Pfeilers aber ift von unzählbaren Grabhöhlen durchlöchert, Höhlen, die man nur an Stricen hängend ausarbeiten konnte, und die jest unzugänglich und nur von Ablern bewohnt find. Dieser Burgpfeiler überragt die Stadtruinen und eine untere Afropolis, und bildet sammt diesen ein großartiges Gegenüber für das große felsgehauene Theater. In der tiefsten Schlucht, unter der unteren Afropolis, giebt es Felsgräber mit den lykischen Holzbaufacaben. Eines dieser Gräber, das über den vorspringenden Balkenköpfen einen Giebel voll Figuren trägt, zeigt in seinem Vorraum Skulpturbilder, die die alte Stadt selber vorstellen. Da sieht man zinnengekrönte Thurme und Mauern, in verschiedener Höhe am Stadthügel, so wie die freistehenden Sarkophage, beren es

auch dort viele giebt, lykische Holzbaugräber und die ihnen zum Vorbild dienenden Holzhäuser. Wandernde Hirten, Juruks genannt, nehmen in diesen Gräbern Winterausenthalt und schwärzen sie mit ihren Feuern. Weiter abwärts ist ein Dorf, das nicht mehr Pinara, aber Minara heißt, in einem Garten von Granaten, Oliven, Citronen, Feigen. Jene Seite des Xanthusthals gehört zu den bestbebauten Theilen Kleinastens. Das Volk besteht aus Zigeunern.

Wir bleiben auf dem linken, östlichen Ufer und gehen das Xanthusthal hinab nach dem einstigen Hauptort Xanthus. Unterwegs muß ein starker Nebensluß des Xanthus durchritten werden. Wer nicht fest auf das jenseitige Ufer steht und das Pferd sich selbst überläßt, kann in der reißenden Strömung schwindeln und sich fortgerissen wähnen 546).

Ein kleines Dorf von wenigen Hutten liegt am südlichen Fuß zanthus. der alten Stadthöhe von Xanthus 547). Wir ersteigen sie von dort aus auf der alten, wieder aufgebeckten Pflasterstraße, die durch einen Thorbogen zum Theater hinaufführt. Dieses ist dicht mit Gebusch verwachsen und öffnet sein Halbrund nach innen, wo gegenüber die Felsen einer bedeutend höheren zweiten Afropolis ans steigen. Sie hat indeß nur mittelalterliche Klosterruinen und Mauern oben und alte Felsgräber in den Abhängen. Wie bleiben auf der unteren Stufe, die sich selber schon steil genug aus dem Flußbett Xanthus erhebt und uns freien Blick über den gewundenen des Stromlauf bis in's Meer gestattet. Nah beim Theater stehen im Gebüsch einige der bedeutenbsten Denkmale. Da ist das sogenannte Harphiengrab, ein mächtiger, vierseitiger Pfeiler aus Einem Stück, auf bessen Höhe einst eine Kammer von weißen Marmorplatten gebildet war. Ein schwerer, stufenweis überragender Deckstein belastete diese Platten und bectte die Kammer. Sie war groß genug, baß ein driftlicher Säulenheiliger darin hausen konnte. Malereien auf der Rückseite der Platten zeugten von bessen Aufenthalt.

Die Platten mit ihren hochbedeutsamen Skulpturbildern bes darpytenstend setzt im britischen Museum. Man hat viel gesündigt, sowohl in der Deutung ihrer Figuren, als in der Deutung ihres Kunststills 548). Wir vermößen in den Figuren nichts Anderes zu erkennen,

als die Mitglieder einer Familie, die man hier, wahrscheinlich in unterirdischer Grabkammer, beigesetht hat, und denen man oben im Skulpturbild Opfer bringt. Auf den vier Seiten sinden wir zweimal eine weibliche, dreimal eine männliche Figur, auf reichem Stuhl thronend, und die Opfer an Blumen, Granatäpfeln, Eiern, Geslügel, Waffen entgegennehmend. Damit man aber sieht, daß die Sitzenden verstorben und das Ganze ein Grab sei, erscheinen symmetrisch in den vier Ecken der schmaleren Seite vier Harpien, die mit geraubten Seelen davonsliegen. Die Harpien haben weiblichen Oberleib mit schönem, diademgekröntem Kopf, Flügel am Armgelenk, und endigen in einen, etwas konventionell behandelten Vogelleib und Schweif. Die Seelen haben die Gestalt kleiner Mädchen.

Welches Recht hat man gehabt, diese Bildwerke ber griechisch en Kunst anzueignen? Allerdings erinnern diese sitzenden und wandelnden Figuren in Profil, Haltung, Faltenwurf unverkennbar an den Parthenonfries. Da ist schon der ganze Adel, der ganze Lebensund Geisteshauch, an dem man die griechische Kunft erkennt. Solche Figuren mussen dem Bildner jenes panathenäischen Festzugs vorge= schwebt haben, wie diese drei Jungfrauen in ihrem faltenreichen Gewand, die, eine hinter der andern, vor der thronenden weiblichen Figur stehen, oder dieser Jüngling, der dem thronenden Alten einen Helm reicht. Auch dort am Parthenon ift ein Rest alterthümlicher Beschränktheit darin übrig, daß die wandelnden Jungfrauen genau so hoch ragen, als die Reiter zu Pferd. Aber hier verräth sich das höhere Alter auf den ersten Blick an der Einfachheit und Schüchternheit der Darstellung, Alles im Profil, und eine Figur neben der andern. Die gefältelten Gewänder, die unteren aus feinerem, die oberen aus gröberem Stoff, zeigen den alterthumlich staffelförmigen Bruch der hängenden Von dieser älteren Stufe nennen wir vorerst noch eine Platte, die am Eingang der Afropolis von Athen lehnt. Sie stellt einen mit Gewändern faltenreich belasteten Wagenlenker bar, der mit einem Fuß auf seinen Wagen tritt, gleichfalls im Profil und nur flach erhoben 549).

Entwidlungeftufen affatischer Stulptur.

Wir haben also eine Kunststufe, auf der man bei allem Geist und aller Richtigkeit der Zeichnung, bei allem Abel des Entwurfs und

aller Feinheit der Ausführung sich noch nicht über gewisse Grenzen hinauswagt. Was dieser Stufe unmittelbar vorausgeht, haben wir bereits reichlich kennen gelernt. Es ist die ganz Asten beherrschende babylonisch=assyrische Art. Wir fanden sie in der Cyrusfigur zu Pasargada, in der Figurenreihe des Darius am Bisutun, in den Felsenbildern zu Pteria, im Fries von Assos, in der Figur bei Nimphi, und in den ganzen Statuen der heiligen Straße von Milet. In dieselbe Reihe gehören das Löwenthor von Mykene und die ältesten Metopen von Selinunt in Sicilien. In diese weichen, carafterlosen Formen ist plötlich die Entwicklung eingetreten, und zwar an den beiden äußersten Enden des assatischen Kulturbobens zugleich und in überraschend parallelem Fortschritt. Die nothwendige nächste Stufe wird nämlich bezeichnet durch die Skulpturen von Persepolis 560) und von Xanthus. An beiden Orten wird eine wirre Mannigfaltigkeit, wie sie bem ninivitischen Bildwerk eigen ist, durch strenge Einfachheit ersett. Die aufgeweichten Formen gewinnen Kraft und Haltung durch strengen Stil. Die Gewänder, die bei den Uffprern trot all der überfeinen Ausführung ihrer Ornamente 2c. plump und schwer bleiben, werden durch energischen Faltenwurf gegliedert, verharren aber in der einmal gewonnenen Anordnung. Der staffelförmige Bruch der hängenden Säume ist in Persepolis wie in Xanthus derselbe. Der Fortschritt in der Richtigkeit der Zeichnung, z. B. wo er am leich= testen sich messen läßt, in der Darstellung der Hände, ist gleich bedeus tend an beiden Orten. Aber auch die Beschränfung durch ewige Profilstellung 2c. ift beiden Orten gemeinsam.

Es wird jest, wo wir das Ganze der affatischen Kunst überschauen, Niemanden mehr einfallen, diese Werke für griechisch zu erflären. Die Darstellung ist noch voll von orientalischen Erinnerungen. Der Vogelleib der Harphien, nach unten nackt, eirund, mit ornas mental behandeltem Federschweif, entspricht sehr genau der Darstellung jener höchsten Gottheit bei ben Assyrern und Persern, jener Figur, ju Ranthus. die im geflügelten Ring schwebt 551) Die thronenden Bewohner und Bewohnerinnen des Grabs siten auf reichgeschmücktem affprischem Stuhl und Schemel, die Männer mit dem langen Stab affprischer Könige in der Hand. Auf die Schulter der weiblichen Figuren fallen

lange Zöpfe, wie bei der weiblichen Maske des Sarkophags von Tris polis im Louvre und den Statuetten von Idalion 552). Auf Skulpturplatten, jest im britischen Museum, die aus der mittelalterlichen Burgmauer von Xanthus genommen sind 568), Wagen und Reiter vorstellend, erscheinen die Pferde mit einem Kopfputz, der Krone eines Wiedehopfs ähnlich, wie wir's ebenso an den assyrischen und persisch en Pferden, und als Afroterienform sogar an alten Gräbergiebeln zu Jerusalem gefunden 564). Vollends merkwürdig sind die Platten, welche die Kammer auf einem ähnlichen Pfeiler wie das Harppiengrab gebildet hatten und nun gleichfalls im britischen Museum find. Da sehen wir Bewaffnete zu Fuß und einen Reiter von urbabylonischer Einfachheit, viel älter als das Harppiengrab, und damit wir ja die Herkunft inne werden, stößt eine nackte Mannsfigur einem aufrecht auf einen Fuß gestellten Löwen ihre Waffe in den Leib, ganz wie auf babylonischen Cylindern und phönikischen Silberschaalen 555). Die Lyfier haben ihre Kunst aus Inner-Asien bezogen, und wäre nicht die ganze lydische und phrygische Kultur für uns untergegangen, so würden wir dort vermuthlich den Weg und die feineren Zwischenstufen finden. Die phrygischen Felsgräber, haben wir gefagt, sind das Vorbild für die lykischen gewesen. Wenn aber die Cyrusfigur zu Pasargada und die Figurennische des Darius am Bisutun den Schritt aus dem assprischen Stil heraus, auf die persepolitanisch=lykische Stufe noch nicht gethan haben, so werden wir das Alter des Harppien-Denkmals gewiß nicht über Darius' Zeit zurückversetzen bürfen.

Eine Strecke einwärts vom Theater und dem einstigen Hars Inschrift phienpfeiler steht im Gebüsch der Inschrift Dbelisk 556). Er ist gleichfalls ein vierseitiger Pfeiler, der auf allen vier Seiten mit lykischen Inschriftzeilen bedeckt ist. Ein Stück ist herabgebrochen und liegt unten. Einst muß er mit einem Krönungsstein, wie das Harphiendenkmal, bedeckt gewesen sein.

Wir haben hier das bedeutendste Denkmal lykischer Sprache vor uns 567). Die Buchstaben, mit den phönikischen und altgriechischen verwandt, sind lesbar, aber die Sprache selbst ist unverstanden. Rur einzelne Worte kennt man aus den Grabinschenen, wo zuweilen eine griechische Uebersetzung beigefügt ift. Da heißt es z. B.: Evuinu itatu mene prinafatu polenida 2c. Dieses Grab, welches machte Apollonidas 2c. Diese zweisprachigen Inschriften enthalten nichts als die Namen des Erbauers und der Beigesetzen, und das Maß der Strafe, welche Denjenigen treffen soll, der das Grab verlett. Damit wird der Wortreichthum wenig vermehrt. Auch unser Obelisk hat auf einer Seite, hoch oben und schwer lesbar, einige griechische Zeilen. Wie aus ihrer Ergänzung sich ergiebt 558), sind ste keine Uebersetung der lykischen Zeilen, scheinen sogar ihren Plat schon früher eingenommen zu haben, als die lykischen Zeilen, wenigstens auf dieser Seite über und unter ihnen. In schlechten Distichen wird da versichert: "Seit Asien von Europa durch das Meer getrennt ift, habe kein Lykier einen solchen Pfeiler aufgerichtet, wie diefer, den der Sohn des Harpagus auf dem heiligen Bezirk des Marktes den zwölf Göttern weiht, als unsterbliches Denkmal seiner Kriegsthaten." Was diese Thaten, und wer dieser Sohn des Harpagus selber war, wird der unentzifferte lykische Text erzählen. Jedenfalls gehört das Ganze in die persische Satrapenzeit, Satrapen, welche unter dem persischen Großherrn die Bedeutung eines Nationalkönigthums behielten.

Die alten Lyfier waren ein Bolf vom sogenannten indoger, Eriche manischen Sprachstamm, wenn auch getrennt vom verwandten Stamm der Phryger durch die dazwischengeschobenen halb oder ganz semitisch redenden Karer und Lyder. Diese Karer hatten erst die Inseln inne gehabt und waren durch den Andrang der Kreter und Griechen auf das Festland gedrängt worden. Aber auch von den Lysiern wird gesagt, sie hätten erst auf Kreta gewohnt und seien unter Sarpedon, Bruder des Minos, in Folge innerer Kämpse ausgeschieden 569). Damit kann keinessalls ein ganzes Volk gemeint sein, sondern das Heergesolge des Sarpedon, vielleicht eine Flidustierbande semitischer Junge, denen es gelungen ist, die Herrschaft in Lysien zu erwerben. Das lysische Volk, wie seine zahllosen Schriftbenkmale ausweisen, hatte eine Sprache von indogermanischem Bau und Klang, und diese kann aus dem ursemitischen Land Kreta nicht abgeleitet werden. So war es auch dem Korinther Bellerophon gelungen, die Königswürde in

Lykien zu gewinnen, und die Lykier gegen die Gebirgsbewohner im Innern, die ruhmvollen Solymer Homer's, zu führen 560). Diese Solymer, die in der Folge immer mehr verschwinden, sprachen semitisch 561).

Wie wir aus Homer sehen, sind die Griechen wohl vertraut mit den Sagen und Anschauungen des tapferen lykischen Bolks. Pegasus und Chimära sind natürlich Reste aus jenen innerasiatischen Kämpfen guter und böser Geister, und sinden sich bereits auf assyrischem Bild» werk <sup>562</sup>). Die Borstellung von den Harphien, dem Bild eines schnell hinraffenden Todes, haben die Griechen gleichfalls von hier.

Untergang von Kanthus.

Als die Perfer unter Harpagus anrückten, zogen die Lykier in der Kanthusebene ihnen entgegen und fochten tapker, die Wenigen gegen die Vielen. Sie wurden übermannt, zogen sich auf Kanthus zurück, verbrannten Weib und Kind und ihre ganze Habe mit der Burg, und sielen aus, um kechtend zu sterben. Die späteren Kanthier sollen meistens Fremde sein 568). Gleichwohl blieben sie dem alten Charakter treu, und als sie von Brutus belagert wurden und die Stadt erstürmt sahen, übergaben sie sich abermals mit Weib und Kind den Flammen 564).

Wenn Assos und Pteria, Bisutun und Pasargada die erste und rohste Stufe der von Affyrien ausgehenden Stilgemeinschaft bezeichnen, wenn das Harppiendenkmal von Xanthus und sene ältesten Stude zu Athen die zweite Stufe der Entwickelung darstellen, so bietet die Trümmerstätte von Xanthus auch ein glänzendes Denkmal der britten und höchsten Stufe. Die alterthümlichen Schranken sind fast völlig gefallen, Geist und Leben sind losgebunden. Zwar von dem Denkmal selber finden wir nur den rechteckigen Unterbau von Quadern, auf dem Rand des südwestlichen Abhangs. Säulen, Statuen, Friesblöcke waren hinabgestürzt und wurden dort unten ausgegraben ober aus den verschütteten Cisternen zu beiden Seiten bes Unterbaus gezogen. Sir Charles Fellows, ber Entdeder von Kanthus und mancher anderen lykischen Stadt, hat diese Schätze im Winter 1841—42 und 1843—44 gehoben und in's britische Museum versett 565). Nach seinem Herstellungsentwurf ist dort ein Modell des Denkmals aufgestellt.

Darnach bestand es aus einem rechtedigen Unterbau, ber Darpague. ein tempelartiges Gebäude trug. Der Unterbau war mit einem doppelten Band historischer Skulpturen gesäumt, wovon das obere, schmalere unmittelbar unter dem Gesims lief. Darüber erhob sich der Tempel mit vier sonischen Säulen in Front, fünf in der Flanke 566). Seine Celle innerhalb der Säulen kann nur geringen Raum eingenommen haben. Zwischen ben Säulen standen bewegte weibliche Figuren mit fliegendem Gewand. Belastet waren die Säulen durch einen reichen, auf einem Figurenfries ruhenden Giebel, der selber wieder von halberhobenen Darstellungen erfüllt, von freien Figuren gefrönt war. Auf dem Rand des Abhangs stehend, muß bas Denkmal einen großartigen Anblick gewährt haben. Im Sturz, in Folge eines Erdbebens, haben seine Skulpturblöcke ein driftliches Dorf begraben, das man am Fuß dieses Abhangs unter ihnen fand.

Was uns zumeist fesselt, sind die beiden Marmorfriese des rechteckigen Unterbau's. Aehnliche Unterbaue, wenn auch ohne Skulptur, stehen zu Alinda in Karien 567), und einer zu Mylasa, wo, wie wir gesehen, auch die obere Hälfte, ein korinthischer Säulen- und Pfeilerbau mit seinem pyramidalen Dach noch erhalten ift. Wir haben nach diesen Vorbildern auch das große Mausoleum von Halis farnaß wieder herstellen dürfen, jenes gewaltigste Beispiel der pyras midalen Grabthürme, die mit ihrem freien Säulenbau aus den massiveren phönikischen, nur mit Halbsäulen bezeichneten Grabthürmen und sammt diesen aus den ganzen Pyramiden sich entwickelt haben. Hier zu Kanthus war der rechteckige Unterbau durch zwei Skulptur sam harvague. friese eingetheilt und gesäumt 568). Der untere, höhere, giebt eine wildbewegte Schlacht zu Pferd und zu Fuß, mahrscheinlich ben verhängnißvollen Kampf der Xanthier gegen den andringenden Harpagus und seine jonischen Hülfsvölker. Der kleinere obere Fries giebt die Erstürmung der Stadt und ihre Folgen. Da sehen wir geschlossene Schaaren mit leichtem Schritt zum Sturme vorrücken, und lykische Helden im Ausfall ihnen entgegen. Ueber die Zinnen der Stadt sieht man die Köpfe der Belagerten, darunter ein verzweifeltes Weib. Stadt wird auf einer Leiter erstiegen, die von knieenden Figuren mit Stricken festgehalten wird. Lykische Gefangene werden gebunden hin-

weggeführt. Was aber das Ganze uns verstehen macht, das ist der thronende Harpagus als perstscher Satrap unter seinem Sonnenschirm, mit phrygischer Müße, eine edle Figur. Er hat die Rechte ershoben, als ob er ste auf einen langen Stab stüße, und hat vor sich die lykischen Alten. Es sind slehend, aber gleichfalls edel gehaltene Figuren. Hinter ihm stehen in nachlässiger Haltung seine jonischen Ofsiziere im langen schmiegsamen jonischen Rock. Eben die Gelassens heit der ruhenden Figuren, der Mangel an Anstrengung selbst bei den rasch bewegten verkünden den überlegenen Geist des Bildners.

Wir haben also höchst wahrscheinlich ein Familiengrab von Harpagus' Nachkommen, auf dem man die Thaten des Ahnherrn dargestellt hat. Daß das Ganze ein Grab sei, bezeugte vollends der innere Fries oben an der Celle unter der Halle, der eine Leichenprocession mit dem Pferd des verstorbenen Kriegers, und Opfer und Leichenmahl barstellt. Der äußere Fries über ben Säulen gibt eine Procession von Verfern, welche Rleiber, und Griechen, welche Lämmer, Früchte zc. tragen. Die Griechen feiern Kampfspiele in ihrer Art, die Perser sind auf der Jagd. Aber mas bedeuten die verstümmelten weiblichen Figuren, die wie fliehende Niobiden zwischen den Säulen standen? Eine jede hat ein anderes Zeichen zu Füßen: Delphin, Krabbe, Waffervogel, Muschel 2c. Sie mögen also Nymphen, Nereiden barstellen, welche Leichenklage halten 569). Auch die Fragmente von vier, etwas konventionell behandelten Löwen haben sich gefunden. Sie standen mit niedergebücktem Vorderleib wahrscheinlich an der Thur der Cella, um die Grabeswache zu bilben.

Alter bes Dentmals.

Wir werden das Alter des Denkmals schwerlich weniger als fünfzig Jahr nach dem Untergang von Alt-Kanthus, der im Jahr 541 stattfand, ansehen dürsen. Die Erinnerung an die Thaten des Mannes muß in seiner Familie noch lebhaft genug sein, die Erinnerung an Blut und Flammen aber gemildert. Harpagus war Satrap des Chrus. Aus Chrus' und Darius' eigener Zeit kennen wir die Skulpsturen von Pasargada und Bisutun, deren Rohheit wir als die erste Stufe der künstigen gemeinsamen Entwicklung bezeichnet haben. Daß diese Stufe damals nicht bloß den Assaten eigen war, sondern von der ganzen Welt getheilt wurde, werden wir künstig in der ents

harphien Stadt Selinunt sehen. Dann kommt die Stufe des Harphienden für Kleinassen und das sonische Griechenland. Das Alles braucht Zeit, wenn auch die Entwicklung, sobald sie einmal begonnen hat, überraschend schnell zu gehen pflegt. Jahrtausende lang kann eine Kunst auf derselben Stufe bleiben, wie wir an der ägyptischen und babylonische assyrtischen sehen; in wenig Jahrzehneten ist sie umgewälzt, wie diese kleinasiatische jonische zeigt.

Die ganze Art, reiche historische Darstellungen in langem Fries zu geben, erinnert natürlich lebhaft an Niniveh. Einige herkömmliche Beschränftheiten, von dort ererbt, sind gleichfalls noch vorhanden. Die Mähne der Grabeslöwen ist, wie zu Niniveh, federartig in regelrechte Reife gekämmt. Die ausfallenben Krieger sind so groß als die Thürme selbst, die Köpfe der Belagerten zwischen den Zinnen, so klein ste sind, immer noch viel zu groß im Verhältniß zur dargestellten Wenn man in Niniveh bereits die Bogensehnen und Lanzenschäfte, die ein Gesicht durchschneiden würden, unterbricht und wege läßt, so sehen wir hier vollends, auch im heftigsten Gefecht, gar keine Angriffswaffen. Alle Bewegungen sind zum Glück so bestimmt, daß sie auch ohne das verstanden werden. Die Mannigfaltigkeit, die Lebhaftigkeit der Bewegung ist ninivitisches Erbe und das Beste, was von dort kommt. Aber die ewige Profilstellung, in welche jene Mannigfaltigkeit oft nicht ohne Schmerz sich fügen mußte, ist hier nicht mehr vorhanden, und die Köpfe schauen nach allen Seiten heraus, als wären sie es niemals anders gewohnt gewesen. Reine einzige Linie thut ihnen selber mehr weh, sie scheinen das volle Behagen ihrer ge= schmeidig kräftigen Formen und fließenden Gewänder zu fühlen. In dieser Verklärung durch den künstlerischen Geist, der allerdings hier im vorberen Kleinasien, und mahrscheinlich zu gleicher Zeit bei Lydiern, Joniern und Lykiern zum Bewußtsein kam, sind diese Eigenschaften in die europäische Kunst übergegangen und haben die Zeit bes Phibias möglich gemacht. Phibias brauchte noch ein anderes Element. Eine andere Ueberlieferung, die von Aegypten ausgeht, und die zu gleicher Zeit mit dem kleinastatischen Stil in ihre Entwicklungsstadien getreten scheint, ber sogenannte äginetische Stil, hat ihm eine Ausprägung des Racten gereicht, wie sie in Asien nies mals zu Hause war. Dieser äginetische Stil ist uns zu Milet an der aus Europa bezogenen Apollonfigur begegnet <sup>570</sup>). Also der nackte Menschenleib aus äginetischer Schule, mit dem Charakterernst und der Massemvucht, mit der Aegypten noch nachwirkt, empfängt Leben, Bewegung, geistigen Ausdruck von Asten herüber, und kleidet sich in die Anmuth asiatischer Sewandung.

Von Ranthus nach Batara.

Wir verlassen Xanthus, um an dem Fluß hinabzugehen, und wenden südostwärts durch den großen Sumpf, der die untere Thalebene einnimmt. Ein halb verfallener Steindamm führt hindurch. Türkische Frauen und Mädchen waten im trüben Wasser, um an ihren nackten Beinen Blutegel zu fangen. Für Blutegelhändler gelten zus nächst die frankischen Reisenden 571). Vielleicht begegnet uns auch ein Jagdzug von berittenen Türken, die ihre wildblickenden Hunde zurückzuhalten suchen. Man geht auf die Jagd, um die ausgehungerten Thiere mit einem erlegten Eber zu füttern. Auf dem Rückweg sind die Hunde bann ungefährlich 572). Beim nächsten türkischen Dorf, wo die Höhen beginnen, wird es nicht an Zigeunerzelten fehlen, eine Race, die zahlreich hier vertreten ist. Sie unterscheiden sich durch ihre mehr als türkische Lebhaftigkeit und Grazie, die Mädchen und Frauen mit unverschleiertem Gesicht, ihre braunen Leiber in Fepen gekleidet, aber mit golbenen Armspangen, mit Goldmunzen und Blumen im Haar. Bekanntlich sind sie ein versprengter indischer Stamm, und sprechen unter sich die Reste einer Sprache, die in Nordindien noch daheim ist.

Wenn wir oftwärts in's Gebirg hinaufgehen, um die bedeutsamsten lykischen Küstenstädte im Osten, Antiphellus und Myra, zu erreichen, dann bleibt in unserem Rücken, in der äußersten Südostecke Batara. des Kanthusthals, Patara of 578). Der Ort ist theils von Sumpf, theils von beweglichen Sandbergen umgeben. Der einst tief hereingreisende Hafen ist zugeweht und versumpft. Einzelne Denkmale in römischem Prachtstil: Triumphysorten, Grabtempel, Palastruinen stehen in undurchs dringlichem Dorns und Distelwald, einzelne Palmgruppen dazwischen. Das Theater hat größere Stücke stehender Bühnenwand übrig, als irgend ein anderes von griechischem Stil. Schwärme von Muskito's und bösartige Fieber machen den Aufenthalt in vorgerückter Jahreszeit

unmöglich, und die Juruks, die mit ihren Heerden die Ebene einnehmen, verziehen sich zeitig in die Berge.

Das Merkwürdigste in der Umgegend von Patara ist eine Basserleitung Wasserleitung, die von Osten her, aus bedeutender Ferne, über Berg und Thal, sich nach Patara richtet. Wir berühren ihr Gemäuer auf unserem Weg über's Gebirg, wo man in die Felsenbucht von Kalamaki hinabschaut. Der Bau war polygon 574). Wir wissen, daß diese Leitung ein wildes Thal in einem Winkel der Bucht als hoher, polygon gefügter Wall überschreitet. Der Wall besteht aus zwei Wänden, mit einer Schuttfüllung dazwischen, und darüber führte ein geschlossener Kanal das Wasser. Dieser Kanal führt aber nicht magrecht von Berg zu Berg, sondern senkt sich mit dem Thal, wird dann erft wagrecht, und steigt jenseits wieder hinauf. Die Alten wußten also, daß in einem geschlossenen Kanal das Wasser auf einer Seite wieder so hoch steigen muß, als es auf der anderen herabkommt, und sparten damit ein bedeutendes Stuck Höhe an dem tragenden Wall. Dieser Wall ist in der Thaltiefe von zwei Pforten durchbrochen, die durch über einander vorschiebende Steine gedeckt find. Wir können aus der Bauart nicht auf das Alter der Anlage schließen, da die Fügung vielectiger Blöcke in der Wandfläche, wie wir bald vollends sehen werden, allen Zeiten eigen war.

Es geht oftwärts auf beschwerlichem Pfad hoch über dem Meer um die gestrüppbewachsenen Felsgebirge und oft auch durch die Wolken. Die kleinen türkischen Dörfer, Winterdörfer, sind im Frühjahr noch bewohnt und werden bei vorrückender Jahreszeit verlassen. Dann zieht Alles mit Freuden in die Jailahs, Sommerdörfer, gewöhnlich von demselben Namen, die in den kleineren und größeren bergumgebenen Hochebenen des Hochgebirgs liegen. Auf unserem Weg wächst unser Roggen wild, und ist hier bereits von der blauen Kornblume begleiztet bet bie einschneidenden Bucht zur Stätte von Antiphellus hinab. Die Stadt lag am Fuß der felsigen Haldinsel, durch welche sene Bucht gebildet wird, und hatte den Meereszugang von beiden Seiten beiden

Von einem Meer bis zum andern, um die Reste der Stadt Sartophage herum, stehen noch zahlreich die alten Sarkophage, zumeist von der Antlphenus.

Gestalt, die wir zu Telmessus kennen gelernt, mit dem geschwungenen Spitbogengiebelbach über einem Raften von ftarkem Balkengeruft. Ein solches Denkmal besteht aus drei Theilen: der unterirdischen Kammer, dem kastenförmigen Trog und dem gewölbten Deckel. Einige sind reicher ausgeführt, ähnlich wie jener, der im Meer bei Telmessus steht, und einer zu Xanthus, dessen abgenommene Skulpturen man in's britische Museum gebracht hat 577). Wie wir uns von dort erinnern, saß auf der Kastenwand ein Satrap, mit Namen Paiafa, in persischer Tracht, mit stehenden Figuren vor und hinter sich. Auf dem gewölbten Deckel erscheint zu beiden Seiten ein bewaffneter Krieger, wahrscheinlich er selbst, auf einem Wagen mit vier lebhaften Rossen, Alles in vollkommenem Stil. Auf dem spisbogengewöldten Deckel läuft zuoberst, dort wie hier, kammartig eine aufrechte Leiste. Sie wird an den Enden zur Rinne, offenbar um ein eingefügtes Ornamentstück, und zwar in Gestalt von ein paar Ochsenhörnern, aufzunehmen. So zeigt es die Abbildung eines solchen Sarkophags im Fels zu Pinara 578). Balkenköpfe, die auch aus der Wölbung des Deckels hervorstoßen und deren Hülfe man einst nöthig hatte, um ihn auf seine Stelle zu heben, sind an Paiafa's Grab, sowie hier an dem ausgezeichnetsten Stück der Todtenstadt von Antiphellus, zu Löwenköpfen ausgemeiselt, die zwischen ihren Tapen hervorschauen. Un anderen dieser Balkenköpfe sind steinerne Kränze und Guirlanden aufgehangen, zum Zeichen, daß man es einst in Wirklichkeit so machte. Die Giebels facabe eines solchen Sarkophags hat man auch als Felsengrab in den Berg versett. Es sindet sich unter den anderen Felsengräbern lykischen Holzbaustils, wie sie das von der hinteren Meerbucht heraufziehende Thal säumen. Die zahlreichen, freistehenden Sarkophage gehen allmählig ihrem Untergang entgegen. Antiphellus, jest Antiphilo genannt, hat angefangen, sich wieder zu beleben. Man braucht Kalf und Bausteine, und zerschlägt barum die Gärge 579).

Es sind die Griechen von Kastellorizo, die von dieser ihrer draußen vor der vorderen Bucht gelagerten Insel mit der Landess bevölkerung in Verkehr treten, um namentlich Bretter, Balken 2c., das Produkt der Waldgebirge, auszusühren. Erst blieben sie auf ihren Barken oder in den Gräbern oder bauten Hütten, und nun steinerne

Häuser. So haben auch die alten Phöniker von ihren vorliegenden Inseln aus mit dem Festland angebunden. Uebrigens muß der Ort, seiner Versumpfungen wegen, im hohen Sommer geräumt werden.

Das alte Antiphellus, das von der vorderen, für Anker nur allzutiefen Bucht, theaterförmig anstieg, muß von der See aus einen bedeutenden Anblick gewährt haben. Uebrig sind starke Mauern gegen die See, ein Theater im Hang der Afropolis, felsgehauene Kornsbehälter, mit enger Mündung und weitem Bauch, deren Borbild wir in Palästina getroffen, und die uns auf griechischem Boden noch öfter begegnen werden. Sie sinden sich hier bei den Trümmern der Markthallen, wo einst Getraidehandel stattsinden mochte.

Auf dem jenseitigen Abhang der Afropolis steht ein merkwürdiges Felsengrab 580). Es ist eine vierseitige Masse, die man in einem Belsengrab zu ausgehauenen Felsenhof stehen gelassen. Pilaster sind auf den Eden, und ein einfacher Triglyphenfries säumt den oberen Rand. Ganze erinnert lebhaft an das sogenannte Zachariasgrab im Ridronthal bei Jerusalem 581). Vielleicht hätte man auch hier eine Pys ramide darauf gelassen, wenn der Fels nur gereicht hätte und nicht ohnedieß hätte ergänzt werden muffen. Eine Thur mit einknickendem Rahmen, also gleichfalls phönifisch 582), führt in's Innere, das von drei Leichenbänken gefäumt ift. Diese Bänke haben einen Fries von Palmetten und Rosetten wechselnd. Oben an der Wand ist ein anderer von weiblichen Figuren, ornamental gehalten, die sich die Hände Das Feuer der Jurufs hat übrigens Alles geschwärzt. Seit wir genöthigt sind, die Grenzen aufzuheben zwischen griechischer und phönikischer Kunst, kann auch nicht mehr bestimmt werden, ob ein sol= des Denkmal griechischer oder phönikischer Herkunft sei. In dem Handelsplat Antiphellus liegt die lettere nahe. Phönikische Inschriften findet man in den lykischen Städten zuweilen zwischen den lykischen 588).

Zu Antiphellus, im Angesicht von Kastellorizo, dem größten Handelsplatz, den es jetzt an dieser Küste gibt, kann es nicht an Gelegenheit sehlen, den Weg ostwärts zur See kortzusetzen, wenn auch
in offenem Fahrzeug mit wenig Mann. Wenn wir zuvor aber das Gebirg ersteigen würden, den Zickzackweg an der schmalen hinteren Bucht wieder hinauf und landeinwärts, dann kämen wir zu den hochgelegenen Ruinen von Phellus<sup>584</sup>). Der Weg lohnt sich weniger

wegen der dortigen polygon gefügten Mauern, der Sarkophage und steingehauenen Balkengräber, die überall zu sehen sind — nur daß dort einige freie Felsmassen zu freien Balkenhäusern ausgehauen wurden, und eines davon, vom Erdbeben losgeriffen, sich auf dem Weg zum Abgrund befindet — aber man überschaut von oben nicht nur diese Felsenküste mit ihren Inseln, sondern auch landeinwärts die schneebedeckten Gipfel des Massikytus und die weite Ebene von Kassa= bah vor dessen Fuß. Sie erstreckt sich nach Nordosten und hat in Ebene von ihrer Mitte das Minaret von Kassabah, des heutigen Hauptorts im mittleren Lykien. Dort residirt ein Aga in seinem verfallenen Palast, dessen Wandornamente andere Zeiten verrathen, und ist von verlumpter Dienerschaft umgeben. Die Gelbstücke, die noch in Händen des Volks sind, von altem öfterreichischem Gepräge, deuten auf die Zeit der turkischen Eroberungen, da mit Hülfe fremder Beute sich ein Wohlstand gründen ließ 585). Auf diese Ebene von Kassabah schauen von allen Seiten altlykische Bergstädtchen herab, Kandyba im Westen, Arnea im Norden, drei Plate bes Namens Ryanea im Often. Sie liegen alle auf Berggipfeln, haben alle ihre Sarkophage und Sarkophagstraßen, polygone Mauern, lykische Felsgräber, zuweilen ein kleines Theater. Die Gewässer der Ebene sinden ihren Ausweg durch eine enge Schlucht, das Thal Dembre im Südosten. An dessen Ein= gang steht eine hohe Felsspitze, die von den beiden Hauptbächen umrauscht wird, mit Felsgräbern in ihrem Fuß und einer mittelalterlichen Veste auf älteren Grundlagen zuoberst. Am Fuß landeinwärts steht die schöne Ruine einer byzantinischen Kathebrale. Das Flußbett zwischen ungeheuern fichtenbewachsenen Felsen ift zugleich die einzige Straße. Wenigstens muß unzählige Mal von einem auf das andere Ufer übergesetzt werden 586). Es führt südostwärts hinaus nach Myra, das wir von Antiphellus aus zur See erreichen wollen, wenn wir unterwegs erft an ber Stätte von Aperla angelegt.

Wir umfahren die nächsten Vorgebirge und Inseln, um den Kanal hinter der langgestreckten Insel Kakava zu suchen. Ungeheure Schwärme Uferschwalben beleben diese Gewässer. An einer der Buchten stehen wieder zahlreiche Sarkophage mit spitzgewölbtem Deckel, zum Theil

im Wasser, denn offenbar hat sich die ganze Küste von Telmessus bis hier gesenkt. Eine kleine Akropolis mit byzantinischen Zinnenmauern über polygonem Unterbau und mit einem Theater am Fuß, nimmt den Felshügel ein. Der Ort hieß Aperlä oder Apellä sor). Am Moerla. merkwürdigsten sind die Bauten in Polygonskil. Da gibt es altelykische Häuser, die jest noch von den Türken bewohnt sind, und an denen die Wände aus vieleckig gefügten Blöcken bestehen. Thür und Fenster sind durch größere Steine gedeckt, die Rückwand bildet häusig der Fels. Aus dem Wasser erhebt sich ein Gebäude, vermuthelich ein Bad, welches regelrechte Gewöldbogen und Rundnischen in Quaderbau mit polygon gefügten Wänden verbindet. Eine Inschrift über der Thür sagt aus, daß Rath und Bolk von Aperlä zu Kaiser Titus Ehren das Ganze von Grund aus neu erbaut hätten sos). Ja es gibt christliche Kirchen ruinen in der Rähe, deren Altarnische theils aus dem Fels gehauen, theils polygon gefügt ist.

Die Griechen von Kastellorizo, mit denen wir fahren, sind von europäischen Bedürfnissen, z. B. eines Kalenders, noch nicht be= rührt. Beim Eintreten einer Mondsfinsterniß hat man erlebt, daß sie sammt ihren türkischen Mitwohnern mit Schießen, Schreien, Klappern einen Höllenlarm erheben, um den Mond aus seiner Angst zu erlösen und die bösen Geister zu verjagen, die ihn verschlingen wollen 589), Wir muffen aus dem Kanal hinter der Insel Kakava wieder hinaus, um nordostwärts an den Buchten steiler Gebirgsfüße vorbei die Bucht von Andriake, jest Andraki, den alten Hafen von Myra, zu erreichen. Ueber die Barre der Hafenmundung geht es noch eine Strecke den tiefen, kurzen Fluß, der ihn bildet, hinauf, ehe wir aussteigen, um zunächst nach dem Kloster des h. Nikolaus zu gehen 590). Es liegt in bebauter Ebene landeinwärts, und ift eine Ruine, sest von wenigen Mönden bewohnt, stellte aber einst ein stattliches Viereck von Mauern und Thürmen und großen Bogenthoren, Alles aus antiken Quadern, Rapitälen 2c. aufgeführt, dar. In der Nähe steht die Ruine der byzantinischen Rathebrale, mit verschütteter, waldüberwachsener Facade, . so daß man von außen auf die Gewölbe der Seitenschiffe treten kann. Dort war der h. Nikolaus, einst Metropolit von Myra, begraben. Seine Leiche, die viele Wallfahrer anzog, wurde schon im elften Jahrhundert durch Pilger von Bari nach Bari in Apulien entführt, aber nichts desto weniger auch in Venedig und anderwärts gezeigt. Die hiesigen unwissenden Mönche sagen, der Kaiser Nikolaus von Rußland habe sie holen lassen.

Mpra.

Myra, die Metropolis des Heiligen, hat zum Glück noch andere, unvergänglichere Denkmale hinterlassen. Wenn wir noch eine halbe Stunde nordwärts nach dem Fuß der Berge gehen, dann stehen wir vor einer der fühnsten lyfischen Gräberwände 591). Links von einem ungeheuren Theater bauen sie sich übereinander in allen Richtungen an den ungleichen Felsecken auf, mit oder ohne Giebel, meist in den Formen des lykischen Holzbaues, und treten stellenweis auch als völlig freie Gebäude aus dem weggeräumten Fels hewor. umgeben das Theater, wie es bereits in Petra uns aufgefallen 899). Wenn der Grund auch kein anderer ift, als daß beiderlei Anlagen den Felsen brauchen, und die reichen Grabformen den Anblick des Theaters heben, so sind doch beide Anlagen in ursprünglichster Verwandtschaft. Stellte boch das älteste dramatische Spiel als Wiederholung einer Leichenfeier nur die Schicksale des Verstorbenen dar. So geschah es auf jenem See zu Sais hinter dem Ostrisgrab mit Ostris' Schicksalen. Un der Größe eines Theaters, hat man längst bemerkt, könne die einstige Bevölferung einer Stadt gemessen werden. Nach dem Theater von Myra zu schließen, muß sie hier sehr groß gewesen sein. Von der Bühnenwand stehen noch die Säulen und Prachtpforten in reichem Schmud römischen Stils.

Große Giebelfacade im Fels,

Eine andere Gräbergruppe, noch bedeutsamer für uns, sindet sich ostwärts, am Eingang des Myrosthals, wo der Fluß Myros, jest Dembre, jener Fluß der Ebene von Kassabah, aus seiner langen Walds und Felsenschlucht hervortritt. Da ist jenes große Grab mit weit vorragendem Giebel, und im Giebelseld das des kannte innerastatische Symbol: ein Löwe, der den Stier zerreißt 503). Die frastvolle Gestalt des Löwen hat den entgegendrückenden Stier am Ropf gesast. Die Löwenmähne ist nach assyrische persischer Art in sederartige Flocken gelegt. Obgleich der Giebel weit hervorstritt, war er selber, wie scheint, niemals auf Säulen gestüßt. Die Facadenwand des Grades darunter bekorirt sich mit jonischen Säulen

auf den Eden und hat Pilaster mit Löwenköpfen dazwischen. Weniger schnell gefunden und erstiegen ist ein anderes hochgelegenes Grab, das durch die reichen, bemalten Stulpturbilder seiner Inhaber bezeichnet ist 594). Neben dem einfachen lykischen Balkenbau rechts auf dem Felsen sieht man eine ganze Hochzeitscene. Die Frau hat ihre Tochter an der Hand, neben dem Mann steht sein Sohn. Die beiden Linder, die vermählt werden sollen, sind bedeutend kleiner gehalten. Eine weibliche Figur dazwischen vermittelt die Geschenke. Auch die inneren Seitenwände des Balkengrabs und die Balkenpfeiler selbst sind benützt, um verschiedene Alteröstusen des Inhabers, oder seine älteren und süngeren Kinder in edlem Stil und einst wohl kolorirt auf rothem und blauem Grund darzustellen. Es ist natürlich, daß die reiche Bemalung der Stulpturbilder, die wir von Niniveh her gewohnt sind, auch hier in den Vorderländern beibehalten wird.

Wir beschließen mit Myra unsere lykische Reise. Die zahlreichen alten Ortslagen, die wir weiterhin und im Innern noch aufsuchen könnten, bieten uns nichts wesentlich Neues mehr. Es würde einen höchst beschwerlichen, langen Tagesritt über den als Kap Phineka vortretenden Gebirgszug brauchen, bevor die Ebene im Hintergrund der Bucht Phineka jenseits erreicht wäre 595). Unterwegs, den Pfad beherrschend, stehen kleine Besten und einzelne Thürme, immer mit Sarkophagen zur Seite. Man muß sich mit dem Wasser begnügen, das in den Sarkophagen sich sammelt. Die jenseitige Buchtebene, die im Frühjahr von Blumen blüht, von Büffeln beweidet und von Schildfröten durchfrochen wird, hat in ihrem Hintergrund die alte Stadt Limyra mit zahlreichen Felsengräbern, zum Theil jonischen Stils, mit Elmpraedlen Skulpturen, Kampf= und Friedensscenen darstellend, viel lykische, auch phönikische Inschriften, und ein großes, gebüschverwachsenes Theater. Reiner dieser Städte fehlen ihre eigenen Münzen, und zwar haben die altlykischen auf ihrer unregelmäßigen Rundung als Zeichen gewöhnlich einen kleinen Ring, von dem drei haden ausgehen. Zwischen den Hacken ftehen die Buchstaben 596). Man hat allen möglichen tiefen Sinn in dieser sogenannten Triquetra gesucht, die zus weilen auch vier, zuweilen nur zwei Hacken hat. Sie ist aber nichts als ein beliebiges Ornament, bas mit ben gleichfalls aftatischen Ros

setten wechselnd, auch auf phönikischen und griechischen Basen als Küllungszeichen vorkommt 897).

Weiter oftwärts im Hintergrund berselben Ebene erscheint das hochgelegene Corydalla, und tiefer hinter den Fichtenwaldhöhen Rhodiapolis. Hier und an einigen Orten landeinwärts, zumal auf dem Weg nach Arykanda, am Fluß Arykandus hinauf, erscheinen noch lykische Felsengräber. Merkwürdig ist namentlich eines in jenem Thal der fühnsten Gebirgsformen, ein Grab mit vier Halbsäulen eines eigenthümlich glockenförmigen Kapitäls und einer Thur, die mit ihrem Hohlgesims und der scharfen Stirnkante vollkommen den Thuren von Persepolis gleicht 808). Aber weiter reicht die eigenthümlich lykische Art, diese Nachahmung von Holzgebäuden, nicht, so wenig als die lykischen Inschriften und die Triquetramunzen. mussen annehmen, daß die Lykier einst nicht weiter vordringen konnten, Det Golpmer, und daß das höchste Gebirg im Osten, der Ostwall des lykischen Landes gegen das pamphylische Meer, ben semitischen Solymern geblieben ift. Es find die Berge ber Solymer, von benen Poseidon in der Odussee den heimkehrenden Odusseus gewahrte.

seits auf der Seeseite dieses Gebirgs nordwärts gingen, über Olym = pos, in dessen Rähe eine ewige Flamme, die sogenannte Chimara, die von den Alten schon genannt wird, aus der Erde schlägt, — über Phaselis, von wo Alexander seinen Weg mit dem Heer halben Leibs im Wasser verfolgen mußte, weil kein anderer Raum bleibt 599) und wenn wir dort, wo der weite pamphylische Golf aufhört und die weite pamphylische Ebene ihn fortsetzt, zur Seite dieser Ebene immer nordwärts hinaufgingen, dann kännen wir endlich zu einer furchtbar festen Gebirgsstadt, welche eben von Alexander durch weite sübliche Umwege in den lykischen Gebirgen hatte vermieden werden muffen. Letmefius Es ist Termessus major 600). Zwar rekognoscirte Alexander, nachdem er die pamphylische Ebene erreicht hatte, von dort herauf die Ortslage, zog aber weiter, da er sie unangreifbar fand. Man kommt heute durch einen langen Paß mit Kastellen auf der Höhe, Thurmen im Thal, und einer Mauer, die den ganzen Zugang, bis auf schmalen Einlaß, abschließt. Da die Thurme alle gegen West gewendet sind,

Auch die Solymer hatten ihre tropigen Vesten. Wenn wir jen=

so scheinen sie nicht als Borwerk gegen die Ebene, sondern als Schut der Ebene gegen die Gebirgsbewohner errichtet zu sein. Weiter hinauf mit der alten Straße in dichtem Wald gelangt man endlich zwischen hohen Felsen zu einem offenen Raum, der mit Sarkophagen, Valastruinen ze. bedeckt, durch doppelte Mauerlinien gesichert ist. Das hinter erhebt sich erst die höhere Platte der Stadt, mit der dritten Wauer auf ihrer Kante. Meist aber reichen dort oben die natürlichen Klippenränder als Wall über den Abgründen aus. Die Stadt liegt viertausend Fuß hoch, und wird durch die höchste Klippe ihres nördslichen Kandes noch um vierhundert Fuß überragt. Die obere Platte umfaßt ein Theater, einen Marktplaß mit Cisternen, Tempelruinen, zahllose Sarkophage, Alles aus später Zeit, aber bedeutsam genug, um zu zeigen, welches Kulturleben in diesen wilden Gebirgen einst heimisch sein konnte. Unter den zahllosen Inschriften hat man solche zu Ehren Plato's und der Musen bemerkt.

Wenn wir einmal so weit vorgedrungen wären, würden wir den Rückweg nach der lykischen Westküste und dem Golf von Makri durch das innere Hochland suchen. Es geht westwärts durch baumlose Hoch= ebenen, wo die Jailah's oder Sommerdörfer der Küstenorte stehen. 3. B. zunächst zwischen den Solymer Bergen und dem lykischen Massift die Jailahebene von Abalia, dem alten Attaleia, der belebten Küstenstadt am pamphylischen Golf, auf die man von der Höhe von Termessus durch die Paßöffnung noch hinausschaut. der Umzug eben im Gang ift, begegnet man meilenlangen Zügen der Juruks, Wanderhirten zu Kameel, zu Pferd und Esel mit ihren Heerden 601). Auf diesen Hochflächen gibt es Seeen und Sümpfe, und da die Flusse keinen Abzug haben, mussen ste, wie in Arkadien, in den Boben versinken, um fern auf der Kuste wieder herauszubrechen. Wichtig mare auf dem Weg nach Westen Cibyra, einst eine große Stadt Cibyra. voll Eisenindustrie 602). Sie konnte in römischer Zeit ein starkes Heer Man sprach dort vier Sprachen, die pisidische, die ber Solymer, die griechische und die lydische - die lettere zu einer Zeit, als sie in Lydien bereits verschwunden war. Ein großes und ein fleines Theater, ein Stadium, Sarkophagstraßen, Platformen für Tems pel 2c. bezeichnen die Stelle auf der Westseite einer großen Ebene, die

von der Stadt überschaut wurde. Von dort kämen wir durch kleinere Ebenen und wohlbebaute Thäler südwärts bei Balbura, der höchstzgelegenen lykischen Stadt, zum obersten Zusluß des Xanthus, und nach Denoanda, wo die Jailahs des unteren Kanthusthales sind. Alle diese lykischen Orte haben ein oder mehrere Theater. Und wieder über's Gebirg kämen wir südwärts zur Xanthusbrücke, die wir auf dem Weg von Makri nach Tlos und Kanthus bereits betreten haben. Von hier ab ist das Thal nun öde, die Bachrinnen von üppig blühendem Oleander gefüllt, aber die Hütten geschlossen und verlassen, weil nun Fieber und Tod umgehen.

## 8. Troja und die Ilias.

Heberblid bes Bisherigen und fernerer Blan.

Unser kleinasiatischer Streifgang hat somit theils in Wirklichkeit, theils auf Gedankenpfaden alle Denkmale Kleinasiens berührt und zu erschöpfen gesucht. Auf der ganzen Küste her und bis in's Innere ist hoffentlich ein Wechselspiel der Kulturkräfte klar geworden, das die bisherigen, von einer hohlen Spefulation diktirten Grenzen zwischen Hellenischem und Nichthellenischem aufhebt. Fast ohne Ausnahme gehören die Skulpturreste dem babylonischeninivis tischen Stil und seinen Entwicklungsstufen an. Die Architektur ist die sog. jonische, b. h. gleichfalls mit allen ihren Gliedern aus Innerasien ererbt. In einer einzigen Kette konnten wir fast alle Tempelbauten jonischen Stils betrachten. Sie stehen naturgemäß auf der asiatischen Rüste, und sind nur in wenigen Beispielen nach Europa übergesett, weil der innerasiatische Stil auf europäischem Boden einem andern gleichstarken Einfluß begegnet ift. Der dortige sogenamute dorische Stil, wie wir nachgewiesen, ift ein pelasgisch - ägpp Wahrscheinlich vom pelasgischen Lesbos aus hat er uns sein ältestes erhaltenes Beispiel nach Asien herübergeschoben, ben Tempel von Affos, denselben, an dem wir die ägyptische Herkunft aller einzelnen Glieder nachzuweisen suchten. Dieser Stil blieb ber vorherrschende des europäischen Griechenlands. Wie bisher die jonischen Tempel, so werden wir später auf den Rüsten Sicilien's und Italien's eine ähnliche Rette von dorischen Tempeln zu burchstreifen haben, bevor wir auf der Burg von Athen bei den vollkommensten Mustern beider Ueberlieferungen ankehren dürfen. Vorher aber folgen wir dazwischen hindurch einer anderen Spur. Es ist die Kunst, die nicht in Marmor, sondern in Worten baut, die Dichtkunft. Wenn wir ihrer Spur nachgehn, so werden wir Gelegenheit haben, auch alle diejenigen Stätten althellenischen Lebens zu betreten, wo die bildende Kunst Nichts hinterlassen hat, und die uns doch nothwendig sind, wenn wir ein vollständiges Gemälde des ganzen Lebensbodens unsern Entwicklungen unterbreiten wollen. Wir haben bereits erklärt, für wie nothwendig zum Verständniß der bildenden Kunft wir einen allums fassenden Einblick in die Schwesterkunst, in die Dichtung, halten. Beibe aber wurzeln in der Religion. Diese Religion muffen wir bis auf den Grund erforschen, wenn wir den Saft und das Lebensmark aller künstlerischen Regung begreifen wollen. Sonst bleibt ja die Geschichte der Dichtung wie der bildenden Kunst ein leerer For-Wir haben bereits begonnen, die wichtigsten religiösen Begriffe, Dank einem erweiterten Horizont und Dank ben gesunderen Grundsätzen, vollständiger und folgerichtiger zu entwickeln, als bisher irgendwo geschehen ist. Auch unser Streifgang auf der Spur der Dichtung wird damit fortfahren, bis die Sammlung vollständig ist und das ursprüngliche System sich mit Leichtigkeit ergiebt. großer Gegensat, der dem hellenischen Religionsleben eigen ift, wird die ganze Literatur hin uns entgegentreten, und wirddurch diese ganze Literatur uns in zwei Hälften zerlegen. Es ist der Gegensat der mystischen Religion gegen die plastische. mystische Religion, die, wie wir sehen werden, die wahre Bolks= religion ist, besteht in dem wenig veränderten ägyptisch=phös nikischen Ideenkreis. Die plastische Religion, die durch Homer vollendet wurde, ist eine hellenische Umprägung der fremden Brocken. Aus dieser homerischen Religion nimmt die bilbende Kunst ihre Stoffe; jene mystische aber mussen wir kennen lernen, weil die homerische aus ihr hervorgegangen. Homer thut bereits den ganzen

fertigen Götterhimmel vor uns auf. Auf dem Feld von Troja wollen wir die Ilias vollständig in Scene setzen, und die frei schaf= fende Persönlichkeit des Dichters gegenüber den unverantworts lichen Sünden germanischer Gelehrsanteit zum Bewußtsein bringen. Dann gehen wir über die Inseln nach dem Isthmus von Korinth und durchstreifen die Morea, um die Reste einer Lyrik aufzusammeln, in der wir fast überall den plastisch=homerischen Geift, die helle Seite hellenischer Religion, festgehalten sehen. Wenn wir zu Olympia den zum größten Theil energisch plastischen Pindar ausgebeutet, setzen wir nach Ithaka über und beschließen mit einer Inscenes setzung der Odysse das ganze von Homer beherrschte Gebiet ly= rischer und epischer Dichtung. Ob die einzelnen Dichternamen in unserer topographischen Folge zwischen den Hauptpfeilern Ilias und Obpssee um einige Jahrhunderte auf- und niederschwanken, ist gleich= gültig. Der ganze Geist bleibt wesentlich berselbe. Aber in ein an = deres Gebiet treten wir ein, wenn wir vom korinthischen Golf aus nach Delphi hinaufgehn. Von dort an wird's mystisch und immer mystischer. Um Helikon können wir aus Hesiod's Theogonie das ganze von Homer zertrümmerte System des ägyptisch= phönikischen Glaubens wieder herstellen. Auf dem Weg nach Athen werden die Musteriendienste von Theben und Eleusis und zu Athen selbst wird die Schöpfung der Tragödie, die gleichfalls aus dem Boden mystischer Religion hervorgeht, Anlaß zu tieferen Blicken auch in diese dunklere Seite des hellenischen Religionslebens darbieten. Erst wenn wir im Theater zu Athen das älteste uns erhaltene Stud in Scene gesett, durfen wir den architektur= geschichtlichen Faben wieder aufnehmen, um durch Absuchung der Westländer alle noch nicht von uns berührten Denkmale, den sogenannten dorischen Stil, zu erschöpfen. Schließlich betreten wir die Afropolis von Athen. Innerhalb dieses architekturgeschichtlichen Rahmens giebt es vorerst ein reiches Literaturleben zu genießen und können auch seine Bezüge zum nichthellenischen Morgenland nachgewiesen werden.

Mitt auf Eroja.

Wir beginnen also mit Homer. Denken wir uns, wir reiten die sonnverbrannten Höhen herunter, längs des Hellespont's zwischen Gebüschen von Stacheleiche und wildem Delbaum, westwärts

und haben vor uns die Mündung des Hellespont's und draußen in der blauen See die schönen Linien der gleichfalls blaudustigen Insel Imbros im Gesicht. Die höhere Ruppe, die drüber herausschaut und eins mit ihr scheint, ist Samothrake. Der Hellespont ist windstill und unbelebt, die auf die Delphine, die in der blauen Fluth auf- und niedertauchen. Sonst, wenn ein Luftzug hereinweht, bezeichnet er sich als Weltstraße durch hundert und aber hundert Segel, die herausziehen nach der großen Stadt der Minarets und Cypressen senseits des Marmorameers. Das dürre Feld zur Linken, auf dem ganze Wolken Heuschrecken durcheinanderschnellen, ist die Ebene von Troja, und der große Hügel rechts, vor dem wir halten, hoch über dem etwas entfernten Hellespont, ist Aias' Grab.

Der Hügel ist von jener Art, die wir am gygäischen See Alas Grab hinter Sardes und auf den Hügelterrassen von Alt Smyrna kennen gelernt. Sein Inneres, soweit es erforschbar ist, zeigt zuunterft einen Gewölbeingang, beffen Decke, ein mächtig bickes Mör = telgewölb, zum Theil durchbrochen ist. Wenn wir überhaupt baran zweifeln könnten, murde dieses Beispiel uns belehren, daß der Ge= wölbebau aus Stein und Mörtel schon in trojanischen Zeiten üblich war. Dieses in drei Absätzen engere, weitere, und wieder engere Gewölb, das die Heldenasche umschlossen haben mag, und nun verschüttet ist, führt gegen einen massiven Mauerpfeiler in der Mitte des Hügels. Er hatte den Hügel zu stützen und tritt oben im Gipfel des Hügelbaues zu Tag. Da und dort in diesem oberen Theil sieht man noch Mauerenden hervorstoßen, welche strahlenförmig von jenem Pfeilerkern ausgehen. Sie waren unter einander wieder, wie es scheint, durch Kreisausschnitte mit einwärts geschweiftem Bogen verbunden, um in solchem Fächerwerk das Erdreich festzuhalten, und waren nach außen durch die doppelte Ringmauer der Hügelbekleidung abgeschlossen, also ganz ähnlich, wie beim Tantalusgrab bei Smyrna 608).

Homer selber hat zwar die Stelle von Alas' Grab nicht näher bezeichnet, sondern läßt nur den Nestor in der Ferne seufzen: dort liegt Alas, ein Held wie Ares! 2c. Aber die alte Geographie versbürgt den Plat hier auf dem vormals rhöteischen Kap, und Brann, Geschichte der Kunk. II. Band.

7

nennt uns den Tempel des Aias, der vor seinem Grab stand. In diesem Tempel war eine Figur des Aias. Sie muß von Bedeustung gewesen sein, denn M. Antonius raubte sie nach Aegypten, und Kaiser Augustus gab sie zurück 604). War es vielleicht ein Kopf wie sener im vatikanischen Museum, der uns so mächtig anzegt, sener kampferhipte Aiaskopf, dem die Haare vom Schweiß der Schlacht am Helm kleben, und der rückwärts schaut und den Mund halb öffnet, um nach Hüsse zu rufen? Die Noth ist groß, und doch will er den todten Patroslos nicht lassen, den er zu retten hat vor dem Feind — gewiß ein Moment, der des Aias' Bravheit wie sein anderer an's Licht stellt. Der thurmstarke Helb hat in Homer's Dichtung nicht den genialen Schwung und Abel eines Achilleus, steht uns aber näher durch sein heiliges Pflichtzgefühl. Er ist auch sept noch mit seinem Grab der Grenzwächter des erinnerungsreichsten Feldes.

Simois und . Stamanber.

Wir reiten über ben Simois, auf einer Brücke, die aus ben Resten von Aias' Tempel erbaut ist, und folgen dem Pfad durch die Sumpfebene, die zu Troja's Zeiten noch breiter Hellespont war. Drüben in Europa, auf bem äußersten jenseitigen Kap muß der hohe Hügel des Protesilaos erkennbar sein, jenes ersten Uchäer's, der auf trojanischem Boden fiel. Wenn die Ulmen auf seinem Grab, heißt es, so hoch gemachsen waren, um über den Hellespont herüber Troja erblicken zu können, dann starben sie ab, um von Neuem zu sprossen. Er hatte gleichfalls Heroenkultus 605). Wir kommen zum Skamander, wo sein Bett, das er selbst heruntergetragen, sich sandig ausbreitet. Er hat sich weit westwärts gewendet, und ben Simois zurück gelassen, ben er damals aufnahm, und der jest bei Alias' Grab seine eigene Mündung in den Hellespont hat. Das Dorf bei Kumfale, dem neuen Dardanellenschloß, werden wir todten= still sinden, wenn wir an einem Ramadan'sabend kommen, wo Alles in der Moschee der Citadelle ist. Das Minaret der vom Sande selber fast zugewehten Beste leuchtet dann im Lampenkreis seines Rundbalkons, und der wachstehende Soldat auf der Festungsecke neigt sich gegen Meffa.

Wir suchen am Morgen natürlich Achill's Grab. Es lag natür Grab. auf dem vorlaufenden Strand des Hellespont's, um weit in's Meer hinaus sichtbar zu sein:

Allen, die jest mitleben, und die fein werben in Butunft.

Das ift es noch, obgleich es mit seinem alten Boden nun soweit landeinwärts liegt, als das Sandfeld sich inzwischen vorgeschoben. Es liegt am Fuß des mit Windmühlen besetzten Vorgebirgs Si= geion, dem Ende des Höhenzugs, der längs der Rüste her das Sfamanderfeld vom ägäischen Meere trennt. Der hohe Grabhügel inmitten der Weingärten zeigt auf einer Seite noch die deutliche Spur gewaltsamen Einbruchs. Das ift die vielbesprochene Untersuchung, die Ende vorigen Jahrhunderts an ihm vorgenommen ward 606). Man trieb einen Schacht von oben durch verschiedene Schichten von Sand und Geröll angeblich bis auf den Felsengrund, neun Fuß unter dem äußeren Boben. Der Hügel ist von außen jett noch etwa zwanzig Fuß hoch. Man fand eine Masse Kohlen auf den Trümmern einer Platte, die in den von ihr bedeckten Raum hineingebrochen war. Dieser viereckige Raum von schlechtem Mauerwerk enthielt Asche, Basentrümmer und einen völlig verrosteten Rupferklumpen, in dem man endlich eine weibliche Figur erkannte. Man hat viel gestritten, ob diese Figur einem trojanischen Alter angehören könne. Da sie aber damals kaum mehr zu erkennen war, alle vorhandene Zeichnung vollkommen unzuverlässig, die Figur selber aber verschwunden ist, so wird diese Frage kaum mehr gelöst werden können. Möglich wäre daß man das eigentliche Grab, das vielleicht tief im Felsen liegt, noch gar nicht berührt hat, sondern nur zur Stätte des Scheiterhaufens fam, um welche ber Hügel aufgeschüttet wurde. Es heißt bei Homer:

Aber sie maßen im Kreise bas Mal und legten den Steingrund Rings um den Brand und häuften geschüttete Erde zum Hügel.

Die goldene Urne mit dem Gebein ift aber noch nicht darin, und bei Heftor's Grab wird eine hohle Gruft unter dem Steinhügel besons ders namhaft gemacht. Warum sollte auch Achill's Grab so schlecht gemauert und nur mit einer zerbrechlichen Platte bedeckt gewesen sein,

während Aias ein so gewaltiges Gewölb hat? Ganz ähnlich kennen wir einen Hügel bei Olympia, wo die unvollständige Ausgrabung ur bis zur Opferstätte vordrang 607). Diese war durch gleichfalls Scherben, Asche, Ebergähne, Hirschgeweihe zc. bezeichnet. Andere Uschennester, die Reste späterer Opfer mit Scherben besserer Art, auch ein halber Broncehelm 2c. fanden sich oben in den Winkeln der Mauerschranken, von denen auch jener riesenhafte Hügel, um die Erde festzuhalten, durchsett ist. Auf solche Art könnte auch der Fund in Adill's Grab, falls er nicht von dem untersten Grund und aus trosanischem Alter stammt, sich erklären. Wir wissen, daß zuweilen des Nachts ein thessalisches Schiff erschien, bereits auf dem Meer einen Hymnus an die "blaue Thetis, des Peleus Thetis" fang, und einen schwarzen und einen weißen Stier als Opfer landete. Die Theffalier liefen nackt, ihre Schilde schlagend, um den Hügel, riefen den Achill, gruben eine Grube in den Gipfel des Hügels, und schlachteten den schwarzen Stier dem Achill als einem Sterblichen. Den weißen empfing er unten am Meer als Gott und Göttersohn. Am Morgen mußte das Schiff wieder fort sein 608). So könnten wir verstehen, wie Figuren und Vasenscherben, die man einem trojanischen Alter nicht zuschreiben will, in den Hügel kommen. Der Hügel selber ift jedenfalls ächt. Er wird von der alten Geographie zusammen mit dem Hügel des Patroflos genannt, und diesen letteren, von ähnlicher Größe, haben wir nah genug hinter uns. Bei Homer zwar verlangt Achill mit Patroflos in einem einzigen Hügel zu ruhen, aber barum konnte doch ein Gedächtnismal auch um den anderen Scheiterhaufen erhoben werden. Wir müßten sonst annehmen, Alexander habe sich geirrt, der das Grab Achill's opfernd umschritten hat, während He= phästion den Hügel des Patroflos befränzen mußte --- Alexander, das getreuste Nachbild Achill's, unmoralisch beide durch den Egoismus bes Genies und der Leidenschaft, der eine Welt opfert um seiner Laune willen, und doch moralischer wirkend als alle Moralspsteme durch das großartige Beispiel der steilsten Menschengröße. hatte Achill, nicht minder als Ajas, einen Tempel neben seinem Grab 609).

Bon Achill's Grab muffen wir erst nordwärts zurückreiten, um auf der Holzbrude ober durch die Furth baneben über den Stamanber zu kommen. Homer hatte seine Furth weiter aufwärts, damals als der Skamander, der jett gegen das Vorgebirg und die Gräber drängt, mehr öftlich durch die Ebene zog. Der Fluß mar zwischen dem Lager ber Schiffe, die heraufgezogen am sigäischen Vorgebirg standen, und der Stadt, die wir drüben auf die erste, in die Ebene vortres tende Höhe zu denken haben. Es ist die Höhe, wo auch später die oft erneute Ilios stand und Xerres seine tausend Rinder der ilischen stium. Athenäa opferte und wo Alexander sich frönen ließ als Priamos Einige unglückliche Strupel, welche bereits die alte Gelehrsamkeit aufbrachte, werden uns nicht daran irre machen 609.b.). Ist doch der Ritt über die sonnverbrannte Ebene heiß und lang genug, und hat vollkommen Raum für eine Ilias. Der dürre distelbewachsene Hügel erinnert durch nichts mehr an die älteste Stadt, aber durch zahlreiche kleine weiße Marmortrümmer an die spätere Pflege der römischen Kaiserzeit. tritt in die Ebene vor, wie er nach den Andeutungen der Alten es muß, und trennt das Skamanderthal, das von Südosten kommt, vom Simoisthal, das von Often kommt.

Auf dieser Höhe ist einst auch Homer gesessen, und hat sich die Studium bes Ilias zurechtgelegt in die Formen und Maaße dieses Feldes, von den Höhen im Often bis zu benen im Westen, vom blauen Meer bis herauf zur Höhe der Stadt. Die Trümmer des skäischen Thors, und die große Eiche, die davor stand, scheint er noch gesehen zu haben. Aber außer den menschlichen Kräften, die im Staub dieses Feldes sich hin und wieder wälzen, läßt er andere aus den Wolken steigen, und darf für seine Götter sich nach weiteren Warten umsehen, den fernen Idagipfel landeinwärts und die blaue Ruppe von Samothrake draußen im Meer. Wir sagen nicht, daß der Plan einer Ilias in einer Stunde gefaßt wurde; ste ist ihm sicher nach langen Jahren erst zusammengegangen, aber der ganzen gewaltigen Ordnung liegt der eine, feste Blick in dieses Feld zu Grunde. Wir wollen es bevölkern mit seinen Gestalten, um zu sehen, wie sie Fuß fassen auf diesem Boben; wir wollen den Plan der Dichtung herausheben, um zu zeigen, wie dieser Boden allein ihn bedingt hat. Mancher liest die Ilias und kennt

fleht er um Ehre, Ehre für sein kurzes Leben und Verderben für die Uchäer.

In zwölf Tagen, meint Thetis, kommen die Götter vom Opfer der Aethiopen heim. Und warum sind sie fort? Weil Homer Zeit braucht, die Chryseis durch Obnsseus zu Schiff nach Hause geleiten und den Apoll von Chrysa durch Opfer und Gesänge versöhnen zu lassen. Homer ist dankbar gegen das Motiv, das ihm gedient hat, und verfolgt es mit der gewohnten Reinlichkeit seiner Darstellung bis in die letten Ranken.

Apoll, zu Chrysa, wo man neuerdings die Tempelstätte wieder aufgefunden 611), auf der Küste von Troas gegen das offene Meer, füdlich von Tenebos, hat das Opfer entgegengenommen und dem heimkehrenden Schiff noch den Fahrwind gesendet. Aber die Götter Bermeintliche sind ja bei den Aethiopen! Athene hat gleichfalls bei Achill's Auffahren gegen Agamemnon intervenirt, und doch ist der ganze Olympos fort? Wie ist das möglich? Einfach dadurch, daß in einem Fall der Dichter die Anwesenheit der Götter, zumal des Zeus, nicht brauchen fann, im andern Fall sie theilweis wieder nöthig hat. Es ist einer jener Widersprüche, die ebensosehr für die Eröße dessen zeugen, der sie stehen ließ, als für die Kleinheit derer, die daran Anstoß nehmen.

> Sobald die Götter zuruck find, und Zeus, um den es sich dabei allein handelt, einsam auf der obersten Kuppe des Olympos sitt, steigt Thetis hinauf und schmiegt sich an sein Knie, bis er nachgiebt: Die Troer so lange mit Siegeskraft zu stärken, bis bie Achäer den Achilleus wieder ehren. Dieser Sat ift ber Rerv des ganzen Gedichts.

Eine vornehme Weltauschauung! Achilleus hat Protektion und Der irannenbe rer Blias. damit sein Charafter sich dramatisch entfalte, darf das ganze gemeine Heer zu Grunde gehn. Das ist auch gar nicht des Zeus Skrupel, wohl aber der Hader mit seiner den Achäern freundlichen Gattin Hera, der bevorsteht. Duch

> er winkt's mit den bunkelen Brauen, Kronion, Und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts Um bas unsterbliche Haupt — es erbebten bie Boh'n bes Olympos.

Was Homer in dem durchsichtigen Stoff seiner Sprache in künstellerischem Bewußtsein für die Ewigkeit sestgestellt, das mußte sich auch in ein greisbares Bild verwandeln, sobald der rechte Jünger gefunden war. Phidias wußte in die hohen, reinen Linien seines Vorbildes jenen Koloß von Elsenbein einzuschmiegen, der mit goldenem Gewand bekleidet im Tempel von Olympia sihen sollte. Es heißt, ringend mit dem Ideal eines Zeus sei Phidias über den Markt von Athen gegangen und habe einen Rhapsoden sene Worte bortragen hören. Da war sein Zeus ihm klar, und durch ihn den Jahrhunderten.

Die Götter erheben sich, wie Zeus in den Palast tritt. Here hadert, Zeus droht. Die Heiterkeit stellt Hephaistos wieder her, mit seinem eigenen Beispiel die Mutter warnend und schenkt den Wein mit so komischer Gewandtheit, der Hinkende, daß die Götter unermeßlich lachen. Die Scene ist drüben auf dem Berg Olympos senseits ds Meers, wo die Götter ihre Paläste haben. Er ist von Troja aus nicht sichtbar und muß fern bleiben, damit man an ihn glaubt.

Wir können nur allmählig im Verlauf unserer Darstellung darauf eingehn, woher all die Götterstoffe, aus denen Homer seine Götterkosse Olympier zusammenprägte. Wer bächte noch baran, daß dieser hinkende Götterschmied Hephästos ursprünglich der ägyptische Gott des Urfeuers, Phtah, den man gleichfalls mit schwachen Beinen darstellt, gewesen? Wir werden sehen, daß Hephästos auch im Feld von Troja noch als reines Feuer auftritt. Oder wer, dem nicht weitere Erfahrung zur Verfügung steht, würde denken, daß die furchtbare Kampf= göttin Athene sich aus der ägyptischen Gottheit der Urgewässer, der Göttermutter Reith, entwickeln könne? Und doch, wie wir gesehen, ist diese Ableitung nach äußeren und inneren Zeugnissen vollkommen sicher. Apollon, der Sender sanften Todes, ist der jüngere Horus der Aegypter, Ofiris' Sohn, und hat auch dort bereits unterweltliche Sein heiliges Thier, den Sperber, behält er auch bei Homer Zeus selber, der hochdonnernde, wolkensammelnde, ist, wie wir nachgewiesen, der Bel von Babel, Planet Jupiter, ein Himmels= und Wettergott, der bereits bei den Phönikern und Kretern fast alle menschlichen Schicksale des vergötterten ägyptischen Urkönigs Osis ris, und bessen ganze Familie an sich gezogen. Natürlich hatte die

Die Edeln werden von Odysseus freundlich und schmeichelnd, die Männer des Volks aber mit Schlägen bedeutet:

Nimmer Gebeih'n bringt Vielherrschaft, nur Einer sei Herrscher, Einer sei Fürst, dem schenkte der Sohn des verborgenen Kronos Scepter zugleich und Gesetz —

Homer denkt also vollkommen legitim. Das ganze Spannungsmotiv der Ilias beruht auf derselben Moral. Achilleus, obgleich so überlegen an Kraft, mußte sein Schwert wieder in die Scheide stoßen vor Agamemnon, der, wie auch Diomed später ihm vorwirft, nur König ist durch sein Scepter. Der König wird büßen für seinen Frevel an dem besten Mann, aber selber darf sich dieser kein Recht verschaffen.

Demofratie gu Domer's Beit.

Homers Polemik gegen die Demokratie würde nicht stattsinden, wenn er deren Zustände nicht vor Augen hätte. Schon in der Ilias, wo er sich in andere Zeit versetz, haben die "von Zeus ernährten" Kürsten, die Fürsten von Gottes Gnaden, Mühe genug, unter ihrem schreienden Volkzum Wort zu kommen. In Homer's eigener Zeit, die aus seinen Gleichnissen sich verräth, sind es nicht mehr Könige, die Recht sprechen, sondern Richter, vor denen der Proces den ganzen Tag nicht aushört, und die spät zum Essen heim kommen. Es sind Richter erwähnt, welche gewaltsam richtend die Gesetze verdrehen und das Recht ausstoßen, denen aber Zeus dafür zur Strase ihre Weinsberge wegschwemmt 618), offenbar eine Thatsache, die Homer vielleicht in seinem heimathlichen Smyrna erlebt hat und die er mit Ironie verswerthet.

Nicht minder selbst erlebt ist Thersites, der "planlose Schwätzer" ein scheußlicher Kerl, der allein nicht schweigen will, nachdem Odysseus schon Alles zur Ruhe gebracht hat. Aber Odysseus haut ihn elend von dannen, zum Gelächter des Bolks, das denn doch zufrieden ist mit solcher Behandlung für Einen, so sich vermessen hat

"Könige frech zu verlästern."

Run spricht Odysseus, mahnt an das Wunderzeichen zu Aulis, wo sie vor der Abfahrt Opfer brachten am blinkenden Quell, unter dem Grün der Platane — also unter dem Baum, der auch heute noch in Sriechenland die Quellen und Brunnen beschattet — und wo die Schlange am Baum hinaufschoß, acht Sperlingsjunge sammt der Mutter verschlang und in Stein verwandelt wurde. Die acht Jungen und die Mutter deutete Kalchas damals auf neun zu überwindende Kriegsjahre — gewiß eine Deutung, die für den Priester Kalchas und Konsorten bezeichnend ist, und von Homer gleichfalls nicht ohne Ironie erfunden wurde. Erfunden ist von ihm das Ganze, wurde aber wie andere ähnliche Launen, in senen vor die Ilias sich anschließenden Dichtungen gewissenhaft aufgenommen und breitgetreten.

Donsse us wird laut gepriesen. Darauf spricht Nestor, mahnt an die eigenen Eide, und den heilverkündenden Blitz des Zeus bei der Abfahrt 2c. Das Volk ist gewonnen, und Agamemnon läßt zum Angriff rüsten:

Triefen von Schweiß wird Manchem das Niemengehäng um die Brust ber Am ringsbeckenden Schild, und starren die Hand an der Lanze —

darum dampfen noch zuvor die Hütten von Opfer und Frühmahl.

Wir sehen nun, warum Agamemnon auf den unpraktischen Ge- Agamemnon danken kam, das Bolk erst zu "versuchen". Hätte er das nicht gethan, versucher" dann hätte der Dichter alle die belebten Bilder der in's Gegentheil umschlagenden Bolksversammlung, die Intervention der Athene, die Entewidlung der Charaktere des Odysseus, Thersites 2c. nicht gehabt. Zu dem vielen Waffengeklirr, das bevorsteht, müssen die Scenen im unbewaffneten Lager gebührenden Raum als Gegenkolorit gewinnen.

Seine ausziehenden Schaaren bewältigt Homer zunächst durch Gleichnisse, die nach einander den Blitz der Waffen, das Getös des Auszugs und die Unzählbarkeit zeichnen. Endlich stehen sie und ordnen sich. Agamemnon steht voran

Gleich an Augen und Haupt dem donnerfrohen Kronion, Gleich dem Ares an Gurt und hoher Brust dem Poseibon.

Er ist der Grenzpfahl homerischer Anschauung gegen das lange, unächtbeit faule Stück, das in der Ilias nun folgt, den sogenannten Schiffs, tatalogs. kat a log. Vierhundert Verse, fast nichts als Ortsnamen, und nicht einmal eine Heerschau, wo das Volk Jug um Jug erschiene, sondern ein dürres Register von Schiffsmannschaften, stellenweis auch mit

epischen Schnörkeln, und vollkommen überflüssig. Wie Homer uns bekannt macht mit Volk und Fürsten, und seine Massen von innen und außen frostallisiren läßt — Helena's Mauerschau und Agamems non's Feldherrngang — werden wir bald sehen. Der Schiffskatalog ift unächt. Die Eitelkeit ber Pölker brängte sich hinein mit möglichst vielen Ortsnamen und Schiffen, ohne zu bedenken, daß ihre Thaten in der Ilias oft nicht im Verhältniß dazu stehn. Die widersprechende Geographie verschiedener Zeiten ist darin vertreten. Also hinweg damit!

Iris, die windschnelle Botin des Zeus, hat Nachricht gebracht

in die Stadt und Versammlung der Troer, daß die Achäer mit ganzer Macht anruden. Iris kommt in Gestalt bes Polites, Priamos' Des Aespetes. Sohn, der gewöhnlich außen auf dem alten Grabhügel des Aespetes faß, um zu spähen, wie bald die Achäer von den Schiffen heranstürzten. Dieser Hügel zum Spähen ist für die Ortskunde von Troja ein Hauptanstoß geworden. Wozu braucht man ihn, hieß es schon bei Gelehrten des Alterthums 618), wenn man die ganze Küste von der Höhe der Stadt aus übersieht? Man hat darum versucht, der Höhe, auf die wir uns gestellt haben, dieser Höhe der späteren Ilios, das Recht abzusprechen, daß sie die mahre Stelle von Troja sei, hat versucht, die Stadt drei, vier Stunden weit unsichtbar hinter die Berge zu verlegen, damit ein besonderer Spion doch möglich werde. Wir denken aber, wenn Homer auch noch so gut von hier aus das ganze Gestade übersah, so konnte er gleichwohl noch einen Späher, der den hurtigen Füßen, wie es heißt, vertraut, möglichst nah an das Lager und hinter den Baumwuchs der Skamanderufer schieben. Wenn alles Andere für unsere Höhe spricht, so wird dieser unglückliche Spion uns nicht irre machen. Homer braucht ihn, und dieß ist die Hauptsache, um schnell seiner Iris eine Gestalt zu geben. Solch künstlerischem Bedürfniß gegenüber werden die Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, auch wo von letteren die Rede sein könnte, nicht allzu genau gewogen. Das Grab des Aesnetes übrigens, falls es überhaupt vorhanden war, ist wenigstens heute nicht mehr nachzuweisen, und muß vom Sfamander mitgenommen fein.

Auch die Troer stürmen zu den Waffen und eilen zu Fuß und zu Wagen hinaus. Bei einem freistehenden Grabhügel der Ebene, von den Göttern Grabmal der Myrine genannt, das wir gleichfalls heute vergebens suchen, ordnen sich die Troer unter Hektor's Befehl und ihre Bundesgenossen unter Aineias. Das Verzeichniß der Bölfer gatalog aber, wie es in der Ilias sich anschließt, müssen wir hinauswerfen, so gut als den Schiffskatalog der Achäer. Wir wissen, daß jenes bereits erwähnte Gedicht, das man vor die Ilias ansügte, die sogenannten Kyprien, mit einem solchen Verzeichniß der Troer endete. Das wäre nicht der Fall gewesen, wenn die Ilias selbst eines besaß. Von dort kann es hereingekommen sein.

Also drunten in der Ebene mussen die Bölker aufeinandertreffen, die bewegten, leichten, lärmenden Troer und die kesten, schweigenden Achäer.

Folgt nun gleich eine tüchtige Mordschlacht? Rein. Homer hat seine Völker in's Feld gebracht und ist froh, die Behandlung in Masse, die ihre künstlerischen Schwierigkeiten hat, los zu werden, und geht sogleich zum äußersten Gegentheil, zum alleinigen Aufbau zweier ausserwählter Charaktere über. Es ist der Zweikampf zwischen Paris Menetaus und Menelaos im Angesicht beider Heere. Paris im Pardelsell, der schöne, der Held an Gestalt, wie ihn Hektor nennt, war keck hervorgetreten, schreckt aber zurück vor Menelaos, dem früheren Gatten der Held auch erbietet sich erst auf Hektor's Scheltwort:

Heiße die Anderen ruhen; Laß dann mich vor dem Volk und ben streitbaren Held Menelaos Kämpfen um Helena selbst und sämmtliche Schäge den Zweikampf.

Paris, der in Abwesenheit des Menelaos zu Sparta dessen Palast erstürmt, die Helena entführt hatte, nahm damals auch sonst noch das Beste mit. Es ist dillig, daß die Zwei, welche die Hauptsiguren sind, sofern es sich um den Anlaß des Streites handelt, auch zuerst zussammentressen. Menelaos entspricht dem Parischaraster, gleichfalls etwas unentschlossen, und das Vorausgehen seines Bruders Agamems non erwartend, aber wohlmeinend und brav. Der Zweisampf soll den ganzen Krieg entscheiden — darum geht Vertrag und Bundesopfer

voraus. Wir lernen Hektvr als Vertrauensmann beider Heere kennen. Wie er vortrat, rief Agamemnon:

> Haltet ein, Argiver, und werft nicht, Manner Achaia's! Denn er begehrt zu reben, ber helmbuschschüttelnbe Bektor.

Er ist der Held Troja's, den wir künftig trop seiner innigen Beziehungen zu Weib und Kind dem Schwung seiner Thaten werden folgen sehen, die sein Tod das Schicksal der Ilias erfüllt hat — moralisch die hellste Figur des Gedichts.

Es ist ein Glück, daß Stadt und Schiffslager sich so nah sind, denn man muß hier und dorthin zurücksenden, um die Lämmer für das Opfer erst zu holen. Das würde sehr langweilig sein, wenn die Stadt wirklich auf einem sener Plätze läge, die sie auf unsern Landkarten noch immer einnimmt. Die kurze Zwischenzeit benützt Homer, um bie Helen a Das stälsche selbst auf den Thurm beim skäischen Thor zu führen. Es lag nas türlich nicht hier oben, auf diesem Hügel der Burg, sondern unten im ebenen Feld, in das die Stadt sich hinaberstrecken mußte. Nichts ist mehr übrig von Thor ober Wall. Wir denken sie im Geschmack jener Zeiten, im sogenannten kyklopischen Stil — möglichst große, roh gefügte Blöcke. So ift Agamemnon's eigene Burg, die wir drüben in seiner griechischen Heimath wissen. Auch Troja heißt bei Homer die mauerstarke, gottgebaute, und wenn er später den siegenden Patroklos bereits eine Mauerecke hinaufsteigen läßt, so denkt er die Mauer kyklos pisch, denn an der glatten Quaderwand stiege man nicht hinauf. Aber die Gegend ist arm an Baustein, und die Trümmer Troja's sind in den späteren Burgen und Städten dieser Gegend aufgegangen, noch bevor sie von Homer geheiligt wurden. Er kennt noch dieses skäische Thor, das nach dem Schlachtfeld schaut. Wir werden es denken dürfen wie Agamemnon's Burgthor zu Mykene, wo wir ein gewaltiges Felsstück über zwei aufrechtstehende gestreckt und jene dreieckige Platte mit den Löwenfiguren darüber eingefügt sahen. Ueber dieser Platte rücken die Blöcke der Wand wieder zusammen.

Also auf dem wahrscheinlich vortretenden Thurm neben diesem Thor erscheint Helena verschleiert, und die Alten von Troja, die mit König Priamos dort versammelt sind, meinen leis: Es sei denn doch der Mühe werth —

Einer unsterblichen Gottin furwahr gleicht Jene von Ansehn!

Ueber sich selbst klagend nennt Helena dem König Priamos die Bebeutung achäischen Heersührer im Felde, und beginnt damit die Gliederung der Wassen und setzt jene Charakteristik vorragender Figuren fort, denen Homer bald von dieser, bald von jener Seite beikommt. Priamos hat zuerst den hochgewachsenen stattlichen Agamemnon in's Auge gefaßt, dann den breiteren, kürzeren Odysseus. Ueber den Letzteren bestätigt der Greis Antenor, der ihn als Gesandten sah, wie Odysseus erst so unerfahren, so absichtlich verlegen ausgesehen:

Aber sobald er der Brust die gewaltige Stimme entsandte Und ein Gedräng der Worte, wie stöbernde Winterstocken, Dann wetteiferte nie ein Sterblicher mehr mit Obysseus.

Das ist der homerische Odysseus, der trop aller List und Berschlagenheit in seiner Beredtsamkeit noch eine Seelenwärme hat, wie sie den homerischen Figuren überhaupt noch eigen ist, später aber mehr und mehr abhanden kommt. Odysseus, hier noch so menschelich schön, wird im griechischen Drama ein immer elenderer Sophist.

König Priamos, hinausgefahren zu Bertrag und Bundesopfer, fehrt zurück um den Kampf nicht sehen zu müssen. Die Spannung wächft, während man um den ersten Speerwurf loost, und die Helden sich wassen. Der erste Wurf muß natürlich dem Paris, dem Glücksind, zufallen, aber die Entscheidung kann gleichwohl nicht zweiselhaft sein. Hart getroffen von Menelaos' Speerwurf, nachdem er selber umsonst geschleudert, wird er von Menelaos am Helmbusch erfaßt. Aber Zeus' Tochter Aphrodite sprengt das Helmband und rettet ihren Liebling in Helena's Gemach. Die unwillige Helena selbst muß ihr dahin folgen. Sie ruhen Beide schon, während Atreus' Sohn wie ein Raubthier noch im Felde stürmt. Abermals die beiden äußersten Contraste, wie-Homer es liebt, dicht neben einander gerückt, aber nur für den Leser überschaubar, wie es der dramatischen Spannung wegen nöthig ist.

Run war die Ilias aus, wenn die Troer den Vertrag hielten, und die Helena zurückgaben. Dann kommt aber der vergessene Achilleus nicht zu seiner Ehre, die Göttin Hera nicht zu ihrer Grou der Bera Rache. Grausame, was hat Priamos body und Priamos' Söhne Dir so Boses gethan —?

grollt Zeus, droben auf der goldenen Flur, wo Hebe den Nektar schenkt und die Götter sich zutrinken. Möchtest du doch ihn roh verschlingen

Sammt bem troischen Bolf, bann wurde ber Born bir gefättigt!

Woher kommt dieser Zorn der Hera und Athene? Homer läßt das Motiv bestehen, das die Sage lang vor ihm geboten hat, daß des Paris Urtheil daran schuld sei, der beide Göttinnen gegen die Schönheit der Aphrodite zurücksette. Aber nur ganz zu Ende wird dieses Urtheil gelegentlich einmal erwähnt. Aus der Dichtung selber, in der ein besonderer Haß Hera's und Athene's gegen Paris niemals laut wird, würden wir es nicht merken. Homer fühlt sich ungern abhängig von fremder Sage und vermeidet sie, wo er kann. Er braucht den Jorn der beiden Göttinnen gegen Troja, nicht gegen Paris. Der Jorn gegen den Letteren wäre leicht zu befriedigen gewesen, hätte aber nur zu kleinlichen Scenen, nicht zu einer Ilias führen können.

Um Troja gewiß zu verderben, versteht sich Hera zu Concessionen: Drei Städte sind mir die theuersten, Argos, Sparta, Mykene —

Diese magst bu zertrummern, wann innig sie einst bir verhaßt finb!

pomer und die dorische Wanderung.

Man hat mit Recht in diesen Worten eine Anspielung auf ben Fall der genannten Städte bei Gelegenheit der sog. dorischen Wansderung erkannt. Durch den Einfall dorischer Stämme im Peloponnesos, nicht sehr lang nach dem trojanischen Krieg, wurden die Kösnigsfamilien des Agamemnon, Menelaos, Nestor 10., die bei Homer noch im Flor sind, sammt ihren achäischen Bölkern verdrängt. Diese Achäer machten sich Platz auf der Nordküste des Peloponnesos und zwangen die dort wohnenden Junier zum Abzug. Die Jonier giengen nach Assen, und nahmen oder gründeten eben jene Städte, von denen Homer's eigener Heimathort Smyrna eine ist. Vor diese ganze große Bewegung muß Homer in seiner Ilias mit Verläugnung aller Vershältnisse seinen Zeit sich zurückverseten. Er thut es um so lieber, als sene Zeit eine glänzende, reich entwickelte war und durch rohe Stämme zu Grunde gieng, die keinen Anspruch auf seine Theilnahme

Er erwähnt den Erfolg der Dorier nur als einen Zorn des haben. Zeus, und hat keine Idee von der Idealistrung, die diesen Doriern durch germanische Wissenschaft zu Theil werden sollte.

Einstweilen vermittelt Athene mit Zeus' Genehmigung, damit die Ilias weiter gehn kann, ben Treubruch. Sie tritt in fremder Gestalt Bertrags. zu bem Lyfier Panbaros:

Bagtest bu wohl ein Geschoß zu beflügeln auf Menelaos? Preis gewännst bu —

Und richtig, hinter den Schilden der Seinen wählt Pandaros seinen Pfeil, gelobt seinem heimischen Gott Apollon eine Dankhekatombe, spannt den aus Steinbochörnern gefügten Bogen freisrund, und endlich

Schwirrte bas Forn, und tonte bie Senn' und sprang bas Geschoß hin Scharfgespigt, in ben Haufen hineinzustiegen verlangend.

Dem Menelaos an des erbleichenden Agamemnon Seite strömt das dunkle Blut aus dem Gurt, und röthet hinabfließend Schenkel und Knöchel. Aber Athene hat den Pfeil noch gehemmt, und der her= beigerufene Held Machaon, des Heilgottes Asklepios Sohn, bewältigt die Wunde.

Die Troer rucken an, Agamemnon muß durch die Reihen Jest lernen wir Volf und Fürsten kennen, wie. es der durch= Mgamemnon's dringenden Gestaltungsfraft eines Homer würdig ist. Er giebt immer nur soviel Kräfte, als zunächst verbraucht werden, und immer erst im letten Moment. Da steht Idomeneus, König von Kreta — dieß, wie wir gesehen haben, ein Anachronismus, denn damals war Kreta noch nicht griechisch — bort die beiden Aias, weiterhin der alte Restor, der seine Streitwagen ordnet, weise Lehren für den Kampf giebt und wie immer nach der Kraft seiner Jugend seufzt. Obys= seus mit seinen Rephallenen hält rudwärts, um abzuwarten, was es giebt. Sein Muth ift der eines Mannes, der den eigenen Werth kennt und niemals eintritt, außer wenn es höchst nothwendig ist. Den Tadel Agamemnon's weist er finster zurück, und dieser, der seine unbedachten Worte eben so schnell wieder zurücknehmen muß, aber weiter eilend sie bei Diomed wieder anbringt, bestätigt sich schon dadurch als der unsichere Charafter, der er sein soll. Diomed, die jugendlich offene,

aber männlich thatfräftige Seele, erwiedert nichts, weil sein Blick bereits drüben hängt. Die Waffen klirren, wie er vom Wagen zur Erde springt.

Die Schlacht der Stierhautschilde und der geworfenen Speere muß nun endlich zusammenwogen, wobei die Fürsten mit Lanze, Schwert und Steinwurf voranarbeiten. Es ist Ehrensache, keinen Gefallenen, keine Waffenbeute in Feindes Hand zu lassen. Während sie sich reißen um den Todten, wird die in einzelne Gruppen gegliederte Schlacht unerschöpstich malerisch. Dem Antilochos, Nestor's Sohn, wird, als dem jugendlichsten Charakter, naturgemäß der erste glückliche Wurf zu Theil. Dann muß Homer rasch den Aias Telamon und Odysseus vorssühren, einzig nur, damit er sie im Gesecht gezeigt hat, bevor er zu seiner nächsten Hauptaufgabe, dem Aufbau des Diomed arakters übergeht.

Aufbau bes Diomed. charafters.

Des Diomedes kupferne Rüftung flammt gluthroth auf unter der Some von Troja. Er ist die zweite Größe des Gedichts, die zur Bollendung kommt. Uchill steht am Anfang und Achill am Schluß—dazwischen dürfen mit riesenhaften Thaten auch Diomed, Agamemnon, Aias, Patroklos anwachsen, aber in gemessener Entsernung von einsander, damit Keiner dem Andern Schaden bringt. Zeder hat seinen Tag, an dem er vorwiegt. Uchill ist dei Seite geschoben, damit eben diese anderen Pfeiler des Gedichts sich aufbauen können. Wir werden sehen, wie Homer, nachdem er genug von ihnen gesagt, und die Gestalten fertig sind, den Diomed, Agamemnon, Odysseus — alle in demsselben Gesecht verwundet und abführt, nur um sie los zu sein, bevor Achill wieder auftritt.

Also der zweite Pfeiler dieser Brückenspannung ist Diomed. Seiner männlichen Jugend gebührt der erste größere Erfolg, wähsend die an Jahren vorgerückteren Charaktere Aias und Odysseus für die Zeit der härtesten Roth aufgespart werden. Wenn zwischen dem dreimaligen, immer gewaltigeren Anlauf Diomed's am heutigen Tag auch Idomenus, Agamemnon, Menelaos, Ajas 20. zum Vorschein kommen, so ist es nur, damit sie nicht vergessen werden, und damit auf die Frage, wo sind sie? eine Antwort ist. Diomed's Heldenthaten selbst sind durch zwei Pausen in drei immer bedeutendere Massen geglies

dert — das erstemal durch einen Pfeilschuß des Pandaros, den er in die Schulter empfängt; das zweitemal durch den wiedererwachten Schmerz der Wunde.

Eben ist Diomed beschäftigt, sich jenen Pfeil herausziehen zu lassen, als die von ihm angerufene Athene neben ihm erscheint:

Hüte bich, seligen Göttern im Kampf entgegenzuwandeln — Allen sonst, doch so etwa die Tochter Zeus', Aphrodite, Kommt in den Streit, die magst du mit spizigem Erze verwunden!

Aineias sieht es, wie Diomed die Schlachtreihen bricht, nimmt den Pandaros als Kämpfer auf seinen Wagen und sprengt gegen ihn an. Aber Pandaros' Freude, der Diomed's Schild durchschmettert, ist kurz. Er, der zuerst den Bund gebrochen, darf nicht leben, darum geht Diomed's Speerwurf durch seinen Rachen. Aineias wirst sich mit dem Schilde vor, aber ein Feldstein Diomed's trifft ihn vor die Hüfte, daß er niederbricht. Da umfängt und rettet die Göttin Aphrosdite ihren Sohn mit den weißen Armen, eine Falte ihres strahlenden Gewandes vorgebreitet. Der nachstürmende Diomed trifft noch ihre weiche Hand, daß das unsterbliche Blut rinnt. Lautschreiend läßt sie den Sohn fallen, und entslieht vor Schmerz und Angst bebend. Zum Glück ist Ares' Wagen abseits im Rebel. Auf ihm entsommt sie nach dem Olympos, um in ihrer Mutter Dion e Schooß zu sinken.

Dione tröstet sie mit dem Unrecht, das auch andere Götter schon Berwundbarvon den Sterblichen leiden mußten. Die Götter sind unsterblich, aber der Götter. nicht unverwundbar — eine Anschauung, deren Folgerungen man allerdings nicht ausbeuten darf. Woher stammt sie? Aus Asien nicht, denn dort sind die Götter Naturwesen oder große kosmische Begriffe. Aber Aegypten hat ein ganzes Göttergeschlecht, das nicht nur verwundbar, sondern auch sterblich ist. Es ist das Haus des Osiris, d. h. eben die Göttersamilie, die wir in Zeus' Haus wiedersinden. Osiris (Zeus) und Typhon (Ares) wurden sogar getödtet. Diese Sterblichseit haben sie in Griechenland zwar aufgegeben, aber die Verwundbarkeit beibes halten. Die Lestere ist naturgemäß auch auf Figuren übergegangen, die beim allgemeinen Vermenschlichungsproceß in Zeus' Familie eingezreiht wurden, wie Aphrodite, obgleich sie die historisch menschliche

Herkunft jener andern Mitglieder nicht theilen, sondern ursprünglich allerdings kosmische Begriffe sind.

Athene spottet:

Am Gewand einer holden Achaierin streichelnb Hat sie mit golbener Spange die zarte Hand sich geriget!

Da lächelt der Menschen und Ewigen Vater:

Nicht dir wurden verliehen, mein Töchterchen, Werke des Krieges, Ordne bu lieber hinfort anmuthige Werke der Hochzeit!

Den Aineias hat Phöbus Apollon aufgefangen und in die Stadt gerettet. Rasch geheilt wirft er sich wieder in den Vorderkampf. Auch Sarpedon, der Lykierfürst, den wir bald darauf unter der Eiche am Thor liegend sinden, mit einem Speer im Schenkel —

und kühlende Hauche des Nordwinds Wehten Erfrischung baher dem mattarbeitenden Leben —

auch ihn treffen wir das nächste Mal wieder im Kampf, ohne göttliche Hülfe. Natürlich, Homer braucht seine Helden.

fomerische Mittel und Mittelden.

Wöthen? Statt diesen Borwurf sich selbe Troja's, während Diomed's Wüthen? Statt diesen Borwurf sich selber zu machen, läßt ihn der Dichter durch eben senen Sarpedon höchst naiv an Hektor richten. Hektor, wohin ist entschwunden der Muth dir? 1c. Homer hat aber seither den Hektor nicht brauchen können, um dem anwachsenden Diomed nicht zu schaden. Num aber darf Hektor, dem das Wort sich in die Seele bohrt, Argos' Bolk vor sich nieder stürzen, Gott Ares neben ihm, daß die Göttinnen im Olymp auffahren. Hera selber schirrt die Rosse, Athene kleidet sich in des Baters Panzer und tritt in den Flammenwagen. Das Wolkenthor des Olympos, das die Horen hüten, sliegt auf. Nur vor Zeus, der wieder allein auf der Kuppe sitt, wird angehalten, und er versagt seine Erlaubniß nicht. Mitten zwischen Erde und Himmelsgewölb sliegt das Göttergespann herab.

Berichiebenartiger Gehalt ber Götterericheinungen.

Warum wird dießmal mit solchem Pomp ausgefahren, während sonst die Götter fast unversehens sich herabschwingen? Wenn sie das thun, um plöglich neben Dem oder Jenem mit wohl- oder übelwollens dem Rath aufzutauchen, dann sind sie fast nichts als der eigene Ges danke des Mannes, der verkörpert neben ihn gestellt wird. So die

Athene, wenn sie den Diomed gegen Aphrodite reizt, wenn sie den Pandaros zum Bogenschuß verlockt, oder den Achill nöthigt, sein halbsgezogenes Schwert wieder einzustecken. So jene Traumgestalt zu Agamemnon's Haupt, die nur dessen eigenes verzweiseltes Haschen nach Hoffnung, während er seine Schuld nicht gestehen will, ausdrückt. In solchem Fall wird die Rücksehr der Göttererscheinung nach dem Olymp nicht ausdrücklich gemeldet, weil sie nicht in dem Grad eine Wirklichsfeit ist, als wenn die Gottheit selber eingreift. Das haben sie aber diesesmal vor, und um das anzukünden, wird die Niedersahrt im Wagen, also nicht blos um der malerischen Wirkung willen, gewählt.

Tydeus' Sohn, Diomedes, du meiner Seele Geliebter, Fürchte du weder den Ares hinfort, noch einen der anderen Ewigen sonst, so mächtig als Helferin nah' ich dir selber!

ruft Athene zu dem Helden, den seine Pfeilwunde wieder zu hemmen anfängt. Die Göttin wirft ihm den Wagenlenker herab und faßt selbst die Zügel. Die Are stöhnt unter der Schreckensgöttin.

Ares war eben beschäftigt, Achäer zu morden und zu entwaffnen, denn die Waffenbeute reizt den rohen Gott nicht minder, als einen sterblichen Helden. Wie Diomed naht,

Vorwärts streckte der Gott sich über das Joch und die Zügel Mit erzblinkendem Speer, in Begier ihm die Seele zu rauben.

Aber Athene schlägt den Speer hinweg und Diomed stößt zu —

Da brüllte der eherne Ares Wie wenn zugleich neuntausend daherschrei'n, ja zehntausend Rüstige Männer im Streit —

und fährt in schwarzer Wolke auf. Aber finster empfängt Zeus seine Klagen:

Immer hast du den Haß nur geliebt und Kampf und Befehdung, Gleich der Mutter an Trop und unerträglichem Starrsinn, Bera —!

Wir haben gesehen, wie gewaltig Diomed anwächst. Grund Die vermeintgenug für den spürenden Philologen, hier eine alte Diomedeia, ein in der Islas.
früher selbsiständiges Gedicht von Diomed's Thaten zu wittern. Sos bald die Monomanie sie einmal erfaßt hatte, in der Ilias alte Bolks

lieder entdecken zu muffen, da haben sie die Grenze verloren, wo der Strupel des Scharfsinns zum Strupel der Beschränftheit wird. ift es möglich, aus den Thaten Diomed's, eines nur für die Ilias und nur für diese Stelle in der Ilias geschaffenen Charakters, gegen einige Götter, die ihm nur aus dem Theaterhimmel der Ilias gereicht werden, ein selbstständiges Gedicht zu machen? Sobald es seinen großen Rahmen verliert, hat es weder Anfang noch Ende, und überhaupt keinen Sinn mehr. Wir können nicht oft genug wiederholen, daß es in der Ilias sich nicht um Sagen handelt, die verwerthet wurden, sondern um selbstgeschaffene, zum Zweck der Dichtung geschaffene Unschauungen. Eine Sage müßte sich erzählen lassen, aus der Ilias läßt sich aber nichts erzählen. Wir sehen das ganze achäische Heer, das selber die dramatische Person der Ilias ist, sündigen gegen Achill, seinen übermenschlichen Hort, und sehen es büßen, bis es vom Rand des Verderbens gerettet wird durch den wiederversöhnten Achill. Das ift aber keine Sammlung von Geschichten, sondern ein einziges und großes Charaktergemälde, kein Epos, sondern ein Drama. Der Siegessturm der Troer, von dem wir bis jest allerdings noch nichts gesehen, darf stufenweis, dramatisch gespannt, heranrücken, aber nicht eher überwältigen, als dis alle Kräfte und Charaftere beiderseits entwickelt sind. Im Groll des Achilleus aber ruht der Nerv, der die ganze Reihe von Gestaltungen überhaupt zusammenhält — die Achäer tämpfen ja nur, weil Zeus, um den grollenden Achilleus zu rächen, sie mit Siegeshoff= nung betrogen hat. Eine Gruppe, die von diesem Nerv sich loslöst, ist nicht mehr lebensfähig. Geschichten, wirkliche Geschichten und Sagen könnten aufgenommen und mit eingespannt sein — wenn überhaupt welche vorhanden wären. Aber Homer hat den Boden und die Zeitperiode, wo die Sage vorlag, absichtlich vermieden. Wir meinen die Einnahme Troja's durch ein hölzernes Roß, den Streit des Aias und Obysseus um Achill's Waffen und Aias' Wahnsinn und Selbstmord — Geschichten, die er alle recht gut kennt, aber Denen überläßt, welche gewohnt sind, epische Sagen herzuleiern, aber nicht im Stande sind, auf sagenfreiem Boden ben völlig neuen Wunderbau einer Ilias zu gründen. Der zweite Pfeiler dieses Wunderbaus ift, wie gesagt, Diomed.

Wir sind noch in der Mitte der ersten Schlacht. Beide Göttinnen sind ausgeschieden, nachdem sie den Ares beseitigt hatten. Homer
will eine Weile lang auch Ruhe vor den Göttern haben, und überläßt
das Feld wieder menschlichen Kräften. Wieder folgt eine Reihe Scenen
von brechenden Wagen, scheuen Rossen, stehenden Gefangenen, die dennoch durchstoßen werden von Agamemnon, und Nestor's rathende Stimme
im Getümmel 2c. Aber Homer hat nöthig, einige Scenen seines Vedürtnis
rubiger
Drama's in die Stadt zu verlegen. Er wählt dazu den Heft or. So Gebicht.
nothwendig dieser im Felde ist, so ist er doch für den Reiz der Dichtung,
wie wir sehen werden, noch unentbehrlicher in der Stadt.

Auf den Rath seines vogelschaufundigen Bruders Helenos ges bietet Heftor den Troern und fern berufenen Helfern:

> Gebenkt einstürmender Abwehr, Während ich selbst hineile gen Ilios und die erhab'nen Greise des Raths anmahne, zugleich auch unsere Weiber, Daß zu den Göttern sie sieh'n und Hekatomben verheißen!

Das dunkle Fell, das seinen großen runden Schild überzieht, schlägt ihm Nacken und Knöchel zugleich, wie er hingeht — abermals die hosmerische Reinlichkeit der Darstellung, die mit diesem letzten Mörtelswurf an Hektor, möchten wir fast sagen, das Feld der Erzählung nach dieser Seite erst vollständig räumt, bevor der Dichter anderswowieder anknüpft.

Bis nämlich Hektor in die nahe Stadt kommt, hat Homer Zeit zu einem neuen Bild. Er ist aber den Todtschlag vorerst müde, und gründet darum eine friedliche Oase mitten im Treffen.

Der Lykierfürst Glaukos und Diomed fahren mit ihren Wagen gegeneinander. Wer bist du? ruft Diomed, Mensch oder Gott? Götter des Himmels möchte ich nicht bekämpfen!

Ist das Diomed, der eben noch alle Götter verwundet hat? Das Permeintlige. Stuck ist unächt, hat man schon im Alterthum gewittert. Es ist aber sehr ächt, wenn wir im Stand sind, uns in eine Dichterseele hineinzusschmiegen. Weil der Dichter eine ruhige Stelle, ein anderes Kolorit will, sollen Glaukos und Diomed erkennen, daß ihre Väter Gastfreunde waren. Wie ist das möglich, als wenn sie sich anreden? Welcher Grund der Anrede ist in homerischer Schlacht so natürlich, als die

Furcht, Glaufos könne ein Gott sein? Wie herrlich ist Glaufos selbst damit gezeichnet! Zudem ist Athene, deren Nähe den Diomed zu jener übermenschlichen Kraft gesteigert hat, wieder daheim im Olympos, und es ist Zeit, daß Diomed nach jener wilden Aufregung wieder auf mensche liches Maß zurückgeführt werde.

Nicht lebte Lykurgos lang, ber starke, meint Diomed —

Der Dionysos' Ammen, des wahnsinntrunkenen, scheuchte Auf den geheiligten Höh'n des Nyssion; alle die Frauen Warfen die Weinlaubstäbe hinweg, da der Mörder Lykurgos Wild mit dem Stachel sie schlug; auch sich Dionysos und tauchte Unter die Woge des Meers, und Thetis barg im Gewandschooß Ihn, der erbebt', angstvoll vor der drohenden Stimme des Mannes.

Berhältniß Comer's zur myftichen Religion.

Das sind hochwichtige Worte, aus denen wir das Verhalten Homer's, bes Vollenders der plastischen Religion der Hellenen, gegenüber der mystischen Religion erkennen. Dionpsos, der hellenische Weingott, ist der phönikische Adonis, der ägyptische Osiris, derselbe, der einen Theil seines Wesens an den hellenischen Zeus abgeben mußte. Von der Bahre des Osiris, des ermordeten, zur Hölle gefahrenen und auferstandenen Gottes, hat ein wilder Rausch von Religion unter verschiedenen Namen sich über die alte Welt verbreitet. Gott, der bei den Phönikern und Aegyptern nach seinem Verschwinden mit wildem Schmerz beklagt und gesucht, nach seinem Auferstehen mit wilder Freude begrüßt wird, er rast bei den Griechen als Dionysos selber mit. Homer kann ihn nicht brauchen und hält ihn fern von seiner Götterhalle. Ihm ist nicht gegeben einzugehn auf jene Welt des · Mysticismus, die im griechischen Leben die volle Hälfte oder mehr ein-Selbst Dionysos, wie wir aus jenen Worten sehen, verliert, nahm. sobald Homer ihn berührt, seinen ganzen mystischen Gehalt, und wird so hell durchsichtig, und allerdings auch so inhaltsleer, als irgend ein homerischer Gott. Homer kennt ihn als einen Gott, den man nicht reizen darf, aber auf Homer's Olympos kann er nicht wohnen mit seinen orgiastischen Sitten und dem mystischen Hintergrund. Der Gegensatz ist alt und vorhomerisch. Wenn jener thrakische Lykurgos den Gott verfolgt hat, dann hat er dessen Kultus verfolgt, offenbar im

Dienste jener bereits zu ruhigerer Gestalt gediehenen Götter, welche die homerische Religion vollends legitimirt hat.

Also sener alte Lykurgos ist für Diomed ein warnendes Beispiel, nicht gegen Götter, selbst wenn es mystische sind, zu kämpfen. Glaukos erzählt auf Diomed's Frage von seinem Ahn Bellerophontes, der nach Lykien kam mit einem Uriasbrief:

Viel Mordwinke gerigt auf gefaltetem Täflein —

also offenbar eine Buchstabenschrift, denn den Imperativus: Bring' ihn um! wird man schwerlich bildlich darstellen können. Ein schändsliches Weib, deren Begehr Bellerophontes nicht erfüllte, hatte ihn ihrem Semahl verklagt, und dieser suchte sich in genannter Weise seiner zu entsledigen. Also hier haben wir einmal ein wirkliches Stück erzählbarer wirtlicher Gese. Geschichte, einen ordentlich moosbewachsenen Brocken, den Homer ber Aufnahme würdigt, und der sich grell unterscheidet von allen selbstzgeschaffenen Combinationen der Ilias. Solche Brocken kommen noch öfter, aber immer nur als eingefügte Erzählung, niemals im Boden der Dichtung selber wurzelnd.

Glaukos und Diomed steigen von den Streitwagen. Zur Erneues rung der unter ihren Bätern bestandenen Freundschaft will Diomed die Waffen tauschen:

> Jest nahm Zeus, ber Kronibe, bem Glaukos alle Besinnung, Daß er dem Held Diomedes goldene Wehr für die eh'rne Hingab, hundert Stiere sie werth, neun Stiere die andre!

Es ist Homer's Meinung, daß die Freundschaft eines Mannes, wie Diomed, zwar viel werth sei, aber ein und neunzig Stiere Aufgeld denn doch zu viel. Vielleicht sagte man dem Haus des Glaukos, dessen Stammbaum Homer so genau kennt, einen solchen Klugheitsstreich nach. Nach der Anschauungsweise des alten wie des neusten Griechenlands wäre die Ausbewahrung gerade dieser Anesdote denkbar genug.

Aus dem stäubenden Schlachtfeld versetzen wir uns in die Stadt, um das Schönste und Zarteste zu schauen, dessen das Alterthum fähig war. Heftor, der sich am skäischen Thor von den angstvoll ihn umdrängenden Frauen und Töchtern der Troer losgemacht, begegnet im Palasthof erst seiner Mutter Hefabe, weist aber den Wein zurück, den sie sorglich bringen will. Sie weiß, was es gelten muß, wenn Heftor das Feld verläßt. Aber umsonst ziehen die Troerinnen nach der Burg, das schönste Gewand, das Hefabe ausgesucht, im Tempel auf Athene's Knie zu legen. Sie ist unerweichbar.

Götterbilber ju homer's Zeiten.

Wir muffen uns eine bescheibene Vorstellung machen von einem Götterbild, wie es zu Homer's Zeit sein konnte. Die Priesterin Theano öffnet ben Tempel — da sitt das Bild. Es ist also eine einzige Gelle, deren Licht durch die Thür einfällt. Homer läßt das Bild im Dunkeln; wir wollen es auch nicht zu bestimmen wagen, und nur erinnern, daß gerade die Götterbilder es sind, die am spätesten die umgestaltende Kraft künstlerischer Anschauung erfahren. Die alten Klöße werben als Hieroglyphe, als heiliges Zeichen ihrer Gottheit, beibehalten und wiederholt, auch wenn die weltliche Kunst rechts und links weit darüber hinaus ist. Eine Athene und ein Ares, wie sie Homer in goldenen Figuren auf dem Schild des Achilleus ausprägen läßt, dort, wo sie unter den übrigen reichen Figurengruppen einer Heerschaar zum Kampf vorauseilen — sie waren gewiß schon um Einiges lebensfähiger dargestellt, als das bekleidete Holzbild, als welches vermuthlich die Athene von Ilios zu denken ist.

Die Tempel Troja's.

Auch vom Tempel sagt Homer nichts weiter. Er denkt ihn demnach nicht groß und nur als einsache Celle, was aber eine von zwei Säulen getragene Borhalle nicht ausschließt. Er kennt auf der Burg von Troja auch einen Apollontempel, in dessen, innerem Raum der verwundete Aineias wieder hergestellt wurde, als Apollon ihn aus der Schlacht gerettet. Es ist der Tempel, an den später Hestor die Waffen des Aias aufhängen will, falls es ihm geslinge, ihn zu tödten. Großartige Gebäude kann zwar Homer auf dem Burghügel von Troja nicht annehmen, weil der Raum dazu nicht reichen würde. Daß aber große Tempel des vollendeten dorisch en und jonisch en Stils zu Homer's Zeit vorhanden waren, ist nach unsseren früheren Nachweisungen gewiß.

Priamus' Palast.

Außer beiden Tempeln ist auf der Burg Priamos' Palast, in dessen Hof Hetter Mutter begegnet. Dieser Hof ist von Hallen umgeben und hinter den Hallen reihen sich die Kammern von geglätztetem Stein, jede mit dem Ausgang in die Hallen, aber ohne Bers

bindung unter sich. Es sind die Schlafgemächer von Priamos' Söhnen mit ihren Gemahlinnen, und Priamos' Töchtern mit ihren Gemahlen, also eine Anordnung, welche vollsommen den ägyptischen Billen in ägyptischen Grabgemälden und den einzelnen Palasthösen des ägyptischen Labyrinths entspricht. Heftor hat seine eigene Wohnung, gleichfalls auf der Burg, und ebenso Paris, von welch letzterer, natürlich in der Richtung von hinten nach vorn, Schlafgemach, Saal und Vorhof gesnannt werden, Alles von einheimischen Künstlern erbaut. Wir sehen, daß innerhalb der gewaltigen kyslopischen Umwallungen auch eine seinere, vergänglichere Architestur, wahrscheinlich durchaus in son isch em, d. h. innerastatischem Stil, üblich war.

Heftor treibt den Paris auf, der seine Waffen pupend bei Helena sitt:

Seltsamer, nicht war's löblich, so unmuthsvoll zu ereisern!
als ob Paris, aus Mißvergnügen an den Troern, vielleicht ob deren seindlicher Haltung bei seinem Zweikampf, sich zurückgezogen. Jedensfalls ist diese Freundlichkeit Hektor's die beste Art, sich und uns den Hader zu ersparen, und den Paris, der für's Gedicht nothwendig ist, wieder zu gewinnen. Aber von Helena läßt sich Hektor nicht halten, obgleich sie wie gewöhnlich ihren ganzen Zauber übt, sie, der Niemand grollen kann. Sie meint:

O mein Schwager, des schnöden, des unheilstiftenden Weibes, Hätte doch jenes Tags, da zuerst mich geboren die Mutter, Ungestüm ein Orkan mich entrafft auf ein ödes Gebirg hin Ober hinab in die Wogen des weitaufrauschenden Meeres!

Warum wurde sie auch so sehr geliebt von Aphrodite?

Auf seine Gattin Andromache, die er zu Haus vergebens ges gerade verter sucht, trifft Heftor zulet auf der Straße. Darum vollends ist es in die Stadt schieft. Einen Anderen hätten wir ohne Theilnahme begleitet. Er trifft sie auf der Straße, weil die Angst sie nicht zu Haus ließ. Seine sorgliche Mutter Hefabe traf er im Palasthof, und Helena im Gemach, Alles dem Charafter der Kiguren gemäß, und von wohlthätigem Wechsel in der Scenerie.

Wer kennt nicht die weltberühmte Abschiedsscene? Wie Hektor Undromache's ewig warmes Flehen abweisen muß, und nicht verhehlen fann, daß er das Schickfal der heiligen Ilios voraussieht. Das Kind, nach dem er sich ausstreckt, schmiegt sich schreiend vor seinem furchtbaren Helmbusch an die Amme. Er legt den Helm ab und wiegt es in den Händen und ruft einen Segen auf es herab, von dem der Leser weiß, daß er sich nicht erfüllen wird. Andromache empfängt das Kind an ihren duftigen Bufen, in Thranen lächelnd. Wirkungsvoller als diese Worte, zumal im Schmelz ihres sonischen Klangs, und getragen, wie sie sind, vom ganzen Schicksal der Ilias, giebt es nichts im Alters thum.

Das ist eine andere Art Liebe, als die des Achilleus zur Brifeis. Dort eine starke Sinnlichkeit, die sich nicht will trüben lassen, ein fast findlich naives Naturleben:

But war's, auch ein blühenbes Weib zu umarmen!

meint seine Mutter Thetis. Er hat noch andere Kriegsgefangene und versagt sich nichts in der Abwesenheit der Brissis, und wenn er auch flagt:

Ein Jeber, bem gut und bieber bas Berg ift, Liebt sein Weib und pflegt sie mit Zärtlichkeit —

so ift es doch immer das Ehrengeschenk, der entrissene Siegeslohn, ber ihn wüthend macht.

Paris und Hektor stürzen wild unter die Achäer, und die Schlacht der Troer wacht auf. Athene und Apollon, bei der Eiche Kanglerliche am Thor sich entgegenkommend, beschließen, den Tag mit einem Zweis rechnungen. kampf enden zu lassen. Natürlich, mit einem wüsten Getümmel, das von der Nacht unterbrochen wird, konnte der Tag nicht schließen, weil es eine unklare Erinnerung geblieben wäre. Ein Zweikampf hat ben Tag begonnen, ein Zweifampf soll ihn enden. Er muß aber unentschieden bleiben, um dem ganzen Tag den Charafter der Richtent= scheidung aufzudrücken. Dem Achilleus ist versprochen, daß die Achäer unterliegen sollen. Wenn das um höherer Zwecke willen auch heute noch nicht eintrat, so barf boch mindestens nicht bas Gegentheil, ein Sieg ber Achaer, statt finden.

Die Götter setzen sich "hochfliegenden Geiern ähnlich" auf die bem Zeus geweihte Eiche. Sie nehmen nicht die Gestalt von Geiern an,

wie man häusig misversteht. Eine eigentliche Verwandlung kommt niemals vor und wenn ein Gott "schnell wie ein Raubvogel" sich hinwegschwingt, kann gleichwohl, wer ausmerkt, die menschlichen Beine und den Gang noch erkennen. Die Eiche ist eine der Vallonas Eichen, wie sie jest noch in einzelnen Gruppen im Feld stehen und mit ihrem Gebüsch die Höhen überziehen. Offenbar hat Homer selbst noch einen auffallenden, vielleicht heiligen Stamm in der Nähe des vormals skässchen Thores gekannt. Den Willen der beiden Götter aber vers nimmt Helenos, der bessen sähig ist, und theilt ihn, also wesentlich wieder seinen eigenen Gedanken, seinem Bruder Heftor mit.

Heftor fordert den Tapfersten aller Achäer: banges Schweigen. Den auffahrenden Menelaos drückt Agamemnon zurück, aber auf Restor's Strafrede erheben sich die Andern — Nestor kann überall die selbste erlebte größere Vergangenheit anrufen.

Trot dem schnöben Bruch des ersten Vertrags erhebt sich keine Zweifelstimme. Es ist Hektor, der fordert. Wir haben ihn als Vertrauensmann beider Heere schon bei jenem ersten Zweikampf, wo er die Loose schüttelt, kennen gelernt. Zudem handelt es sich hier um nichts als eine Tapferkeitsprobe. Nur die Waffen des Gefallenen sollen dem Sieger verbleiben.

Aus dem Helm, den Nest or schüttelt, springt Aias' Loos. Der riesenhafte, schwergerüstete Aias ist für Hektor unbezwinglich und jeder Gegenstoß stärker als der seine. Schon ist Hektor nacheinander durch Speerwurf, Lanzenstoß, Steinwurf leicht verletzt, als die Herolde den Kampf trennen, weil die Nacht einfällt. Hektor schwenkt dem Aias sein Schwert, Aias dem Hektor seinen schwernden Purpurgurt.

Das war ein schwerer Tag, fast zu viel für einen Tag. Und wir sind noch nicht mit ihm zu Ende. Im Rath der Troer verlangt Antenor, daß man den Bund halte, Helena zurückgebe. Aber Paris meint:

Reineswegs, Antenor, gefällt mir, was bu gerebet!

Rur die Schätze will er geben, die er damals zugleich mit Helena gestaubt hat.

Richt die Helena selbst nehmen wir! ruft Diomed dem troischen Herold zu, der am Morgen kommt. Er hat's getroffen, warum die Achäer vor Troja sind oder nicht sind.

Stitorischer Gehalt bes trojantichen Kriegs.

Um der Helena willen, meint die Sage, sehr orientalisch. die Araber am Sinai wußten, warum der große Sultan von Franksftan, Bonaparte, nach Aegypten zog — es war eine wunderschöne Eirkassterin, die der Bey von Kahira ihm verweigert hatte. Indeß muß schon die homerische Sage sich durch den Schwur poetisch glaublich machen, den fämmtliche Fürsten dem noch unbekannten, glücklichen Freier, den Helena wählen würde, geleistet haben: den reizenden Besit ihm zu schüten. Natürlich beruht der historische Grund der Sage in Kolonieversuchen auf der asiatischen Ruste. Dafür spricht namentlich auch die Sage, die in dem, vor die Ilias-anschließenden kyprischen Gedicht erzählt wurde, von einer ersten Seefahrt derselben, zu Aulis versammelten Helben gegen die mysische Stadt Teuthrania. Sie zerstörten diese, in der Meinung, es sei Troja, und kehrten wieder um. Das ist ein ächtes Stud Sage, wenn auch Homer, dem es die Bedeutung des zweiten Zugs schwächen würde, nichts davon erwähnt. Es deutet auf einen bereits früher mißlungenen Versuch, sich in Afien festzuseten. zweite größere Unternehmung mißlang und scheiterte an dem harten Widerstand Troja's. Die Kräfte reichten nicht mehr aus, daher die zerstreute, nicht mehr erwartete Heimkehr. Bereits während des Kriegs, wie Thufpdides weiß 614), hatten die Achäer auf dem thrakischen Cher= sones das Land gebaut. Als der Bersuch erneuert wurde, hundert Jahr später, war fein Troja mehr und alle Küstenländer wurden Jene früheren, nicht minder prosaischen, und durch dieselbe Lebensnothburft gebotenen Versuche, z. B. der trojanische Krieg, waren bereits in's verklärende Reich der Poesie zurückgetreten.

Der troische Herold, der den genannten Antrag aus der Stadt bringt und zugleich um Todtenbestattung nachsucht, ist in der Morgensfrüh gegangen, und erst nachdem er zurück ist, geht die Sonne auf. Ein schlagender Beweis, daß nach Homer's Anschauung die Stadt nur auf und um diesen vordersten und nächsten Hügel liegen kann, auf den wir uns gestellt haben.

Ein Tag ber Ruhe ist nöthig, um die Toden zu verbrennen. Der reinliche Homer muß aufräumen. Aber noch ein Tag ist nöthig, damit die Achäer an das frisch aufgeschüttete gemeinsame Grab ihrer Gefallenen anschließend Mauer und Thürme um ihr Schiffslager bauen, mit einem tiesen Graben davor. Warum hat Nestor diesen seinen weisen Nath nicht schon früher gegeben? Weil Homer vorzieht, Victionomic das Werdende zu beschreiben, und nicht das bereits Vorhandene, und weil es wünschenswerth ist, daß wir für den bevorstehenden malerischen Mauersturm der Troer Mauer und Thor und Graben noch recht lebs haft in Erinnekung haben. Homer baut die Mauer auch nur soweit, als er für die nächsten Angriffssenen sie braucht. Im Lager Achill's, das doch den ausgesesten rechten Flügel bildet, denkt man nicht daran.

Aber auf dem Olympos — damit wir doch auch dorthin wieder einen Blick thun — staunt Poseidon und ärgert sich über das Werk. Darüber würden die Mauern Troja's vergessen, grollt er, die er selber einst gebaut! Zeus verspricht ihm, daß er fünftig Alles wieder zerstören dürfe. Natürlich Homer selbst, als er sich am Sandgestade darnach umsah, fand keine Spur mehr. Aber die Mauern Troja's muß er noch gesehen haben, denn er läßt durch Zeus den Poseidon trösten: sein, des Mauererbauers Ruhm werde soweit reichen als die Eos.

Auf diese zwei Tage der Kampfruhe folgt die zweite Schlacht. 3eus bei Eos' Aufgang hat den Göttern scharf verboten, Theil am Kampf zu nehmen. Er hält seine Rosse auf dem Ida an, d. h. in ber nächsten Entfernung, in die er herankommen darf, ohne seiner Majestät zu schaden. Unten sieht er die Schlacht wieder zusammen treffen, und erhebt am Mittag die goldene Wage, in der die Todesloose ruhen — offenbar eine altägyptische Anschauung, die von der Sündenwage beim Todtengericht ererbt ist. Das Gewicht der Achäer sinkt zur Erde, und Zeus, des Schickslas Erfüller, donnert vom Ida. Es ist Zeit, daß er seines Versprechens an Thetis sich erinnere, denn die sept sahen wir noch nichts vom Sieg der Troer, und die Achäer denken gar nicht an Achill. Da aber in ihrer eigenen Kraft keine Aenderung eingetreten ist, muß der Blit des Zeus gegen sie mithelsen.

Braun, Gefdichte ber Runft. Banb II.

16

Dem Nestor wälzt sich ein verwundetes Roß am Boben, von einem Pfeil des Paris in die Stirn getroffen, und schon

tam Bektor's schnelles Gespann ihm Durch bie Verfolgung baher, ben unerschrockenen Lenker Hektor tragend —

In höchster Noth um den Alten ruft Diomed den Obysseus an —

Nicht hörte ber herrliche Dulber Obusseus, Sondern er floh vorbei zu den räumigen Schiffen Achaia's.

Diomed nimmt den Nestor auf seinen eigenen Wagen, und versucht gleichwohl vorzudringen. Aber dicht vor Diomed's Gespann schlägt der Blit ein und nun ist kein Halt mehr. Widerstrebend zur Flucht gezwungen muß Diomed Hektor's Hohnworte hinter sich hören. Der verfolgende Heftor jubelt seinen Rossen zu, des Weins zu gedenken, den seine Gattin Andromache ihnen gemischt. Erbittert regt sich Her a auf ihrem Thron, daß der Olympos zittert, wagt sich aber noch nicht vom Plat. Die Achäer sind in's Lager gedrängt, Agamemnon schilt und jammert bereits von Odusseus' Schiff herab. Da giebt ein muthiger Ausfall Gelegenheit, eine neue Gruppe und einen neuen Charafter auftauchen zu lassen: Teufros, hinter seines Bruders Alias Schild hervor schießt die Stürmenden nieder. Aber auch er stürzt endlich unter einem Steinwurf Heftor's. Da hält sich Hera nicht mehr. Wie früher will sie mit Athene wieder ausfahren, aber unterwegs treibt Iris, die Botin des Zeus, sie mit furchtbarer Drohung wieder heim, und von dem selber heimkehrenden Zeus folgt die höhnende Unfündigung noch größeren Kummers nach. Jest fällt die Nacht ein, und die Troer zünden ihre Feuer vor dem Lager.

Diese zweite Schlacht war ungleich kürzer behandelt als die Die Racht erste. Ilm so inhaltreicher ist die Nacht, die nun folgt. Der schwerbes zweiten Schlachttags. aufseufzende Agamemnon hat endlich den Betrug bes Zeus erkannt. Mit denfelben Worten, wie früher scheinbar, rath er in der stillberufenen Versammlung nun wirklich zur Flucht:

> Laffet uns flieh'n in ben Schiffen zum lieben Lande ber Bater, Rie erobern wir boch bie räumigen Gaffen von Troja!

Wundern wir uns nicht über diese wörtliche Wiederholung. Sie

thut Refraindienste und gliedert die ganze dazwischenliegende Masse reinlich ab.

Diomed hat ihn hart angelassen ob der Verzagtheit. Wenn alle gehen, werde er allein bleiben. Und die Achäer jauchzen ihm zu. Restor räth eine Nachtwache vor die Mauern hinauszustellen. Diese hätte sich eigentlich von vorn herein von selbst verstanden, aber Homer liebt es, wie wir beim Mauerbau gesehen, solche Anordnungen erst zu treffen, kurz bevor er sie nöthig hat. Wir werden bald sehen, wozu ihm diese Wache dient. In Agamemnon's Zelt, wo der König einen engeren Kreis vereint, erhebt Restor wieder seine Stimme, und trifft den Hauptpunkt: Agamemnon's Sünde gegen Achill. Und Agamemnon will sein Unrecht einsehen. In langer Rede nennt er all das Köstliche, was er ihm biete, sammt der unberührten Briseis, wenn Achilleus seinem Zorn entsage.

Und Obysseus geht mit Aias und nennt in langer Rede dem Achilleus alles Köstliche wörtlich wieder, an Rossen, Gold, Jungfrauen, Städten, so viel, daß er's heutzutag auch in der Dichtung schwarz auf weiß haben mußte. Wenn wir nun noch in einer Zeit lebten, wo man dem Homer die Schreibekunst absprach, dann könnten wir hier anknupfen, um von den Wundern des Gedächtnisses in einer bücherlosen Zeit zu Eine ganze Ilias und Odussee, zusammen über fünfundzwanzigs tausend Verse, mündlich fortpflanzen zu lassen, schien unserer für die bücherlose Zeit schwärmenden Gelehrsamkeit nicht zu viel, und sogar nothwendig, denn die Schreibekunst, wußte man, war damals noch nicht erfunden, oder wurde nicht auf Werke von solchem Umfang angewandt. Also zum Aufschreiben sind Ilias und Odussee zu groß, zum münds lichen Ueberliefern aber gerade recht. Leider ist neuerdings, was den Schriftgebrauch betrifft, unser Horizont bermaßen erweitert worden, daß wir auch den Homer nicht mehr anders, als am Schreibetisch sitzend uns vorstellen können. Aus vorhandenen Resten haben wir die Umriffe einer ganzen ägyptischen und phonikischen Priesterliteratur in hohen Jahrhunderten jenseits Homer gewonnen, und Niniveh liefert uns in Gestalt gebrannter Thontafeln ganze Bibliotheken. Die Riniviten schrieben mit dem Stift in weichen Thon und steckten das Blatt in den Glühofen. Homer schrieb ganz ähnlich auf seinem Knie

Schrift. gebrauch in omer's Zeit. in ein wachsbestrichenes Täfelchen, wie er senem Bellerophon eines mitzgiebt, und strich mit dem oberen, breiten Theil seines Griffels die Verse wieder aus, die er nicht brauchen konnte 614.b.). Schließlich mußte aber das ganze Gedicht auf lederne Rollen übertragen werden. Das ist die Art, in der nach Herodot die alten Ionier schrieben. Ihre Schrift, die sich von ihrem Vorbild, der phönikischen oder kadmäischen nur wenig unterschied, ist aber nicht einmal die älteste in Griechensland, denn man meldet auch von einer pelasgisch en Schrift, in der Orpheus geschrieben habe 615). Natürlich, wenn alle andern Kulturselemente, wie wir nachweisen, aus dem Ausland kommen, so ist auch die Schrift von Ansang an dabei gewesen, und war in Griechenland älter als die Griechen selbst.

Odysseus und Aias, der Bedeutung ihrer Sendung bewußt, gehen betend am Meeresufer nach dem Myrmidonenlager, d. h. zu Achill's Volk, das mit ihm feiert. Ihn selbst finden sie bei seiner Behausung, wo er sich der Phorminr freut und zum Saitenspiel den Ruhm der Helden singt.

Die Dichtung vor homer.

Helena mar eine reiche Dichtung schon vor Homer im Gang. Helena flagt, daß sie im Gesang fünftiger Menschen leben musse, und Athene in der Odosse ermahnt den Telemachos: Hörst du, wie der Ruhm den edlen Orestes preist? Jener Gesang, meint Homer, vielsleicht nicht ohne leise Ironie auf sein Publikum, werde am lautesten gelobt, der die allerneuesten Thatsachen behandle. Die Odosse erwähnt übrigens, was man dem Sänger ausgiedt: die Geschichte vom hölzernen Roß, von der Helden Heimfahrt z., also eben sene wirklichen Sagen, die Homer vermeidet. Eine Geschichte kann in solcher mündlicher Uebung sich erhalten und möglicherweise ein stehendes Gewand gewinnen. Aber davon muß man die Ilias unterscheiden, abersmals, weil sie keine Kette von Geschichten, sondern ein Gemälde ist. Aus ihr läßt sich nichts vortragen, außer mit den Worten der Ilias; das letztere ist aber nur dem möglich, der ein geschriebenes Eremplar besitzt.

Achilleus hat die Gesandten wohl aufgenommen, und mit Patroflos' Hülfe bewirthet. Auf des Odusseus Rede aber meint

Beim Morgenroth könne man seine Schiffe auf dem fluthenden Hellespontos schwimmen sehen!

Wie elend man später seinen Wip an Homer übte, zeigt ein Dialog Platon's Da beweist Sokrates gegen den Redner Hippias, nicht Obysseus sei der verschlagene, lügenhafte Charakter bei Homer — er habe seinen Auftrag ehrlich ausgerichtet, sondern Achilleus, der spreche:

Denn mir verhaßt ist Jener so tief wie des Ardes Pforten, Welcher ein Anderes birgt in der Bruft und ein Anderes ausfagt!

und doch schwammen seine Schiffe nicht am Morgen! Wir erwähnen das, um zu zeigen, wie tief der Fall von der seelenvollen Kraft in Achilleus' Rede bis zu dem inhaltleeren Zungengefecht eines Sofrates ift. Das Maß von Seele, das der Nation in Homer's und noch in Sappho's Zeiten eigen ist, ging in der Dichtung allmählig aus, und homerlicher wurde durch das einreißende Behagen an sophistischer Mäkelei, woran Sokrates und Konsorten ihren Hauptantheil haben, sehr schlecht ersett. Aber wie ergreifend schön ist diese Rede Achill's in ihrem einfachen Gesprächston, nur Thatsachen und keine Phrase, aber Alles in der Trauer der Kränkung, die darüber ruht, oder in der schüttelnden Ironie des Schmerzes. Er malt sich die idyllischen Reize eines heimischen Heerbes aus, mit Verzicht auf allen Ehrgeiz, während, wie er von seiner Mutter Thetis weiß, wenn er hier bleibe, ihm zwar ewiger Nachruhm, aber keine Heimkehr werde. Er will sich mit dem Stilleben begnügen. Umsonst beginnt der alte Phönix, Achill's Erzieher, den man der Gesandtschaft beigegeben, eine zweite Gesandtschaftsrede von größerer Länge als Odysseus — wir haben nämlich Zeit dazu in der stillen Nacht und mahnt, wie selbst die Götter lenksam seien durch reuige Bitte, und wie einst Meleagros, der Held der kalydonischen Jagd, bereut habe, daß er sich nicht früher erweichen ließ. Aber Achilleus, damit die übrige Gesandtschaft sich der Heimkehr erinnere, besiehlt für Phonix ein Lager zu rüften. Selbst der aufbrechende Aias spricht seine innigen Worte umsonft, obgleich sie dem Achill, wie er selber sagt, aus der Seele geredet sind:

Aber es schwillt mein Herz von Galle mir, wenn ich bes Mannes Denke, ber mir so schnöbe vor Argos' Volke gethan hat —

Sowie diese Gefandtschaft, immerhin mit wachsendem Erfolg, einen dreifachen Anlauf auf Achill gethan hat, so ift im Ganzen und Großen ein dreifacher Anlauf der Ereignisse nöthig, bevor Achilleus wirklich nachgiebt. Die zweite Stufe ist des Patroklos Errungenschaft, als die Schiffe brennen, wenigstens selber ausrücken zu dürfen. Das britte und entscheidende Motiv ist Patroflos' Tob.

Mothe Was war zu possen sur ven songener. Den,
eines wirken Eroste nicht noch wirklicher Trost und moralische Erhebung kam? Er kommt. dem britten Agamemnon kann nicht schlafen. Er sieht die Feuer, die vor Troja brennen — wieder ein Beweis, wie nah die Stadt ist — und hört die Pfeifen und Flöten des troischen Lagers. Da rafft er sich angstvoll auf, um die Fürsten zu wecken. Nackt, wie er ist und wie Alle sind im Schlaf, muß er erst das wollene ärmellose Hemd, den Chiton, anziehen, bindet Sohlen unter für die Nacht und wirft das Löwenfell um. Menelaos, in ähnlicher Angst, kommt ihm bereits entgegen, und wird nach entfernter stehenden Schiffen durch die freuzenden Wege bes Lagers gesendet, um andere Helden zu wecken. Agamemnon selber treibt den Nestor aus dem Bett, der statt des Löwenfells einen Purpurmantel von dicker Wolle umwirft, und beibe — man brachte, wie geschickt die Charafteristif — stehen rusend vor der Hütte des Obysseus. Odysseus, der sein Schiff vorsichtig in der Mitte heraufzog, während Achilleus rechts, Aias Telamon links den Flügel halten, ihrer Stärke vertrauend — Obusseus, nur durch die Stimme des Rufenden zu erreichen, kommt heraus und frägt. Diomed, den sie zunächst finden, liegt offen auf der Stierhaut, die Lanze neben sich gepflanzt.

> Sie treffen die Nachtwache munter, die also nur dazu aufgestellt ift, damit man nun nachsehen kann, ob sie munter sei, und damit an diese naturgemäße Sorge das glückliche Abenteuer sich knüpfen kann, das nun folgen soll. Sie lassen sich jenseits des Grabens nieder, dort, wo der stürmende Hektor sich gewendet hatte. Auf Nestor's Rath schleicht Diomed mit Obysseus spähend in die Racht hinaus. Diomed hat den Odpsseus gewählt, tropdem daß dieser ihn heut im Stich ließ; aber ber Dichter findet auf nächtlichem Spürgang die Kühnheit des Diomed am passendsten unterstütt burch des Odysseus Umsicht. fangen einen von Hektor gesandten troischen Späher, der an ihnen

vorbeieilt, während sie sich unter die Leichen ducken, und erwürgen ihn, nachdem er gebeichtet hat über die Ordnung der Völker. Thraker schlafen, haut Diomedes ein, während Odysseus die Todten wegzieht, um dem Wagen und den schneeweißen Rossen des Königs Rhesos Plat zu machen. Sie sind weiß, damit man sie sieht bei Racht. Die Beiden entkommen damit glücklich und Apollon sprengt zu spät die Troer auf. Nach der Bewillkommnung durch die harrenden Fürsten tauchen Diomed und Obysseus zum Bad in den Hellespont. Wer selber die Wohlthat eines nächtlichen Bades in dem großen, heiligen Meeresstrom genossen hat, wo man auf dem weichsten Sand weit hinaus vordringen kann, dem bietet diese lette. Anschauung noch ein besonderes Behagen.

Dieses ganze schöne Nachtstück, von Agamemnon's Aufraffen an, wird von unserer kritischen Philologie auf Grund einiger Meinungen, Unverstand mo. die ein schwachköpfiger byzantinischer Kommentator aufbewahrt hat 616), für unächt erklärt. Es sei ein freischweifender Gesang gewesen, der erst bei der berühmten Redaktion unter Pisistratus eingefügt wurde, der aber ohne alle Nothwendigkeit und ohne alle Beziehung in der übrigen Ilias stehe. Wir werden freilich unserer kritischen Philologie den Sinn und das Gefühl für dichterische Komposition, das von Lexis kon und Grammatik so fern abliegt, in der Eile nicht beibringen können-Für uns selber aber reicht es aus, zu bedenken, wie nothwendig und wohlthätig dieses nächtliche Kolvrit auf den vielen Schlachtstaub ist, den wir hinter und vor uns haben. Wir maßen uns an, zu behaup= ten, daß Homer im allerersten Entwurf seines Plans den dunkeln Fleck dieser Nacht bereits vorschweben hatte, lang bevor diese Nacht sich ihm gliederte in die Gesandtschaft zu Achill und in das Abenteuer des Sie erhält aber so vielen Raum, weil heute das Leben der achäischen Charaktere sich bei Tag nicht entwickeln konnte. Hektor mußte vorwiegen — es bleibt also nur die Nacht. Sie entwickelt uns namentlich vollends den Charafter Ugamemnon's. Er hat im Miß= Vollendung brauch seiner Herrschermacht den Mann beleidigt, der persönlich größer ist als er. Das wurmte ihm wohl schon in jener ersten Nacht, und seine Unruhe rief den täuschenden Traum herbei, der ihm die Hoffnung erweckte, auch ohne Achill und trot ihm könne im Feld etwas errungen

werben. Dann hatte er keinen Widerruf nöthig gehabt. Diese Unruhe kehrt jest nach dem Mißlingen, und nachdem er sich umsonst zum Widerruf verstanden, verstärkt zurück, und treibt ihn abermals und zwar zur höchsten Anstrengung, der er fähig ist. "Zugleich mit den Bordersten kämpse du selbst auch!" hat Diomed ihm zugerusen, der nach Achill's Ablehnen zuerst sich ermannte. Und Agamemnon thut's am Morgen und wird nächst Achilleus und Diomed der dritte Hauptpseiler des Gedichts. Das glückliche Abenteuer des Diomed und Odysseus aber, das vorausgeht, hat bei Allen wieder die erste neue Hossenung erweckt. Gesnüpst an den Leib des Gedichts ist dieses Abenteuer allerdings, und zwar durch die Nachtwache, die ein gut Stück vorher, wie gesagt, nur zu diesem Zweck aufgestellt wurde, daß sie der Aussgangspunkt der Unternehmung werde.

Also Agamemnon, ber heute sein Bestes thun soll, wird vom Dichter bereits beim Anlegen seiner Wassen, Stud für Stud, verfolgt. Dermaßen glänzend gerüstet bricht er gegen Mittag in der Schlacht seinen Achdern Bahn, furchtbar mordend bis gegen die Stadt hin. Auf dem Weg von den Schiffen bis zur Stadt nennt Homer immer nur das alte troische Heroengrab des Ilos, und weiter noch einen Feigenbaum, bevor man das stäische Thor und die Eiche des Zeus erreicht, also Alles Anschauungen, die nur in einen beschränkten Raum passen. Von dem Hügel des Ilos inmitten des Feldes sehen wir wahrscheinlich heute noch einen Rest in einer Erhöhung mitten zwischen dem Stadthügel und dem einstigen Stromlauf des Stamander.

Aber bald wird's anders, da Hektor sich erhebt. Warum hat er sich nicht gleich zu Anfang erhoben? Zeus, der sich wieder auf den Idagipfel sett, seinen Blit in der Hand, hat durch seine Botin Iris dem Hektor verbieten lassen, am Rampse Theil zu nehmen, bevor Agamemnon verwundet sei. Warum? wird nicht gesagt. Zeus, oder der Dichter unter seiner Maske, hat nicht nöthig, Gründe anzugeben. Der Dichter konnte aber den Hektor nicht brauchen, weil Agamemnon, der so sehr nöthig hat, in unsern Augen sich wieder zu heben, ihm nicht begegnen darf, sondern selber in seinen Thaten erst ausgebaut wirk begegnen darf, sondern selber in seinen Thaten erst ausgebaut wurde in den Arm, und fährt, nachdem er den Thäter noch erleg

mit scharfem Schmerz von dannen. Ein glücklicher Speerwurf Dios med's macht zwar den vordringenden Heftor mit getroffenem Helm zurückprallen, aber Paris, hinter die Säule auf der Höhe des Ilosgrabs geschmiegt, schnellt dem Diomed einen Pfeil durch den Fuß und jauchtt auf. Diese Säule ist wohl einer von jenen kegelförmigen Krönungssteinen gewesen, wie sie auch aus dem großen Grabhügel des Alhattes bei Sardes ragten, und auf etrurischen Gräbern heute noch zu sehen sind. Zum Dritten wird auch der kämpfende Obnsseus durch den Panzer getroffen und muß machtvoll schreien, damit Alias ihn rettet. Auch der göttlich entstammte Arzt Machaon erhält einen Pfeil des Paris in die Schulter, und muß durch Nestor aus dem Kampf gefahren werden. Alle leiden natürlich nur, um das bevor= stehende Wiederauftreten des Achilleus vorzubereiten. Alas, der zulett noch das Feld hält, der aber nicht verwundet werden darf, weil er heute noch sehr nothwendig ist, wird vom Dichter für jest gleichfalls durch ein einfaches Mittel entfernt — Zeus wirft ihm Furcht in die Seele und nöthigt ihn zu langsamem Rückzug. Dagegen Eus ryphlos, der neben ihm kämpft, muß bem Dichter durch eine Wunde bienen: darum fliegt ihm gleichfalls ein Pfeil des Paris in den Schenkel. Wir werden sehen, wozu dieser Pfeil gut ift.

Achilleus steht auf seinem Hinterbeck, und sieht den Restoreinen Verwundeten, den Arzt Machaon, heimfahren. Freund Pastroklos muß hinübereilen, zu sehen, wer es sei. In Nestor's Zelt mischt eben die lockige Hekamede das Weinmus aus Ziegenkäse, Honig, Wehl und pramnischem Wein — unpassend für einen Berswundeten, wie Plato in seiner faden Klugheit meint. Was kümmern den Achilleus verwundete Achäer? grollt Nestor. Wund ist vom Pseil Diomedes, von der Lanze Odysseus, Agamemnon — die Tapfern alle liegen umher! Der Alte kann nicht umhin, wieder auf eigene Jugendsthaten daheim in Pylos zu reden zu kommen, wirst aber doch Einen Gedanken in Patroklos' Seele, der künstig fruchten soll: Er sende wenigstens dich und die Myrmidonen! Patroklos enteilt und stößt auf den verwundeten Eurypylos, der elend hinkt. So verzweiselt er selber zu Achilleus will, er muß bleiben, ihm des Paris Pseil aus dem

Schenkel schneiden. Wir werden sehen, warum Eurypylos ihm in den Weg kam.

Aber die Achäer haben beim Bau ihres Mauerwalls den Göttern kein Opfer gebracht, darum hält er nicht, und Poseidon kann es kaum erwarten, unter Mitwirkung aller Idabäche ihn in's Meer zu stürzen und das große Gestade wieder mit Sand zu bedecken. Die Troer steigen ab vor dem Graben, Hektor voran im Sturm. Ein Abler wirft eine bäumende Schlange vor sie hin, ein böses Zeichen. Was kümmert's mich, ob sie rechtshin sliegen oder linkshin —

Ein Wahrzeichen nur gilt, bas Vaterland zu erretten!

So rief später auch Epaminondas seinen zagenden Böotarchen zu, beim Marsch auf Leuktra, gegen die damals noch unbestegten Sparstaner — mit besserem Glück als Hektor.

Die Steine sliegen von der Mauer wie die Schneeslocken im Raturbilder Winter, wann Zeus es will — wir erhalten das vollständige Lands bin sin schaftsbild von Smyrna:

Ruh'n dann heißt er die Wind' und ergießt rastlos bis er einhüllt Hochgescheitelte Häupter der Berg' und zackige Gipfel, Auch die Gefilde voll Klee und des Landmann's fruchtbare Aecker, Auch des graulichen Meer's Vorstrand und Buchten umsliegt Schnee, Aber die Wog' anrauschend verschlingt ihn —

allerdings ein Gewand, wie es jene Gegenden weniger oft kleidet. Aber verweilen wollen wir einen Augenblick bei den Naturbildern in Gleichnißform, mit denen Homer das dürre Feld von Troja erfrischt, und die sämmtlich innige Erlebnisse sind, hergenommen von einem schönen Meer und einer großen Gebirgswelt, wie die Umgegend von Smyrna sie bietet.

Wie wenn einst von des großen Gebirgs hochragendem Felshaupt Dichtes Gewölf fortdrängte der Blizaufreger Kronion: Bell sind alle die Warten der Berg' und die zackigen Gipfel, Thäler auch, aber am himmel zertheilt endlos sich der Aether —

Das ist ein Gefühl für Naturschönheit und ein Aufgehen in der Nastur, wie es zwar den Zeiten einer Sappho und eines Alkman gleichfalls noch eigen ist, später aber, nach dem bereits genannten

Versiegen des Seelenborns, in der griechischen Poesie vergedens gessucht wird.

Wo die Lykier andringen, kämpft Alas, fast allein noch ganz. Glaukos, mit einem Pfeil des Teukros im Arm, entweicht, aber Sarpedon, der Lykierfürst, an der Mauer hängend, reißt die Brust-wehr herunter. Sein Schild ist von Alas durchbohrt und der Kampf hält sich gleich

So wie die Wage steht, wenn ein Weib lohnspinnend und redlich Abwägt Woll' und Gewicht, und die Schalen beid' in gerader Schwebung halt, für die Kinder ben armlichen Lohn zu gewinnen.

Also auch Homer in seiner vermeintlich so morgenfrischen Zeit hat Bekande in Armuth und Noth vor Augen. Einen behaglichen Besitz weiß er ausnehmend zu schätzen, und alle Tage satt zu essen, ift für seine Helden schon etwas sehr Besonderes. Man bedenke auch, was für Zustände eben jene Rolonieversuche, deren wir im trojanischen Krieg einen erkannt haben, daheim in Griechenland bereits voraussetzen. Ein Heroenalter, wo man aus purem Kraftgefühl und ganz überflüssig Herventhaten thut, hat es nie gegeben. Es war auch dort die Nahrungssorge, dieses mächtigste aller menschlichen Motive, was zu Thaten trieb. Aber wie weit muß Griechenland bereits gekommen sein, bevor es seine Bölker nach ben altkultivirten Inseln bes ägäischen Meers, Lesbos 2c., die in der Ilias als fürzlich erobert dars gestellt werden, zurückwirft und auf die gleichfalls nichts weniger als menschenleeren Rüften Asiens! Damals schon mußte ein Theil der Menschheit den andern vertilgen, um selber leben zu können. In dem Gebicht, das man später vor die Ilias anschloß, den sogenannten Apprien, ist man sich dessen bewußt, und eröffnete das Gedicht durch eine Uebereinkunft des Zeus mit der Themis, die den trojanischen Krieg verabreden, weil "zu viel Menschen auf der Welt seien." ist ein prosaischeres, aber wahrhaftigeres Motiv als der bloße Raub der Helena, der in den Kyprien, als in Folge jenes Beschlusses erst von Zeus veranlaßt dargestellt wurde.

Wir sind noch beim Mauersturm, wo Hektor einen gewaltigen Stein aufhebt, und ihn gegen das Lagerthor schwingt, übermenschlich stark. Die Bohlen spalten, das Thor kracht ein, und Hektor springt hindurch.

Benühung ber Gcenerie.

Aber jett richtet ber Dichter seinen Blick nach bem blauen Gipfel der Insel Samothrake draußen im Meer, der über die Insel Imbros herüberschaut, ein Anhaltpunkt in der Landschaft, zu bedeutend, um unbenütt zu bleiben. Auf diesem Gipfel sitt Poseibon, der Meeresgott, den Troern feind. Plöplich steigt er herab, daß die Wälder beben, in's Meer und einen unterseeischen Palast, wo seine Rosse stehn. Die Ungeheuer des Abgrunds hüpfen um seinen unbenett auftauchenden Wagen. Zeus auf bem Iba hat dem Dichter ben Gefallen gethan, die Augen abzuwenden und mit der weiten Aussicht sich zu beschäftigen, die dort über Meer und Land und Inseln sich eröffnet. Aber gleichwohl wagt es Poseidon nur in fremder Gestalt, dem Seher Kalchas ähnlich, in den Kampf zu dringen und die Achäer zu mahnen, daß sie Shild an Shild aushalten. Den beiden Aias wird es wohl und leicht bei seiner Berührung. Heftor, ein hochlosgerissener Felsgipfel, der aufschlägt und nicht mehr ftürmt — so hält er vor ihnen.

Zur Rechten, wo Achilleus lagert, muß natürlich Stille sein; aber linkshin findet der Dichter Gelegenheit, die wilde Schlacht bei den Schlacht bei Schiffen, die von Poseidon belebt wird, zu entwickeln und die Helden ben Schiffen. zu verwenden, die ihm noch übrig sind. Dort kämpft Idomeneus, der halbgrauende, bereits etwas alterssteife König von Kreta, und Menelaos — alles in reinlichen, immer neuen Bildern. schmettert der Speer den Panzer; Staubwolken wirbeln; rother Sonnenblit auf den neuen Waffen; der Fallende greift den Staub mit den Händen; wilde Hohnreden dazwischen; die Lanze zittert am Herzschlag des Sterbenden. Troischer Seits tritt Aineias wieder auf, den der Dichter seither nicht benützt zu haben sich erinnert. Rasch muß eine Entschuldigung ersonnen werden: Aineias zürnt dem Priamos, weil dieser ihn nicht ehrte! Homer hat natürlich Helden genug, und muß nur sehen, wie er bald den einen, bald den andern los wird.

> Aber das Getöse von der Mitte, wo es nicht so glücklich geht und Heftor eben seine Mannen zu neuem Anlauf gesammelt hat, bringt in Nestor's Zelt, der den verwundeten Machaon pflegt. Er tritt heraus und sieht Agamemnon, Odysseus, Diomed auf ihre Lanzen gestütt, von Wunden schwach. Agamemnon, wieder in äußerste Muthlosigkeit verfunken, will wenigstens die äußersten Schiffe in's Meer ziehen, zur

Vorbereitung für die allgemeine nächtliche Flucht. "Dann besteh'n nicht Argos' Söhne die Schlacht", zürnt. Obpsseus dagegen,

Sondern in Angst umschauend vergessen sie Alle der Streitlust!

Herzlich freut sich Hera vom Olympos über Poseidon. Der Olympos ist zwar etwas weit vom Hellespont, aber der Athos, das nächste Gebirg, das die herbeieisende Hera betritt, wird bei Sonnen- untergang jenseits des Meeres sichtbar.

Zeus könnte auf Poseidon merken! Darum badet sie sich schnell in Ambrosia, hüllt ihr schönstes Gewand um, ein zartes, das ihr Athene bunt gewirkt, und verknüpft es mit goldenen Spangen über der Schulter. Gewiß ein wohlthätiger Kontrast, aus dem verzweiselten Mauerkampf in das wohlverschlossene Ankleidezimmer der höchsten Göttin versetzt zu verseine, werden. Sie bittet dann die Aphrodite abseits um ihren Gürtel, unter dem Borwand, sie müsse den Okeanos und seine Gemahlin wieder versöhnen. Und Aphrodite löst vom Busen den gestickten Gürtel

— da waren die Zauberreize versammelt, Dort war schmachtende Lieb' und Sehnsucht, dort das Getändel, Dort die schmeichelnde Bitte, die oft auch Weise bethöret.

Und Hera nimmt ihn lächelnd. Unterwegs nach dem Ida, auf der Insel Lemnos, nimmt ste den Schlaf mit, dem sie erst einen golzdenen Stuhl und Schemel, und da dieß noch nicht fruchtet, die jüngste der Chariten versprochen hat. Zeus auf dem Ida, dem sie mit dem alten Mährchen scheinbar vorüber will, vergist Alles und breitet golzdene Wolfen aus.

Des Zeus und der Hera heilige Hochzeit, wie wir gesehen, bes Zeus und wurde als religiöses Fest auf Samos und anderwärts mit allen Bräuchen einer gewöhnlichen Hochzeit geseiert. Abscheulich unstättige Bilder desselben Gegenstands hatte man in den Heratempeln zu Samos und Argos 617). Eben durch die Abscheulichkeit wird der vorhomerische und unhellenische Ursprung der ganzen Mythenverknüpfung dargethan, und wir können daran messen, wie großartig verklärend und versitte lichend die homerische Anschauung sich der Sache bemächtigt hat.

Der Schlaf, des Todes Bruder, kommt dem Poseidon anzuzeigen, er habe mit Hera den Zeus bezwungen. Jest hat Poseidon freie Hand, das Meer wogt auf. Aias Telamon trifft den Hektor mit einem Stein vor die Brust, daß der Schild ihm entsinkt. Hinten am Skamander, der zwischen den Schiffen und der Stadt fließt, besprengen sie ihn mit Wasser. Er athmet auf, blickt zum Himmel und sinkt wieder. Die Troer werden durch die Pfähle und den Graben zurückgeworfen.

Aber Zeus erwacht. Denkst Du noch der Züchtigung ob des verfolgten Herakles:

Wie ich dir an die Füße Zwei Amboße gehängt, und ein Band um die Hände geschürzet, Golden und unzerbrechlich. Aus Aetherglanz und Gewölf her Schwebtest du

Sie muß froh sein, ungestraft nach dem Olymp entweichen zu dürfen, um selber seine bittern Besehle mitzunehmen. Ir is und Apollon werden nach dem Ida gesordert, ste, um den Poseidon zu versagen, er um dem Hektor aufzuhelsen. Wir thun einen Blick mit Hera, die mit ihrem ewigen Lächeln die schneidendsten Dinge sagt, in den ganzen ob des harten Hausvaters indignirten Familienkreis.

Poseidon unten zögert, weicht aber auf der schnippigen Iris Rath dennoch. Hektor springt auf, Phöbus Apollon wandelt mit Zeus' Alegis voran und tritt die Ränder des Grabens ein. Die Troer kämpfen vom Wagen um die Steuer, die Achäer vom Verdeck.

Aber Patroflos in jenes verwundeten Eurypylos Zelt schlägt sich die Hüften ob dem Getöse und eilt nach Achilleus. Daß Patroslos seither den Auftrag Achill's, nach dem verwundeten Machaon zu sehen Dramatische und Nachricht zurück zu bringen, so rein vergaß — diese dramatische metrenner. Nothwendigkeit im Gedicht — hat manchen Kritisern nicht in den Kopf wollen. In ihrem blinden Fanatismus, daß alte, selbstständige Gedichte zu Grund liegen müßten, haben sie ein solches auch hier wieder herausgespürt, sich aber nicht einigen können, ob es eine Verwundung des Machaon, oder eine Sendung des Patroslos — denke man, als selbstständige Dichtungen! — gewesen. Es gieng, wie bei der berühmten Streitfrage, warum ein todter Fisch schwerer sei als ein lebendiger? Ob aber ein todter Fisch in der That schwerer ist, ob

ältere Gedichte wirklich zu Grund liegen, diese Frage hat den Eifer nicht mehr gestört.

Die Zeit, die Patroklos braucht, um den Achill zu erreichen, bes nütt Homer, um den Mordkampf zwischen den vordersten Schiffen fortzusehen. Alas mit einem langen Schiffsspeer stößt vom Berdeck die feuertragenden Troer nieder. So wie am ersten Tag Diomed vorwog, und am Anfang des heutigen Tags Agamemnon, so gehört die Mitte dieses Tags dem Aias, und der Abend, wie wir sehen werden, dem Patroklos. Sie sind die nächsten Pfeiler jener Brückensspannung, zwischen denen die Kraft der Troer wie ein tobender Strom hindurchstürzt.

Patroflos erreicht Achilleus' Zelt, heiße Thränen vergießend:

Senbe zum Wenigsten mich und ber Myrmibonen Geschwaber!

Achilleus, bereits geneigt, die frische Kraft seiner Myrmidonen in die Wage zu werfen, meint: Wenn doch, o Vater Zeus, kein einziger Troer davonkäme, aber auch kein Achäer, und wir allein die Zinnen von Troja abrissen!

Da lodert drüben die Flamme auf. Hektor hat Alias' Lanze mit dem Schwert durchhauen und Alias ist gewichen. Merken wir nun, warum Patroklos nicht früher heimkam, und von Eurypylos aufgehalten wurde? Jest schlägt sich Achilleus die Hüften und giebt dem Patroklos seine Waffen.

Wer nicht einsteht, daß diese ganze Anlage der berechnete Plan eines einzigen und großen Dichters ist, und alle Thatsachen nur ersunden Rrantheit. zum Zweck seines Gedichts — der verdient nicht mehr ein alterthumss wissenschaftliches, sondern ein pathologisches Interesse. Auch die Wissenschaft hat ihre Seuchen, welche erst mit wachsender Kraft Alles erfassen, endlich aber von selbst absterben. In die Zeit des Desliriums, die noch nicht allzusern hinter uns liegt, gehört es, wenn man sich unterfängt, den Dichter, aus dem Jahrtausende Kraft und Genuß geschöpft, in Stücke zu schneiden, und nach Entfernung dessen, was in den eigenen engen Horizont nicht paßt, die Stücke anzugeben, aus denen möglicherweis ein "leidliches Ganze" sich herstellen ließe 618).

Die Spartaner, sagt man, haben Homer den Dichter vergessen, über den großen Helden, von denen er sang. Bei uns hat man ihn vergessen, — und das ist bezeichnend für den Nationalcharakter — über den großen Philologen, die ihn zersetzen. Wenn wir es mit den Spartanern hielten, dann würden wir vollkommen der Tendenz des Dichters entsprechen, der selber zuweilen wohl einen Fuß aus den Kulissen vorssetz, ihn aber immer zu rechter Zeit wieder zurückzieht.

Also ben Achilleus läßt er seine Myrmidonen waffnen und ordnen. Mit einem Pokal voll funkelnden Weins sleht Achill zu Zeus Kronion, den Patroklos unverlett wiederkehren zu lassen, nachdem er den Feind aus den Schiffen verdrängt habe. Und beim Andrang der Myrmidonen taumeln in der That die Troer zurück, die an Patroklos Achill's Waffen erkennen und ihn selber zu sehen glauben. Das Schiff bleibt halbverbrannt stehen und die Achäer morden wieder vorwärts. Schon sprengen die Rosse langgestreckt nach der Stadt, viele Geschirre sind im Graben zerschellt, und die Männer stürzen unter die Käder. Heftor rettet, so lang er kann im Geschwirr der Pfeile und im Sausen der Lanzen, aber die Flucht ist überwältigend.

Sarpedon sieht seine Lysier vor Patroklos fallen und springt vom Wagen ihm entgegen. Zeus möchte den Sarpedon, der sein Sohn ist, retten, aber Hera meint: So könnte Jeder kommen! Es sind viele Göttersöhne unten! — und giebt ihm den wohlmeinenden Rath, den Sarpedon zwar sterben zu lassen, seinen Leichnam aber säuberlich zu retten. Zeus erweckt noch einen dunkeln, hartnäckigen Rampf über dem von Patroklos durchbohrten Sarpedon. Endlich weicht Hestor. Apols son entführt Sarpedon's Leiche, spült sie rein im Strom und übergiebt sie, in ambrostsches Gewand gehüllt, dem Schlaf und dem Tod, sie nach Lykien heimzutragen — ein schönes Bild, das unsern Blick wieder in die Lüste erhebt. Nur müssen wir uns hüten, bei solchen schwesbenden Figuren an Flügel zu venken. Eine solche Anschauung ist dem Homer fremd und seine Götter und Genien bewegen sich Alle nur durch die ihnen eigenthümliche Schwungkraft.

Ausbau des Patrofloscharafters.

Der siegende Patroklos steigt bereits eine Mauerecke von Troja hinauf — da weist ihn Apollon unfreundlich zurück. Patroklos sieht den Hektor gegen sich ansprengen — ihn selber zwar versehlt er, aber seinem Wagenlenker zerschellt er den Kopf mit einem Steinwurf und begleitet den Stürzenden mit grausamem Humor. Aber nun ist's um ihn geschehen. Nach wüthendem Kampf um den ausgestreckten Wagenslenker, nach riesenhaften Thaten des Patroklos schlägt ihm Apollon Schild und Harnisch vom Leibe. Der Nackte wird im Rücken gestroffen; das bezwingt ihn noch nicht, aber Hektor rennt ihm den Speer durch den Leib.

Dieser Tod des Patroklos könnte glanzvoller sein für Troja. Man hätte gern den Euphorbos weg, der ihn von hinten verwundet — läßt sich aber nicht anders herausreißen als durch Menelaos' Lanze, der er alsbald erliegen soll. Das ist eben Homer's Absicht, daß etwas zu wünschen übrig bleibe. Nicht Hektor soll dießmal wachsen, sondern Patroklos. Ze mehr Mühe es kostet, ihn niederzubringen, um so größer unsere Theilnahme. Wir werden sehen, daß Hektor selbst noch tücksischer ruinirt wird — zum gleichen Zweck.

Es folgt der große, wechselvolle Kampf um Patroklos. Alias deckt den nackten Todten mit seinem Schild; Hektor, der des Patroklos, d. h. des Achilleus Waffen angelegt, und Aineias führen den Angriff. Ob Sonne oder Mond am Himmel sei, wissen sie nicht mehr.

In einer Giebelgruppe bes Athenetempels auf Aegina, wo wir später noch ankehren mussen, haben wir eine plastische Nachbildung dieses Kampfes. Auf den bereits sehr vollkommen gebildeten nackten somer und Leibern der Kämpfer sitzen die behelmten, dummlachenden Köpfe, die= selben bei Siegenden wie bei Sterbenden. Athene steht dazwischen, ihr Rleid nach hergebrachter Weise steif gefältelt, mit nicht minder einfältigem Mund. Diese Gruppe, die wir doch bedeutend jünger als Homer benken muffen, beweist uns, daß lange nach Homer's Zeit, bei aller Vollendung der Technik und trot des dichterischen Vorbilds, von einem geistigen Ausbruck in der Kunst noch keine Rede sein kann, und beweist uns, wie der homerische Geist sich nur allmählig der Formen bemächtigt hat, und schneller über den Menschenleib als über Götter, und schneller über die Leiber als über die Köpfe Herr geworden. Der Bei Zauber hellenischer Vergeistigung steigt langsam aus dem Boben. den Alegineten hat er erst den Hals erreicht.

Braun, Gefchichte ber Runft. Banb IL.

Zeus giebt ben Troern Sieg. Aias ruft:

Vater Zeus, errett' aus bunkler Nacht die Achäer, Nur im Lichte verderb' uns, da bir's nun also beliebet!

Da weicht das Dunkel; die übrige Schlacht war fern und zerstreut.

Antilodos, des Nestor jugendlich tapferer Sohn bringt weinend die Trauerkunde dem Achilleus. Und Achilleus liegt im Staube und zerreißt sein Haar, die Mägde schreien auf mit wankendem Knie. So fürchterlich heult Achilleus, daß Thetis aus den Meerestiefen auftaucht mit den Nereiden, den andern Töchtern des Meeresalten Nereus.

Aber nach Hektor sogleich ist bir bein Ende geordnet!

klagt sie weinend zu dem Racheverlangenden, sein Haupt umarmend.

Nicht mir wehre den Kampf, du Liebende, nimmer gehorch' ich! schließt er selber seine leidenschaftliche Klage. Da geht sie nach dem Olymp, um neue Waffen für ihn zu bestellen.

Vor dem männermordenden Hektor stürzen die Achäer in's Lager. Dreimal hat er schon den Fuß der Leiche erfaßt, welche Menelaos und Meriones tragen, während die beiden Alias abwehren. Da tritt Achilleus waffenlos an den Graben und schreit. Die troischen Rosse prallen zurück vor Schreck.

Ueberblich des dritten Rampftags.

Das war der dritte große Tag des Kampses. Und was ist Alles geschehen heute? Der Tag hat begonnen mit Agamemnon's Thaten dis gegen die Stadt hin, dann folgt seine Verwundung, und die des Diomed, Odusseus, Machaon. Patroklos wird nach Nestor's Zelt gesendet und seine Rückschr aufgehalten von Eurypylos. Der siesgende Hektor läßt die Mauer stürmen und sprengt das Thor.

Aber Poseidon steigt von Samothrake. Schlacht bei den Schiffen. Hera schläfert den Zeus auf dem Ida ein. Hektor, von Aias getroffen, wird zurückgetragen. Flucht der Troer. Da erwacht Zeus. Hektor mit Apollon bricht wieder in die Schiffe und wirft Feuer ein.

Achilleus läßt den Patroklos ziehen. Flucht der Troer. Kampf um Sarpedon, und um Hektor's Wagenlenker. Tod des Patroklos und Kampf um ihn. Seine gerettete Leiche wird bis an's Lager verfolgt.

Also die ganze Masse der heutigen Auftritte gliedert sich in drei Afte, beren jeder mit einem Sieg der Achäer beginnt — durch Agamemnon, durch Poseidon nebst Alas, durch Patroklos — und mit einem Sieg der Troer endet, durch Heftor, durch Apollon nebst Heftor, und wieder durch-Heftor. Es ift die beliebte homerische Dreitheilung, die wir allenthalben bei ihm wiederkehren sehen. Die Nacht, welche unserem Tag vorausgeht, gliedert sich in Agamemnon's Rath zur Heimkehr, in die Gesandtschaft zu Achill und in das Abenteuer des Diomed und Odusseus, also gleichfalls breifach. Am gestrigen Tag, dem zweiten Schlachttag, erinnern wir uns, war rasche Flucht vor Zeus' Donner und Hektor. Aber am ersten Tag, der eingerahmt ist durch den Zweis kampf des Paris mit Menelaos, und des Hektor mit Alias, begegnen wir wieder einer Dreitheilung der Hauptmassen: ein dreimaliges somerische Anstürmen Diomed's, erft gegen gemeinere Krieger, bann gegen Aineias stoffmaffen. und Aphrodite, endlich gegen Ares, und eine dreifache Aufgabe Heftor's in der Stadt, bei Hekabe, bei Paris, bei Andromache. Auch der Hauptkonflikt der ganzen Ilias, Agamemnon's Verhältniß zu Achill, gliedert sich in drei Berührungen: Den Anfang des Streites selbst, die nächtliche Gefandtschaft mit dem Versöhnungsversuch und die wirkliche Versöhnung. Drei Schlacht= und Leidenstage liegen zwischen dieser Be= leidigung und Versöhnung. Drei Versuche macht die Dichtung zu dieser Versöhnung Achill's: durch die nächtliche Gesandtschaft, durch die Bitte des Patroflos und durch des Patroflos Tod. Und wie diese dreifache Gliederung das Große und Ganze beherrscht, so theilt sie auch alles Einzelne und Kleine: drei Redner sprechen nacheinander bei jener Gesandtschaft an Achill, nämlich: Obysseus, Phönix, Aias; drei Redner bei der ersten Volksversammlung, die zum Kampf treiben soll: Odysseus, Restor, Agamemnon. Dreimal stürzt Patroflos noch in die Troer, furz vor seinem Tod; um drei Gefallene bewegt sich der lette Kampf des Tages, um Sarpedon, um Heftor's Wagenlenker, um Patroklos. Drei ist die Zahl der Schönheit, weil sie die erste Mannigfaltigkeit bei vollfommenster Ueberschaubarkeit und Faßbarkeit ift.

Umsonst, da nun die Nacht einbrach, dringt Polydamas, der beredte, vorsichtige unter den Troern in schöner Rede auf Rückzug nach den sesten Mauern. Aber Heftor ist schon zu weit gegangen; auch der drohende Achilleus schreckt ihn nicht mehr. Hätt' er es doch gethan! Das ist des Lesers Theilnahme unter dem dramatischen Berhängniß der Ilias, das der Leser kennt, aber Hektor nicht.

Achilleus, seine mordgewohnten Hände auf Patroklos' Brust, ächzt empor und gelobt furchtbare Rache. Bereits sliegt Glut um den Bauch des Badegeschirrs und der reine Leichnam wird gesalbt auf's Bette gestreckt.

Thetis tritt in Hephästos' Palast und seine Gattin, die schöne holde Charis empfängt sie. Das rußige Ungeheuer hebt sich vom Amboß, wäscht sich schnell mit dem Schwamm, und hinkt mit seinen schwächlichen Beinen mühsam bei. Der Name Thetis ist ihm hochs willkommen. Thetis, sagt er, hat mich aufgefangen

Als mich die Mutter verwarf, die Entsetliche, welche mich Lahmen Wegzuschaffen beschloß.

Somer's Echalten mit ben Götterbegriffen.

Also schnell wieder eine Erfindung Homer's, um die nothwendige Bereitwilligkeit des Hephästos zu motiviren. So war früher die Geneigt= heit des Zeus gegen Thetis unterstützt worden durch die Erinnerung, daß sie einst eine Verschwörung der Götter gegen Zeus vereitelt habe, indem sie zu seinem Schut den hundertarmigen Briareos aus der Unterwelt heraufrief. Solche Thaten der Thetis standen sicher in keinem griechischen Katechismus. Aber ber Götterstoff ist biegsam. In ber Odusse vermählt Homer den Hephästos nicht wie hier mit einer Charis, sondern wie es nach der vorhellenischen Sagenverknüpfung richtiger ift, mit Aphrodite. Die Aphrodite kann er aber hier nicht brauchen, weil er sie als Mutter des Alenäas nöthiger hat, und schiebt darum die anspruchslosere Charis unter. Seine schwachen Beine hat Hephästvs, der auch bei Homer noch der Gott des Feuers ist, von seinem ägyptischen Urbild Phtah, dem Gott des Urfeuers. Um hieroglyphisch den unfertigen Weltzustand an ihm auszudrücken, gab man dem Phtah die Gestalt eines ungeborenen Kindes mit schwachen Beinen Homer hat von dieser Bedeutung natürlich keine Ahnung mehr, sondern läßt die Hera an ihrer eigenen Mißgeburt sich entsetzen.

Für Thetis also geht Hephästos gern an's Werk und läßt seine Bälge blasen. Wir haben gesehen, daß Diomed an jenem ersten

Schlachttag von Athene, bevor er an seine Thaten geht, verherrlicht und angekündigt wird durch rothen Sonnenblit auf seinen Waffen. Wir haben gesehen, wie Agamemnon, als er zu seinem Ehrentag ausziehen soll, bei seinem Waffenanlegen noch ausführlicher beschrieben wird. Um den Achilleus einzuführen — also abermals eine dreisstusige Steigerung — müssen seine Waffen erst von Hephästos neu gesichmiedet werden, und hat der Dichter die alten Waffen des Achilleus nur zu diesem Zweck an Patroslos gegeben und mit ihm verloren gehen lassen.

Zuerst schafft Hephästos den wunderbaren Schild, und bedeckt ihn mit bildlichen Gruppen, offenbar von getriebener Arbeit. Die Bilder schießen wie Arpstalle darauf an — das bekannte Geheimniß homesrischer Darstellung: nicht einen fertigen Schild zu beschreiben, sondern einen werdenden.

In der Mitte ist Sonne, Mond, die Gestirne, Meer und Erde. Des Adilleus. Sodann zwei Städtebilder, die offenbar als weiterer Kreis, jedes ein Halbrund bildend, jene Mitte umschließen. Die eine Stadt ist im Frieden, voll Hochzeitszug und Tanz. Auf dem Markt ist Bolksversammlung und Gericht. Die andere Stadt wird belagert. Die Bes lagerten, von Apollon und Athene geführt, fallen aus, um im Hinterhalt auf die Heerden zu lauern. Apollon und Athene werden größer dar= gestellt, als das übrige Volf — eine Erinnerung an die ägyptischen Könige und Götter, welche gleichfalls ihre Bölker hoch überragen. Der Ueberfall gelingt, aber da die Belagerer herbeistürmen, kommt das Treffen zum Stehen. Homer benkt also dieses friegerische Bild in zwei Momenten, sowie jenes friedliche auch, wo es Hochzeitszug und Proces gab. Es sind also eigentlich vier Gruppen, die sich in zwei Abtheilungen um die Mitte legen. Der nächste Kreis enthält sechs Bilder: ein Brachfeld, das gepflügt wird, ein Saatfeld in der Erndte, ein Rebengefilde in der Weinlese, eine Heerde Rinder von zwei Löwen überfallen, eine friedlich weidende Schafheerde, und einen Tanzplat mit Reigentanz. Wohlweislich enthalten diese Kreise nicht selber wieder my= thische Scenen, benn solche müßten sinnverwirrend wirken, während die ländlichen und bürgerlichen Bildchen eine friedliche Insel in einer tobenben See von Sagengeschichte barftellen.

Technit ju fomer's Beit.

Homer wurde einen solchen Schild nicht bilben lassen, wenn er nicht Aehnliches gesehen hätte. Wir sehen selber noch Aehnliches in den gleichfalls freisrunden Bronceschilden, wie sie ein großes Grab zu Care in Etrurien aufbewahrt hat. Zwar giebt es bort keine ganzen bildlichen Gruppen, wohl aber Kreise von Fabelthieren, Zickzackbändern, Rugelreihen, Wellengewinden, immer ein Ring in dem andern, Alles von getriebener Arbeit. Und dieser etruskischen Art ganz entsprechend sind die Rundschilde, die auf ninivitischem Bildwerk den affprischen König decken mussen. Es ist natürlich ein und derselbe Kunststil, wie er durch phönikische Vermittlung der ganzen gebildeten Welt eigen ward. Salomo hatte goldene Schilde, wahrscheinlich auch in getriebener Arbeit, und der Philister Goliath hatte einen broncenen. Auf Achilleus' Bronceschild sind aber einzelne Figuren, Thiere, Pfähle, aus Gold, Silber, Stahl oder Zinn. Wir können das nur als eingelegte Arbeit benken, wovon uns Aegypten und Affyrien gleichfalls schon Beis spiele geliefert haben 619).

Berwandtschaft mit Innerafien.

Die Verwandtschaft, zunächst mit Innerasien, ist sehr groß. "vierschirmige" homerische Helm, d. h. der Helm mit Rackenschirm, Stirnschirm, beffen Zunge über die Nase läuft, und ben beiben Backenschirmen — dieser Helm, der den ganzen Kopf umhüllt, so daß nur die Augen frei bleiben, erinnert an den in all diesen Theilen allerdings weniger vollkommenen affyrischen Helm. Dort wie hier ruht der Kamm entweder unmittelbar auf dem Helm, oder wird auf schlankem Fuß, bei Homer oft sehr hoch, darüber getragen und läßt einen flatternden Busch herabwehen. Der Panzer, wie einer bei Agamemnon's Waffnung ausführlich beschrieben und als phonikische Arbeit genannt wird, ist ähnlich wie jener Schild, von eingelegten Streifen Gold, Stahl und Zinn durchdrungen. Ein Gürtelblech, wie dem Menelaos eines von dem Pfeil des Paris durchbohrt wird, hat sich unter der Siegesbeute aus Phönikien gefunden, die in einem Gemach in Niniveh zu Tag kam. Ein Dolch, womit Agamemnon beim Bersöhnungsopfer die Kehle des Ebers durchschneidet, und wie er immer, heißt es, ihm neben der Scheide hieng, hängt ebenso im Gürtel assyrischer Könige. Der Streitwagen, wie dem ermordeten Thrakerkönig Rhesos einer entführt wird, mit Gold und Silber geschmückt, ist

ganz, was wir in Niniveh abgebildet sehen. Der ganze homerische Kampf zu Streitwagen, wozu bas gebirgige innere Griechenland und ein Inselreich sich so wenig eignet, ist natürlich asiatisches Erbe. in Niniveh läuft auch bei Homer ein drittes Pferd neben den beiden Zugpferden, um ein etwa fallendes zu ersetzen. Die homerischen Götter siten auf goldenen Stühlen, ähnlich hoch wie die affprischen Rönige, benn sie muffen gleichfalls Schemel unterschieben. Dreifüße, d. h. Kessel, die in hohem dreifüßigem Gestell hängen, wie Hephästos welche schmiedet, finden sich als Steinbild in Niniveh. Aus einem größeren Misch frug ober Becken schöpft man dort beim Gelage mit kleineren Bechern und vertheilt sie an die Gäste, ganz wie bei Homer. Ein kostbares Gewand, wie Helena eines in Arbeit hat, mit Kampf= bildern durchwirkt, und wie Hera eines anzieht, von Athene gefertigt, erinnert an die Stickerei affyrischer Königsgewänder, wo vorn ein gewichtiger Saum Stickerei, in verschiedene Figurenfelder getheilt, hers abläuft. Ein alter Athenetorso in Dresden zeigt es ebenso. Und wenn ein troischer Krieger fällt, jener Euphorbos, der den Batroflos von hinten verwundet hat, und es heißt von ihm:

Blutig troff ihm das Haar, wie der Huldgöttinnen Gekräusel, Schöngelockt und zierlich mit Gold und Silber durchringelt —

so ist das eine Haartracht, wie sie in Aegypten und Affyrien Mode war. Auch die griechischen Helden Homer's werden auf den ältesten Bildwerken Griechenlands ebenso dargestellt. Asiatischen Reichthum hat Homer wohl zunächst in der lydischen Königsstadt Sardes gesehen, die er nur darum nicht nennt, weil er sich in ältere Zeit zurüczwerssehen weiß. Aber er kennt die ganze Umgebung, den gygäischen See und den schneeigen Emolos und die rosselenkenden Mäonier, d. h. Lydier, recht wohl. Nur Eines vermissen wir im homerischen Kriegswesen, was auf assyrischen Belagerungsbildern allenthalben eintritt — die Belasgerungsmaß auf assyrischen Kriegswesen, was gerungsmaschildern, Sturmböcke zu. Dafür haben wir das hölszerne Pferd, das denn doch, wie schon der alte Pausanias einsieht 600), nichts Anderes kann gewesen sein.

Achilleus, der am Morgen seine Waffen hat, beruft die Achäer Rersohnung. und entsagt seinem Zorn. "Hätt' eher Artemis' Pfeil ste getödtet!"

und verlangt sogleich die Schlacht. Athene muß ihm Ambrosia einsslößen; während das Heer Frühmahl hält, hat er jede Speise absgelehnt —

Es füllte bas Herz ihm

Unausbulbsamer Schmerz . . . .

Man bringt die Briseis; Agamemnon opfert, schwört, sie nicht berührt zu haben. "Zeus wollte Viele von Argos' Volk verderben!" meint Achilleus. Aber Briseis und all' die kostbaren Gaben läßt er vorübergehen. Er hat nur noch einen Gedanken, seine Rache, seine Ungeduld nach "schrecklichem Männergeröchel", so gedämpft seine Stimme auch vom Unglück ist. Wie er sich gewaffnet, herrlich angethan in den goldenen Mähnen seines Helmbuschs auf den Wagen schwingt, antwortet ihm sein göttliches Roß: Er müsse fallen! "Selber weiß ich es schon!"

Spetulative Mythen.

Agamemnon in seiner Entschuldigungsrebe hat ein Beispiel erzählt, wie die Schuld, die leichtschwebende, die auf den Häuptern der Männer wandelt, einst den Zeus selbst zum Fehl gebracht. Zeus rühmte sich unter den Göttern, heute werde ein Mann aus seinem Geschlecht geboren werden, der alle Umwohnenden beherrschen soll, Herakles nämlich. Die listige Hera ließ ihn das beschwören, hielt dann die Geburf des Herakles auf und beschleunigte die des Eurystheus, damit Herakles ihm dienstbar werde. Zeus aber ergriff die Schuld, die ihn berückt hatte, bei den Locken und warf sie zur Erde, so daß sie nun unter den Menschen umgeht. Hier haben wir einmal eine ächte, vorhomerische Sage, deren eigenthümliches Kolorit und sinnige Laune augenscheinlich mit den von Hesiod aufbewahrten Sagen von Pandora's Sündenfaß, oder dem an den Göttern verübten Betrug des Prometheus stimmt. Das ist Alles aus einem gemeinsamen Mythenfreis geschöpft, wo, wie es scheint, die vorhellenische und von außen ererbte Frage nach dem Ursprung des Bösen mehrfach mit Humor behandelt wurde. Daß aber gerade die reichen Sagen vom Herakles, an bessen Geschichte jene Spekulation hier angeknüpft ist, dem Homer besonders bekannt, und mahrscheinlich seine Hauptvorübung waren, sehen wir aus zahlreichen Anspielungen. Es wird überliefert, Homer habe ein eigenes Gedicht von der Einnahme Dechalia's durch Herakles

verfaßt und seinem Schwiegersohn Kreophylos geschenkt <sup>621</sup>). Unsere Kritiker haben nicht nöthig, von einer solchen Sage sich mit Abscheu abzuwenden, denn wenn Homer ein einziger und ganzer Mensch war, dann ist es mindestens naiv, wenn man die Fähigkeit, auch Töchter und einen Schwiegersohn gehabt zu haben, ihm absprechen will.

Wie Achilleus sich nun so furchtbar aufrichtet, wird dem Zeus selber bang, auch gegen das Schickal könne Jener die Mauern der Stadt brechen. Er gestattet darum den Göttern Antheil am Ramps, d. h. der Dichter will noch einmal alle seine Kräfte aufbieten, auf's vollerkamps. Großartigste Himmel und Erde. Die von Zeus befürchtete Gesahr ist in der That nicht vorhanden, und die aufgebotenen Götter wehren sie auch nicht ab, aber Homer will den Theaterhimmel seiner Dichtung wieder einmal aus Göttern zusammenwölben, und schiedt mit der unsschuldigsten Miene den Anlaß dazu dem Zeus unter. In diesen Gesssängen ist ein rascherer Schwung, weht eine frischere, ungewohnte Luft. Sie sind zuversichtlich eine raschere Schöpfung, als sene sonnige Windstille über den durchbildeten Gestalten der vorderen Theile. Es ist, als ob wir aus einer harten, afrikanischen Vegetation in eine schwungvollere amerikanische träten.

Ares drüben, Athene hier, schreien und brüllen zum Kampf. Poseid on erschüttert die Erde, daß der Ida bebt und der König des Nachtreiches unten aufschreit, angstvoll, seine Wohnung könne bersten.

Aineias, als Sohn der höheren Göttin Aphrodite, trifft mit Achilleus zusammen und wird noch gerettet von Poseidon, weil sein Stamm herrschen soll über die Reste der Troer am Ida. Hekt or sieht seinen Bruder Polydoros das Gedärm mit den Händen halten und stürzt auf Achilleus zu dessen wilder Freude. Aber Apollon entführt den Hektor in dichtem Nebel. Natürlich — der Dichter will noch mehr erzählen von des Achilleus Zorn, bevor Hektor's Tod diesen Jorn und die ganze Dichtung schließt. Aber Hektor mußte erscheinen, seine Ehre gerettet sein.

Die Troer wenden zur Flucht vor dem würgenden Achill; seine Ausbau Rosse stampfen über bauchige Schilde und Gefallene, die Are trieft Achillens. von Blut. Der tiefstrudelnde Stamander ist voll Fliehender; Achilleus,

stark wie ein Dämon, springt mit dem Schwerte nach — "Mißtöniges Röcheln erhob sich". Lykaon, Hektor's Bruder, den er früher gefangen und verkauft hat, umfaßt des Achilleus Knie. Aber die unbarmherzige Stimme erschallt:

Stirb doch, o Lieber, auch du! Warum wehklagest du also? Starb boch auch Patroklos, ber weit an Kraft dir voranging!

Uebermenschlich gewaltig steht Achill, ben der Dichter absichtlich von aller Begleitung abgesondert hat, wie er den Gemordeten hineinsschleubert, daß die Fische fressen "vom weißen Fette Lykaons". Sein Vernichtungszorn ist um so größer, als er sein eigenes Ende vorsaussieht.

Endlich empört sich der Stromgott. Brüllend wie ein Stier wirft er die Todten aus. Achilleus reißt eine Ulme nieder, um sich aufzuschwingen — aber der Strom stürzt nach, daß Hera vor Angst aufschreit. Furchtbar schön ist der Jorn des Stromgotts, wie er dem Simois zuruft: Bruder wohlauf! Ermuntere jeglichen Gießbach! und den Achilleus begraben will am Meer unter Kies und Muscheln. Da muß auf Hera's Geheiß Hephästos mit seinem Feuer sich zwischen die Wasser wersen. Die Leichen brennen, deßgleichen die Ulmen, Tamarissen, mit denen wir heute noch das tiese Bett gesäumt sehen, und der verzweiselte Strop rollt zurück.

Run halten sich die Götter nicht mehr. Sie prallen mit Getös zusammen, der Erdreis fracht, der Himmel klingt wie von Trompeten. Ares geht auf Athene: Schamloseste Fliege! Sie weicht und schmettert ihn mit einem Feldstein nieder. Er bedeckt steben Acker im Fall. Wie denken wir uns das? Aphrodite, die ihm aushelsen will, auch sieden Acker groß? Der Boden verschwindet dem Dichter unter den Füßen, ob den ungeheuren Gewalten, die da kämpfen, und in so schwungvollem Moment kommt es ihm nicht darauf an, seine Götter aus ihrem plastischen Maaß zu entfernen. Aphrodite, die dem Ares aufhelsen will, wird von Athene roh vor die Brust geschlagen, daß sie sammt dem Ares fällt, und sanft lächelt die weißarmige Hera. Apollon hat nicht Lust gegen Poseidon, der ihn reizt. Darüber fährt seine Schwester Artemis auf, aber Hera faßt ihr die beiden Hände zu-

sammen und giebt ihr mit bem eigenen Köcher unwürdige Schläge, lächelnd. Die weinende Göttin flieht und ihre Mutter Leto sammelt die entfallenen Pfeile — ein ächthomerischer Zug! Zu groß ist der Reichthum eines Gottes nie. Poseidon, wie wir eben hier erfahren, hat um Lohn die Mauern Troja's gebaut und Apollon des König Laomedon Schafe gehütet. Statt aber den Lohn zu geben, drohte er den Apollon gebunden auf eine ferne Insel zu verkaufen, ja Beiden die Ohren-abzuschneiden! Zweifeln wir noch, wie frei Homer mit seinem Götterstoff umspringt? Wie wenig er selber diesen Göttern unterthan ist? Er beugt sie und sich vor dem Schicksal, dem auch die Götter Das nicht widerstreben dürfen. Dieses Schicksal ist eine uralte Gottheit, hat unter verschiedenen Namen da und dort Verkörperung gewonnen — Hera selbst und Leto, Derketo und Doto und Thuro, Harmonia, Mylitta, Ilithyia 2c. sind Alles Formen, welche den ursprünglichen Begriff mehr ober minder oder ganz verloren haben, aber sämmtlich auf die große Raum- und Schicksalsgöttin Pacht in Aegypten zurückzuführen sind. Der Glaube an diese Schicksalsmacht hat sich aber auch frei von Verkörperung erhalten, wie wir eben aus Homer sehen.

Das Göttergefecht hatte nicht die Absicht, Resultate zu erzielen, sondern nur unsern Blick in andere Regionen zu erheben. Die Richtung des Gesechts ist nicht wie die des menschlichen Treffens von Nord nach Süd, sondern von West nach Ost. Vorher nämlich saßen die einen Götter, Poseidon, Athene zc. auf der Dünenreihe des ägäischen Meers, die Homer den Wall des Herakles nennt, und die andern Götter, Ares, Apollon zc. auf Kallikolone, wie die Höhen im Osten des vereinigten Simois und Skamanderseldes heißen.

In eines fliehenden Troers Gestalt hat Apollon den Achilleus hinweggelockt, indeß die Troer in's offene Thor fallen. Außen bleibt nur Heftor. Umsonst slehen Priamos und Hefabe von oben — den Schild an den Fuß des Thurmes gelehnt, erwartet er den Furchtsbaren.

Ich scheue Troja's Männer und saumnachschleppenbe Weiber!

Wie aber Achilleus naht, der im Glanz seiner Waffen von fern ein

Strius, von nah eine Sonne ist, wendet er dennoch zur Flucht, Achilleus hinter ihm her, von der Mauer ihn ablenkend. So kreisen sie dreimal um Troja.

Eigenschaften einer richtigen Ortslage von Troja.

Eine wahre Ortslage von Troja muß also umlaufbar sein. Das ist der Ort nicht, den man gewöhnlich dafür nimmt, Bunarbaschi, weit hinterwärts auf den Bergterrassen, dort, wo der Skamander aus seiner engen Schlucht in die breitere Thalfläche eintritt. auf jener Höhe von Bunarbaschi noch kyklopische Mauerreste, aber der Skamander fließt in Abgrundstiefe darunter und kann nicht übersprungen werden. Der Ort ist ohnedieß vier Stunden vom Hellespont, und wir haben doch gesehen, daß in dem einzigen Nachmittag des dritten Schlacht= tags der Kampf sich dreimal von den Schiffen zur Stadt und wieder zurück zu den Schiffen wälzt. Die Höhe von Ilium aber, auf die wir uns gestellt haben, diese Höhe der späteren Stadt, hängt mit dem Höhenzug nach Often durch eine so niedrige Einsenkung zusammen, daß man die alte Ortslage nicht nur umlaufen, sondern umreiten kann. Die beiden Quellen, bei denen Heftor von seinem Schicksal erreicht wird, Quellen, die eine heiß, und die andere kalt, aus denen Seitenbäche in den Skamander giengen, sind zwar nicht mehr vorhanden. Quellen muß es aber hier gegeben haben, wenn die oft erneute Ilios überhaupt bestehen wollte. Ob aber eine davon dampfend heiß war, wie Homer angiebt? Ober ob er sich nur erlaubt hat, so anzunehmen, als er vor den zerstörten, trockenen Waschgruben stand, die einst von jenen Quellen gefüllt wurden? Vielleicht kam er auf den Gedanken, weil oben in der wirklichen Quellschlucht des Skamander am Ida aller= dings ein heißer Bach sich in den kalten stürzt 622).

Jum viertenmale sind der Verfolgte und der Verfolger bei diesen Waschgruben der Troerinnen, da sinkt Hektor's Todesloos in Zeus' Wage. In seines Bruders Derphobos Gestalt tritt Athene scheinbar hülfreich an seine Seite und ermuthigt ihn zum Kampf. Wie er aufschaut, ist sie weg, und Achilleus hat seine soeben vergebens geworsene Schwert auf Achilleus und empfängt den Speerstoß in die Kehle. Aber nicht ganz schnitt das Erz die Gurgel durch, damit Hetter noch

Einiges reden könne! Kann der Dichter seine Motive uns nackter vorlegen?

Und wenn sie dich mit Gold aufwägen, höhnt der Sieger, so muß dein Leib vor die Hunde! Der Sterbende sieht noch den baldigen Tod des Achilleus durch Paris und Apollon vor dem skäischen Thor.

Die Achäer singen den Päan: Groß ist der Ruhm des Sieges! indeß Achilleus den Heftor mit durchbohrten Fersen an den Wagen gebunden nach den Schiffen schleift. Angstruf in der Stadt, als ob Ilion sänke. Priamos wälzt sich am Boden, Abromache schrecklich ahnend, eilt auf die Zinne und fällt nieder. Die Aufathmende weint:

Darbend umher auch geht das Kind zu den Freunden bes Baters, Fleht und faßt bald biesen am Rock und Jenen am Mantel, Aber erbarmt sich Einer, ber reicht ihm bas Schälchen ein wenig, Daß er die Lippen ihm neg' und nicht auch ben Gaumen ihm nege!

So war's zu Homer's Zeit.

Achilleus schläft am vielaufrauschenden Meer im reinen Ries, während der nackte Leichnam des Hektor vor Patroklos' Bette liegt. Da naht dem Achilleus Patroklos' Seele und fleht um ein Grab: Sie irre trostlos um Ardes Thore!

Das ist die Vorstellung, daß vom Begräbniß des Leibes das Wohl Borstellung und die Ruhe der Seele abhänge. Diese Vorstellung hat in Aegypten die Pyramiden gebaut, um einen Leib ja recht vollkommen zu begraben und zu sichern, und von dort ist sie historisch ererbt. Sie ist, wie alle andern Kulturelemente aus Aegypten ausgeschieden, bevor dort die ent= wickelte Theologie von Seelenwanderung 2c. vorhanden war. Träger . jener ältesten Ueberlieferung sind die aus Aegypten gekommenen kanaan= itischen Pelasger.

Und der nächste Tag sieht den ungeheuren Scheiterhaufen, und den Leichenzug des Patroklos, dessen Haupt der nachfolgende Achilleus in den Händen hält. Furchtbar ist der Scheiterhaufen, Rosse und Rinder wirft Achilleus hinauf und schlachtet zwölf im Strom gefangene Troer — also Menschenopfer, wie sie dem ganzen kanaanitischen Lebens= freis eigen sind.

Aber der Scheiterhaufen will nicht brennen — natürlich nur

damit Iris eilen kann, um die Winde aufzurufen, wo sie festlich schmausen in des sausenden Zephyros Wohnung — und damit wir das heitere Bild gewinnen, wie die Winde aufspringen, seder sie neben sich setzen will, sie aber sich entschuldigt. Das ist eine acht hellenische MRatische und frische Schöpfung, die uns viel wohler thut, als sene von der Historie so oft umgebildeten Figuren, wie Athene, Apollon, Ares 2c., Figuren, die uns schließlich nach ihrer ägyptischen Heimath zurückführen. Die Naturwesen bagegen, Iris als Göttin bes Regenbogens, die Winde, Flußgötter, Nymphen 2c. sind astatischer Herkunft, sind Reste eines uralten, die ganze Natur mit Göttern belebenden Systems, das in ganz Asien zu Grunde lag, später durch den ägyptischen Einfluß theilweis erdrückt, in der neuzoroastrischen Lehre aber wieder hergestellt wurde. Den hellenischen Himmelsgott Zeus, der als Naturgott asiatischen Ursprung verräth, wenn er auch in Griechenland, wie bereits bemerkt, die Schicksale und die Familie des ägyptischen Osiris an sich genommen, wir haben ihn erkannt in dem gleichfalls Blipe schleudernden Bel von Babel, dem der Planet Jupiter heilig ift. Wie in Griechenland mit dem sterblichen Osiris, so hat derselbe

blipschleubernde Himmelsgott sich in Babel mit dem sterblichen Stadt-

gründer Belus in Eine Figur verbunden. Den hellenischen Götter-

berg Olympos erkennen wir wieder in dem innerasiatischen Götterberg

Albordsch. Also aus so verschiedenen Elementen, großen kosmischen

Begriffen und sagengeschichtlichen Figuren aus Aegypten, und poetisch

reinen Naturwesen aus Asien ist die homerische Götterhalle vereinigt.

Eins sind sie geworden durch die gemeinsame Bermenschlichung, eine

Vermenschlichung, zu welcher der Anlaß zunächst in der einen Hälfte

der ägyptischen Figuren, in dem wirklich ursprünglich menschlichen und

sterblichen sagengeschichtlichen Haus bes Osiris liegt. Um Alles in

Reih und Glied zu bannen, hat es ein homerisches Genie gebraucht.

Der Hügel ist vorläufig aufgeschüttet, barin bes Patroflos Gebein in goldener Urne ruht. Achilleus setzt nun Kampfpreise aus, schön-Imed der gegürtete Weiber, Pferde, Dreifüße 2c. Der Dichter hat bei diesen Leichenspielen Gelegenheit, all seine Helden, die wir fast vergessen haben, wieder vorzuführen. Natürlich sind ihre Wunden jest geheilt.

ägnptifche Elemente bes Götter. bimmels.

Bebeutsamsten ist, wie immer, bas Wagenrennen. Der junge Untilochos erhält väterliche Mahnungen dazu von Nestor, damit wir den Restor, wozu bisher keine Gelegenheit war, doch auch in väterlicher Beziehung zu seinem Sohne sehen. Diomedes, während des Rennens, verliert seine Geißel, sieht sich überholt — ba entstürzen ihm Mit Athene's Hülfe gewinnt er dennoch den Vorrang. Antilochos kommt dem ängstlichen Menelaos durch jugendlich keckes Vorüberjagen in engem Hohlweg zuvor. Darüber Zank vor Achilleus und liebenswürdiges Nachgeben von Antilochos' Seite, der offenbar bestimmt ist, des Patroklos Stelle künftig bei Achill einzunehmen. Zum häßlichen Faustkampf, wo man sich die Zähne zerschlägt, mussen zwei Krieger unedleren Namens vortreten. Obnsseus und Alas Telamon ringen — also bereits alle diese plastischen Uebungen, wie sie später im Dienst der plastisch ausgeprägten homerischen Götter bei den großen Festspielen der Nation sich heiligen sollten. Als die Wagen ber Wettfahrt von fern wiederkamen, ließ Homer im größten Ernst wetten: Wessen sind die vordersten Rosse? Aias Dileus fuhr dem alten Idomeneus über's Maul, dafür stürzt er jest im Wett= lauf, wo des Odusseus Hauch bereits in seinem Nacken war, in den Rinderkoth, und Odnsseus hat den silbernen, sidonischen Mischkrug. Nicht aufgenommen in die späteren olympischen Spiele wurde der Kampf mit scharfen Waffen, worin Alias Telamon und Diomed sich begegnen und sich fast verletzt hätten. Ebensowenig der Bogenschuß nach der flatternden Taube an hoher Stange, wobei Teufros das Band, Meriones die befreite Taube durchschießt. So reiche Preise set Achill, als wolle er jett schon, im Bewußtsein des nahen Todes, sein Erbe vertheilen.

Aber so konnte die Rias nicht schließen. Wenn wir die furchtsbaren Alpenschlünde der letten Theile erschüttert durchwandert haben, dann verlangen wir Licht und friedliche Vorhügel jenseits. Achills Rothwendigschließen. Charakter ist noch nicht fertig, er muß auch nach einer anderen Seite versöhnenden abbachen — Hefter darf nicht vor den Hunden bleiben. Dieses Schicksal, gegen das er im Sterben sich noch slehend verwahren wollte, ist um so schrecklicher nach den genannten Vorstellungen von der Nothwendigsteit eines Grabes für die ewige Seelenruh. Die Kritiker haben auch

an diesem Stück Anstoß genommen. Das wachsende Gefühl für Sittslichkeit, heißt es, verlangte in späterer Zeit einen solchen Abschluß. Was hilft aber alles Sittlichkeitsgefühl, wenn kein Homer da ist? Man hat unermeßlichen Unfug getrieben mit dem was man Bolksgeist nennt. Dieser Bolksgeist in belebter Zeit ist nothwendig als der Boden, aus dem ein zufällig eintretendes Genie etwas machen kann. Wenn dieses Genie aber ausbleibt, dann hilft aller Bolksgeist nichts. Die "Zeiten" dichten nicht. Die Bolkspoesie, dieser vermeintliche Urquell aller Dichtung, ist nichts als eine korrupte, durch Auslassung und Misverständniß theilweis zum Unsinn gewordene Kunstpoessie. Die jezigen Bolksbücher sind alte Rittergedichte, sowie die Bolkstracht die abgelegte Tracht der Städter aus früheren Jahrhunderten ist. Homer wäre verkürzt und verstümmelt worden, wenn seine Fügung nicht so solid und widerstandssähig, nicht aber erweitert, und am wenigssten um so großartige Scenen wie im letzen Buch der Ilias.

Patroklos ist begraben und Alles zur Ruh, nur Achilleus nicht: Bald nun legt' auf die Seiten er sich, und bald auf den Rücken, Bald auf das Antlig hin; dann plöglich empor sich erhebend Schweift' er am Ufer des Meer's voll Bangigkeit. Jego erschien ihm Eos in röthlichem Glanz —

Schwach-Annige Aritif joon bel den Alten-

So ist es wohl dem Homer selber gegangen, als er mit seiner großen Dichtung rang. Wen es aber tröstet, zu sehen, daß der Unsverstand im Alterthum nicht geringer war als bei uns, der mag Plato's Polemik lesen, wenn er jene, vom Dichter so tief gefühlte Schmerzsäußerung höchst "unphilosophisch" sindet. Achilleus, wie er den Apollon erkannt hat, der ihn bei der Berfolgung vom Thor Trojas hinwegsgelockt, ruft bei Homer: Ich rächte mich gern, wenn ich die Kraft nur hätte! "So frech gegen einen Gott?" Und daß Achilleus dem todten Patroklos gar noch sein eigenes Haupthaar soll mitgegeben haben, ist vollends etwas Ungescheidtes! Kurz, es giebt nicht leicht ein Literaturgediet des Alterthums oder der Neuzeit, worin der Menscheit ganzer Jammer uns dermaßen anfaßt, als in der homerischen Kritik. Der große Todte würde sich im Grab umdrehen.

Wir eilen zum Schluß. König Priamos, von Iris aufgefors bert, reißt sich los in der Stadt, und kommt um Achilleus' Knie zu

umfassen und mit kostbaren Gaben Hektor's Leiche zu lösen. Auf der nächtlichen Fahrt in's Lager hat Gott Hermes, der an der Furth des Skamander ihm scheinbar zufällig begegnet, ihm Geleit gegeben. Achilleus, von Priamos an seinen eigenen Vater Peleus gemahnt, weint mit ihm. Und doch, wie ist dem Achilleus selber bang, wie sucht er Alles zu entfernen, was seinen Jorn reizen könnte zur Frevelthat! Ein so furchtbarer Abgrund von Leidenschaft ist diese Achilleusbrust.

Hektor's Leib, gewaschen und gesalbt, giebt er wohlumhüllt auf des Baters Wagen. Apollon hatte jede Entstellung verhütet, wie es sehr nothwendig ist, denn es ist bereits der zwölfte Abend seit seinem Tod. Achilleus heißt den Alten ruhen und sich stärken: Auch Riobe gedachte der Nahrung, die doch das größte Leid erfuhr —

Jego dort in den Felsen, auf selten betretener Berghöh' Sipplon's, wo man erzählt, daß göttliche Nymphen gelagert Ausruh'n, wann sie im Tanz Acheloïs' Ufer umhüpfet: Dort, ob zwar ein Gestein, fühlt jene das Leid von den Göttern.

Unser kleinastatischer Streifgang hat auf dem Weg von Magnesia nach Sardes uns an jener Felswand vorbeigeführt, wo das Steinbild, dessen Homer gedenkt, heute noch in seiner Nische sitzt und weint.

Wie viele Tage denkst du ihn zu bestatten, daß ich dem Angriff wehre? hat Achilleus gefragt. Am zwölften kämpfen wir wieder, wenn es sein muß!

Götter und Menschen schlafen, Priamos in der Vorhalle von Achill's aus Balken gezimmerter Lagerhütte — da kommt Hermes wieder: Wenn's Agamemnon wüßte, und die Achaier es wüßten! Eilends entsliehen sie nun mit dem Wagen nach der Furth des Skamander hin. Natürlich, dem übrigen Bolk, mit dem Homer bereits zu Ende ist, darf Priamos unter keiner Bedingung begegnen und langweilige Abschiedsworte von Achill will der Dichter uns gleichfalls sparen. Am Thor der Stadt kommt das ganze Bolk entgegen — es ist Morgen geworden. Die Ilias schließt mit Andeutung des Trauergesangs, den ein Sänger anhebt, und dem die Weiber nachseuszen und mit den bessondern Klagen der Andromache, Hefabe, Helena am Todtenslager im Palast — Alles charakteristisch bis in die letzte Zeile. Helena klagt um Hektor, von dem sie nie ein böses Wort gehört habe, wie

von andern Brüdern des Paris und von Hefabe selbst. Also zu allers lett bekommt Hefabe noch einen Hieb.

Wenn wir eine Dampsmaschine im Gang sehen, und uns freuen über deren Kraft, und es kommt Einer und versichert: Ja, der Eylinder ist aber nicht von Stahl, sondern von Pappe, — dann sagen wir: Rein, denn dann würde die Maschine nicht gehen. Wir hoffen, daß nach unserer Darstellung man die homerische Maschinerie hinreichend vorwagt im Gang sieht, um eine müssige "Kritik", falls sie se wieder sich hersvorwagt, deßgleichen abzuweisen. Es ist wahrhaftig an der Zeit, daß man den selbstgeschaffenen papierenen Boden endlich aufgebe, ohne alles Mitleid mit dem bereits aufgewendeten Fleiß, und einen Blick des Menschenverstands in's Menschenleben gewinne.

Das Feld von Troja ist still geworden. Die östers und noch in römischer Kaiserzeit erneute Stadt wollte niemals mehr gedeihen. Ihre letten Säulen sind hinweggeschleppt und ragen als Grabsteine aus den türfischen Begräbnispläßen der Nachbarschaft. Drunten im Dardanellensichloß, wo die großen Kanonen liegen, zittert die Besatung am Fieber und seufzt nach ihrem rückständigen Sold. Im sonnverbrannten Stoppelsseld können wir ankehren unter dem Schattendach, wo in der Mittagsshiße die Schasheerde sich zusammendrängt, und können uns von dem Hirten aus ledernem Schlauch einen erquicklichen Trunk Dickmilch reichen lassen. Homer wird es ebenso gemacht haben.

## 9. Von Troja über Lesbos, Chios, Delos 2c. nach Korinth.

Meiseplan. Wir haben die Ilias zu erschöpfen gesucht nach dem ganzen inneren Getrieb ihres Plans, um den sebendigen Dichter zu erkennen — und nach allen Kulturelementen, die sie birgt, um seine Zeit zu verstehen. Aber das Gemälde dieser Zeit kann uns erst vollständig werden, wenn wir in gleicher Weise auch die Odysse erschöpfen —

natürlich gleichfalls auf ihrem eigenen Boben, auf der Insel Ithaka. Dorthin wenden wir und, aber nicht im Bogelschwung eines homerischen Gottes, sondern langsam von Insel zu Insel durch das ägäische Meer, und von Thal zu Thal durch die Morea. Wir folgen dabei den Spuren der altgriechischen Lyrik, dem einzigen Kulturelement, auf dessen Spuren sich eine zusammenhängende Reise machen läßt. Diese Lyrik mit ihren wenigen erhaltenen Klängen wird und, wie mit einzelnen Sonnenblicken, die dunklen Jahrhunderte, die unmittelbar auf Homer solgen, aushellen, und und ahnen lassen, wie hell und warm und reich entwickelt einst das Ganze war. Homerische Erinnerungen gehen unterwegs und niemals aus; wir betreten die Orte, auf welche die Odyssee und zurückweisen wird, und wenn wir schließlich auf Ithaka anlangen, werden wir nur um so lieber bei senem größten Geist wieder ausruhen, nachdem wir eine Weile in den Wellen geschaufelt, die senes stolze Schiff zunächst hinter sich läßt.

Wir gehn aus dem Feld vor Ilium in der breiten Thalebene Stamanderdes Skamander weit hinauf, und durch den Skamander selbst, um die Höhe von Bunarbaschi zu ersteigen, jenen Ort, ben man fälschlicherweise so lang für Troja genommen hat. Auf der Höhe giebt es thklopische Mauerreste und Hervengräber. Wahrscheinlich bedeuten sie die Stelle von Thymbra, einer Stadt, die in der Ilias genannt ist: "Lykier ruh'n gen Thymbra hinauf". Der alte Ortsboden erhebt sich so steil über das linke Skamanderufer, daß wir nur oben hinüber in das von nun an enge Thal wieder hinabsteigen können. Hier ift es erschön im üppigen Laubwald und hellgrünen Fichtenwald, während tief unten der Skamander rauscht. Da denken wir an den schönen weichen Hymnus an Aphrodite, der zwar nicht nothwendig somerischer von Homer selbst, aber doch reichlich mit seinem Geist getränkt ist. Rämlich Aphrodite, welche alle Göttinnen bis auf Wenige besiegt hat und den Zeus seiner Gattin Hera so oft vergessen machte, ihr selber wirft Zeus Sehnsucht nach einem Sterblichen in die Seele, damit sie fünftig im Kreis der Götter nicht mehr lächelnd umherblicke und sich rühme, wie sie Götter mit sterblichen Frauen und Göttinnen mit Männern vermählt habe. Es ist Anchises, den sie erblickt:

Der in den ragenden Bergen des quellengesegneten Ida Derzeit Rinder geweidet, an Wuchs gottähnlich er selber.

Aphrodite zeigt sich ihm scheidend als Göttin und verheißt ihm einen Sohn Aineias. Ihn werden die Nymphen erziehen, die dieses Gebirg bewohnen, Baumnymphen, die weder zu den Sterblichen, noch zu den Unsterblichen gehören. Zugleich mit ihnen entsprießt ein Baum:

Doch wann ihnen des Todes Geschick dann endlich gekommen, Welken die herrlichen Bäume zuerst, absterbend im Boden. Rings dann dorret die Rind' und herab nun fallen die Aeste, Und es verläßt mit denselben der Göttinnen Seele das Tagslicht.

Also wieder eine hellenisch a siatische Vorstellung, die dem innigen Naturleben jenes urzoroastrischen Anschauungstreises entstammt. Aber auch die Vermählung von Göttern und Menschen kommt nur von dort. Es heißt in der hebräischen Urgeschichte, daß die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen niederstiegen, und darum gab es damals Gewaltige auf der Erde. Die hebräische Ueberslieferung stammt aus derselben innerastatischen Quelle, wie die helslenische auch. Die griechischen Heroen sind Göttersöhne wie sene Geswaltigen in der Bibel.

Am zweiten Tag reiten wir südwärts heraus aus einem hohen Gebirgswald, und haben jenseits eines tiefen Flußthals die Akropolis unos von Assos vor uns, hoch über dem Meer, aber nicht so hoch wie wir, denn wir schauen darüber weg auf die ganze große Insel Lesbos, die mit ihren blauen Gebirgen in dem tiefblauen Meer ruht. Um ihr näher zu kommen, muffen wir diesen Felsenberg von Assos erst erklimmen, hinauf burch das türkische Dorf Behramkoi, das auf seiner Landseite hängt, bis unter die wunderlich steilen Felsen der alten Afropolis von Assos. Dort, wo jest die Moschee des Ortes steht, stand einst jener uralt dorische Tempel, bessen noch umherliegende Trümmerstücke uns ausgereicht haben, das älteste Gerüft des sogenannten dorischen Stils wieder aufzurichten. Die Stadt Association selbst, wegen ihrer halsbrecherischen Lage schon im Alterthum verrufen 628), hieng ober hängt auf der Seeseite dieses steilen Vorgebirgs hinab. Wir mußten uns schon mehrmals auch auf diese stille, todte, in ihren Trümmern wohls

į

erhaltene Stadt berufen, theils wegen ihrer Sarkophagstraße, die um den Berg herum auf das Hauptthor zuführt, theils wegen dieses Thores selbst, das im Spisbogenschnitt sich durch die wagrechten Quaderlagen öffnet. Es steht zwischen zwei Thürmen in der prächtigen Quaderwand der Stadtmauer. Innerhalb folgt auf verschiedenen Terrassen der Trümmersturz der Tempel und Häuser, von welch' letteren die Thürpfosten noch stehen, und ein Theater auf dem äußersten Rand des Abgrunds. Für jest denken wir uns hinab an den Fuß des Vorgebirgs, in den Schatten der Felsmasse, wo der Wogenschlag des Golfs einen schmalen Felsenrand übrig läßt, und schauen hinüber nach den hellen Küften und blauduftigen Gebirgen von Lesbos. Dieses Infelland ist uns lieb und werth als Heimath alt= griechischer Lyrif. Es sind, wie-gefagt, wenige Bruchstücke, die aus einer großen Vergessenheit ragen, wie diese Inseln selbst aus ihrer blauen Meerestiefe. Aber es ist genug, um darüber hin eine Brücke zu schlagen aus der literarisch bereits reich entwickelten Zeit Homer's in jene historisch helleren Tage, die man bisher wegen der größeren Schicht ihrer erhaltenen Papiere allein für literaturfähig hielt.

Ein Segelboot trägt uns hinüber gen Molivo auf der Nordfüste der Insel. Die heutige Stadt liegt steil und hoch über dem Boden der alten Methymna, wo wir landen. Methymna ist Arion's Methymna, heimath, jenes glücklichen Sängers, den der Delphin aus dem Meer trug. Zest sind die Delphine nicht mehr so, und kann es eher vorstommen, daß ein paar tölpelhaft sich verfolgende Delphine einen Fischerstahn umrennen und der Mann ertrinkt. Die Sage von Arion haftet an einem Erzbild, das er dort, wo er an's Land kam, auf Kap Tänaron, der äußersten Südspiße Lakoniens, in das Heiligkhum Poseidon's stiftete 1221. Es stellte ihn selber auf einem Delphin reitend dar — höchst wahrscheinlich eine poetische Umschreibung seiner Rettung aus großer Seegefahr. Der dichterischen und orchestrischen Thätigkeit dieses Lesbiers Arion werden wir uns künftig an dem Plat seiner Wirkssamkeit, zu Korinth zu erinnern haben.

Wir reiten am Morgen auf herrlichem Maulthier, wie sie Lesbos eigen sind, durch die Olivenwälder aufwärts, um die südlichen Buchten zu erreichen. Roch weiter hinauf kommt Fichtengebirg, und wenn wir an heißem Tag durch dieses uns hinüberschlagen, was sollte uns da mitaus eher vorschweben, als die Weine, welche einst Alkaios, dieser lesbische Dichter, der älteste Sänger des Weins, gepriesen hat? Sie waren doch gewiß inländisch Gewächs. Alkaus aber trank Wein zu jeder Tagszeit, in jeder Jahrszeit und in jeder Seelenstimmung. Im Winter, wenn Zeus Regen sendet, Kälte vom Himmel weht und die Gluth des Heerdes gesucht wird, trank er, natürlich weil's kalt war. Dagegen im Sommer, wenn der Sirius, der Stern der Gluth, in der Morgenstüh aufgeht, neht Alkaus seine Seele mit Wein wegen der Hitze Wie aber, wenn des blumigen Frühlings Rähe verspürt wird?

Mischet schleunig ben Saft ber honiggewürzeten Trauben!

Uns selber wird weniger angenehm yn Muth, wenn wir kosten, was die lesbische Rebe heutzutag liefert. Der eckelste Harzgeschmack schüttelt uns zurück. So und nicht anders war auch der Wein, den Alkaus trank. Der Fichtenzapfen am Thyrsosstab zeugt für den Geschmack auch der alten Griechen. Sie haben die Neigung von Aegypten überkommen, wo man den Harzniederschlag heute noch in den alten Weintöpfen sindet 625). Niemand weiß einen vernünftigen Grund. Es ist offenbar nur die Gewohnheit an den Geschmack, den der Wein von geharzten Schläuchen angenommen, was veranlassen konnte, den Wein selber und unter seder Bedingung mit Harz zu versehen.

Alfäus hatte nöthig, auch in hartem Leid Trost beim Pokal zu suchen. Im Anfang stebenten Jahrhunderts war Lesbos von Parteistämpsen zerrissen, wie sie auf griechischem Boden sich später von selbst verstehen, zu denen aber die phönikische Stadt Tyrus das erste Beisspiel für's Abendland gegeben hat. Alkäus mit seinen Brüdern gehörte zur gestürzten Junkerpartei, und tobte in seinen Liedern gegen die Tyrannen, die von der Bolkspartei erhoben wurden. Zu diesen zählte er auch den weisen Pittakus, dem das Bolk die Ordnung des Staats übertragen hatte, und überhäuste ihn mit Schmähworten, wie der Iunkerhochmuth sie eingiebt, mußte sich aber durch Großmuth beschämen lassen, als er gefangen in Pittakus' Hände siel. Bezeichnend für den Weltverkehr zu Alkäus' Zeiten ist es, daß sein gleichfalls verbannter Bruder in Nebukadnezar's Dienste trat, und zurückfam

## mit- Elfenbein

Und Gold geschmückt tragend bes Schwertes Griff.

Alkaus selber gerieth auf den Irrpfaden seiner Verbannung auch nach Aegypten, dorthin, wo von Lesbos aus auch ein geregelter Verkehr statt fand. Wissen wir doch, daß der Bruder Sappho's als Weinreisens der sich eben dort aufhielt, und reich genug war, die berühmteste Hetäre Mitylene. des Landes an sich zu kaufen 626).

Wir kommen am zweiten Tag hinab nach Mitylene, Sappho's und Alkaios' Stadt. Sie liegt auf der Oftseite, Asien gegenüber, ein meist hölzerner, schmuziger Ort mit zwei Häfen, zwischen denen ein Borgebirg mit dem türkischen Kastell hinaustritt. Theilnahme für das heutige Volk erweckt seine treue Sorge für den Unterricht, eine der besten Eigenschaften griechischer Nation. Draußen steht ein hübsches, neues Symnasium mit deutscher Bibliothek, wo die hiesigen Lehrer ihre alteinheimischen Dichter mit Hülse deutscher Uebersetzung verstehen lernen.

Noch weiter draußen im sommerlichen Olivenwald, aus dem einzelne Villen auf thurmartigem Unterbau, der alten Seeräuber wegen, hervors ragen, können wir ruhig mit Erinnerungen aus Sappho's Dichtung spielen:

Aber rings durchsäuselt die Quittenzweige Kühlung, und beim Beben der Blätter fließet Schlummer hernieder.

Ober ein Nachtbild:

Vor Selene's lieblichem Blick entweichen Alle Stern' und bergen ihr helles Antlig, Wann sie voll im heitersten Licht daherstrahlt Ueber den Erdfreis.

Die seelenvolle Ruhe, die gehaltene Leidenschaft der Sappho ist ganz einzig im Alterthum. Wir sehen der Seele his auf den Grund, und wie sie's athmet, hat auch der Gedanke seine reinsten Linien. So leuchten die Figuren des Tempelfrieses vom Parthenon, eben so rein und verklärt und gehaucht, auf senen Blöcken, die noch auf der Burg zu Athen liegen. Hätten wir nur mehr von solchen Strophen! Aber die Fragmente sind nur von Grammatikern erhalten, die dieses oder senes Versmaaß expliciren, und einen Vers der Sappho dazu nahmen.

Einer wußte den Wohllaut der Sprache an nichts besser zu zerlegen, als an einer Obe Sappho's und hat sie ganz erhalten:

> Thronumstrahlte, ewige Göttin Appris, Tochtet Zeus', listkundige, bich beschwör' ich, Beuge nicht mit qualender Angst und Sehnsucht, Hohe, bas Berg mir! 2c.

Die Göttin soll kommen, fleht Sappho, wie sie auch sonst mit ihrem Sperlingsgespann herniederkam, und mit ihrem unsterblichen Angesicht lächelnd fragte: Wen soll ich dir wieder fangen? Wer kränkt dich, o Sappho?

Solche unverhehlt ausgesprochene Liebesbedürfnisse, sowie Freiheit der Anschauungen in ihren Hochzeitliedern, haben nicht verfehlt, schon im Alterthum die bose Zunge, zumal der athenischen Komödien= schreiber zu reizen. Malitiöse Vorurtheile gegen schriftstellerische Damen fanden auch damals schon statt. In den athenischen Komödien stürzt sich Sappho aus unglücklicher Liebe vom leukadischen Fels. Der leu-Der tadische Fels in Westgriechenland, Ithaka gegenüber, ein weißer, über= hängender Fels, auf dessen Platte einst ein Apollontempel stand, hatte die Eigenschaft, von der Liebe zu heilen, und besonders Unglückliche haben den Sprung mehrmals mit Erfolg gethan. Man mußte eben schwimmen können. Im andern Fall war der Sprung ein Selbstmord. Daß ein leidenschaftliches Weib wie Sappho, deren Aufenthalt auch in westlichen Ländern, z. B. Sicilien, verbürgt ist, nach einem üppigen Leben, wie das ihre, dazu kommen kann, dürfte kaum zu bezweifeln sein, zumal, da das ganze Alterthum gar nicht anders weiß. Nur die deutsche Philologie hat sich ihrer angenommen und die Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit 627). Es wird gleichwohl nicht gelingen, Sappho und die ganze Insel Lesbos mit ihren anerkannt ausgelassenen Sitten nach unserem Zollstab zu regeln. Sappho hat eine Ausnahmsstellung eingenommen, wie es auch heutzutag, z. B. der oder jener großen Schauspielerin gestattet ift, wo vor dem Glanz des Talents andere Anspruche verblaffen muffen. Sie gehörte zu ben Vornehmen, wie Alkaus auch. Daß mit dem Junkerhochmuth weiblicherseits in denselben Kreisen sich die Ausgelassenheit verbinde, ist gar nicht unerhört. Vielleicht hat auf Lesbos Beibes zugleich ein Ende nehmen muffen. Anmuthig aber war

es gewiß zuvor in jenem Kreis der Sappho und ihrer gleichgesinnten Gespielinnen. Sie sagt selbst:

Ich liebe ber Pracht heiter'n Genuß und mit dem Glanz vermählte Des Lebensgefühls sonnige Lust immer in mir bas Schone.

Wenn wir aber, wie unsere Pflicht ist, für ein bermaßen entwickeltes Leben nach Vergleichungspunkten im Ausland uns umsehen, so sinden wir sie naturgemäß in dem glänzenden lydischen Reich des benachsbarten Asiens. Dort hatten die Frauen noch üppigere Freiheit, und von dort hat Sappho ihr Musikinstrument Pektis oder Barbitos, Lydische Ruskt jenes "gegenstimmige" Saitenspiel vom Lydergastmahl, wie es Pindar nennt, d. h. eine Harse von zwei Oktaven. Es versteht sich wohl von selbst, daß die Lyder keine Musik haben konnten, ohne auch Poesie zu haben. Nur wissen wir nichts mehr davon und können nicht entsschen, wie fern die einzelnen Formen lyrischer Dichtung von dort entlehnt sind.

Obgleich Sappho ein Weib war, sagt Aristoteles mit ächt attischer Anschauung, empsieng sie doch große Ehren. Die Stadt Mitylene schlug in der Folge ihr und des Alkäus Bild auf ihre Münzen. Und wenn wir in einem der dortigen Kaffeehäuser unsere bereits gesammelten Münzen hervorholen, um Aufmerksamkeit zu erregen, nämlich damit die Umstehenden ihre eigenen etwa gefundenen Münzen zum Verkauf eilends herbeibringen, so sindet sich unter diesen auch wohl ein Sapphostopf, wenn auch aus schlechter Bronce und aus römischer Zeit.

In der Nacht besteigen wir vor Mitylene, oder, wie es jest heißt: Kastro, einen Dampfer und liegen am Morgen vor Smyrna, im Hintergrund des tiesen Golfs. Wir sind schon früher hier angesehrt und verfügen uns für dießmal nur nach der Karawanenbrücke, die wir damals auf dem Weg nach dem Innern bereits zurückgelegt haben. Sie spannt mit ihrem einzigen Bogen über den homerischen Bach Meles und wird, zumal im Herbst, von endlosen Kameelzügen Entra. Der überschritten. Die Bäume des Kassegartens davor greisen mit ungeschwerischen heuren Aesten sach eines türkischen Begräbnisplazes, der das andere Ufer säumt. Das Wasser ist trüb und gespannt, wegen der Mühle unterhalb; weiter

hinauf aber klar. Hier ist Homer's Heimath, bes Melesges borenen. Der Bach ist der rechte, benn der Meles sloß nach Strado unter den Mauern der erneuten und nicht der ältesten Smyrna. Die älteste Stadt, also zu Homer's Zeit, lag, wie wir gesehen haben, nicht hier, sondern auf den Höhen am hintersten Ende des damals noch weiter hereingreisenden Golfs. Aber hier am Meles war es, wo der Sage nach eine fremde Magd Krithsis dem Kind Homer das Licht gab. Er wuchs auf in der damals bereits sonischen Stadt Smyrna. Glückliche Umstände müssen ihn früh in die Welt gebracht haben, sogar nach dem fernen, ihm so genau bekannten Ithaka. Bon diesen Kahrten hat er einen Schaß von Anschauungen mitgebracht, den auch eine spätere Blindheit, wenn sie wirklich so früh eintrat, als die Sage meint, nicht verdunkeln konnte. Er spricht offendar von sich selbst, wenn er im Gleichniß sagt:

Wie der Gedanke des Mann's umherfliegt, der, da er vieles Land der Erde durchging, nachdenkt im spähenden Geiste: Dorthin möcht' ich und dort —!

Die eigene Heimathlosigkeit mag zu dem Mangel an Patriotismus beigetragen haben, den er für die jonischen Städte zeigt. Sieben Städte konnten später um ihn streiten, weil sie ihm alle gleich gleichgültig waren. Er muß ohnedieß in seiner Dichtung sich in eine Zeit zurückversetzen, wo sie noch nicht existirten. Ihre Geschichte ist zu jung, um ihn anzuziehen, wenn auch an ernsterem Wassengeräusch kein Mangel war. Wenigstens scheinen Gleichnisse darauf zu deuten, wo das Weib sich auf den erschlagenen Gemahl wirft:

Jene von hinten Schlagen wild mit den Lanzen den Rücken rundum und die Schultern, Führen sie dann als Sklavin —

Aber die benachbarten assatischen Völker, Lyder, Phryger, Lykier, haben Homer's ganze Theilnahme. Der Boden, den die jonischen Kolonisten betreten hatten, ist kein junger Kulturboden. Jene Todtenstadt von Alt Smyrna, die wir dort hinten aufgesucht, mit ihren zum Theil große artigen Hügelgräbern erinnert uns an die noch großartigere Todtenstadt am gygäischen See bei Sardes. Sardes mochte die Reihe seiner

koloffalen Königshügel bereits begonnen haben, wenn auch Homer biese Stadt, weil sie nachtrojanisch ist, nicht nennen darf. Der schöne gygäische See ist ihm wohlbekannt und an der östlichen Bergwand bes Sipylus nennt er die in Stein verwandelte Niobe, die auch als Stein noch Thränen vergießt. Am Weg von Sarbes herwärts nach Smyrna, in der Bergwand bei Nimphi, ist jene schreitende affyrische Nischenfigur, in der wir zwar nicht mit Herodot einen Sesostris, aber den von ihm verworfenen Memnon erkannt haben. Diese Figur muß gleichfalls vorhomerisch sein. Bedeutsam ift es jedenfalls, daß Homer auf so fremdartigem Boben stand und die Berührung mit andersredenden Bölkern und mit fremden Denkmalen und Sagen so nah lag. Ob er in Smyrna bereits das reiche Maaß von Ruhe, das für den Ausbau einer Ilias nothwendig ist, gefunden habe, wissen wir nicht. Einen hiesigen lang gewohnten Aufenthalt verrathen unzweifelhaft seine Gleichnisse. Am Kanstros fallen die langhalsigen Schwäne ein, und im Bergwald von Smyrna kämpft man mit dem Raubwild. Dieses Raubwild ist heute noch vorhanden, wenigstens in Gestalt bes Pardels, dem man Nachts vom Baum herab auflauert, während unten eine Ziege angebunden ift. Einen bleibenden Wohnsitz aber hat Homer sowohl der Sage nach, als nach inneren Zeugnissen seiner Dichtung, wie wir sehen werden, erst auf Chios gewonnen.

Neben dem Riesen dürfen wir auch den Kobold nennen, neben Homer, dem die bilbende Kunft die erhabensten Züge giebt, den Fabeldichter Aesop, den sie mit verkrümmtem Rücken darstellt. Aesop's nesop. Dasein ist in der Sage ebenso schwankend als das Leben Homer's. Man nennt ihn gewöhnlich einen Phrygier, auch einen Aethiopen, d. h. Innerasiaten, läßt ihn bald als Gesandten des Erösus nach Delphi gehen, und die Delphier durch eine Fabel gegen sich aufbringen, so daß sie ihn todtschlugen, bald läßt man ihn als Sklaven des Jabs mon, eines Mannes von Samos, nach Delphi kommen, bort unges recht zum Tod verurtheilen und von den Phädriadischen Felsen stürzen. Es heißt, man habe eine goldene Schaale vom Tempelgut in seinem Gepäck gefunden. Aber nach zwei Menschenaltern sahen die Delphier ihr Unrecht ein und ließen den Angehörigen Sühngeld bieten. Zadmon, Jedenfalls der Enkel von Aesop's Eigenthümer, nahm es in Empfang.

liegt biesen Thatsachen eine Persönlichkeit zu Grund, die durch keine Kritik sich verschwindeln läßt 628). Ein Mann aus Kleinasten, der in Delphi einen gewaltsamen Tod fand, hat sich durch Fabelweisheit einen solchen Namen gemacht, daß man auch später alle glücklichen Einfälle dieser Art ihm zuschrieb. Erfunden hat er die Gattung natürlich nicht. Wenn sie in dem ackerbauenden Phrygien wirklich beliebt geworden war, so ist sie doch gleich der phrygischen Attesklage und Elegie ursprünglich fremd und ägyptisch (329). In den überlieferten Fabeln find großentheils noch ägyptische Thiere, wie das Krokodil, oder solche, die im Gesichtsfreis der Aegypter liegen, wie Strauße, Affen 2c. thätig. Deutlich ist oft die Umsetzung aus Geschöpfen des Rilthals in Thiere nordischen Bobens, und ber Charafter ber Thiere in ben Fabeln entspricht noch ihrer Hieroglyphengeltung. Daher die wohlthätige Bedeutung der Schlange, die Affenliebe, die Krähe als Bild des Alters, der Storch als Bild der Pietät, der Kranich als Philosoph über den Wolken. Zuweilen findet sich die Spur der Fabel auch im Aegyptischen noch vor, wie die Sage von der Schopflerche, die ihren Vater im eigenen Ropf begräbt. Schon die ägyptische Hochhaltung der Thiere mußte geneigt machen, ihnen eine Sorte Weisheit in ben Mund zu legen. Aegnptische Bilder sind erhalten, wo der Esel die Leier spielt, und eine Burg von Kapen vertheidigt, von friegsgerüsteten Mäusen zu Wagen und zu Fuß angegriffen wird 880).

Nehmen wir an, unser Dampfer greife wieder in die See, und die bunte Stadt Smyrna zwischen ihren Cypressenwäldern am gelben Schloßberg schwinde hinter uns zusammen, während das graue Felszgebirg dahinter um so größer wird. Aus dem tiefen Golf zwischen seinen hohen Waldgebirgswänden, der auch vorwärts nach Westen durch blaue Höhen sich zum Binnensee abschließt, müssen wir nordzwärts wieder hinaus und südwärts herum um den Hang des "stürmischen Wimas," wo wir allerdings in's Schwanken gerathen, auf Chios zu. Es wird Nacht sein, wenn der Anker niederrasselt. Wir sehen nichts als die Lichter und athmen dennoch den Orangendust, der uns vom Land entgegenkommt. Und wenn wir Morgens aus dem Quarantainegebäude treten, dann begrüßt uns die hohe, dustende Blüthenkrone der sicilischen Agave, dieses amerikanischen Fremdlings, der bis hierher

vorgebrungen. Was wir noch weniger erwarten, sind die Spuren der furchtbaren Katastrophe vom Anfang des griechischen Befreiungskriegs, als die Türken fast die ganze, wesentlich unschuldige Bevölkerung der Insel ermordet oder weggeschleppt haben. Noch liegt die halbe Stadt im Schutt, ausgebrannt, mit dem Wappen der alten Herren über dem Portal der schönen, soliden Quaderbauten. Draußen in der wunderbaren Kampagne, zwischen den riesenhaften Reben und Feigenbäumen, ragen gleichfalls die verbrannten Villen in roth und weiß wechselndem Quaderbau. Da stehen noch die Cypressenalleen der Parks, aber durch= wachsen ober angebaut, und die leeren Fontainen schweigen. Die Rlöster zeigen noch ungeheure Haufen zerhauener Schädel ober gar auf dem Boden ihrer Kirchen die eingekochten Formen verbrannter Leiber. Ein ähnliches Schicksal hatte vor Alters im peloponnesischen Krieg die von Athen abgefallene Stadt Mithlene zu erfahren gehabt. Das Urtheil bleibt sich gleich, ob eine ein= oder vielköpfige Tyrannei, ein Sultan Mahmud ober eine altathenische Demokratie es spricht.

Wir haben indeß nichts eiliger zu thun, als nordwärts hinauszureiten längs bes Gestades nach der sogenannten Schule Homer's. fogenannte Vor einer furchtbaren Schlucht bes steilen grauen Felsgebirges, um vomer's. welches jene üppige Gartenkampagne sich herumlegt — vor einer Schlucht, die uns an Kalppso's Grotte erinnert, rebenumrankt, mit der Quelle, die in die nahe Bucht rinnt, wenn sie nicht ihres kostbaren Wassers wegen in Fässer gefangen wird — vor diesem Felsenspalt steigt aus dem Weinberg ein großer Block, der um den Rand seiner Platte eingehauene Sipe zeigt, während aus der Mitte gleichfalls ein Thron ober Altar, zur Seite mit halberhobenen Löwenfiguren geschmückt, sich erhebt. Das ift sehr alt und die Löwen zeigen, wie über bem Burgthor von Mykene, den kolbenförmigen Schweif aus affprischer Schule. "Didaskalopetra", Fels des Lehrers, sagen die alten Weiber, die an der Quelle waschen. Wenn auch nicht ein Katheder, so war er doch wohl ein Heiligthum, ein Altar Homer's. Wir wissen, daß die sogenannten Homeriden auf Chios, den Homer als Familienheros verehrten, und daß man seinem Heiligthum Opfergaben aus ber Ferne, 3. B. aus Argos sandte 681). Da Homer., wie die Sage meldet, eine verheirathete Tochter auf Chios hinterließ, und diese Möglichkeit nicht

Blutsverwandtschaft mit dem Meister nicht abzuweisen sein. Wie es scheint, hatten sie die Pflege seiner Dichtung, d. h. die Bewahrung der Manustripte und Ueberwachung des Vortrags zur Aufgabe ihres Geschlechtsverbands gemacht. Homer sagt von sich selbst in jenem Hymsnus, der, wenn es erlaubt wird, von ihm selber ist, er sei:

Ein erblindeter Mann, der die felfige Chios bewohnet, Dessen Gesang unerreicht noch herrschen wird in der Zukunft.

Felsig ist Chios eben hier. Aber hier, wo die letten Gärten der Kampagne gegen die Felswand drängen, wo die Nachtigall:

Pandaros' Tochter, falben Gesiebers, Holden Gesang anhebt bei des Frühlings junger Erscheinung, Unter's dichte Gesproß umlaubender Bäume sich sezend,

und hier, wo ein Wein wächst, wie sener, der den Kyklopen bewältigt hat:

Süß umhauchten ben Mischfrug eble Gerüche Göttlicher Kraft — bann war bas Enthalten nimmer behaglich —

hier sollte man meinen, wäre der rechte Ruheplatz für den Dichter der Odusse gewesen. Ihre Blätter leuchten von dem Licht und der Begestationswärme, die wir selber hier einathmen.

Besuchenswerth sind die hochgelegenen Dörfer im Innern, meist alterthümlich befestigt, wo wir noch manch furchtbare Narbe im Gesicht der Lebenden sinden und Schaudergeschichten erzählen hören. Es sind die Mastirdörfer, wo die edle Staude gepstegt wird, die nur hier mit ihrem Harze lohnt. Wir kennen es als den seinen aromatischen Branntwein, der sich in bläulicher Wolke in das Wasserglas senkt, und es erquicklich und gesund macht. Hier sind auch die schönen Frauen, mit einer Tracht, die an's Alterthum erinnert. Wenigstens hängt ein Stück Zeug vorn über, das auf beiden Schultern geheftet ist. Graziös ist es nicht immer, aber auch im Alterthum wird der Künstler nöthig gehabt haben, sein Modell erst zurecht zu sesen und den Faltenwurf zu ordnen.

Vom Hafen von Chios, heute Scio, aus sehen wir die blauen Eamos und Kusten Affens und den Berg der Insel Samos, der von Süden

hinter die Ecke des Festlands tritt. Wir sind auf Samos bereits angekehrt, auf der Südseite, wo jene einzige Säule des alten Heratempels ragt, und haben von diesem und anderen Wunderwerken gesprochen. Wenn wir aber ben lyrischen Spuren nachgehen, bann hätten wir dort des Anakreon zu gedenken, der bei Polykrates auf Samos lebte. Ostwärts von jener Tempelfäule, auf demselben sandigen Ufer haben wir die Trümmer von Polyfrates' Burg und Stadt bereits kennen gelernt. Anakreon pflegte nicht so unbequem zu singen, wie jener lesbische Alkaus, der sein sturmgepeitschtes Schiff erst auf feuchtem Strand, wie Horatius meint, befestigen mußte. Er schlug sich nicht wie Als käus mit den Tyrannen herum, sondern es gefiel ihm ganz wohl am Hof des glücklichen Polykrates. Aber gleichwohl sandte er diesem seine Silbertalente zurück, weil sie ihm seine Ruhe störten. Als Polykrates von einem persischen Satrapen auf's Festland gelockt und gekreuzigt war, ließ der Thrann Hipparchos von Athen den Anafreon auf einem Fünfzigruderschiff nach Athen abholen. Dort war Simonides sein Zeitgenosse, der in seiner ewig schönen Grabschrift für Anakreon die Rebe auffordert, Anakreon's niedrigen Hügel ja recht innig zu umflechten und den blühenden Kranz über den Scheitel seines Mals zu breiten:

Daß hier des Bakchos Priester, der taumelnde Führer der Reigen, Der von Liebe berauscht nächtlich das Barbiton schlug, Auch in dem Aldes noch an den saftigen Zweigen den Purpur Strahlender Trauben erblickt über dem heiligen Haupt, Immer benetzt von dem thauenden Naß, denn süßer als Weinmost Wehten dem Teischen Greis Lieder vom lieblichen Mund.

Nach solchem Urtheil wären wir schwer in Verlegenheit um entsprechende Proben aus ihm selbst. Er ist zersungen und zersetzt und verblaßt. Der ächten Trümmer sind wenige, und bei einem Wein- und Liebesdichter muß man wühlen können in reichem Vorrath.

Anafreon war von Teos, dessen Trümmerstätte mit Theater und gestürztem Bakchostempel wir früher schon genannt haben, auf der Südseite der großen gebirgigen Halbinsel, welche Chios gegenüber heraustritt, und den Golf von Smyrna von dem Golf von Ephesus trennt. Aus Ephesus, wo wir gleichfalls schon daheim sind, klingt ein

alter Dichtername herüber, von dem das Alterthum so wenig oder von Ephesus. weniger wußte als von Homer. Es ist Kallinos, der älteste Dichter der Elegie, und zwar der friegerischen Elegie. Ein erhaltenes Bruchsstück lautet:

Und euer lettes Geschoß werft, wenn das Leben entstieht! Denn preiswürdig ja ist's und ehret den Mann, daß er fechte Für sein heimisches Land, Kinder und jugendlich Weib Gegen den Feind; einst nahet das Ende sich, wann es die Moira Ueber den Menschen verhängt — grade denn stürmet dahin Hochherschwingend den Speer und ein muthiges Herz an dem Schilde Festangedrängt, wenn des Kamps blutig Getümmel sich hebt! 2c.

Ephesus war damals, d. h. noch im achten Jahrhundert, im Kampf mit der äolischen Stadt Magnesia, die auf der andern Seite des füdlichen Bergzugs in der Thalebene des Mäander lag. Die magnesischen Reiter zogen, wie es heißt, jeder mit einem speerwerfenden Sklaven und einem Jagdhund in's Feld. Den ersten Angriff machten die Hunde, den zweiten die Sklaven, den dritten die Reiter selbst. Wir sehen, wie schwierig die Verhältnisse dieser griechischen Kolonien waren. Nicht nur bekämpften sie sich in solcher Weise selbst um den karg ge= messenen Boben, nicht nur wuchs die Eifersucht der asiatischen Nachbarstaaten, sondern sie versielen auch noch sammt diesen dem Einbruch fremder Horden. Sardes wurde mehrmals durch die von den Skythen verdrängten Kimmerier, einen nordischen Volksstamm, eingenommen, und jenes Magnesia wurde zu Kallinos' Lebzeiten im Anfang achten Jahrhunderts völlig von ihnen vernichtet. Aber solche Gefahren haben die griechische Thatkraft niemals beirrt, und ist die Zeit der Ruhe und bes schnell entwickelten Luxus immer verberblicher gewesen. Zu Rolophon, einige Stunden nordwärts von Ephesus, an derselben Strandebene des Kanstrusthals, wo nur wenige Spuren die alte Stadts lage noch bezeichnen, gingen im sechsten Jahrhundert allein tausend Bürger im kostbarften Purpurkleid, salbenduftendem, kunftlich gestochtenem Haar zur Marktversammlung. Das haben sie bei ben Lybern ge-Renoptance lernt, meint Xenophanes, ein großer Sohn dieser Stadt, der seinen von **Rolophon**. Groll über dieß und anderes gleichfalls in der sogenannten Elegies form aussprach. Er grollt als Philosoph gegen die herrschende

homerische Anschauung und ihre Göttergebilde, weil sie ihm wohl schöne Formen, aber inhaltleer sind. Sein Widerspruch geht nicht aus schwachen, moralischen Bedenken, wie bei Plato hervor, sondern aus der durchdringendsten Verstandesschärfe. Er will keine Götter von Menschensorm, und spricht den Satz aus, der surchtbar ist für sede Resligion: "Wenn die Thiere Götter hätten, so gäben sie ihren Göttern Thiergestalt; diese Götter hätten aber so wenig Existenz als die Euern, die ihr nur in Menschensorm denken könnt." Zum Dienst dieser plastischen, homerischen Götter gehören die plastischen Spiele der Rennbahn und der Ringschule. Xenophanes eisert auch gegen diese, und gegen die übertriebene Werthschaung eines olympischen Siegers, dem man den Vorsitz bei heimischen Spielen einräumt, den man auf Staatskosten erhält und ihm von Seite der Stadt noch ein ewiges Ehrengut bewilligt:

Wenig Genuß für ben Staat kann ja entsprießen baraus, Wann wettkämpfend ein Bürger gesiegt an den Ufern von Pisa; Denn dieß füllet mit Gut nimmer die Speicher der Stadt —

meint er sehr nationalökonomisch und schätzt die eigene Weisheit höher als die Kraft von Männern oder Pferden. Es gelang ihm nicht, seiner homerisch denkenden Zeit die eigene Weltanschauung aufzuzwingen. Homer, den Du so verachtest, sagte König Hieron von Syrakus, ersnährt nach seinem Tod noch so viel Tausende von Rhapsoden. Xenosphanes war selbst ein armer Rhapsode. Unstät und verdissen wechselte er dis in hohes Alter seinen Wohnplatz und liefert den Beweis, wie auch im sechsten Jahrhundert vor Anfang unserer Zeitrechnung ein gewaltiger Geist aus Mangel an Geld und aus Sorge um's Rothswendisste die Entwicklung nicht gewann, deren er würdig ist 688).

Aus demselben Kolophon war Mimnermos, des Xenophanes Zeitgenosse, Elegiendichter der Liebe und der Ueppigkeit.

Was ist Leben und Lust, sobald Aphrodite uns fern ist?

meint er, und die byzantinischen Mönche haben darum nicht verfehlt, bei Zeiten seine Dichtungen zu verbrennen.

Der Vortrag der Elegie wurde von der Flöte begleitet. Die Flöte und ihre Tonsätze hatten die Griechen von den Phrygiern. Abrugliche Braun, Geschichte der Kunst. II. Band.

Der Phrygier Marsnas, berselbe, ben Apollon bestegt und geschunden, war Erfinder jener Trauerweisen der Flöte, womit die Phrygier den Tod des Attes beklagten. Attes ist aber der phönikische Adonis, der ägyptische Osiris, und die Klageweise um den verschwundenen Gott war nach Herodot dieselbe in Aegypten, Phönikien, auf Kypros und bei den Griechen, wo der Name Linos dafür eintritt. Da auch die Flöte bereits den Aegyptern eigen ist, so kann bei den Phrygern weder von Erfindung, noch von Uebertragung jener Melodie auf die Flöte die Rede sein. Daß aber die Nation mit Leidenschaft das Flötenspiel trieb, ist bekannt genug. Auf einen Schüler jenes Marspas, Namens Olympos, führen die Griechen ihre ältesten Flötensatzweisen ober Nomen zurück 688). Ein Stück dieses Phrygiers Olympos hieß ber harmatische Nomos, die Streitwagenweise, und soll so aufregend gewesen sein, daß noch Alexander beim Anhören nach den Waffen griff. Ein anderes Flötenstück dieses Olympos, das später noch reicher ausgebildet und von andern Instrumenten begleitet wurde, verfolgte den Rampf und Sieg Apollon's über ben Drachen Phtho. Die fläglichste Weise war der Nomos Kradias, unter dessen Klängen man in jonischen Städten die zum Menschenopfer bestimmten Personen durch die Stadt führte — Menschenopfer, die nach phönikischem Vorbild bekanntlich bis in spate Zeit bei ben Griechen in Uebung blieben. dieser traurigen Melodie soll jener Elegiendichter Mimnermos seinen Vortrag besonders gern haben begleiten lassen. Wir sehen aus alle dem, daß die griechische Flötenmusik sich selber von den Phrygiern ableitet, sowie das ausgebildetere Saitenspiel von den Gastmählern ber Lydier stammt.

Wenn wir den Dampfer, der von Smyrna kommt, vor Scio in der Nacht besteigen, dann gehen wir am Morgen durch die Gasse zwischen Andros und Tenos, zwei nicht sehr ergiedige Inselländer von Marmor und Schiefergedirg, aber Dank ihrem gewerbsteißigen Bolk in mühseligen Terrassen wohl bebaut, und senken den Anker in Spra. der wohlgeschlossenen Bucht von Hermupolis vor Spra. Diese Stadt, die sich stattlich um den Hafen ausbreitet, und mit ihrem älteren Theil den Berggipfel krönt, ist der belebteste Handelsplat von Griechensland. Die blauweiße Flagge hat Tausende von Schiffen in See, und

könnte, wenn der Nationalcharakter nicht so große Schäden hätte, durch dessen anerkannte Vorzüge, Mäßigkeit, Fleiß, Unternehmungsgeist es mit jeder fremden Konkurrenz wagen. Aber Betrug und Lüge, diese griechische Ureigenschaft, vernichten vieles wieder. Schon der homerische Achill muß donnern:

Denn mir verhaßt ist Jener so tief wie des Albes Pforten, Welcher ein Anderes birgt in der Bruft und ein Anderes aussagt!

und wie oft fängt eine Rede von Mann oder Frau in der homerischen Dichtung mit den Worten an: Aber dießmal will ich ganz gewiß die Wahrheit sagen! Beweis genug, daß die Wahrheit der Ausnahmssfall war, damals wie heute, wo ein griechisches Schiff bei keiner Verssicherungsgesellschaft mehr Unterkommen sindet.

Auf Spra ist Pherekydes zu Hause, Pythagoras' Lehrer, Pherekydes ein Mann von solcher Weisheit, daß er heroischer Ehren theilhaft wurde. Er studirte phönikische Schriften und war in Aegypten gewesen — beides leicht genug, bei dem uralt phönikischen Verkehr der Insel. Was von der Theogonie dieses Pherekydes berichtet wird, beweist uns, daß er die ganze ägyptische Glaubenslehre: Weltentstehung aus der Urgottheit, Giganten= und Titanenkampf und die drei Weltalter des guten Urgeistes Ophion, des bosen Zeitgottes Kronos und des endlich überwindenden Ofiris=Zeus vortrug. Die Erde ist ihm nach ägyptischer Anschauung eine freischwebende Eiche, welcher Zeus ein prächtiges Gewand, den Ogenos-Okeanos, d. h. den Nil, und bessen Wohnungen eingewirkt, übergeworfen. Er lehrte die Seelen= wanderung, also ein System, das in der ägyptisch = pelasgischen Ur= überlieferung an Griechenland, wie sie von Homer verarbeitet ist, noch nicht vorkam. Bythagoras, des Pherekydes Schüler, und durch ihn auf jene Pfade gewiesen, hat die ganze ägyptische Dogmatik noch vollständiger nachgeholt. Sie liegt uns vor in den sogenannten orphischen, in Wahrheit pythagoräischen Dichtungen, wie wir später noch sehen werden 684).

Diese Insel Spra bezeichnet Homer noch näher durch die Worte: "wo die Sonnenwende geseh'n wird" <sup>685</sup>), d. h. ein Sonnenwendezeiger, den man auf Pherekydes bezog, der aber älter sein muß, da ihn Homer, und höchst wahrscheinlich aus eigener Anschauung kennt. Den reichen phönikischen Verkehr der Insel bezeugt Homer gleichfalls. Der treue Schweinehirt des Odusseus ist durch Phöniker von hier geraubt.

Wir nehmen im Hafen von Hermupolis ein Boot und lassen uns Delos oftwärts über die blaue Tiefe nach Delos tragen. Delos ist nicht sichtbar, liegt verborgen hinter ber etwas größeren, gleich öden Rhenäa, und beide werden überragt von der dicht hinter Delos sich erhebenden, ungleich größeren Insel Mykonos. Mykonos war schon im Alterthum arm und wenig fruchtbar. Wegen der Felsstücke, mit denen sein Gebirg bebeckt ist, hieß es, hier hätten einst die Giganten gekampft. Wir laufen von Norden in den Kanal zwischen Delos und Rhenäa ein, einen Kanal, der so schmal ift, daß der Athener Nikias während des pelos ponnesischen Krieges mit seinem Opferfestzug auf Rhenäa landete, eine . Brude nach Delos schlug und auf bem heiligen Boben zu Fuß einzog. Rhenäa war die Gräberstadt von Delos, und die ganze Küste ist noch bedeckt mit zerstörten Grabkammern, Bruchstücken von Sarkophagen und mit Grabaltären. Während bes peloponnesischen Kriegs hatte Athen beschlossen, von der heiligen Delos alle, auch die ältesten Gräber zu ent= Man erfannte an der Art der Gräber die älteste Be= völkerung als Phöniker und Karer. Wenn semitische Völker hier ansäßig waren, dann merken wir auch, warum auf das benachbarte Mykonos Gigantenkämpke, und hier nach Delos die Geburt Apollon's verlegt wurde. So wie das Grab des Ofiris nach Kreta vorrückte, so ruckte die Geburts= oder Zufluchtsstätte Apollon's, die man in Aegypten zu Buto im Delta zeigte, nach Delos mit. Dort zu Buto sah Herobot den großen Orakeltempel der Reto oder Leto, und auf einer mit Palmen erfüllten Insel den Apollontempel. Dorthin nach Buto hatte nämlich Isis ihre Kinder Horus-Apollon und Bubastis-Artemis geflüchtet und sie vor den Verfolgungen des Typhon auf der Insel im See versteckt. Die Göttin des Ortes, ihre Pflegemutter Leto, Göttin der Nacht und des Schicksals, ift für die Griechen die wirkliche Mutter der beiden Götterkinder geworden. Das Irren der Ists ward in der Verschiebung der Sage zu einem Irren der Leto selbst, und weil das Motiv der Flucht in der Verfolgung durch den bösen Schwager Typhon verloren gegangen, mußte ein neues Motiv ber Flucht gesucht werben

und fand sich in der Eifersucht der Hera. So faßt es der homerische Gebirge hat die irrende Leto, die den großen Gott Apollon erst gebären soll, betreten, aber Niemand will sie aufnehmen, aus Furcht vor Hera. Nur die arme Felseninsel Delos freut sich ihrer, als Leto ihr vorstellt:

Reich nicht bist du an Stieren, so benk' ich, ober an Schafen, Noch auch bringest du Wein, noch sprossest du Pflanzen in Unzahl: Hättest du aber den Tempel des fernhinschießenden Phöbus, Ja, dann brächten die Wenschen dir allzumal Hekatomben Hier versammelt zum Fest, und es dampste der Opfergeruch stets —

Das möchte Delos gern, aber man sagt, Phöbus Apollon werde ein stolzer Gott sein, der unter Menschen und Göttern herrscht, und da fürchtet Delos, er möchte, sobald er das Licht erblickt habe, eine Insel verachten, die nur Felsengrund sei,

Und mit dem Fuß mich stoßen herumgewälzt in die Meersinth. Mir dann werden allhier um's Haupt stets Wogen in Fülle Spülen, und Er geht fort in ein anderes Land, wo es gut ihm Dünkt, sich den Tempel zu gründen und heilige Waldbaumhaine, Doch die Polypen, die werden ihr Bett und die dunkeln Robben Wohnungen machen in mir, sorglos, denn es sehlen die Wenschen.

Aber, wie Delos es wünscht, schwört Leto beim hinabrollenden Wasser der Styr, was der größte und furchtbarste Schwur der Götter ist, daß der duftende Altar des Phödus ewig hier sein werde, und Delos von ihm hoch geehrt vor Allen. So braucht auch heutzutag auf der oder jener armen Insel nur die Panagia ein Wunder zu thun, um aus einer armen Kapelle eine reiche Kirche zu machen. Aber neun Tage und Nächte in ihren Wehen kann Leto nicht gebären. Die Göttinnen sind zwar alle versammelt, aber die entbindende Eileith via sehlt, die von der eisersüchtigen Hera in goldenen Wolken zurückgehalten wird. Die Göttinnen senden die Iris, um der Ilithnia insgeheim ein Halsband zu versprechen, neun Ellen lang, aus goldenen Fäden geknüpft. Ilithnia läßt sich bewegen und sie kommen, schückternen Tauben gleich, im Flug.

Eine so niedliche Figur ist aus der großen und furchtbaren Göttin geworden, welcher die Phöniker, als sie Alegnsten beherrschten, in der oberägyptischen Stadt Ilithy i a ihre Menschenopser brachten. Ilithyia, die "Gebärenmachende" ist eins und dasselbe mit jener großen ägyptischen Göttin des Urraums, der Nacht, des Schicksals, der Göttin Pacht, von der auch Hera und Leto sich losgeschält haben. Aus einem Göttersbegriff pslegen so viel verschiedene Figuren zu werden, als jener Göttersbegriff verschiedene Namen hat, und diese neuen Figuren können wieder in das mannigsaltigste Verhältniß zu einander treten. Die drei Figuren, welche eigentlich Eins und dasselbe sind, bilden durch Feindschaft oder Hülfe den Roman in unserem Hymnus.

Wie Ilithyia die Insel betritt, umfaßt Leto eine Palme — also eine Erinnerung an die Palmeninsel bei Buto —

und stützte die Aniee Auf den erschwellenden Rasen und unter ihr lachte die Erde, Und er entwand sich an's Licht und die Göttinnen jauchzten zusammen.

Das ist homerische Klarheit und Schönheit der Anschauung. Trop der Verstümmlung und Zerrüttung hat der Hymnus einen homerisch hellen Kern. Die Söttinnen waschen das Kind heilig und rein, hüllen es in zartes, weißes Gewand, und schlingen ein goldenes Band herum. Wie er aber genossen hat von der ambrosischen Speise, da hält kein Band, Phöbus Apollon tritt heraus und spricht:

Mir sei die Rithar theuer und mir der biegsame Bogen, Aber ben Menschen verkund' ich des Zeus untrüglichen Rathschluß!

Da freut sich Leto, da staunen die Göttinnen, wie sie auf der Erde ihn einhergehn sehen mit gelösten Locken, den Ferntreffer, und Delos glänzt, wie von Gold belastet.

Der Hymnus ist ein Nachspiel nach vollendetem epischem Vortrag. Der Dichter schilbert das Fest, wo seine Jaonen oder Jonier in langem Sewand mit Kindern und Frauen sich versammeln, um den Gott durch Faustkamps, Reigentanz und Sesang zu feiern —

Ja für Unsterbliche hielte, für stets Unalternde diese, Wer hinkame zur Zeit, da die Jonier alle versammelt, Denn er gewahrte von Allen den Reiz und labte die Seele, hin auf die Männer zu schau'n und die schöngegürteten Frauen, Auch die Schiffe, die schnellen und all' die Güter darinnen — Der Dichter muß einen Andern für sich sehen lassen, denn er selbst ist blind. Aber er hört den Gesang der delischen Jungfrauen, die in alten Liedern die Stimmen aller Bölker nachzuahmen wissen, so daß die Versammelten sich selber zu hören glauben. Heil euch Allen! bricht er auf, und wenn künstig ein Fremdling frägt:

Jungfrau'n, was für ein Mann, ber lieblichste unter ben Sängern Wanbelte unter euch, von bem ihr am meisten entzückt seib?

## Dann sprecht:

Ein erblindeter Mann, der die felfige Chios bewohnet, Dessen Gesang unerreicht noch herrschen wird in der Zukunft.

So darf nur Homer sagen, und nur von ihm hätte man es aufbeswahrt. Er pflegte nach Delos zu kommen, denn er läßt den Odysseus zur Nausikaa sagen, d. h. der Dichter sagt es selbst zu ihr:

So in Delos einst am Altar Apollon's erblickt' ich Hochaufblühend an Wuchs bie jungentsprossene Palme.

Jest ist keine Palme mehr vorhanden. Im Gestrüpp zwischen ben unscheinbaren Trummern und den Granitselsen des Berges Kynthos veru Apunde. weidet eine Ziegenheerde, die der Nachbarinsel Mykonos gehört. Warum die Reste verschwunden sind, und fortwährend verschwinden, das lehren einige Kalköfen, wo man im Winter für die Nachbarinseln aus dem alten Marmor Kalk brennt. Wir wissen, was wir zu suchen haben, wenn wir vom Hafen aufwärts gehen: die Stätte des Apollontempels und die Reste eines Apollonkolosses, der nach der Inschrift am Fußgestell von den Nariern errichtet war. Drüben auf Naros sindet sich im Marmorbruch ein anderes aufgegebenes Exemplar von ähnlicher Größe, das erst grob vieredig zugehauen ist und vielleicht für Delos bestimmt war, aber einiger tiefen, über ben Kopf laufenden Risse wegen verlassen Wir finden den trockenen, eirund eingefaßten Tempelteich, wurde. dessen Herodot gedenkt und ihn mit einem ähnlich runden Teich hinter dem Athenetempel zu Sais vergleicht. Rechts davon, im Abhang des Kynthos, ruht das Theater; weiter hinauf folgt ein seltsamer Gebäuderest, eine von vorn und hinten offene Felsenkammer, beren Decke aus bachförmig gegeneinander gestemmten Steinblockbalken besteht, ähnlich wie

die Decke mancher Pyramidenkammern. Das Ganze ist wohl nur ein Thor in den heiligen Umkreis des Kynthosgipfels. Eine alte Treppe führt vollends hinauf, wo einst gleichfalls ein Tempel stand, von wo aber vor Allem uns ein Rundblick noththut 687).

Wir überschauen die Inselwelt der Kykladen, die näher und ferner, heller, blauer und duftiger aus ter tiefblauen See auftauchen. Ein Glück, daß dieses Meeresblau von den Menschen nicht zu verwüsten ist, sonst wäre es sicher schon ruinirt. Wir sehen südwärts die hohen Formen von Naros und Paros, und zwischen beiden hindurch, in vor Alters Jos, wo Homer begraben wurde. Es heißt, als er von Samos nach Athen fahren wollte, sei er aus Mangel an günstigem Wind genöthigt worden, auf Jos, also wahrscheinlich auf der Nordfüste, auszuschiffen. Dort sei er gestorben, fern von der Stadt, und auf dem Ufer begraben worden. Die Männer von Jos hätten ihm später die Grabschrift gesett:

Hier hat die Erbe empfangen das heilige Haupt bes homeros, Ihn, ben göttlichen Sanger heroischer Mannergestalten.

Wie es scheint, war die Insel stolz auf diesen ihren Vers, denn er fand sich auf verschiedenen Marmorplatten, die man theils in der Mauer einer Kapelle, theils als wirkliche Grabesbank in einem neu geöffneten Grab auf der Nordseite entdeckt hat. Im Augenblick des Deffnens saß noch eine Figur auf der Bank, die unter dem hineinfallenden Deckel zerstob. Münzen von Ios, mit dem Homeruskopf, wie sie in diesem Grad, und sonst auf der Insel sich fanden, zeugen gleichfalls für den Glauben der Insel. Wenn die homerische Inschrift sich im Grad späterer Todten sindet, und in moderneren Schriftzügen wiederholt wird, so haben wir wohl anzunehmen, daß die Begrabenen stolz waren, in derselben Erde mit Homer zu ruhen, und an diese Ehre erinnern wollten. Sein eigenes Grab sehlt uns, ist aber vorhanden gewesen, denn wenn er gelebt hat, dürfte er auch gestorben sein sein

Rechts von der Gasse, welche uns die Durchsicht auf Jos öffnet, steht die hohe Paros. Ihre offenen Marmorbrüche haben den grob krystallisirten, slimmernd weißen Marmor geliefert, der zu Architektursstücken diente, und den man zum Tempelbau sogar nach Delphi in die

hohe Thalschlucht des Parnaß hinaufschleppte. Aber das feinere Korn für Statuen war nur durch tiefe Stollen, die den edleren Gängen folgen und zum Theil räthselhaft eng sind, zu gewinnen. Heutzutag wären die Kosten zu groß, zumal, da die Fahrstraßen sehlen. Aber auf diesem Marmorboden sind einst Menschen gewandelt, denen es nichts weniger, als marmorn zu Muth war. In einem Alter, das der Gründung Rom's fast gleichzeitig ist, konnten hier Leidenschaften eines mißglückten Lebens wühlen und ein Haß und eine Zerstörungswuth gegen die Gesellschaft, wie wir's heutzutag nicht erleben. Wir meinen den Archiloche, einen Namen erster Größe, mit dem die Insel Paros urchilochne in unsere lyrische Geographie ragt.

Archilochus, aus priesterlichem, aber verarmtem haus, und einer Sklavin Sohn, hatte manche Demüthigung erleiden muffen, um so bitterer, als er wohl Ansprüche machte, und ein Orakelspruch ihn vor der Geburt schon verherrlicht hatte. Ein gewisser Lykambes hatte ihm seine Tochter Neobule versprochen und verweigerte sie hinterher. Da brach des Archilochus Leidenschaft in so furchtbare Jamben ober satyrische Zeilen aus, daß dem Lykambes und seinen Töchtern nichts übrig blieb, als sich aufzuhängen. Wie rettungslos die Familie gegen den Angriff war, lassen einige Fragmente ahnen, die mit furchtbarer Ractheit die empfindlichsten Seiten treffen. In späteren griechischen Epigrammen, welche die Furchtbarkeit des Archilochos immer lebhafter ausmalen, schwören die Todten bei Hades und Persephone, sie seien unschuldig gestorben. Warum haben die Göttinnen des Gesangs einen so bösen Mann beschenkt? Und ein Anderer meint, der Höllenhund solle aufmerken, daß Archilochos, der die Lebenden in den Tod trieb, nicht vielmehr noch die Todten durch seine Erscheinung aus der Unterwelt treibe. Die eigene maßlose Leidenschaft wird es gewesen sein, die ihm auch im späteren Leben Alles mißglücken machte. Er hatte eine parische Kolonie nach der altphönikischen Insel Thasos im Norden des ägäischen Meeres zu führen, kämpfte mit den benachbarten Thrafern, verließ aber die Insel, diesen struppigen Eselsrücken, wie er ste nennt, wieder mit bitterem Haß. Er fiel zulet im Gefecht burch einen Mann von Naros, seinem eigenen Spruch getreu :

Diener bes machtigen Mars Enhalios bin ich, zugleich auch Runbig bes theuer'n Geschenks, welches bie Musen verleih'n.

Aber sein Dichterruhm war bereits so groß, daß die delphische Priesterin seinen Ueberwinder zurückwies:

Der bu ben Diener ber Musen erschlugft, hinweg aus bem Tempel!

In Paros ehrte man in der Folge ihn und Homer durch dasselbe Kest. Mit Homer wurde er zunächst verglichen, weil beide der unerreichte Anfang ihrer Gattung sind. Im Batikan zu Rom steht eine Doppelbüste, die nach einer Seite das Prosil Homer's, nach der andern das des Archilochus wendet — beide in ihrer Dichtweise der größtdenkbare Gegensaß, denn Homer hat sich selber dermaßen hinter die Rulissen zurückzuziehen gewußt, daß eine kurzsichtige Nachwelt seine Persönlichkeit vergaß, und Archilochus tritt dermaßen mit seiner Persönlichkeit vor, daß seine eigene Zeit ihn nicht ertragen konnte. Man feierte ihn dennoch, weil die Charakterschäden hinter dem Glanz des Talents zurückzutreten pflegen, und eine Rakete, auch wenn sie an der Erde zischt, nicht gern berührt wird.

herfunft ber jambifchen Dichtung.

Auch diese satirische oder jambische Dichtung, als deren erster literatursähiger Vertreter Archilochus erscheint, sindet ihren Ursprung im Ausland, oder in Bräuchen, die vom Ausland überkommen sind. Man leitet bei den Alten schon den Namen Jamben von der lustigen Ragd Jambe, durch welche die trauernde Demeter nach dem Raub ihrer Tochter zuerst wieder erheitert wurde. Zur Erinnerung an diese Magd Jambe psiegte man bei den Demetersesten sich durch ausgelassenen Spott zu necken. Solche Demeterseste gab es wie zu Eleusis auch auf Paros, und der Vater des Archilochus selber übertrug als Priester die Orgien der Demeter von Paros nach jener neuen Kolonie auf Thasos. Demeter aber ist die ägyptische Göttin Netpe, welche ihre Tochter Isis-Persephone sucht, nachdem Osiris diese in die Unterwelt entsührt hat. Bei den Festen dieser Götter fanden auch im ägyptischen Delta unssätzige Reckereien statt 638).

Simonibes von Amorgos.

Weniger gefährlich ist die Satire des Simonides von Amorsgos, aus der zweiten Hälfte siebenten Jahrhunderts. Amorgos, die rauh gebirgige Insel, sehen wir links hinter Naxos im Südosten aus doppelter Entfernung noch hervorragen. Dorthin führte Simonides

eine Kolonie aus Samos, gründete die drei Städte an den westlichen Buchten der Insel und wohnte selber in Minoa, wo man die Spuren der alten Stadt unten am Hafen und oben auf den Felsen der Akropolis noch wahrnimmt 640). Die Kolonie scheint gediehen zu sein, obzgleich die Insel nur wenige fruchtbare Flächen für Wein und Del zwischen ihren steilen Gebirgen bietet. Der Kampf mit der Noth des Lebens tritt auch in den erhaltenen Fragmenten des Simonides zu Tag.

Das Enbe, Sohn, von Allem, was da ift, hat Zeus, Der hohe Donn'rer, und er stellt's, wohin er will. Erkenntniß wohnt im Menschen nicht; ein Tagsgeschlecht, Stets todtgewärtig leben wir und wissen nicht, Wie jedem seinen Schicksalstag der Gott bestimmt. Doch Alle nähret Hoffnung auf und Zuversicht In eitlem Drange: Dieser harret auf bes Tag's Erscheinen, Jener auf ber Jahre Wechsellauf. Da ift nicht Einer, welcher nicht bas neue Jahr Mit Reichthum und mit Gutern freundlich kommen fieht: Doch Den ereilt, hinraffend, eh' er's Ziel erreicht, Trübselig Alter; and're Sterbliche zerstört Der Krankheit Jammer; and're sendet Habes auch, Besiegt von Ares, nieder in die schwarze Gruft. Im Meere sterben and're, wild vom Wirbelwind Gepeitscht und von der dunkeln Salzfluth Wogenschwall; Noch and're schlingen jammervoll ben Strick sich um, Sobald hinfort zu leben ihnen Macht gebricht, Und scheiben eigenwillig von der Sonne Schein. So ist vom Uebel nichts befreit: zahlloser Tob Und namenloser Mühenbrang und Miggeschick Umbroht ben Menschen — aber kam' es an auf mich: Wir wurden nicht nach Uebel trachten, wurden nicht In Schmerzen leidend unfer Berz abangstigen.

Wenn wir solche Blicke auf den ökonomischen Boden jener dunkeln Jahrhunderte thun, dann lernen wir die geistige Blüthe, die trop aller Roth des Lebens vorhanden war, nur um so mehr bewundern. Während bei uns ein im mindesten umzogener politischer Horizont Alles erlahmen macht, sind dort die großartigsten Denkmale mitten zwischen vernichtens den Stürmen hergestellt worden. So schwank und unsicher die Eristenz jedes Einzelnen und ganzer Städte war — für die Ewigkeit etwas zu hinterlassen, fand man gleichwohl Muse.

Satire auf bie . Frauen.

Um bekanntesten ist Simonides durch seine Satire auf die Welsber — ein beliebtes Thema im ganzen griechischen Alterthum. Im Gedicht des Simonides werden die verschiedenen Frauencharaktere aus verschiedenen Thierseelen entwickelt, nach mehr oder minder schmeichels hafter Auswahl; die eine aus dem Schwein, die andere aus Fuchs, Wiesel, oder aus dem blanken, mähnenumwallten Ros. Die letztere will nichts von Hausarbeit und Küchendienst wissen:

Zweimal, ja dreimal wäscht sie jeden Tag Sich rein und überthauet sich mit Salbenduft. Des Haares reiche Fülle trägt sie ewig glatt, Und Blumen gießen ihren Schatten d'rüber hin. Ein schöner Anblick also ist ein solches Weib Für And're, doch ein Uebel ihrem eig'nen Wann, Wenn er kein Herrscher oder Scepterträger ist, Der sein Gemüth an solcherlei erfreuen mag.

Eine andere stammt von der Erde, stumpf und träg:

Selbst wenn ber Gott uns argen Frost bereitet hat, Rückt starrend sie ben Sessel nicht bem Feuer zu.

## Eine andere vom Meer:

Bald lacht sie einen ganzen Tag und ist vergnügt — Ein Fremder lobt sie, der sie so im Haus erblickt: Da giebt es in der ganzen Welt kein ander Weib, Das besser wär' als diese, und holdseliger — Bald aber ist sie unerträglich anzuschau'n, Und Keiner darf ihr nahen —

Nur eine Einzige ist tadellos vor Simonides: die von der Biene stammt. Aber gleichwohl meint er: Das größte Uebel, das Zeus ersschuf, ist das Weib, und einen ganzen frohen Tag erlebe der nicht mehr, der ein Weib habe. So hat auch lang vor ihm schon Hesio des gesagt: es sei zwar trostlos, wenn man alt werde und sein Erbe an Fremde lassen musse, aber ein Weib zu nehmen, das könne Einem auch Niemand zumuthen. Hesiod erzählt uns, wie das erste Weib, Pandora. Pand ora, die Allbegabte, auf die Erde geführt ward, um das größte Unheil für die Sterblichen zu werden. Sie trug ein goldenes Diadem, worauf allerlei Unthiere, wie Meer und Erde sie ernährt, abgebildet waren — also bereits eine Anspielung, die von Simonides näher ents

widelt wird. Pandora ist es, welche aus Neugier den Deckel vom vorher unberührten Faß der Leiden hob, so daß sie zahllos heraussstürmten. Also das Unheil ist durch ein Weib in die Welt gekommen, ganz wie in der hebräischen Schöpfungsgeschichte auch. Die hebräische Sage ist in Babylon aufgenommen und stammt aus dem urzoroastsrischen Porstellungskreis Hochastens, wo Meschia und Meschiane, das erste Menschenpaar, die verbotenen Früchte von Ahriman nahmen. Wie es scheint, hat auch dort das Weib zuerst zugegriffen, denn von Innerasien aus muß die Sage sich getheilt haben, um in dem einen Zweig zur Geschichte der Eva, in dem andern zur Geschichte der Pansbora zu werden.

Von der Pandora stammt nach Hesiod das ganze Geschlecht der zarten Frauen und bleibt dem Charafter der Pandora treu:

Unheilvoll ist solches Geschlecht und die Stämme der Weiber Wohnen zu Schaben und Leib in sterblicher Manner Gemeinschaft.

Es ließe sich aus späteren Dichtern noch eine hübsche Blumenlese im selben Sinn halten bis auf den Weiberfeind Euripides, der die Knaben bem Zeus abkaufen, die Weiber aber ganz von der Erde haben ber Franen. möchte. Nicht freundlicher waren die Gesetzgeber, benn nach Solonis schem Gesetz hatte kein Einkauf von Seiten einer Frau Geltung, und selbst was ein Mann auf Zureden seiner Frau gethan, sollte ungültig sein. Die Philosophen verfehlten nicht, die Sache in System zu bringen, und dem Platon ist's wahrscheinlich, daß Männerseelen, die sich in einem ersten Leben schlecht betrugen, in einem zweiten theils zu Thier=, theils zu Frauenseelen begradirt würden. Es scheint also in der That, daß die Frauen nicht allzu liebenswürdig waren. Aber wenn das Morgenland auch das Vorbild zu jener satirischen Laune gab, so sieht man sich bei den nächstliegenden Bölkern Kleinasiens doch vergebens nach einem Vorbild ber Unterdrückung um. Bei den Lykiern zählte man seinen Stammbaum nach ber Mutterseite auf und erbten nur die Töchter. Bei den Lydiern genoß die weibliche Jugend der ausschweifenbsten Freiheit, und von tiefer heraus bammert die Sage von den Amas zonen, die fich ber Männer ganz entledigt hatten. Im achaischen, von Homer geschilderten Alter, bas bem Morgenland am nächsten steht,

haben die Frauen noch eine freie, würdige Stellung, und nur die Göttin Hera ist bereits das unverkennbare Vorbild der bösen, zankenden Hausfrau, deren es bei der immer größeren Einschränkung der Folgezeit immer mehr Beispiele geben mußte. Es find namentlich die kleinasiatischen Jonier, die mit der Einschränkung vorausgingen. rend bei anderen Stämmen, die sammt ihren Frauen ausgerückt waren, diese ihr ursprüngliches Recht bewahrten, hatten nach Herodot die Jonier sich die Weiber und Töchter der erschlagenen Karier angeeig, net und hielten sie ewig als Kriegsgefangene. Die Frauen speisten nicht mit den Männern und nannten sie nicht mit Namen, sondern nur "Herr". Von Jonien ist diese Anschauung zugleich mit dem langen, jonischen Frauengewand nach Athen übergegangen 641).

Simonid es

Wir kehren von Delos nach dem Hafen von Spra zurück, und besteigen ben Dampfer, ber nach bem Piraeus geht. Wenn wir Nachts auf dem Deck sind, können wir die Umrisse der hohen Insel Keos wahrnehmen, welche vor dem Westende Attika's lagert und uns zur von Keos. Rechten bleibt. Reos ist die Heimath eines anderen Simonides, jenes weltgewandten, glänzenden Lyrifers, der es besser als Xenophanes und Archilochus verstanden hat, sich in seine Zeit zu schicken. Sein Heimathort Julis, auch heute noch der Hauptort, liegt jenseits des höchsten Gipfels im Innern. Die Hafenbucht der Insel ist auf der Westseite, Attika gegenüber. Aber einen Simonides konnte die arme Insel, deren Hauptertrag heute ihre Eicheln — jene als Gerbstoff nutbaren Vallonaeicheln sind — nicht lange halten. Zwar wissen wir, daß Simonides auch auf Keos Chöre eingeübt hat, und zwar zu Karthäa auf der südöstlichen, uns zugewandten Küste, wo die Platte des Apollontempels mit dessen Vorplat auf steiler Terrasse über dem Meer noch erhalten ist 642). Aber Simonides war ein Weltmann, um dessen geistvolle Zeilen Tyrannenhöfe und Republiken gleich eifrig warben. Er lebte bei Hipparchos in Athen — wir haben gehört, was er bem sangreichen Alten von Teos, dem Anakrevn, nachrief. Er lebte am Hof des Skopas zu Pharsalos in Thessalien: Skopas hatte mit dem Viergespann gesiegt und sollte von Simonides verherrlicht werden. eine Dichtgattung, die wir besonders bei Pindar werden kennen lernen.

Aber der trunkene Tyrann mar seinem Bolk verhaßt, und Simonides glaubte eher entschuldigen als loben zu müssen:

Es ist wahrlich kein Mensch untablich, so viel von uns Pflücken Früchte ber weiten Welt — Doch sind' ich einst Einen, den melb' ich euch!

und pries die Dioskuren, die waltenden Lenker der Spiele. Da hieß ihn der Tyrann spottend auch seinen Lohn von den Dioskuren fordern. Gleich darauf wurde Simonides durch zwei unbekannte Jünglinge vom Festmahl hinausgerufen, und sah das Haus hinter sich zusammenstürzen. Das Haus wußte wohl, warum es zusammensiel, und nur den Dichter, scheint es, wollte man retten. Simonides, den nichts aus der Fassung bringt, besang den Untergang der Skopaden:

Als Sterblicher kann Keiner bahier sagen, was morgen gescheh'n wirb — Selbst Männer im Glück schauend erspäht Keiner den kommenden Tag. So eiligen Flugs vertauschet ja nicht Mit hurtigen Schwingen die Fliege den Sig!

Bon dieser Dichtart, dem Threnos, dem strophischen Klagelied, Der Abrence. das natürlich von einem Chor aufgeführt wurde, in einer Weise, wie wir sie künftig näher zu betrachten haben, ist ein ewig schönes Stück des Simonides übrig. Es ist die Klage der Danae, die mit ihrem Kind Perseus in einen Kasten eingeschlossen, auf dem Meer treibt, und wurde diese Sage vermuthlich aufgenommen, um ein Fürstenhaus zu verherrlichen, das sich selbst von diesem Perseus ableitet, wie eben jene Skopaden.

Als im kunstreichen Rasten der Sturm Und die steigende Woge sie furchtbar dahinriß, Nicht unbenetzt ihre Wangen Schlang um den Perseus sie den lieben Arm Und sprach: o Kind, wie gequält bin ich! Du aber schlässt, aus dem Säuglingsbrüstlein athmend, In der erzgenagelten Schreckenswohnung, Nachthell ringsher in dem schwarzen Dunkel, Und kümmerst dich im Trocknen um die Fluth, Dein dichtes Härlein hoch überwallend, nicht, Noch um des Windes Kuf, Liegend im purpurnen Gewand, holdes Angesicht! Wäre dir furchtbar, was so furchtbar ist, Hieltest gewiß du meinem Wort
Gerne dein zartes Ohr hin.
Nun wohlan, schlafe mein Kind,
Schlasen möge das Meer auch,
Schlasen mög' unermeßlich Unglück
Und den Rathschluß wollest du noch
Aendern, o Later Zeus!
Wenn, ach, allzuverwegen mein Beten ist,
Wider Gebühr, verzeih' es mir!

Boetifches Beburinis ber Beit.

Simonides hatte als erster Meister seiner Zeit das reiche poetische Bedürsniß der Höse und der Staaten zu befriedigen, und fand in seinem reichen Geist unerschöpflichen Vorrath. Er durchlebte die Zeit der Perserstriege. Da ist kein Ereigniß, das er nicht besungen, und wenn irgend ein Ort sich in der öffentlichen Meinung verkürzt glaubte, so bestellte er seinen Ruhm bei Simonides. Ohne viel persönliche Erschütterung zu erleiden, weiß er in Alles sich hineinzudenken und durch überlegene Kraft dem Gefühl von Nationen Ausdruck zu geben. Am Felsen von Thermophia leuchtet in ewiger Gluthschrift sein Wort auf die Gesfallenen:

Wanderer geh' und bring' Lakedamon's Bürgern die Botschaft, Folgsam ihrem Gesetz ruhen im Grabe wir hier.

An König Hiero's Hof in Sprakus, wohin er noch im achtzigsten Jahr überkuhr, wird zumal seine ungemeine Neigung für's Gold nams haft gemacht. Er ließ sich von jeher gewaltig bezahlen. Als ein Tyrann von Rhegium, der zu Olympia mit dem Maulthiergespann gesiegt hatte, von Simonides besungen sein wollte, aber nicht genug geboten hatte, war die Antwort: Ich mache keine Lieder auf Mauleesel! Iener Fürst erhöhte sein Angebot und Simonides hob an:

Töchter ber Roffe, mit Sturmesfüßen, Beil euch!

Was besser sei, Reichthum oder Weisheit? wurde an Hiero's Hof gestragt. Reichthum! sagt Simonides, denn die Weisen sind ja vor der Thür der Reichen.

Bevor er Griechenland verließ, hatte er eine Weihtafel aufgestellt, worin er die Zahl seiner gewonnenen Siege auf sechsundfünfzig angiebt:

Denn es erhob dich der Sieg auf den strahlenden Wagen so oftmals, Weil du den männlichen Chor lieblich zu singen gelehrt.

Gewöhnlich traten die Chöre verschiedener Dichter im Wettkampf auf. Der gewonnene Preis ist ein Stier, der geopfert wurde, und ein Dreisfuß, den man in den Tempel weihte.

Bei ber Bielseitigkeit von Simonides' Talent ist es auch natürlich, daß er Diplomat war. Als das syrakusische Heer dem Ther on von Akragas bereits schlachtsertig gegenüberstand, wurde von Simonides noch der Frieden vermittelt. Ein gewaltiges Gedächtniß blied ihm bis in's höchste Alter, und eben sener Untergang des Skopadenhauses, heißt es, wo Niemand die verstümmelten Leichen unterscheiden konnte, Simonides aber sich erinnerte, wie sie gesessen hatten, sei ihm Anlaß geworden, eine Gedächtnißkunst zu erfinden, in der er sehr stark war. Das ist Alles bezeichnend für den Mann des weiten, reichen Geistes, der nicht wie Archilochus gegen die Gesellschaft, nicht wie Xenophanes gegen die Religion kämpst, aber auch nicht in die Tiesen von Religion und Spekulation sich versenkt wie Pindar und Bysthagoras, der vielmehr in Alles sich hineindenken kann, aber aus Allem wieder hervorgeht und Alles seinem Welthorizont unterordnet. Er ist der Göthe Griechenland's, so wie Pindar dessen Schiller.

Wir gehen hart unter Kap Sunium weg, und sehen, wenn es eben Mondlicht ist, die weißen Marmorsäulen des Athenetempels wuns derbar herableuchten. Diesen Tempel nennt Homer, und wir haben bereits erklärt, daß wir kein Recht haben, anzunehmen, jener von Homer genannte Tempel sei in unbekannter Zeit durch einen andern ersett worden. Am Morgen laufen wir im Piräeus ein, dessen umschäumte Biaeus Dämme sich von zwei Seiten entgegenkommen und nur eine schmale Durchsahrt lassen. Bor dreißig Jahren gab es an diesem schönen Hasen nichts als die geschwärzten Trümmer des Klosters S. Spiris dion. Eine kleine Schaar Türken hatte es gegen griechische Uebers macht heroisch vertheidigt, wurde aber gleichwohl während des endlich ausbedungenen freien Abzugs niedergemehelt. Jeht ist der Hasen von großen Lagerhäusern umgeben, und seine Userdämme sind mit Masten gesäumt. Er wird gebildet durch die Haldinsel Munichia, die mit ihrer vorderen, breiteren Höhe sich von rechts herum vor ihn legt.

Wir wollen diese Halbinsel im Rücken lassen, und die Höhe an ihrem Fuß, die einstige Burg Munichia ersteigen, von der man auf die jensseitigen kleineren Häfen hinabsieht. Alles war einst gegen Land und See durch Mauern eingefaßt, und durch die sogenannten langen Mauern, die vom Fuß der Halbinsel ausgehen, an das entsernte Athen geknüpft. Wir wollen nur einen einzigen Blick landeinwärts über den Olivenwald nach der Akropolis von Athen, und ihrer lieblichen Landschaft werfen, denn auch Athen tritt in unseren lyrischen Kranz vermöge seines Bürgers und Gesetzgebers Solon.

Colon bon Athen.

Zwar sind seine Verse nicht allzu anmuthig und phantasiereich, aber doch lebendige Denkmale seiner Zeit. Berühmt war sein Gedicht Salamis, von dem wir die Eingangszeilen kennen:

Selber, ein Herold, kam ich von Salamis' reizendem Eiland, Ordnend zum Liebe das Wort, nicht zur Red' an das Volk —

Er stürzte im Ruf und Ansehen eines Wahnstnnigen auf den Markt und trug es vor, als die Athener bei Todesstrafe verboten hatten, den unglücklichen Krieg wegen Salamis gegen Megara wieder anzuregen. Solon's Elegie riß das Volk dermaßen hin, daß der Krieg wieder aufgenommen und unter seiner und Pisiskratus' Führung glücklich beendet wurde. Salamis ist die Insel, die wir mit ihrem dürren Gebirg hier vor uns lagern sehen, allerdings nah genug, um mit dem Festland Eins zu scheinen.

Solon erhielt in reiferen Jahren den Auftrag, als Archon von Athen die Bürgerschaft aus tiefer Zerrüttung zu heben. Die sociale Entwicklung war so weit vorgerückt, daß bereits die Armen Theilung des Grundbesitzes verlangten. Solon befriedigte sie endlich durch die Erlaubniß einer allgemeinen Bankerotterklärung. Unter dem Namen Schulderleichterung wurden die Schulden gestrichen oder herabgesett. Eine gemeinsame Verfassung sollte den verhältnismäßig reichen Grundbesitz der Ebene, das bewegliche Eigenthum der Küste und die Armuth des Gebirgs vereinigen und ihre Nechte regeln. Der erfahrene Handelsmann Solon wollte, wie er selbst sagt, nicht die denkbar beste Verfassung, sondern die möglichst beste, die unter damaligen Umständen sich aussühren ließ, geben. Sie ist auf Vermögensklassen gegründet.

Rur der untersten, steuerfreien Klasse waren keine, nur der obersten waren alle Staatsämter zugänglich.

Siehe, dem Bolf verlieh ich an Rechten, so viel ihm genug ist, Nichts ihm entziehend an Macht, nichts auch fügend hinzu. Doch, die da waren der Macht und des Reichthums wegen bewundert, Ihrer auch wahrt' ich, daß nichts wider Gebühr sie betraf. Und so stand ich, sie beide mit fräftigem Schilde beschüßend — Doch Sieg wider das Recht ließ ich für Beide nicht zu.

An der Volksversammlung hatten alle Bürger Antheil, doch war sie nicht unbeschränkt:

Wöchte doch also das Volk mit den Führern sein Bestes berathen, Weder entzügelt zu sehr, noch auch knechtisch bedrückt.

Sobald die Verfassung im Geleis und auf zehn Jahre beschworen war, begab sich Solon in's Ausland, um jedes Drängens nach Aenderung überhoben zu sein. Er kam zunächst nach Aegypten, von wo er manche Gesetze in seine Verfassung bereits aufgenommen hatte, 3. B. daß jeder Bürger angeben musse, wovon er lebe, daß Kinder, die keine Erziehung erhalten haben, auch nicht verpflichtet seien, Eltern zu ernähren 2c. Die Priester zu Sais haben nach Plato's Angabe ihm das Mährchen Atlantis erzählt, das Solon später in einem Das Mährchen Gedicht ausführen wollte. Nach dieser ächt ägpptischen Ironie wäre früher die übrige Welt so kultivirt oder kultivirter als Aegypten gewesen. Da kam aber die unglückliche Deukalionische Fluth, welche Alles wegschwemmte, so daß nur die rohen Bewohner der höchsten Berge in Griechenland übrig blieben, und mit der Kultur von vorn anfangen mußten. Aegypten allein blieb verschont und hat darum seine neuntausendjährigen Annalen. Offenbar benütten also die Priester die von den Griechen felbst erzählte Deukalionische Fluthsage — um ieden fremden Anspruch auf alte Kultur, Aegypten gegenüber, abzuweisen. Das Ganze hat keinen andern Sinn als der bekannte Ausspruch eines ägyptischen Priesters: D Platon, Platon, was seid ihr · Griechen für Kinder gegen uns! 648).

Nach einem längeren Aufenthalt auf Cypern und beim jungen Crösus in Sardes, also nach Vollendung der "großen Tour", die auch den älteren Hellenen durchaus nicht so ungewohnt ist, als man

zuweilen gern es haben möchte — kam Solon zurück, eben recht, um die von ihm eingesetzten Gewalten bereits im Wanken zu sehen. Pissistratus, vom Volk mit einer Leibwache versehen, weil er aus selbst geschlagenen Wunden blutend auf dem Markt erschienen war, bemächstigte sich der Burg.

Habt Unseliges ihr durch eigenen Frevel erlitten, Gebt der Schuld Antheil dann den Unsterblichen nicht. Habt ihr Jene doch selber erhöht und mit Stügen versehen! Darum lastet auf euch jest das verderbliche Joch. Freilich, ihr seht auf die Reden des listigen Mann's und die Worte, Doch was indeß er vollbringt, werdet ihr wenig gewähr!

Seine Gesetze vertheidigte Solon in Tausenden von Versen, grollte gegen Pisistratus, versäumte aber auch nicht, dis in's Alter sein Leben zu genießen. Mimnermus von Kolophon hatte gemeint, mit sechzig Jahren Genuß sei es genug. Schreib' lieber achtzig Jahr! antwortete Solon.

Um auf den Spuren der alten Lyrif zu bleiben, scheiden wir vorerst von dem Anblick der athenischen Landschaft, und gehen zum Piräeus Regara hinab, um eine Barke nach Megara zu nehmen. Die hohe Aegina und die entfernteren peloponnesischen Küsten bleiben links, wir gleiten um die zu unserer Rechten aufsteigenden dürren, kaum mit Gebüsch bewachsenen Berge von Salamis und landen dort, wo zwischen der Insel und dem gleich dürren Festland von Megara sich die schmale, blaue Meeresgasse öffnet. Da war der Hafen Nisaa mit seiner Burg, einem Hügel, der jett die Reste eines venetianischen Kastells über althellenischem Quaderbau trägt. Wir gehen hinauf, landeinwärts, wo die beiden Felshügel der Stadt aus dem dürren, nur in weiterem Umfreis mit Oliven bestreuten Felde wachsen. Sie waren einst wie Athen durch lange Mauern mit ihrem Hafenort verbunden. Zahlreiche kleine Kirchen sind an der Stelle der alten Tempel. Zuweilen ist der Ort, trop der erhöhten Lage und durren Umgebung, entsetzlich fieberhaft, und man kann die Leute durch alle Thüren am Boden zittern sehen.

Also auf der Höhe von Megara gedenken wir abermals eines alten Ebeognie. Dichters, des Theognis. Von ihm ist eine größere Sammlung auf

uns gekommen. Er war ein furchtbar verbitterter Aristokrat — kein Wunster nach dem, was er als jüngerer Zeitgenosse des Solon bereits ersleben mußte. Wir unterscheiden noch Lieder der Jugend und des Glücks, aus den Trinkgelagen eines üppigen Adels, sorglos genial, kleine Abensteuer, aber Alles mit Grazie.

Richt mehr trink ich des Weins, da jest bei dem zierlichen Mägdlein Schaltet ein anderer Mann, schlechter um Vieles denn ich. Duellstuth trinken bei ihr zum Aerger mir ehrbar die Eltern, Hat sie das Wasser geschöpft, trägt sie es klagend um mich. Plöslich genaht, schlang rund um das Kind ich den Arm, und den Nacken-Küste ich, ach, und wie zart tonte vom Mund ihr ein Wort!

In den Straßen wird noch geschwärmt:

Ja, beim Zeus, wenn Einer auch schläft hier tief in Umhüllung, Hastig erhebt er sich wohl unserem Ständchen zu Gunst.

und der gluckliche junge Abel darf sorglos heimgehen:

Schlafen wir, aber die Wacht um die Stadt mag kummern die Wächter Unseres lieblichen, rings sicher verwahrten Gefild's!

Aber wie ward's anders, als die Schlechten, Verruchten, die Schufte und Schurken, wie Theognis ste niemals anders nennt, kurz die Demokraten, das Regiment in Megara übernahmen! In der That, die sociale Republik war in Megara durchgegangen, und kein Solon da, um ihr zu steuern. Die Proletarier kamen in die Häuser der Reichen, ließen sich auftragen nach Wunsch, und nahmen mit, was ihnen gefiel. Sie machten einen Volksbeschluß, wonach die schon geleisteten Zinsen mußten zurückgezahlt werben; das Kapital behielten sie scheint's ohnes Theognis irrt trostlos in der Ferne, aus üppiger Jugend plöts= lich in die bitterste Noth gestürzt. Er nennt das sikelische Land, die rebenumgrünte Flur von Euböa, und Sparta, die Stadt am beschilften Aber nichts war ihm theuer wie die Heimatherde, so gut man auch ben Wanberer aufnahm. Zwar erreichte ber Abel später seine Rückfehr, aber nicht die verlorenen Güter, und ber Schrei bes Vogels, der zur Aussaat mahnt, weckt bittere Empfindungen. die Proletarier waren reich geworden — was konnte der herabgekom=

mene Abel Besseres thun, als reiche Proletarierstöchter heirathen? Theognis wüthet dagegen. Er selber will den Nacken nicht beugen, und wenn ein Tmolosgebirg daraufdrücke. Er kennt das Bolk, das früher fern von der Stadt wie Gethier weidete und Ziegenselle an den Lenden zerrieb. Seine Verachtung ist maßlos:

Tritt mit dem Fuß das verächtliche Volk und triff es mit scharfem Stachel und leg' ihm das Joch engend und schwer um den Hals: Nimmer ja wirst du ein Volk so sklavisch gesinnt noch erforschen Unter den Wenschen, soviel Helios' Auge erschaut.

Möglich auch, daß solche Grundsätze das Verderben erst herbeiführten. Der Auswurf des Volks jubelt über der Edeln Noth, Lastträger resgieren, fort ist Treue, Ernst, Gottesfurcht. Theognis ruft bitter zum Zeus:

Wie boch erträgt, Kronide, bein Herz, baß im selbigen Anseh'n Beibe, ben redlichen Mann und ben Verruchten bu hältst?

Allerdings geht es jetzt nicht mehr anmuthig zu wie damals, wo Theognis als Inbegriff seiner Lehre sagen konnte:

Musen und Chariten, Kinder des Donnerers, die ihr zu Kadmos' Hochzeit nahend, daselbst sanget ein herrliches Lied: Was anmuthig ist werth, was nicht anmuthig ist unwerth — Also tönte das Lied euch vom unsterblichen Mund.

Jest ist es Zeit zur äußersten Verzweiflung:

Nicht Dasein, das wäre den Irdischen völlig das Beste, Und niemals zu erschau'n Helios' sengenden Strahl — Ober geboren sogleich durch Ardes Pforten hinabgeh'n, Und still liegen, den Staub hoch auf den Hügel gehäuft!

Doch sinden sich auch Sprüche sehr ebler Fassung, welche ewig von Kraft sein können:

Was du verlangst, mein Herz, nicht kann ich dir Alles gewähren — Still, nach des Schönen Genuß sehnest nicht du dich allein.

Theognis erscheint noch thätig bei einer neuen Verfassung, aber ohne dem Volk nachzugeben. Dann verwundert er sich noch:

Was den Bürgern im Geist sich begiebt, nicht weiß ich's zu deuten, Sei es verkehrt, sei's recht — Keinen befriedigt mein Thun! 644).

Von Megara wenden wir westwärts zu Pferd nach der Kakisatistala. Skala, der bosen Treppe. Das ist der schmale Felsenpfad auf furchtbar steilen Klippen, den das an's Meer tretende Geraniongebirg übrig läßt. Es ist der Pfad, wo einst der Uebelthäter Sfiron saß, und die Fremden hinabwarf, bis Theseus kam und ihm deßgleichen that. Das blaue Meer brandet am Fuß dieser Felsen oder verläuft grünschillernd über ihrem weißen Kalksteinfuß. Oft hat man in Kriegszeiten den Pfad vollends unwegsam gemacht, da außer ihm nur noch zwei, gleichfalls leicht zu sperrende Wege über den Kamm und die jenseitigen Abhänge des Gebirgs nach dem Isthmus führen. Durch hellgrüne Fichtenwälder kommen wir endlich hinaus nach Ralamaki, vormals Schoinos, am letten Fuß der Berge, dem Hafenplat, von wo man einst die Schiffe sogar auf Rollen brachte, um sie über den flachen Isthmusrucken hinweg in den jenseitigen Golf zu schieben. Bereits steht die hohe Ruppe von Afrokorinth jenseits des Isthmussattels in unserem Angesicht, und wir haben nur auf der ersten Höhe bes Feldes noch anzuhalten, wo die Säulentrommeln und Quader= terrassen das Heiligthum des Poseidon, den Ort der isthmischen gebuisches Spiele, verkünden. Die unregelmäßige Terrasse, jest ein großer Trum= merhaufen, nimmt eine Ede ber großen Isthmusmauer ein, welche den ganzen Peloponnesos vom Festland loszutrennen hatte. grüner Fichtenwald umgab einst diese Terrasse, und von ihrem Eingangsthor führte eine Allee, auf einer Seite von besonders hohen Fichten, auf der andern von Siegerstatuen gebildet, nach dem Poseidon-Poseidon war die Gottheit des Ortes geworden, nachdem der tempel. ältere Dämon, dem die Spiele ursprünglich geweiht sind, Melikertes in den Hintergrund getreten. Melikertes ift ein phönikischer Gott, namlich Melkarth oder Herkules, war aber zum Kind der Ino geworden, wie Perseus zum Kind der Danae, Dionysos zum Kind der Se-Ino hatte sich mit ihm, vor ihrem Gemahl fliehend, von den Stironischen Felsen in's Meer gestürzt. Beim Heiligthum dieses Melifertes, das mit dem Poseidontempel in dem heiligen Kastell sich befand und zum Theil unterirdisch war, wurden Eide geschworen, auf deren Bruch die Götterstrafe unvermeidlich folgte, und wurden darum hier die Staatsverträge bestätigt. Außerhalb der heiligen Tempelplatte stanben die andern Hallen und Gebäude, wie sie für das große Fest der Spiele und den großen korinthischen Jahrmarkt nöthig sind, und sinden wir jest noch die Reste von Stadium und Theater 646). Wir wollen später zu Olympia auf diese Festspiele näher eingehen, und vorerst nur bemerken, daß auch diese, scheinbar so ächt hellenische und dem homerischen Geist so verwandte Art, eine Gottheit durch eigene Leibesübung zu seiern, in Aegypten daheim ist. Nicht nur sehen wir die gymnassischen Uebungen in den alten Grotten von Beni Hassan reichlich abgebildet, sondern Herodot meldet auch von Spielen, die in hellenischer Weise um ausgesesten Preis dem Perseus, d. h. dem Bore Seth oder Typhon zu Chemmis geseiert wurden. Nur in seinem Dienst, wie es scheint, hatten sich die Spiele daselbst die auf Herodot erhalten.

Wir lassen die Ithmusmauer hinter uns, deren ganzer Zug mit vorspringenden Thürmen von Meer zu Meer noch zu verfolgen ist. Natürliche Schluchten und Risse dienen ihr großentheils als Graben. Wir wissen, daß sie zuerst gegen die Perfer erbaut, mehrmals zerstört und von den Byzantinern, zuletzt den Venetianern immer wieder aufsgerichtet wurde. Während der inneren Kriege Griechenlands hat sie keine Bedeutung gehabt, so wenig als in Mesopotamien die sogenannte medische Mauer der Babylonier.

## 10. Von Korinth über Sparta, Phlos, Phigalia nach Olympia.

A orinth, der freundlich neuerbaute Ort, liegt auf breiter Terrasse am Fuß der gewaltigen Felssuppe von Afroforinth. Man übersschaut das Ende des korinthischen Golfs und die steilen jenseitigen Gebirge. Bon der ganzen römischen Stadt mit ihren Cypressenshainen, Thorhallen, Erzbildern und Fontainen, Tempeln und Bädern ist nichts mehr übrig. Aber am jenseitigen Ende des heutigen Ortssteht noch eine schwere Tempelecke aus Säulen und Steingebälf, welche nicht nur die römische, sondern auch den Brand der altgriechischen Stadt

١,

überdauert haben muß. Sie steht bort, wo nach Paufanias Beschreibung der Tempel der Athene Chalinitis — so genannt, weil ste dem forinthischen Heros Bellerophon den Pegasus zäumen half — gestanden haben dürfte. Die stämmigen Säulen sind sede aus Einem Stück, und ist noch ein doppelter Stucküberzug in ihren Hohlstreisen wahrzunehmen. Das weit ausgeladene Kapitäl trägt schwere hohe Balkenblöcke. Nach dieser Formenschwere ist man gewohnt, den Tempel für den ältesten in Griechenland zu nehmen — ein Maßstab, der, wie wir geltend machen mußten, nichts weniger als richtig ist 646).

In die Terrasse, auf der Korinth steht, dringen einige Schluchten ein und im Hintergrund von einer derselben sprudelt und trieft noch silberhell in ihrem Grottenfels die geseierte Quelle Peixene und erzeugt wuen viene. einige grüne Gärten in der dürren Sommerebene. Eine Marmortreppe sührt hinab — es war zulest der Haremsgarten des Kiamil Ben, jenes reichen, glücklichen Burgherrn von Korinth, den die Griechen so niederträchtig ermordet haben. Das Wasser, das aus diesem bemoosten, epheuumransten Felsen hervortritt, war schon nach alter Ueberzeugung dieselbe Quelle, die wir dicht unter der höchsten Kuppe von Afrosorinth sinden werden. Hier in dieser erquicklichen Gartenschlucht pstegten die Alten von Korinth im Gespräch und beim Brettspiel zu sitzen. Im abssließenden Wasser wurde das korinthische Erz gekühlt 1847).

Wie kommt aber Korinth in unsere lyrische Geographie? Arion, urion. ber am Hof Periander's lebte, brachte hier die dithyrambischen Chöre in feste Ordnung. Der Dithyrambus ist das uralte Festlied auf Dionysos. Schon Archilochus meint: Bom Wein aufgedonnert den Geist, weiß ich zu beginnen das schöne Lied des Herrschers Dionysos, den Dithyrambos. Bon Arion ward es einem kyklischen, d. h. freisenden, den Altar umschreitenden Chor übergeben, von dem die eine Hälfte unter Gesang der Strophe den Altar umschreitet, und dann stehen bleibt, während die andere, unter Bortrag der Gegensktrophe die entsprechende Gegenbewegung aussührt. Dazwischen, d. h. wohl nach Aussührung einer Gruppe von solchen Strophen und Gegensstrophen, traten Satyre auf, die in Versen sprechen kas man zwischen den dionysischen Chorgesang aber sprechen kann, betrifft zunächst mur die Schicksale des Dionysos-Bakchos selbst. Also Chorgesang und

Erzählung dazwischen — offenbar der älteste Anfang der Tragödie. Im benachbarten Sikhon, dessen Lage westwärts wir oben von Akroforinth aus wahrnehmen werden, versuchte man zuerst mit Arion's Chor auch andere Mythen aus der Geschichte der Stadt selbst darzustellen. Aber das Volk rief: Da ist ja nichts vom Dionysos! und konnte sich so schnell nicht an die Neuerung gewöhnen, ohne welche der Kortschritt unmöglich war.

Dionysos ist Osiris. Wir haben schon oft von dem religiösen Rausch gesprochen, der von der Bahre des Ostris ausging, und allen Völkern des Oftens ihre lyrische Poeste und Musik gab. Einzelklage um den ermordeten und zerrissenen Gott, in Kleinasien Attes, ift, wie bereits bemerkt, die Elegie geworden. Aus den Freudenfesten des erstandenen Gottes und seiner Familie ging die jambische, scherzend satyrische Dichtung hervor. Der Chorgesang zu Ehren des Gottes heißt Dithyrambos. Es gab einen Dithyrambus der Trauer und einen der Luft. Aber beide Gegenfäße find bei den Griechen nicht so nah zusammengerückt, wie bei den Phönikern und Aegyptern, wo der beklagte, verschwundene Gott binnen wenig Tagen wieder gefunden und bejubelt wird. Sondern der Dithyrambus der Klage verlegte sich auf die Zeit der sterbenden Natur im Herbst, der Dithyrambus der Freude in die Zeit der erstehenden Natur im Frühling. Der lettere hat sich durch alle Zeiten erhalten. Der Dithyrambus der Klage aber, in den sich die Erzählung von des Gottes Leiden einschob, ist zur Tragödie geworden.

Anfang der Tragodie

Bei Arion sind es Sathre, welche die Erzählung in Versen Bathripiel. übernehmen. Die Sathre sind aus ber Götterbegleitung entstanden, welche Osiris-Bakchos auf seinem Kulturzug nach Indien mit sich hatte, und Silen, der bicke liederliche Bater der Sathre, mag aus dem fetten Nilgott Dkeanos stammen, der gleichfalls mitzog 648). Diese Satyre, aus denen zuweilen auch der Chor bestand, konnte man in der Folge, je mehr das dramatische Spiel sich ausbildet, nicht mehr brauchen. Das Volk aber mochte sie nicht missen, und sie erhielten sich wenigstens in einem eigenen Satyrspiel, wo der tragische Held mit der nichtsnutigen Bande dieser Satyre zu thun hat. Solche Satyrspiele dichtete zuerst der nach Athen gewanderte Pratinas von Phlius, einer Stadt

und einem kleinen Staat, der von Sikyon thalauswärts hinter diesen Bergen lag. Mit dem Satyrspiel schloß man die Ausstührung einer Tragödienreihe. Wir kennen einen Stoff, den Aeschylus behandelt hat und der hier in Korinth zu Hause ist: Sisyphos Ausreißer, Sisyphus, der Stifter der isthmischen Spiele und der schlauste aller Sterblichen und Gestorbenen, kommt wie eine Feldmaus aus dem Hades zurück und geräth unter die Satyre. Er hat sich unten losgemacht, um seine Frau zu züchtigen und selber zu holen, weil sie ihn nicht bez graben habe. Aber seiner Frau hatte er die Bestattung verboten, um drunten diesen Vorwand zu sinden. Wie er die Sonne sieht, glaubt er sich gerettet und fängt an zu lachen und zu zechen mit den Satyrn, die der Todtensührer Hermes kommt, ihn wieder hinabzujagen 640).

Wir werden fünftig in Athen nachfragen, wie aus solchen Unfängen die Tragödie erwachsen sei, und wiefern das öffentliche drama= tische Spiel zu Dionpsos Ehren in den ägyptischen und griechischen Mysterien desselben Gottes bereits ein nicht öffentliches Vorbild hatte. für jett ersteigen wir Afrokorinth, rechts herum um die ungeheure nerotorinth. kelsmasse, hoch hinauf, bis wir vor dem Thor der venetianischen Mauern stehen, die auf alten Unterlagen in weitem Umfang den oberen Theil umfassen. Eiserne Kanonen mit dem Markuslöwen liegen innerhalb noch im Gras. Wenige Mann Befatung bewohnen jett die ungeheure Veste. Innerhalb steigt man immer noch zwischen den fräuterbewachsenen Felsen, wo einst ganze Heerden weiden konnten, bis die höchste Kuppe erreicht ist. Da steht die Ruine einer kleinen Moschee an der Stelle des alten Aphroditetempels. Eh wir uns darnach umsehen, mussen wir die wunderbare Fernsicht genossen haben. Unter uns liegt der flache Feldrücken des Isthmus zwischen beiden Meeren, gegenüber die Isthmusgebirge. Dahinter und linkshin stehen Helikon und Parnaß. Der korinthische Golf schließt sich wie ein Binnensee ab. Wir kommen mit dem Blick herüber auf die arkadischen Berge, Ryllene's Spite, und hinten herum über die öden Massen und Berg= wände gegen Mykene, bis wir in das östliche Inselmeer tauchen, das blaue Kap Sunium erreichen und wieder links irrend hinter Salas mis die ferne, feine Afropolis von Athen entdecken. Daß das eine merkvürdige Rundschau sei, versichern schon die Alten 650). Damals

war der Bordergrund ein Anderer. Der Aphroditetempel selber war klein, aber mehr als tausend Hierodulen, denen die Göttin, wie Pindar sagt, den Fruchtkranz blühender Lust zu brechen gab, belebten die Terrassen und Hallen und Haine, die einst hier oben waren. Sie belebten vermuthlich auch die untere Stadt, und waren nirgends höher geschätt als in Korinth, wo sie in Kriegszeit auch zu der unssterblichen Mutter der Liebesgunst beten mußten, und erhört wurden. Ein Gemälde im Tempel stellte dar, wie sie die Göttin angerusen, daß der bogengerüstete Meder nicht siegen möge.

Phonififcher Urfprung von Rorinth.

Aphrodite selber war mit der Lanze dargestellt, wie zu Sparta, Kythera, Paphos und wo sie noch am wenigsten von ihrer phönistischen Gestalt verloren hat. Der Schwarm ihrer Dienerinnen erinnert an die gleichen Sitten auf Chpern, im Libanon und auf dem Eryrberg. Hundertweis wurden sie hier zu Korinth von olympischen Siegern, glücklichen Handelsherrn z. dem Tempel gestiftet. Im Dienst der Hera, die einen Tempel auf dem Weg zur Stadt hinab hatte, waren vor Alters nach phönikischem Brauch auch Kinderopfer üblich. Später mußten statt dessen vornehme Kinder wenigstens ein Trauerjahr schwarz gekleider und mit geschorenem Haar im Tempel zubringen. An den phönikischen Ursprung der Stadt erinnern auch ihre Felsgräber und die Purpurmuschel auf den Münzen. 651).

Wir gehen von Korinth landeinwärts das Thal hinauf, und lassen rechts die reiche Strandebene des korinthischen Golfs gegen Sikyon din. Zu bestigen, was zwischen Korinth und Sikyon liegt, war ein frommer Wunsch bei den Alten. Der fahrbare Weg führt in die Ebene von Kleonä, und an dem Hügel der einst wohlgebauten Stadt, wie Homer sie nennt, vorbei, mit einem letzten Blid auf Akrokorinth in die Remen kleinere Ebene von Nemea hinüber. Da stehen inmitten des Feldes die drei Tempelsäulen, zwei davon durch ihr Steingebälk noch verbunden, über dem Trümmersturz der andern. Es ist der Ort der dem Zeus geweihten nemeischen Spiele, die als Todesseier für ein von einer Schlange gedissenes Königskind eingesetzt wurden. Die stehen Helden, als sie gegen Theben zogen, und in deren Anwesenheit das Unglüd geschehen war, sollen die Spiele zuerst geseiert haben. Zu Pausanias Zeit war das Tempeldach eingestürzt und das Bild hinweggessührt, aber

die Spiele, die vierten an Rang unter den großen Nationalspielen der Hellenen, fanden immer noch statt. Wir setzen den Weg südwärts burch die Shlucht nach Mukenä fort, und sehen uns unterwegs nach ber Höhle des nemeischen Löwen um. Es soll aber die Nachbarschaft so reich an Höhlen sein, daß die Alten auf eine bestimmte Höhle sich nicht zu einigen vermochten. Natürlich ist der nemeische Löwe selbst und seine Erlegung durch Herafles nichts als eine wandernde Sage, die aus dem tiefen Asien hervor, zufällig hier wieder Boden gewonnen hat. Auf babylonischen Cylindern und Thontafeln, auf phönikischen Bronces und Silberschalen sehen wir den Kampf mit dem Löwen, mit Schlangen und Straußen, die sämmtlich bas Sinnbild böser Mächte sind, unzähligemal abgebildet. Solche Ungeheuer zu bekämpfen ist die Pflicht aller guten Götter und Geifter. Also jener symbolische Löwe hat hier in dem höhlenreichen Gebirg seinen Unterschlupf gefunden; die Schlange hat als lernäische Hydra sich in den Quellensumpf unten am Meer, jenseits Argos, gesenkt, und jene straußenartigen Ungeheuer haben sich als stymphalische Bögel in den gleichfalls benachbarten Bergkessel von Stymphalos in Arkadien niedergelassen. Wenn wir mit der Naturgeschichte der wandernden Sage vertraut sind, und die Frechheit kennen, mit der sie immer neue Plate sich aneignet, dann wird es uns nicht mehr einfallen, die genannten Ungeheuer aus der Natur ihrer Gegenden erklären zu wollen. Der nemeische Löwe ist kein aus einer Höhle frürzender Wildbach, die lernäische Hydra mit ihren vielen Köpfen ist kein Quellensumpf, und die stymphalischen Bögel sind nicht die aufsteigenden, gefährlichen Dünfte jenes Kesselsees. Vielmehr bezeugt uns die Anwesenheit dieser Figuren abermals nur die phönikische Vorzeit und die Verbindung mit dem Often.

Wir erblicken die wohlbekannte Burg von Mykene wieder, welche von links den Ausgang des breiter gewordenen Thals beherrscht, und treten in die Ebene von Argos ein. Die gerade Fahrstraße führt nach Argos. Fern im Golf zur Linken schwimmt Nauplia und wird von seiner steilen Felsenveste hoch überragt. Zu Argos, wo wir gleichfalls schon daheim sind, gedenken wir auf lyrischem Streifzug höchstens der Dichterin Telesilla, welche einst nach einer Niederlage der Argiver von Argos vor den andringenden Spartanern soll gerettet haben. Vor dem

Heiligthum der Aphrodite oben auf der Burg stand ihre Bildsäule mit Bücherrollen vor den Füßen, in der Hand den Helm, den sie aufzuseten im Begriff ift 652). Aus jenen Bücherrollen ift nichts mehr übrig. Wir muffen, um einen reicheren lyrischen Boben zu gewinnen, nach bem entfernten Sparta weiter. Dort, sagte schon Terpanbros:

Blut die Lanze ber Jugend, und bort hellstimmig die Mufe.

und dann über dürres Gebirg hinauf und hinüber nach der Hochebene

von Arkadien. Der gewohnteste Weg nach Sparta schnitt und schneis

Es geht südwärts an's Meer bis in die lette Ece ber Golfebene,

det die südöstlichste Ede von Arkadien ab. Das ist das Hochland, das beinah quadratisch durch gewaltige Gebirge aus der Mitte der Halbs insel emporgetragen wird. Wo wir es erreichen, auf dem Weg nach Tripoliga, öffnen sich seine verhältnismäßig größten Flächen, die nicht ahnen lassen, wie furchtbar tief zerklüftet das übrige Gebirgsland von Arkadien ist. Tripolita ist ein moderner Ort, der aus den Trummern der altgriechischen Städte dieser Ebene, des nördlichen Mantinea und des südlichen Tegea, zusammengetragen ist. Er hat seine historische Existenz durch blutige Gräuel eingeweiht, als er im Anfang des letten Kriegs von den Griechen erstürmt wurde und ihnen die Mittel zu dessen Mantinea, Fortsetzung gab. Mantinea, die nördliche Stadt, die einst in dieser Ebene herrschte, hat den Unterbau ihrer elliptischen Stadtmauer hinterlassen, ist aber im Innern nur Sumpf und Schutt. Einst hieß sie "die liebliche". Der große Eichenwald zwischen dort und hier ist verschwunden, die Ebene der Kälte des Winters und der Gluth des Sommers offen, ungesund und verlassen. Tegea, über bessen Stätte wir am Morgen von Tripolita weiter gehen, auf höherem Boden, hat gleichfalls nur Schutthaufen übrig ober ist zu Ackerland geworden. Verschiedene Dörfer sitzen darauf. Die tapfere Stadt besaß einst ben schönften Tempel des Peloponnesos, von Stopas erbaut. Wir sețen den Weg südwärts fort und lassen rechts oder westwärts den Burg= hügel von Pallantion, den wir in einem Seitenthal der Ebene erreichen könnten. Das ist ber Ort, von dem einst Euandros auszog, um auf dem palatinischen Hügel am Tiberfluß den ältesten Theil von Rom zu gründen. Der hiefige Ort, fast vom selben Namen, wußte

Tegea, Ballantion.

von dieser Baterschaft, und hatte die Figur des Euandros neben dem Götterbild in seinem Athenetempel. Kaiser Antoninus Pius suchte die Stadt wieder emporzubringen, natürlich in demselben Glauben. Diese Armen wußten freilich noch nicht, was für einen Aufschwung die deutsche Kritik dereinst nehmen würde, um alle Fabeln von alter Völkersverbindung zu beseitigen. Italien war damals noch gar nicht entsbekt 658).

Wir kommen in das Bett des Sarantopotamos und folgen ihm aufwärts nach der lakonischen Grenze. Dieser Bach war einst der oberste Theil des Alpheios, und wandte sich westwärts, um in der Nähe von Pallantion in eine sener Höhlen, die man Katabothren Ratabothren. nennt, hinabzustürzen. Jenseits bes Bergs brach er in reichen Quellen wieder heraus, verschwand und verschwindet heut noch abermals und taucht noch einmal auf, um die Ebenen und tiefen Schluchten des süd= lichen Arkadiens zu durchströmen. Vor seinem Austritt über die westliche Grenze nimmt er fast alle Wasser Arkadiens auf und führt ste durch Elis am Feld von Olympia vorbei in's westliche Meer. Also dieser oberste Bach, in dessen Bett wir hinaufgehen, war einst Alpheios, ift es aber nicht mehr, benn statt nach Westen, wendet er sich jest in einem ähnlichen Bogen nach Nordosten und verschwindet dort gleichfalls in eine Katabothre. Das ist die Art vieler arkabischer Flüsse. Um die geschlossenen Hochebenen und Bergkessel zu entwässern hat die Natur kein anderes Mittel. Wenn eine solche Katabothre sich verstopft, wenn in dem Bergkessel sich ein See sammelt, dann schwinden oft sehr entfernte Flüsse, oder schwellen wieder an, wenn die Abzugshöhle sich öffs Es giebt Flüsse, welche das Tageslicht auf dem Lande gar nicht mehr erblicken, sondern vor der Ruste im offenen Meer aufquellen 654).

Wir kommen durch die Grenzpässe, wo es nicht an Spuren alter Vermauerung fehlt, allmählig hinab, und merken am südlicheren Gessträuch die tiefere Neigung. Eine kleine Ebene, die jenseits von der Burghöhe von Sellasia überragt wird, bezeichnet das Schlachtfeld, wo die letzte Kraft der Spartaner unter König Kleomenes den Makedoniern erlag. Endlich überschauen wir unter uns die Tiefebene von Lake dämon, die im Westen von der langen Steilwand des Tangetus geschlossen wird und kommen hinab, um auf malerisch hochs

gewölbter Brücke zwischen schroffen Felsen den Eurotas zu übersschreiten. Es geht auf dem rechten Ufer über der tiefen Schlucht des Eurotas, der sich noch immer mit seinem altberühmten Schilf und mächstarte tigen Oleanderstauden säumt, in's Feld von Sparta hinaus. Eine Gruppe niedriger Hügel mit ihrem zwischenliegenden Feld bezeichnet den alten Stadtboden der "breitstraßigen" Stadt. Auf dem südlichsten jener Hügel steht das sehr junge Neus Sparta, wo wir absteigen.

Um Morgen suchen wir zuerst das Theater, im Hang des nörds lichen Hügels, der die niemals bedeutend vortretende Burgstadt trug. Das Theater, einst von weißem Marmor, ist sehr verwüstet, aber aus dem Halbrund der verschwundenen Sitztufen öffnet sich eine großartige Aussicht. Da liegt westwärts die weite Gartenebene voll Oliven, Orangen, untermischt mit dem schwarzen Grün der spigen Cypressen, Langeins. und gegenüber steht der ganze gewaltige Tangetus. Am Fuß der ersten, durch tiefe Schluchten zerrissenen Steilstufe baut sich die mittelalterliche Stadt Mistra hinauf, wird aber sammt dieser ersten Stufe hoch überragt durch den drohenden hinteren Ramm. Die höchsten Gipfel, südlich von Mistra, treten von hier aus nicht sonderlich hervor. Doch erkennen wir die Eliasspike, die einst dem Helios heilig war. Jest noch, zur Zeit der Sommersonnenwende, werden dem heiligen Elias zu Ehren mühsame Wallfahrten dahin ausgeführt. Auf jener ersten Felsstufe, unterhalb der Waldregion, sind immer noch versteckte Dörfer in einem bereits nordischen Klima. Es ist erwiesen, daß diese Gebirgsbewohner, weit entfernt, altgriechische Race darzustellen, den im Mittelalter eingedrungenen und wieder in's Gebirg geschobenen Glavenstämmen angehören. Sie sind erst sehr spät driftlich geworden 655).

Auf den Höhen des alten Stadtbodens von Sparta und in der Gartenebene fehlt es nicht an zahlreichen Trümmerstücken der verschies densten Zeit: Reste von althellenischem Quaderbau, römische Ziegels mauern, mittelalterlichsfränkische, byzantinische, venetianische Kapellen und Kastellruinen — aber Alles unscheindar. Es war der Stadt Spartaschon von Thukydides vorausgesagt, sie werde nichts hinterlassen, was ihre einstige Macht und Größe der Nachwelt künden könne. Gleichwohl würden einige Denkmale, von denen wir Nachricht haben, uns anziehen, z. B. hier auf der Burg das eherne Tempelhaus der Athene,

im achäisch-morgenländischen Prachtstil von dem Achäer Gitiabas erbaut, und die sogenannte Perserhalle, welche eine Seite des hallenumgebenen Marktplates einnahm, und deren Gebälf durch Persersiguren, darunter Mardonius und Artemista, getragen wurde 656). In
der Folge füllte sich auch Sparta mit Tempeln und Statuen und zahlreichen Hervendensmalen. Aber von großartigem Maaßstab scheint nichts
gewesen zu sein. Als mit der schwindenden Macht Sparta's die nördlichen Gebirgspässe, die aus Arkadien herüberführen, verloren waren,
und diese ganze Ebene des Innern ausgehört hatte, eine unzugängliche
Festung zu sein, hatte die Stadt sich auch genöthigt gesehen, die
früher ganz verschmähten Stadtmauern allmählig immer fester auszubauen.

Unter den Grabdenkmalen, unten am Platanistas oder Platanenschain, war auch das des Alkman, eines hochgefeierten lyrischen Dichters. nurman. Er war ein freigelassener lydischer Sklave aus Sardes, und brachte die bei den Aeoliern anf Lesbos bereits übliche assatische Liebesslyrik herein. Da es den Spartanern an eigenem Kunsttalent ewig sehlte, mußten ste fremde Kräfte sich aneignen. Daß Alkman seinen hohen Ruhm verdient hat, beweisen einige Fragmente, z. B. aus einem von Jungfrauen gesungenen Brautgemachlied:

Still ruh'n jego die Häupter der Berg' und tiefe Schluchten, Meerfels und düsterer Abgrund, Alle belebten Geschöpfe, genährt auf dunkler Erde, Thiere der Waldanhöh'n, der Vienen thät'ge Schwärme, Und tief im Purpurmeer die Ungeheuer; es ruht jest auch der Vögel Fröhlichbeschwingtes Geschlecht —

also Strophen, die mehr zu dem südlichen Duft dieser Orangenebene, als zu den Schulvorstellungen von spartanischem Charafter 2c. passen.

Als Führer von Jungfrauenchören scheint Alkman sich besonders behagt zu haben. Wie er selber nicht mehr mittanzen kann, klagt er:

Richt fortan, o melodisch, o feierlich singende Jungfrau'n, Kann mich tragen der Fuß — laßt, laßt mich zum Kernlos werden, Der auf dem Saume der Fluth von den Halykonen getragen, Furchtlos flieget umher, ein purpurner Logel des Frühlings — Braun, Geschichte der Kunst. Band II. nämlich nach der Sage, daß der Meereisvogel, Kerylos oder Halykon, wenn er altersschwach ist, von den Weibchen getragen werde.

popordem und Porrice.

Namentlich war in Sparta heimisch bas Hyporchem Tanzlied, wie es schon vor Alkman der Kreter Thaletas, also gleichfalls ein Fremder, soll eingeführt haben. Wir haben auf Kreta jene Verehrungsweise des Zeus kennen gelernt, gemäß welcher man unter dem Lärm von Pauken, Becken und Klappern, mit Geschrei und Waffengeklirr tanzte, um an die Art zu erinnern, wie die Rureten bas neugeborene Zeuskind vor seinem Vater Kronos gerettet hatten. Dieser fretische Zeus ist nichts anderes als Osiris, derselbe, der anderwärts unter dem Namen Dionysos mit einem anderen Theil seiner Geschichte ben Anlaß zum Dithprambus und zur Tragödie gab. Jene kretischen Tänze, beren eigenes Vorbild wir in Aegypten und Palästina finden, gingen nach Sparta über. Es ist der Tanz Pyrriche, von nackten Jünglingen in Waffen mit allen Bewegungen des Angriffs und der Abwehr ausgeführt. Mythische Scenen werden durch erlesene Tänzer dargestellt und durch das Hyporchem oder den Chorgesang des den Altar umfreisenden Chors erklärt. Da das Leben in Sparta ein offenes und gemeinsames ift, mußten solche Chöre mehr als anderwärts die Poeste in den Dienst des Staates ziehen 356.d.).

Thaletas soll durch die Macht seiner Musik eine Pest besänstigt, und innere Zwietracht versöhnt haben. Zum selben Zweck war schon vor ihm, d. h. in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts, der Lesbier Terpandros berufen worden. Er setze die Lykurgischen Gesetze und Denksprüche in Musik, und trug sie bei den Gastmählern vor. Terpandros ist Kitharspieler, und hat die sie bensaitige Kithara oder Phorminx, anstatt der ganz unbehülslichen viersaitigen in Sparta eingeführt, wie er selber sagt:

Wir d'rum ganz absagend bem vierfach tonenden Liebe, Stimmen zu neuen Gefängen die siebenbesaitete Phorming.

Bei diesen sieben Saiten blieben die Spartaner. Als später eins mal ein fremder Kitharspieler mit elfsaitigem Instrument auftrat, soll ein konservativer Ephoros ihn angehalten, und mit dem Messer in der

Hand gefragt haben, an welcher Seite er die überflüssigen Saiten abschneiden solle?

Roch älter ist in Sparta die Wirksamkeit des Atheners Tyr= taios, der die kriegerische Elegie der Jonier da einführte, und die Spartaner im Rrieg mit bem Nachbarland Messenien begeisterte. Wir werden uns seiner später in Messenien erinnern. Wenn aber bemnach alle Vertreter spartanischer Musik und Dichtung Ausländer sind, und nur das hereinbringen, was auswärts schon üblich ist, dann fragen wir wohl umsonst, wo denn jene dem vermeintlich dorischen Nationalgeist so entsprechende dorische Lyrik bleibe, von der so viel gefabelt wird? Man könnte höchstens an jene Sängerchöre von Greisen, von Männern, von Knaben erinnern, von denen die Greise sangen:

Wir waren einstmals fraftig blub'nde Junglinge,

und die Männer:

Wir aber sind es; willst du jest, erprobe uns!

und die Knaben:

Wir aber werben kunftig noch weit tapf'rer sein!

oder an jenen lyrischen Gedanken eines dorischen Flibustiers auf Kreta: "Ich hab' einen großen Reichthum — er heißt Speer und Schwert und schöner Schild, des Leibes Schutz. Damit ackere ich, damit erndte ich, damit keltere ich den sußen Wein; damit bin ich Herr der Mnoia (Staatssflaven, der gedrückteste Theil unterworfener Urbevölkerung). Die so nicht wagen zu führen Speer und Schwert und den schönen Schild, des Leibes Schutz, beugen alle die Knie und beten nich an und nennen mich Herrn und großen König 667).

Wir haben schon früher angedeutet, mas für eine Gedankenlosigkeit dazu gehört, an die dorische Wanderung die Erfindung des sogenannten Der germanische dorischen Stils zu knüpfen. Ein völlig rohes Freibeutervolk, durch ber borischen welches die glänzende ach äische Zeit zu Grunde geht, soll ein ureigenes Spstem von architektonischen Ideen mitgebracht, und den ersten dorischen Tempel, urplötlich, wie Zeus die Athene, in die Welt gesett haben. Kein Wunder, daß im Angesicht eines solchen Wunders, von dem wir

übrigens nicht die mindeste historische Rotiz, noch topographische Spur haben — das altkultivirte Athen, obgleich jonischen Stammes, sich beeilte, gleichfalls dorisch bauen zu lernen und bei einem Stamm in die Schule gieng, nach beffen geistigem Eigenthum in Athen später nie wieder Nachfrage mar. Wenn wir von Doriern reden, wird es uns erlaubt sein, bei den Spartanern zu bleiben, denn nur diese sind es, mit deren Charafter der dorische Stil so wunderbar übereinstimmt. Wir haben nun freilich nachgewiesen, daß der dorische Stil ein ägnptisch= pelasgisch=phönikischer ist, und ohne alle Rücksicht auf National= charaftere überall üblich wurde, wohin Pelasger und Phöniker kamen. Man hat auch eine sogenannte dorische Verfassung von Uranfang an im Bewußtsein jener sich höchst mühselig und abgerissen in den Peloponnes hereindrückenden Dorier ruhen und unwiderstehlich sich entwickeln lassen. Wir haben gesehen, daß diese Verfassung von dem semitischen Kreta herübergeholt und selber kretisch=semitisch ist. Man hat eine dorische Religion erfunden und durch Apollon, den Lichtgott, den Gott des Maaßes und der Ordnung, der abermals den dorischen Nationalgeist so ganz besonders ausdrückt, vertreten lassen. Diesen Apollon fanden sie aber draußen in Amyklä, wohin die gerade Fahrstraße, Fortsetzung der Hauptstraße von Sparta, hinausführt, bereits vor. Amyklä ist ein vordorisch-achäischer Ort. Da stand jener dreißig Ellen hohe mumienförmige eherne Apollonkoloß, um den man später jenen kostbaren Thron baute. Es ist derselbe Gott, den die jonischen Kolonisten zu Klaros und Milet fanden, der ägyp= tisch=phönikische Gott, und nur durch semitische Vermittlung hier heraufgekommen. Man hat auch eine dorische Lyrik erfunden, obgleich, wie wir sehen, alle in Sparta anwesenden Dichter, so gut wie alle dort gebrauchten Künstler, nichts weniger als Dorier sind. Sowohl die Weichheit Alkmanischer Strophen, als die kriegerische Kraft des Tyrtäus stammt aus Asien, — man benke, was die lettere betrifft, nur an Kallinus zurück. Was bleibt nun aber übrig von der vermeintlichen Originalität des ältesten und ächtesten Hellenenstamms? Um allem die Krone aufzusetzen, hat man auch eine dorische Philos sophie erfunden und läßt sie vertreten durch den — Jonier Pythas goras. Pythagoras aber unterscheidet sich von den übrigen, durchaus

von phönikischen und ägyptischen Ideen abhängigen jonischen Philo-sophen namentlich vadurch, daß er noch viel umkassender und gründlicher die Geistesschäße Alegypten's ausgebeutet und mitgebracht hat. Möge man sich hiermit beruhigen und die Verkehrtheiten eines horizontlosen Systembildens endlich einmal einsehen.

Stromabwärts, auf dem andern Ufer des Eurotas, den wir im Rucken haben, tritt eine steile Höhe an den Fluß. Sie hieß vormals Therapna. Dort oben stand der Palast des Menelaos, in welchem Ederapna. Telemachos sich staunend umsieht, als ob es der Borhof des olympischen Zeus wäre, und dort haben wir die Quelle Messeis zu suchen, aus der, wie Hestor in tiesem Schmerz sich vorstellt, vielleicht Andromache einst das Wasser schleppen musse. Später stand der weiße Marmorstempel des Menelaos und der Helena oben. Seine Stufen sind theilweis wieder aufgedeckt worden. Zahlreich fand man kleine Bleissiguren, geharnischte Männer und verschleierte Frauen vorstellend, die in den Tempel gestistet wurden, wenn die Männer sich Tapferseit, die Frauen Schönheit für sich und ihre Kinder von Helena erstehten 688).

Eine starke Tagreise würde uns südwestwärts durch diese Ebene und dann durch ein bewaldetes, albanesisch bevölkertes Bergland, das ver Tangetus vorschiebt, nach der Küste des lakonischen Golfs führen. Dort in schmaler Strandebene sind die Ruinen von Gytheion, dem alten Seehafen von Sparta, und südlich baran anschließend bas neue Marathonisi, der jetige Hafenplat. Davor liegt die kleine Insel Kranae, wo Paris mit der entführten Helena zuerst ausruhte. Die Insel scheint eine phönikische Station gewesen, um so mehr als der Golf ausgezeichnete Purpurschnecken lieferte, und solche kleine, nah am Land liegende Inseln den Phönikern immer der erwünschteste Anhalt waren. Auch ift Paris von hier aus, der Sage nach, zuerst nach Sidon in Phönikien entflohen. Wir haben aber von hier aus auch bereits die große, altphönikische Insel Kythera im Gesicht. Sie lagert draußen Authera vor dem Golf, aber näher bei dem öftlichen der beiden gewaltigen Gebirgshalbinseln, die ihn bilden, bei Kap Malea. Dort auf Kythera trieb einst Aphrodite an, die schaumgeborene, weil die Griechen in dem phönikischen Namen der Göttin von Askalon ihr griechisches Wort Aphros, Schaum, wieder zu finden glaubten. Bon dort kam ihr Dienst

hier herauf. Sie war zu Sparta wie auf Kythera und Korinth, wie zu Paphos und Askalon als Kriegsgöttin mit der Lanze dargesstellt — eine Andeutung, wie wir bemerkt, ihrer früheren Einheit mit Athene es.). Aber wie der Dichter oft seine besten Gedanken erst aus dem Reim gewinnt, so hat die falsche Deutung ihres Namens den Griechen Anlaß zu den reizendsten Gebilden der Kunst gegeben, die wir einer etymologischen Aufflärung zu lieb nicht entbehren möchten.

Berge. Um das Nordende des Golfs breitet sich zu beiden Seiten der versumpften und versandeten Eurotasmündung das alte Niederungsbelos. Die alte Stadt dieses Namens war am jenseitigen Ende,
wo die große östliche Gebirgshalbinsel der Morea ansest. Man sindet
noch Scherbenhügel bei den Lagunen der einstigen Hafenbucht. Helos
gab befanntlich den Namen für jene von den Doriern und vermuthlich
sichon von den Achäern unterdrückten Ureinwohner des Landes, welche
die unglücklichsten Stlaven von der Welt wurden. Der Weg von dort
herauf führt auf dem linken Ufer des Flusses, aber entfernt von ihm,
der in unzugänglichen Lüsten hinabstürzt, nachdem er die obere Ebene
Lakedmons verlassen hat. Seine Quellen liegen nordwestwärts in
einer wässer-, wald = und weidereichen Landschaft an der arkadischen
Grenze.

Lassen wir, was unten und oben ist, um die bedenklich hohe Gebirgswand des Tangetos, die wir vor uns haben, zu übersteigen. Der gewohntere Weg nach Messenien führt nordwärts um die ganze Gebirgssette herum und ist darum doppelt so lang. Im Winter ist er der einzig mögliche. Der andere, kurzere wird durch die Schlucht bezeichnet, die wir nordwärts von Mistra sich öffnen sehen. Dorthin wenden wir uns durch die Orangengärten und über frische Bäche, weil es der Weg ist, auf dem Homer den Telemachos mit Nestor's Sohn zu Wagen vom jenseitigen Golf herüberkommen läßt. Also war damals eine Fahrstraße vorhanden, während der jesige Pfad, auf dem wir nur zwei Gebirgsbörschen berühren, so mühselig ist, daß man meist zu Fuß seinem Maulthier nachklimmen muß. Am schlimmsten ist das Niedersteigen in die jenseitigen Abgründe der Nedonschlucht, bevor

wo Telemachos übernachtet hatte, erreicht ist. Ralamata erhebt sich mit seinen am Burghügel ansteigenden Häusern über die reichsten Orangengärten und Olivenwälder. Alle Zäune sind Aloe und Kaktussstauden. Hier in der sonnigen Ebene ist bei reicher Bewässerung die südlichste Naturkraft Griechenlands. Das verfallene Schloß, das auf steiler Felswand über dem breiten Rieselbett des im Sommer trockenen Nedonbachs steht, stammt aus dem franklichen Mittelalter des Pelosponnesos, wurde von den Venetianern hergestellt, und hat noch den Markuslöwen über dem Thor. Wir überschauen von da südwärts das tiesblaue Meer des etwas entfernten Golfs und landeinwärts das graugrüne Meer der Olivenwälder.

Landeinwärts, jenseits dieser unteren Ebene von Messenien, steht der hohe Berg Ithome. Er mahnt uns an die Heroengeschichte 3160me. Messeniens, und von dieser ist unzertrennlich das Andenken des lyrischen Dichters Tyrtaios. Bereits ein früherer Krieg, noch im achten Jahrshundert, hatte dieses reiche Baum = und Fruchtland in die Hände der Spartaner gegeben:

Aber im zwanzigsten Jahr die gesegneten Fluren verlassend, Flüchtete endlich der Feind hoch von Ithome's Gebirg —

wie Tyrtäus in der Erinnerung an den einige Menschenalter früheren Krieg erwähnt. Anlaß des Krieges war Streit und Todschlag bei dem, beiden Bölkern gemeinsamen Heiligthum der Artemis Limnatis, diesseits der Gebirgsscheide, geworden. Dieses Heiligthum, an dessen Plat eine Kapelle steht, lag in einem Bergkessel, rechts von der Nedonschlucht, auf deren linker Seite wir herabgestiegen 660). Als das übrige Land verloren war, hielten sich die freien Messenier noch die in's zwanzigste Jahr auf jenem Ithomegedirg und zogen endlich nach Arstadien ab. Ihr König Aristodemus tödtete sich auf dem Grab seiner Tochter, die er früher auf eine Andeutung des delphischen Orakels als Opfer geschlachtet hatte.

Nach längerer Ruhe standen die hartgedrückten Messenier wieder auf unter Aristomenes, einem Heros von fabelhaften Thaten, siegreich,

Mitten bis gen Stenyklaros, ber Niederung, und zur Gebirgshöh' Zog dem Lakonierschwarm Held Aristomenes nach — wie die messenischen Frauen noch in später Zeit sangen. Rämlich Stenyklaros ist der Hauptort der oberen messenischen Ebene, die nur durch den engen Thalweg des Pamisos, des messenischen Hauptsschusses, dort am Fuß von Ithome, mit dieser großen unteren Ebene in Verbindung steht. Hauptsitz der Messenier war aber in diesem zweiten Krieg nicht Ithome, sondern der nördlichere Gebirgsgipfel Eira auf der arkadischen Grenze, jenseits der oberen Ebene.

Auf Geheiß des Orakels, das überhaupt für die braven Messenier eine unglückliche Rolle spielt, wandten die Spartaner sich nach Athen, und erhielten von dort zum Heerführer einen lahmen Schulmeister, wie Autaus die Athener selber spotteten. Aber Tyrtaios soll durch seine Kriegsselegien den Muth der Spartaner im langen Krieg aufrecht gehalten, durch seine Eunomia, Elegieen, welche die alte Verkassung priesen, innere Unruhen gestillt haben. Daß er selber am Rampf keinen Antheil nahm und mit den Priestern hinter dem Treffen stand, das dürfte eben für seine wirkliche Lahmheit zeugen 661).

Das spartanische Heer zog unter Flötenmusik zur Schlacht. Tyrtäus dichtete anapästische Marschlieder:

In die Schlacht, o Sparta's bewaffnete Schaar! zum Tanze des furchtbaren Ares!

oder wie ein anderes ansieng:

In die Schlacht, o Sparta's Manneskraft, Ihr Söhn' unentarteter Bürger! Vorhaltend den Schild mit der Linken, Werst kühn den geschwungenen Schlachtspeer! Nicht ängstlich besorgt um das Leben — Nicht dieß ist in Sparta Brauch.

Diese Marschlieder waren in dorischem Dialekt, aber die Elegieen von ruhig lehrhaftem Ton, die ein Einzelner den Versammelten vor dem Zelt des Königs vortrug, haben den jonischen Dialekt, welcher der ganzen epischen und elegischen Dichtung von ihren Anfängen her eigen blieb. Da heißt es:

Auf! das Geschlecht ja seid ihr des unbezwung'nen Herakles, Harrt nur aus, noch hält Zeus nicht den Nacken gewandt!

Nicht vor der Menge der Männer erbebt, nicht wendet zur Flucht euch — Rein, auf die Vordersten rasch dränge der Mann mit dem Schild, Feindlich dem Leben gesinnt und die finsteren Loose des Todes, Wann sie in Helios' Strahl nahen, begrüßend mit Lust!

Ihr kennt ja die Sache, meint Tyrtäus,

War't mit Fliehenden auch und war't im Zug der Verfolger, Jünglinge, beiderlei Loos habt ihr zur G'nüge geprüft!

Er schildert das Schmachvolle einer Leiche, die von hinten zwischen die Schultern getroffen ist. Da sei es doch besser, das Einer die Zähne in die Lippen drücke:

Aber in's Antlig tretend dem Feind, mit des mächtigen Speers Wucht Treff' er ihn, oder das Schwert fassend zum Nahegesecht, Und Fuß pressend an Fuß, und Schild andrängend dem Schilde, Flatternden Busch an den Busch, Helm auch streisend am Helm, Und Brust klopfend an Brust, ausring' er den Kampf mit tem Gegner, Hoch in der Hand Schwertgriff oder gewaltigen Schaft.

Vor einem glücklichen Sieger erheben sich die Jünglinge von den Sitzen —

Doch wenn er selbst nun sinkend im Vordergefechte dahinstarb, Hebt er hoch sein Volk, Vater und heimische Stadt, Häusige Spur an der Brust und rings am gebuckelten Schilde Und an dem Parnisch vorn zeigend vom Feindesgeschoß. Aber um ihn wehklagen die Jünglinge, gleich wie die Greise, Und sehnsüchtiger Schmerz waltet um ihn durch das Land.

Dennoch verlor Aristomenes seine Hauptschlacht nur durch Verrath bes verbündeten arkadischen Königs. Elf Jahre hielt er sich noch in der Bergveste Eira, die sie in sinsterer Wetternacht erstiegen wurde. Rach dreitägigem Kampf erhielt Aristomenes freien Abzug nach Arkadien. Er starb auf Rhodus. Es heißt, er habe sich zu König Ardus von Lydien und Phraortes von Medien begeben wollen 662). Das wäre wieder ein Beweis, daß man auch damals schon an einem Ende der Welt wußte, was am anderen vorging. Die Messenier zogen nach Rhegion in Italien, wohin schon nach dem ersten Krieg eine Wanderung stattgefunden. Was zurücklieb trat in den heffnungslosen Stand der Heloten.

Jene Beste Eira erkennt man am äußersten Rordostende messenis schen Gebiets, in ber Nähe bes heiligen Lykaiongebirgs ber Arkaber. Eira erhebt sich als steiler Felsberg über eine tiefe Schlucht des in's westliche Meer fließenden Nedabachs, und trägt auf dem Gipfel noch Gebäudespuren und kyklopische Ummauerung. Ithome, das wir im Angesicht haben, jene Beste des ersten Kriegs, hat gleichfalls kuklopische Umwallung an der Gipfelfläche. Berlassene Klostergebäude nehmen die Stelle des alten Zeusheiligthums ein. Aber Ithome wurde ausersehen, bei der Wiederherstellung Messenien's durch Epaminondas, Messene die neue Stadt Messene zu umfangen. Ihre Reste finden sich in der Thalsenkung, die von Ithome und dem Euaberg, den wir mit Ithome verwachsen sehen, einerseits und niedrigeren Höhen anderseits getragen wird. Aus jenem, mit Eichen und Eichengebusch verwachsenen Thalbecken schaut man südwärts auf diesen Golf und seine fernen Vorgebirge herab. Noch ziehen die alten Umfangmauern in hellenischem Quaderbau mit ihren Thürmen Berg auf und nieder. Zwei Thor= öffnungen, die eine hinter der anderen, und mit einem runden Hof dazwischen, entlassen noch immer den Weg über die nördliche Thalschlucht nach Arkadien zu. Der mächtige Deckstein der inneren Pforte ift gestürzt und lehnt malerisch an seinem Pfeiler. Weiter herab erkennt man die Reste von Theater, Rennbahn und kleinen Tempeln. Da aber diese pomphaft angelegte Stadt in der Historie gleichwohl keine Bedeutung mehr gewinnen sollte, so sind die wenigen Spuren der ältesten Zeit auf dem Ithome wie auf dem Eiragipfel uns immerhin das Bedeutsamere.

Das Andenken des Tyrkäus blieb den Spartanern heilig. Er entstamme die Seelen der Jünglinge, konnke noch Leonidas, der Thersmopplenheld, bezeugen. Die Elegien wurden auf den Feldzügen auch zur Mahlzeit vorgetragen und wer es am besten machte, erhielt ein Stück Kleisch.

Wir wollen uns mit diesem Blick auf Ithome und das innere Land begnügen und uns westwärts hinüber nach der jenseitigen Küste von Navarin und Phlos wenden. Ueber das breite Geröllbett des trockenen Nedonbaches, durch die Kaktushecken, welche die Olivengärten zäunen, kommen wir hinab in die heiße trockene Sommerebene. Jur Linken Maina bleibt der Golf, und hinter uns die gewaltige Maina, die Halbinsel bes Tangetus, welche die Oftwand des Golfs bildet. Man sieht die Schlösser der Mainotenhäuptlinge auf den Vorhöhen des Gebirgs. Gerade dort zwischen beiden Golsen wächst es zu seinen höchsten Massen an. In einer jener Schluchten liegt Skardamula, das homerische Kardamyle, das Agamemnon, mit Pherai-Kalamata selbst, dem Achilleus andieten läßt, wenn er seinem Jorn entsage. Nur in müh-sam künstlichen Terrassen, zwischen tiesen Schluchten, kann auf jenen wilden Felsenküsten Einiges bedaut werden. Gegen fremdes Eindringen haben die armen tapkeren Bewohner sich jederzeit zu wehren gewußt. Unter ihnen selbst herrscht die Blutrache, und den Fensterladen sener Familienthürme und Burgen sehlt es niemals an nachbarlichen Kugelspuren.

Westwärts führt uns eine Holzbrude über den tiefen, schiffbaren Pamisosfluß, der am Fuß von Ithome vorbei aus der oberen Ebene Wir reiten durch die Kaktushecken und Citronengärten des fommt. Städtchens Nisi, und kommen zum Golf hinab, um- das jenseitige Hochland, das die westlichste der großen peloponnesischen Halbinfeln bildet, zu erklimmen. Oben ist Wald und öffnet sich die Aussicht nach jenseits auf das westliche Meer, und auf die Bucht von Navarin, die von der vorliegenden Insel Sphakteria zum Binnensee geschlossen erscheint. Zu unserer Linken bleibt die ganze genannte Halbinsel mit ihrem Gebirg. Wir versäumen die Städte Koron und Modon — Koron auf der äußersten südöstlichen Spipe gegen den Golf, vormals sest und heute noch mit dem Markuslöwen über dem Thor, und Modon auf der äußersten Südwestspiße, gegenüber der Insel Sapienza, nur durch eine Brücke zugänglich und mit einer dicken Granitsäule auf bem Markt, deren Kapitäl einst gleichfalls den Markuslöwen trug. beibe Städte ift viel gefämpft worden zwischen den Türken und Benetianern. Beide nehmen antife Ortslagen ein. Aber erst im Mittel= alter gegründet, um den südlichen Eingang in die weite Hafenbucht zu decken, ift Navarin, zu dem wir hinabsteigen. Auch diese Bucht hat schon viel Blut getrunken, und in ihrem Umfreis ift manches Gebein gebleicht. Auf jener Insel Sphakteria, die mit zwei scharfen Gipfeln und mauerschroffen Wänden die Meeresaussicht schließt, wurden einst die Spartaner abgeschnitten, nachdem ihre Flotte auf diesem Seespiegel

Navarin und phafteria.

vernichtet war. Die Insel hat wohl einen Quell, bietet aber sonst nur für einige Ziegen Nahrung. Nach hartem Kampf mußten schließlich die Spartaner, ein Rest von zweihundert zwei und neunzig Mann, die Waffen strecken — in einer Zeit, die ihre Bürger noch werth genug schäpte, um bis zu dieser Genauigkeit uns die Zahl zu überliefern. Auf der= selben Insel verschmachteten Ende vorigen Jahrhunderts Tausende von Griechen, die zur Zeit eines von den Ruffen unterftütten und im Stich gelassenen Aufstandes sich bahin geflüchtet hatten. Ebendort siel im letten Krieg tapfer fechtend eine ganze griechische Besatung, als Ibrahim die Insel erstürmen ließ. Vorher hatten die Griechen die türkische Bevölkerung von Navarin, obgleich ihr das Geleit auf groß: herrlichen Boden zugesagt war, auf einem nackten Felsen, den wir mitten im Golf sehen, ausgesetzt und verschmachten lassen. Auf diesem Golf wurde vollends zum Schluß des letten Krieges die große Türkenflotte verbrannt und versenkt.

Die Bucht ist, wie gesagt, durch die vorgelagerte mauersteile Insel geschlossen, so daß nur der breitere südliche Eingang vor Navarin und ein schmaler nördlicher übrig bleibt. Dieser nördliche ist für Navarin verborgen zwischen der Zackenhöhe der Insel und einer scheinbar anschließenden, ähnlich steilen Kuppe im Norden, dem Berg von Alt-Bylos. Navarin oder Pylos. Sandige Bänder, die einen Sumpfteich zwischen sich haben, knüpfen jene Kuppe an das Festland und machen sie zum Vorgebirg. Wir sehen die Mauerkrone auf dem Gipfel, muffen aber von Navarin auf mehrstündigem Weg um die Bucht herum, bevor wir auf jenem sandigen Pfad ben Fuß des Felsenbergs erreichen. Der Sumpfteich auf der Landseite wird einst ein Sandfeld gewesen sein, um das homerische Wort "die sandige Pylos" vollends Wir ersteigen aber Restor's Stadt nicht von Gub, zu rechtfertigen. Sphakteria gegenüber, wo eine einstige venetianische Pflasterstraße hinaufführt, sondern folgen dem Rand des Sumpfes nach der Nordseite des Burgfelsens. Dort wissen wir auf halber Höhe die Grotte oder den Rinderstall des Nestor. Es ist die Grotte, in welche der Sage nach der junge Hermes die gestohlenen Rinder des Apollon trieb 668), homerischer und wir dürfen uns hier an den liebenswürdigen homerischen Hymnus an bermes. erinnern, der diese Sage behandelt. Hermes, in der tiefen Grotte

des arkadischen Kullene, jenes Berghauptes, das man von Akrokorinth westwärts sieht, von der göttlichen Maja geboren, ist ein Wunderkind, das sogleich auf Abenteuer ausgeht. Er findet eine Schildfröte, tödtet das Thier, nimmt es heraus, und macht aus der Rückenschaale den Schallboden der ersten Phorminx, der Leier mit dem weniger tiefen Schallboden. Natürlich ist er sogleich Meister im Saitenspiel und besingt seine eigene Geburt. Wie aber Helios untertaucht, eilt er nach Pierien am Olympos, um dem Apollon seine Rinder zu stehlen. Fünfzig treibt er davon, und hat sich Tamarisfenbusche unter die Sohlen gebunden, um eine abenteuerliche Spur zu hinterlassen. Hier in der Höhle schlachtet er zwei von den Rindern aus Verlangen nach Opferdampf, und hängt deren Häute an den Wänden der Grotte auf. Wahrscheinlich haben die Tropfsteingebilde, die wir hier an den Wänden dieser, durch einen Riß von oben erleuchteten Grotte sehen, Anlaß zu diesem Zug der Sage gegeben 864). Alles hat das Wunderkind in einer einzigen Nacht gethan, und eilt nach dem Kyllene zurück. Wie der suchende Apollon dort in die Grotte kommt, liegt das Kind in Windeln, einem Gebadeten gleich, der schlafen will, seine Schildkröte unter dem Arm. Upollon sieht sich um:

Knabe, bu hier in der Wanne noch ruhender! zeige die Rinder Hurtig mir an, sonst kommen wir nicht, wie's ziemt, auseinander!

Aber das Kind weiß von gar nichts. Sei doch gescheidt, sagt es, gestern bin ich geboren —

Schlaf nur liegt mir am Herzen, und nur ber Busen der Mutter, Um die Schulter die Windel, und wärmende Bäder zu haben —

und blinzelt verstohlen. Wie aber der lachende Apollon dennoch ihn davon trägt, erweist sich Hermes dermaßen als zweitägiges Kind, daß der Gott ihn fallen läßt. Der Kleine zieht seine Windel über's Ohr und springt voraus. So stehn sie vor Zeus, der laut auslacht über das echthellenische Lügentalent des Jungen. Statt der Rinder giebt Hermes dem Apollon seine Leier, die dieser entzückt hört und empfängt. Sie haben von nun an die beste Freundschaft.

Auch diese Leierersindung des Hermes ist eine wandernde ägypstische Sage, die am Berg Kyllene hängen geblieben. Seine Bors

stufe gegen den korinthischen Golf heißt Chelidorea, Schildkrötenberg, wo Hermes die Schildkröte fand. Nach ägyptischer Ueberlieferung aber wandelte Thot, der einmal große, des Mondgottes Sohn, aus welchem der griechische oder wenigstens der homerische Hermes geworden ist, am Nil und stieß mit dem Fuß an eine Schildfrötenschale. Das Thier war vertrocknet und nur einige Sehnen an der Schale waren ausgespannt geblieben, so daß sie beim Anstoß tonten. Das brachte den Gott, der ohnedieß der Vorstand aller Wissenschaften und Erfindungen ist, auf den Gedanken des Musikinstruments 665). Leiern, Harfen, Guitarren sind bekanntlich in ägyptischen Gemälden in unerschöpflichen Formen zu sehen. Sogar jene eingewanderten Fremben auf einer Grabwand von Benihassan aus dem dreiundzwanzigsten Jahrhundert führen bereits eine Leier mit. Da die Aegypter die Erfindung ihrem Gott zuschreiben, so dürfte ste allerdings in vorhistorische Zeiten, an jenen staatbildenden Götterhof des Ofiris, dem Thot, der einmal große, angehört, zurückgehn.

Der griechische Name Hermes vereinigt in sich höchst unverein-Der breisache bare Aufgaben. Was hat dieser launige Knabe, oder der homerische ägyptisch Götterbote und Seelenführer mit jenem "pelasgischen" Hermes zu thun, der in Pfeilergestalt, als Herme, mit Phallus und bärtigem Menschenhaupt an Wegen und Feldern steht, und für die Befruchtung forgt? Die Erklärung ist höchst einfach. Der griechische Rame Hermes entspricht dem ägyptischen Namen Thot; in Alegypten gab es aber nicht blos einen, sondern drei verschiedene Thot: den einmal, den zweimal und den dreimal großen. Der dreimal große ist der Sonnengott, der zweimal große der Mondgott, und der einmal große ist jene sagengeschichtliche Figur von Ofiris' Hof, der Sohn des Monde Wir unterscheiden in den Lokaldiensten auch auf griechischem Boben noch alle drei Figuren, die nur der Mißverstand in eine einzige verflüchtigen konnte.

Wenn Hermes mit phallischer Kraft bezeichnet wird, so bedeutet er ben dreimal großen Hermes ober ben Sonnengott. Dieser, als Berförperung des Urgeists in der Sonne, als Amun-Re, hat Widder Darum ist auch dem griechischen Hermes der Widder heilig und wird ihm zu Ehren in Procession um die Stadt getragen 666). In Widdergestalt wurde Hermes, angeblich bei Penelope, der einsamen

Sattin des Oduffeus, — Vater des Pan 667). Das ift nur ein übers seites Hieroglyphenbild, denn PansEros, der innenweltliche Schöpfers geist ist nach ägyptischer Lehre allerdings von Amun, dem außerweltslichen Urgeist, erzeugt. Auch Kadmus, die Gottheit von Theben und Samothrake, sowie der Zeus Trophonius von Lebadea, werden Hermes genannt, natürlich weil ste gleichfalls, wie wir sehen werden, nur den urvorweltlichen Geist bezeichnen, der in der Sonne sich verskörpert hat, Amunske, und dessen Hieroglyphe der Widder ist 668). Der homerische Name Argostödter scheint gleichfalls vom Hermes als UrgeistsSonnengott auszugehn, sofern der kämpkende Sonnengott, eine ächt ägyptische Anschauung, die Sternenaugen der Nacht verschwindens macht.

Weniger beutlich ist Thot, ber zweimal große, ber Mondgott, im griechischen Hermes nachzuweisen. Das kommt davon, daß seine Eigenschaften Eins und dasselbe sind theils mit dem dreimal großen Thot, der Sonne, sofern auch der Mond phallische und befruchtende Kraft hat, theils mit dem einmal großen Thot, seinem Sohn, welch' letterem der Mondgott die von der Sonne empfangene Erleuchtung und Offenbarung überträgt, und den er zur Deutung der Göttersprüche, der Hermeneia, sähig macht. Dem zweimalgroßen Thot war in Alegypten der Ibis heilig und stand Todesstrafe auf der Tödtung eines solchen. Todesstrafe stand in Thessalien, dem altpelasgischen Land, auch auf Tödtung eines Storchs, der bei den Griechen an Stelle des Ibis tritt 400). Vielleicht deutet unsere eigene Sage vom Storch, der die Kinder bringt, noch auf den alten Gott der Befruchtung zurück.

Eine rein menschliche Persönlichkeit war der jüngste Thot, Mitglied von Osiris' Hof. Sein heiliges Thier ist der Kynoskephaslos, der hundsköpfige Affe, und in dessen Gestalt sitt er auf der Seelenwage im Todtengericht. Auch der griechische Hermes darf noch die Schicksalswage lenken 670), und hat offenbar von dort seine homerische Bedeutung als Seelen führer zur Unterwelt. Thot, der einmal große, war Ersinder der Lyra und aller nützlichen Fertigkeiten, Borstand der Priesterschaft. Seine Geschicklichkeit eignet ihn zum Götters boten, doch scheint zu diesem Zweck auch Anubis, babylonisch Rebo,

Planet Merkur, den wir als besondere Figur im Griechischen nicht wieder finden, in ihn übergegangen.

Steigen wir die bedeutende Höhe über Felsen und Feigengebusch vollends hinauf. Im Innern, auf der Burgplatte, giebt es nichts als Schutt und versteckte Cifternen, in die man nicht hineinfallen darf. Gerippe, die man zuweilen in der Tiefe solcher Cisternen gefunden hat, deuten auf ein hartes Schicksal. Wir schauen über die venetianischen Umfangsmauern, die von den letten Besitzern dieses Plages übrig find, hinaus auf's hohe blaue Meer. Jenseits liegt Sicilien, wo wir später anzukehren haben. Einstweilen könnten wir eines gefeierten Dichters gedenken, des Stesichoros von Himera, der sicilischen Stadt oftwärts von Palermo. Er hieß eigentlich Tisias, und erhielt nach Westen seinen Namen Stesichoros, Chorsteller, nur von seiner Lebensthätig= keit. Das ist ein Beweis, daß wir auch bei andern älteren Namen, wie Dabalus, die vom Beruf hergenommen sind, nicht mit gewissen fritischen Schulen an leere Abstraftionen zu denken haben und die Persönlichkeit vergessen durfen, die dahinter steht. Dem Stesichorus wird gewöhnlich die Dreitheilung des Chors in Strophe, die von Einem Halbchor, Gegenstrophe, die vom andern Halbchor, und Epode, die vom ganzen Chor vorgetragen wird, zugeschrieben. Daß diese Theilung aber auf altmorgenländischem Brauch, einem Pa= rallelismus der Verszeilen nicht nur, sondern auch der Strophen und Strophenreihen beruhe, haben wir früher angedeutet 671). Dorisch ist bei dieser Chorordnung abermals nichts, und Stesichorus selber, der von unteritalischelokrischer Herkunft ist, wird nur deswegen unter die "dorische" Lyrif geschoben, weil man, um der alten Vorurtheile willen, das Vorhandensein einer dorischen Lyrik für nothwendig hält.

> Der Dichter, im Anfang siebenten Jahrhunderts stehend, und in's sechste hereinreichend, war Zeitgenosse des Tyrannen Phalaris von Afragas, der auch von Himera zum Feldherrn erwählt sein wollte. Aber Stesichorus erzählte der Stadt die Fabel vom Pferd und Hirsch, wie das Pferd den Menschen zum Bundesgenossen nahm, aber nach dem Sieg ihn nicht wieder vom Rücken brachte, und die Wahl unterblieb.

> Leider haben wir von diesem gepriesenen Dichter, diesem lyrischen Homer, gar nichts übrig. Wir wiffen, daß seine episch=lprischen

Gefänge sich in glänzender Fülle bewegten. Sie wurden aufgeführt bei unteritalischen Lokalfesten, die so zahlreich waren, daß z. B. Tarent mehr Feste als Arbeitstage hatte. Diese unteritalischen Städte, von den verschiedensten Stämmen gegründet, hatten sämmtlich Stammherven und Tempel für Achilleus, Diomed zc. Solche Hervensagen sind es, die Stesichorus, der örtlichen Ueberlieserung gemäß, in lyrische Chöre setze. Bekannt war seine Erblindung, weil er nachtheilig von der Helena sprach, und wie er sein Gesicht wieder erhielt, als er auf Geheiß des Orakels widerrusen hatte: "Nicht wahr ist diese Sage, denn nie bestiegst du die schönberuderten Schiffe und nie betratest du die Burg von Troja!" Es war ein Trugbild gewesen, das dem Paris dahin folgte. Bon der Art des Stesichorus, epische Scenen durch den lyrischen Chor darzustellen, werden wir dei Pindar Beispiele sinden.

Was einen andern italischen Dichter betrifft, den Ibykos von Rhegium, so möge es genügen, ihn genannt zu haben. Die ausschließ-liche Aufgabe seiner Dichtung widerspricht unseren unhellenischen Moral-begriffen allzusehr. Nicht sede Wahrheit, meint Pindar, die sich ent-hüllt, ist dankenswerth.

Bon Pylos gehn wir auf sandigem Rüstensaum nordwärts weiter. Die Rüste ist einsörmig ausgebogen, hafenlos und nur hinter der vorsliegenden Klippeninsel Prote einiger Schutz für Schiffe. Zahlreiche Bäche und Quellen treten aus dem zur Rechten uns begleitenden Gesbirg; schöne Dörfer liegen auf den Borhöhen und begraben sich unter Fruchtbäumen und Cypressen. Wo das Gebirg bis an's Meer tritt, erhebt sich Arfadia, das alte Kyparissia, malerisch steil hinaufsmrtadiagebaut über seine Weingärten und prächtigen Olivenwälder. Zuoberst, wo eine mittelalterliche Burg steht, übersieht man den weiten Schwung der wieder eingeschweisten Küste bis zu den fernen Inseln Zante und Kephallonia.

Wir verfolgen die Küste nicht, die zur versandeten Mündung der Neda, des Grenzslusses zwischen Messenien und Elis führen würde, sondern wenden landeinwärts, um die tiese Schlucht jenes Flusses obershalb an bedeutsamerer Stelle zu erreichen. Es geht durch den Olivenswald und reichbewässertes Land zunächst über den kleinen Fluß von Kyparissiä, in dessen Thal weiter auswärts sene Stelle zu suchen wäre, .

mo der Sänger Thampris, einer der wenigen vorhomerischen Dichternamen, von den Musen geblendet wurde. Er hatte sich vermessen, im Wettkampf selbst die Musen zu bestegen. Darum überfielen sie ihn, als er von Dechalia, im Osten des Landes, kam, bei Dorion, und nahmen ihm Augenlicht und Gesang. Wir kommen weiterhin, zum Theil auf mühsamen Pfaden, wo man bald auf die Kette des Tangetus hinüber, bald nach Zante hinausschaut, und durch immer neue Schluchten und großartiges Eichwaldgebirg mit Bächen und Wasserfällen endlich in den Abgrund der Nedaschlucht. Ein Brückenbogen trägt hinüber, und ein erneutes Steigen hinauf zu der Stätte von Phigaleia.

Es ist eine ausgebehnte, nach Sub geneigte Bergplatte, auf deren Bhigaila. Rändern über steilem Abhang die alte Ummauerung fast allenthalben noch zu verfolgen ift. Ein höherer Gipfel am senseitigen Ende in Nordost, die einstige Afropolis, ist in die Ummauerung aufgenommen. Diese selbst, mehr oder minder regelmäßig, ift durch zahlreiche rund oder vierecig vorspringende Thurmstumpfe verstärkt, und umschließt einen so bedeutenden Raum, daß die alte Stadt selbst ihn unmöglich ausfüllen konnte. Er wird heutzutag vom Weideland und Ackerfeld des Dörfchens Pauliga eingenommen, bas selber theils im Innern, theils auf felsiger Vorstufe über der Neda liegt.

Wie den alten Reisenden Pausanias, so fesseln auch uns vor Allem die alterthümlichen Götterdienste dieses Orts. Wo der Bach Lymax, der die Oftseite der Stadthöhe umfließt, in die Neda fällt, erhebt sich zwischen beiden Bächen, der Stadt gegenüber, ein steiler Gurynome. Fels, auf dem einst im Cypressenhain der altheilige Tempel der Eurys nome stand. Man wußte nicht mehr recht, wer sie war und der Tempel wurde nur noch einmal im Jahr geöffnet. Das Kultusbild von Holz, mit goldenen Reifen, stellte eine weibliche Figur dar, die in der unteren Hälfte fischgestaltig wurde. Daran erkennen wir rasch die Derketo von Askalon, jene Ilithyia-Hera von Babel, welche als Herrin des dunkeln Urraums und des Schicksals sehr passend Eurnnome, die weitherrschende, genannt werden fan 678).

Der Stadt Phigalia südwärts gegenüber, jenseits ber Reba im Elaiongebirg, demselben, durch das wir herüber geklommen, gab es

noch einen anderen Götterdienst von ägyptisch-philistäischer Erinnerung. In einer Höhle im Eichwald saß die schwarze Demeter. Zwar ihr Somarze ältestes Bild war verbrannt, und ein späteres von Erz durch den theils weisen Einsturz der Grottendecke zerschlagen worden. Aber die Erinnerung lebte zu Pausanias Zeit noch fort, und auf dem Altar vor der Grotte legte man Opfer nieder. Die schwarzverhüllte Figur hatte einen Pferbekopf gehabt und auf der einen Hand einen Delphin, auf der andern eine Taube. Nach griechischer Sage hatte Demeter Pferdegestalt angenommen, um einer Umarmung bes Poseibon zu entgehen, wurde aber von dem gleichfalls in ein Pferd verwandelten Poseidon dennoch überwältigt. Poseidon, wie wir gesehen haben, entstammt dem ägyp= tischen Seth=Typhon. Auch Typhon hatte der ägyptischen Göttin Retpe=Demeter, welche seine eigene Mutter ist, Gewalt angethan und zwar gleichfalls in Pferdegestalt, wenn auch nicht als Lande pferd, doch in Gestalt des Flußpferds, das sein heiliges Thier ift. Auch die ägnptische Demeter hat darum zuweilen den Kopf eines Flußpferds 678). In Griechenland, wo man dieses Thier nicht kennt, muß die Sage eine näherliegende Form wählen. Jene ägyptische Demeter, Göttermutter Netpe, ist Göttin der Gemässer und der Befruchtung, und erscheint anderwärts unter den Namen Rhea, Aftaroth, Aphrodite wieder 674). Symbol der Gewässer ist der Delphin, Symbol ber Befruchtung die Taube. Beides trug sie in der Grotte bei Phigalia auf der Hand. Das Verhältniß dieser Netpe=Rhea= Demeter zu Poseidon kehrt in der ägyptischergriechischen Sage, wie bereits bemerkt, noch einmal wieder als Liebe des Ares und der Aphrodite. Auch Ares ist Typhon, und unter dem Namen Ares läßt Herodot in Aegypten ihn zu berselben Schandthat in das Haus seiner Mutter eindringen. Auch Aphrodite ift Retpe = Demeter, und jener fischgestaltigen Derketo=Eurynome in wurde neben ägyptischen Vollständigkeit ihres Begriffs als Astaroth-Astarte, wörtlich "Mehrerin des Wachsthums" zu Askalon verehrt. Askalon aber gehört eben jenen Philistern, von denen die griechischen Pelasger ein Theil sind 675).

Wir haben bereits geltend gemacht, daß im ganzen Peloponnesos außer der kleinen Ebene von Argos nur dieser südwestliche Gebirgsgau Die Besasger Arkadiens pelasgisches Land war. Diese Pelasger wohnten erst unten in Elis, dem Land Elisa der Bibel, und wurden heraufgeschoben durch die vordringenden hellenischen Stämme. Homer kennt ben Kampf der speergewohnten Arkader, also hier Pelasger, gegen die Pylier an ben Strömungen bes Jarbanos 676). Mit biefem fanaanitischen Namen hatten sie einen Bach der Ebene benannt. Wir haben bereits nachgewiesen, wie der kanaanitische Mauerbau jene endlich aufgehellten Wanderungen der Pelasger nach Griechenland begleitet hat, und hier kyklopisch oder pelasgisch heißt 677). Eben in diesem Pelasgers gebirg Arkadien's findet sich die angeblich älteste Stadt griechischen Bobens, Lykofura, in demfelben Stil. Wenn wir vollends noch nachweisen, wie auch die in dieses Gebirg zusammengedrängten Götterdienste ächt ägyptisch und philistäisch sind, und gerade in diesem urpelasgischen Gau sich am reinsten ägyptisch erhalten haben, bann wird Niemand mehr zweifeln, daß man ben Pelasgern die ägyptischen Elemente verdankt, und daß die Pelasger von ägyptisch sphilistäischem Boben ausgegangen, um sie hier herein zu tragen. Die Götterdienste von Phigalia sind nur Vorposten von dem, was wir weiter ostwärts noch finden werden.

Es geht ostwärts abermals auf mühsamen Pfaden, auf und ab in rauher Gebirgswildniß einige Stunden weit, bis endlich auf einer erklommenen Höhe der Apollontempel der Phigalier vor uns liegt. In stiller Wald- und Bergumgebung erheben sich seine weißen Säulen, die wohlerhaltenste Tempelruine des Peloponnesos, und verrathen durch ihre edle Bildung die Zeit des Höhestandes griechischer Kunst. Ikt in os, der Baumeister des Parthenon, hat ihn errichtet, als das Volk von Phigalia dem Apollon, dem Abwehrer einer Pest, sich dankbar erweisen wollte. Gewöhnlich nennt man den Tempel nach der phiga-leischen Ortschaft Bassai, die südwärts am Fuße des Abhangs lag.

Apou von Phigalia.

Apollon, wie wir gesehen, ist ein altphönikisch philistäisch ägyptischer Gott. Aber er ist modern geworden und hat in rein formaler Ausprägung und durch den starken Verbrauch zu viel von seiner alten Natur verloren, um von seinem hiesigen Rastort aus Rückblicke eröffnen zu können. Wir lassen darum vorerst ihn und seinen Tempel, da ein

Rundblick in dieser Bergumgebung uns zu bedeutsameren Pläten führen wird.

Nordwärts über dem Tempel, der ausnahmsweis nicht nach Oft, wie die andern, sondern nach Nord gerichtet ist, erhebt sich der höchste Gipfel dieses, Kotilion genannten Gebirgs. Ein breiter Weg führt hinauf und deutet an, warum der Tempel sich nach Norden wendet: dort oben lag ein Aphroditetempel, dessen Spuren noch erkennbar find und mit welchem das Heiligthum Apollon's nach ägyptischer Weise durch eine heilige Straße zu verbinden war. Auf jener Höhe soll man bei hellem Wetter über den ganzen Peloponnesos weg bis in's Meer von Argos sehen. Fast fünfthalbtausend Fuß hoch liegt bereits der Apollontempel.

Westwärts schauen wir über die Schlucht der Neda bis in's Meer, und erkennen die Burg von Arkadia noch, die wir gestern verlassen. Im Süden glänzt der messenische Golf, und erhebt sich der steilge= schwungene Ithomegipfel über die messenische Ebene. Aber mit größerer Erwartung wenden wir nach Oft: Dort lagert mit ungleichen Gipfeln Das Lykaiongebirg. Einer davon, der kegelförmig spite, jest Dias unkaongebirg. phorti genannt, trug einst auf seiner kleinen Gipfelfläche den Erdaltar bes Zeus. Man brachte bem Zeus bort Geheimopfer, und noch unser Führer Pausanias will nicht aussprechen, wie es zu seiner Zeit sich damit verhielt. Dieser Zeus ist der fretische Zeus. Eine Gegend jenseits, wo Zeus erzogen worden, hieß Kretea. Das deutet nach Kreta, wo wir gleichfalls schon eine Erziehungsstätte bes Zeus betreten haben, und von wo jene Pelasger herübergekommen sind. Ein Zeus, der geboren und erzogen wird, der fretische Zeus, ist Osiris. Wir haben gesehen, daß er auch auf Kreta von seinen kanaanitischen Verehrern Menschenopfer entgegennahm, denn Minotaurus, die ochsenköpfige Menschengestalt, ist nichts als ein Osirisbild. Hier im Lykaongebirg, wo sich die Wolken sammeln, und wo ein Priester, durch bloses Eintauchen eines Eichenzweigs in eine unmittelbar unter dem Gipfel vortretende Quelle, Wolfen konnte aufsteigen laffen, ist allerdings bereits der Zeus = Bel von Babel, der Gott des Himmels und der Blipe, in die sagengeschichtliche ägyptische Figur übergegangen 678). Roch andere schauerliche Sagen haften an dem Berg. Wer in ein

dortiges, dem Zeus geweihtes Gebiet unterhalb der Gipfelfläche eintrat, hatte binnen Jahresfrist seinen Tod zu erwarten. Das Wild, das vor dem Jäger hineinflüchtete, warf keinen Schatten mehr 678).

In einem Hochthal nordwärts gegen den benachbarten ähnlich hohen oder höheren Gipfel, sind die Reste eines Hippodroms, einer Roßbahn, der ältesten in Griechenland. Hier wurden in älterer Zeit die lykäischen Spiele geseiert. Sie verbürgen uns vollends, daß auch dieses für althellenisches Leben so bezeichnende Institut der öffentelichen Spiele einen fremdländischen Ursprung hat. Wir wissen ohnedieß, daß Olympia und Delphi kretische Kolonien sind, und daß die Eleer nach Einrichtung ihrer Spiele zu Olympia erst in Aegypten anfragten: ob es so richtig sei? 880).

Weiter südwärts hinter bem Gipfelrücken bes Lykaon, auf einer entosura. Vorhöhe liegt Lykosura, die angeblich älteste Stadt in Griechenland. Von dort aus übersteht man bereits die Binnenebene von Megalopolis. Der erhaltene Mauerring der geneigten Burgstäche ift von tirnnthisch roher Fügung, wenn auch nicht unverändert, oder, wie Tirynth und Mykene, durch die Größe seiner Massen imponirend 681). Bu Pausanias' Zeit hatte die Stadt nur noch wenige Einwohner. Durch die Gründung von Megakopolis unten in der Ebene, zu deren Zweck man den Phigaliern ihren ehernen Apollonkoloß aus dem Tempel nahm, wurde auch Lykosura entvölkert, obgleich man nicht wagte, gegen die altheilige Stadt Gewalt zu brauchen. Unmittelbar unter der Burg Ban war ein Heiligthum des Pan, zu welchem Treppe und Säulenhalle heraufführte. Pan, der hier gleich den mächtigsten Göttern Gebete erhören konnte, und noch nicht zum Hirtengott und Erfinder des Hirtengefangs herabgesunken war, wie anderwärts in Arkadien, erinnert abermals nah genug an den ägyptischen Hintergrund. Dort bedeutet er unter demselben Namen Pan den ersten innenweltlichen Schöpfergeist und Zeugungsgott, den himmlischen Eros 682). Sein heiliges Thier war der Bock, darum hat er selber noch die Bocksfüße bei den Hier im Tempel von Lykosura brannte ein ewiges Feuer vor seinem Bild.

Weiter hinab folgte eine Altarterrasse und noch tiefer der Hain und das sogenannte Megaron der Despoina, worin man die Mysterien

der Despoina, dieser Tochter des pferdegestaltigen Poseidon und der Demeter, d. h. des nilpserdgestaltigen Typhon und der Netpe seierte. Worin ste bestanden, wissen wir nicht. Despoina, deren wahren Ramen man nicht aussprechen durfte, die aber mit Hefate Eins und Dasselbe scheint 688), war die höchstwerehrte Gottheit in Arkadien geworden. Noch weiter hinab stand der Tempel, worin Despoina und Demeter, beide sammt ihrem Throne aus demselben Stück Stein geshauen, sassen. Davor, zur Linken, wenn man heraustrat, hatte der Tempelhof eine Seitenhalle mit mannigsach bedeutsamem Bildwerk auf der Hallenwand. Zest ist Alles verschwunden.

Das Bisherige wird ausreichen, um einleuchtend zu machen, wie nahe die unverfälschen Götterdienste dieser pelasgischen Gebirgslandsschaft dem ägyptischen Vorbild noch standen. Wir kommen später darauf zurück, wenn wir am rechten Plat und das zum System verseinigen, was wir bis dahin an bedeutsamen Oertlichkeiten uns aufgessammelt. Vorerst haben wir noch einen Blick in den vor uns stehenden Tempel zu wersen, der uns theils die bereits durchlaufene Reihe sonischer Bildungen ergänzen, theils die noch bevorstehende dorische Beispielreihe vorbereiten wird.

Apollontempel son Bbigalis

Er ist nämlich Beides, im Innern jonisch und außen dorisch. Es steht noch fast vollständig der äußere dorische Säulenrahmen, sechs Säulen in Front, fünfzehn in der Flanke, sämmtlich durch ihre Architrave noch verbunden. Aber die Säulenflanke rechts, wenn wir nämlich von vorn, von Norden vor den Eingang treten, neigt einsturzdrohend nach innen. Niedergebrochen sind die Cellenwände, und die aus ihnen in den inneren Raum vorrückenden Pfeiler. Diese Pfeiler, fünf auf jeder Seite, sind eine im hellenischen Tempel ungewohnte Erscheinung. An der Stirn jedes Pfeilers stieg eine jonische Halbsaule auf, bas Bange ein Erfat fur innere Säulenstellung, für bie ber Raum zu eng war. Ueber den Halbsäulen lief um's ganze Rechteck des innern Raums ein etwas über zwei Fuß hoher Fries von bewegten Figuren. Es war einerseits der Kampf hellenischer Helden mit Amazonen, andererseits mit Kentauren. Man hat die Trümmerstücke vollständig aus dem Trümmersturz im Tempel selbst und unter den Wurzeln ungeheurer Eichen, die man vor der Nordseite niederreißen mußte, hervorgeholt und

m's britische Museum verkauft. Wir kommen später auf sie zu sprechen. Nur an Eines mussen wir hier schon erinnern: wie sehr mit Unrecht man diesen Fries dem vollen Licht des durch ein angeblich offenes Dach einströmenden Tages auszusesen pflegt. Wir sind ganz im Segentheil genöthigt, dieses Dach zu schließen, dieweil es einst geschlossen war, und den Fries im Dunkeln zu lassen. Unser Führer Pausanias, der sonst Alles aufgezeichnet, hat ihn gar nicht bemerkt. Er sagt aber, daß die Decke von Marmor sei, was nur dann einen Sinn hat, wenn wir die wagrechte Ueberspannung des inneren Raums darunter verstehen. Reste dieser Felderbecke in verschiedenen Mustern haben sich gefunden; die Ziegel waren von Thon, konnten von Pausanias also nicht gemeint sein. Die Thür ist auffallend breit, natürlich, um dem Innern, zumal bei der ungünstigen Richtung nach Nord, wenigstens einiges Licht zu geben.

Wegen Schönheit der Steine und ihrer Fügung galt der Tempel für den schönsten im Peloponnesos nächst dem Tempel von Tegea. Jest ift es hier still geworden. Nur zuweilen kommen Hirten, Albano = vlachen, mit ihren braunen Zelten in die Nähe, wilde Gestalten mit geschorenem Kopf, auf dessen Scheitel nur ein einziger Schopf stehn bleibt. Sie tragen weiße Röcke und sind mit Flinte und starken wilden, zottigen Hunden bewaffnet. Das Kultusbild, einen ehernen Koloß, hatte man nach Megalopolis gebracht, und wenn er auch durch eine andere, eine sogenannte akrolithe Figur ersetzt wurde, d. h. eine Holzsigur mit Kopf, Händen und Füßen von Marmor, wovon man Reste gefunden hat — so hörte doch der Kultus bei zunehmender Veröbung der Gegend von selber auf. Jener Aphroditetempel auf dem nächsten Gipfel, mit dem der Apollontempel in Verbindung stand, hatte schon zu Pausanias' Zeit kein Dach mehr. Wäre der Tempel nicht, wie der von Nemea, zur Zeit des aufkommenden Christenthums bereits verlassen gewesen, dann hätte man sicher eine Kirche daraus gemacht. Gefördert wurde der Verfall namentlich durch das Ausbrechen der broncenen Bänder, welche die Blöcke einst zusammenhielten 684).

Wir verlassen damit die Tempelstätte von Phigalia, um unsern Streifzug auf der Spur hellenischer Lyrik wieder aufzunehmen. Wir sind bis dahin wesentlich nur der plastischen Seite hellenischer Dichtung begegnet, und haben dieses Gebiet auf dem Feld von Olympia mit Pindar und auf Ithaka abermals mit Homer vollends zu erschöpfen. Dann werden wir, von Delphi an, uns immer mehr in die andere, nicht minder bedeutsame Seite, den mystischen Theil hellenischen Lebens, vertiefen, wovon die Götterdienste dieses Pelasgersgebirgs bereits eine Vorahnung geben.

Also nach Olympia! Es geht über die nächsten Höhen weg Bon Phigalia nordwärts nach bem heiteren Städtchen Undrigena, bas über mafferreichem Thal zwischen seinen Eppressen und Maulbeerbäumen liegt, und weiterhin immer abwärts durch Walds und Weidelandschaft nach dem tiefen Thal des Alpheios. Der Alpheios kommt in weiter Windung durch's ganze südliche Arkadien, hat die Ebene von Megalopolis und Die Engpässe von Karitena durchströmt, eh' er sich hier wieder in offenerem Land bewegt. Man durchreitet ihn auf genau zu wählender Furth, und erklimmt den jenfeitigen-Rand bei der Stätte von Heraia, einst an der großen Straße nach Elis und Olympia gelegen. Der Alpheios nämlich öffnet bas Thor Arkadiens, und nimmt, unmittelbar vor seinem Austritt, von Norden her noch Zuflüsse, stärker als er selber, auf, so daß er fast alle Gewässer Arkadiens in sich vereinigt. Wir folgen seinem Nordufer, durchreiten jene Zuflüffe, den Labon nah an seiner Mündung, und den Erhmanthos, Flüsse, die zuweilen gar nicht zu durchsetzen sind. Jenseits des Ernmanthus steht ein großer Grabhügel, von dessen unvollständiger Ausgrabung wir früher schon gesprochen 685). Man möchte ihn jenem ersten Sieger in den erneuten olympischen Spielen, dem Koröbus, zuschreiben, weil dessen Grab auf der Grenze von Elis lag. Da die Eleer aber ihre Grenze im Streit mit den Arkadern über den Erymanthus bis zum Koröbusgrab vorschoben, muffen wir der wahren Stelle bereits vorüber sein 686). Der offene Thalboden des Alpheios weiterhin, obgleich höchst unwegsam, ift anziehend durch mancherlei Baumwuchs, zumal große Platanen und Lentiskus= oder Mastirstauben. Die sandigen Höhen zu beiden Seiten find mit einzelnen Fichten bestreut.

## Olympia und Pindar.

Endlich erkennen wir den steilen spipen Kronoshügel, gleichfalls mit Laubholz und einzelnen Fichten besetzt, ber von Norden in die Ebene eintritt. Zwischen ihm und Tem Alpheios war der heilige Boden. Und wer hat ihn geheiligt?- Im goldenen Alter, sagten die Eleer, ber €plele wurde hier zuerst Kronos, also der pelasgisch-ägyptische Zeitgott ver-Seine Gemahlin Rhea übergab den neugeborenen Zeus fünf Daktylen ober Kureten, die vom Berg Ida in Kreta gekommen, und der Aelteste davon, der Herakles genannt wird, habe eines Tags seinen Brüdern einen Wettlauf vorgeschlagen und dem Sieger einen Olivenfranz bestimmt 687). Wir sehen also, daß die wandernde Sage vom jungen Zeus, der durch die Kureten ober Kreter vor seinem Bater Kronos geschütt werden muß, auch hier zu Olympia Fuß gefaßt hatte. Dieselben Kreter, aus deren wildem Zeusdienst wir bereits das spartanische Hyporchem oder Tanzlied hervorgehen sahen, sie haben hier im Dienst desselben Gottes die ihnen längst eigenthümlichen gymnis schen Spiele eingeführt. Daß auch das Drakel zu Delphi und die Spiele zu Apollon's Ehren eine fretische Stiftung find, werden wir später sehen.

König Iphitos, gegen Ende neunten Jahrhunderts, soll die Spiele neuhergestellt und den Gottesfrieden eingeführt haben. 'sah in der Borhalle des großen Zeustempels von Olympia die Figur des Gottesfriedens, wie sie den Iphitus befränzt. Mit Eintritt des heiligen Monats war Waffenruhe in ganz Hellas, und konnte Jedermann ficher seine Straße nach bem völkerversammelnden Thal ziehen. Ganz Elis follte ewig neutral sein. Erst als die Eleer selbst den Vertrag gebrochen hatten, drang feindliches Waffengeklirr bis zwischen die Tempel ihres heiligen Hains 688).

Beustempel.

Olympia, frettiche

Wir suchen zuerst die Stätte des großen Zeustempels, mitten avischen senem Kronoshügel und dem Alpheios, der mit seinen gelben Wirbeln die wechselnde, unsichere Südgrenze des alten Festgebiets bildet. Vom Tempel sind noch die Stufen übrig. Man gewahrt sie erst, wenn man an den Rand der Ausgrabung tritt. Schildfröten friechen

darin herum. Der Alpheios, der sein Bett erhöht und das Land öfters überfluthet, hat den alten Boden zwölf, sechzehn Fuß tief unter Geröll und Schlamm begraben. Wie die Thierformen einer andern Welts periode muffen die unzähligen alten Statuen, ganz oder gebrochen in Diesen Schichten eingebacken ruhen und noch zu finden sein. Bei der genannten französischen, zu früh verlassenen Ausgrabung 689) hat man Trümmer der Metopenbilder gefunden — Platten mit hocherhobenen Figuren, wie sie einst innen über der Vor- und Hinterhalle eingefügt waren, sechs auf jeder Seite. Die Statuen aus beiden Giebelgruppen muffen noch begraben sein. Einst schwebte eine vergoldete Siegesgöttin über diesem, von reichen Marmorgestalten erfüllten Giebel und standen vergoldete Preisgefäße auf beiden Enden. Rein goldene Schilde hing noch der Römer Mummius, der Zerstörer von Korinth, in voller Reihe am Architrav über den sechs Säulen der Giebelfront auf. Im Boden der Vorhalle wurden Mosaifbilder aus schwarzen und hellen Alpheios= kiefeln aufgedeckt, Tritonen und Nereiden darstellend. Sie sind nicht mehr vorhanden, denn die Fügung der nur oben geschliffenen Kiesel hat inzwischen sich gelöft. Im Innern gab es zu beiben Seiten eine Saulenstellung, die eine Gallerie und eine zweite, noch fleinere Stellung trug. Auf dieser Gallerie konnte man dem gewaltigen Zeusbild bes Phidias näher kommen, wenn man die Wirkung von unten und von fern nicht vorzog. Da saß ber göttliche Riese auf seinem hohen Prachtftuhl — der entblößte Oberleib von Elfenbein, das herabgesunkene Gewand von Gold. Er ift so groß, daß er das Tempeldach mitnähme, wenn er aufstünde. Vor ihm ift schwarzer Marmorboden, Purpurvorhänge rahmen ihn ein. Gewiß war das Tageslicht, das nur durch die Thur einstel, nicht allzureichlich und ließ das hohe Haupt in geheimnisvoller Majestät.

Dieser Zeustempel stand bereits im Platanenhain Altis, nah am mitispain. Haupteingang von Süden. Der Hain war gegen Westen durch einen Zusluß des Alpheios, den Bach Kladeos, begrenzt, den wir noch immer zwischen alten Quaderdämmen sließen sehen, während der Alpheios selbst seine Schranken längst weggerissen hat. Nach den andern drei Seiten hatte der Hain seine Mauern und in die Nordostecke tritt jener Kronoshügel ein.

Rah beim Tempel stand der heilige wilde Delbaum, den Herakles gepflanzt, und von dem ein Knabe mit goldenem Meffer die siebenzehn Zweige für ebensoviel Siegeskränze schnitt. Die Kränze lagen auf goldenem Tisch im Zeustempel selbst, und wurden dort von den purpurnen Hellenenrichtern, deren Stühle zu Füßen des Zeuskolosses standen, dem glucklichen, bereits mit der feinen Wollbinde gekrönten Sieger aufgesett. Der Herold rief Namen und Heimath des Siegers hinaus. Dieser konnte, welche Stadt er wollte, als Heimath nennen, und überzeugt sein, daß man ihn freudig aufnahm, und ihm Güter zuwies.

Weiterhin nach dem Innern des Hains kam ein heiliger Hofraum des Pelops, der einst hier im Wagensteg die Hippodameia errang, und der große Hauptaltar des Zeus. Dieser bestand aus Asche, zwei und zwanzig Fuß hoch, und wuchs jährlich durch das verbrannte Gebein der Opferthiere und zugetragene heilige Asche. Hier dampfte zulett das Hauptopfer der Eleer, von denen die Sieger ihr Festmahl im Prytaneion, jenseits des Altishains, empfingen.

Noch weiter gegen den Kronoshügel würde das Heraion folgen, ein dorischer Tempel für kostbare Weihgeschenke. Dort war der vom Korinther Kypselos gestiftete goldene Kuloß des Zeus und die kunstreiche, goldeingelegte Lade des Kypselos, deren Beschreibung uns erhalten, und, wie wir früher gesehen, wegen des alterthümlichen Kunststils so wichtig ift. Statuen und andere Weihgeschenke füllten den Hain allmählig dermaßen an, daß alle Wege zu Denkmalalleen wurden. Eine vortretende Terrasse des Kronoshügels trug elf wohlgefüllte Schaphäuser verschiedener griechischer Städte in Einer Reihe.

Der Kronoshügel, der, wie gefagt, in den vormaligen Hain hereintritt, hatte auf seiner Außenseite das nach Nord gerichtete Stadium, die Rennbahn. Um unteren Ende, dort wo aus der Altis ein beson-Ordnung derer Eingang für sie war, sassen die Hellenenrichter, um die Wettfämpfe zu überschauen. Nur wer Hellene, wer frei und unbescholten war, durfte auftreten — ber Herold forderte zur Einsprache auf — und nur wer unter dem Auge der Hellenenrichter im Gymnastum zu Elis sich zehn Monate lang vorgeübt hatte. Dann treten die nackten Wettläufer nach dem Loos aus silberner Urne zusammen und fliegen durch die Bahn. Die nackten, geölten und bestäubten Ringer

wälzen sich am Boden. Im furchtbaren Faustfampf werden Ohren und Jähne mit ehernen Handschuhriemen zerschmettert und kann Einer todt auf dem Plaze-bleiben. Schöner ist das Pentathlon, der Fünfskampf, der das Laufen, den Sprung, das Diskuss und Wurfspießwerfen und Ringen vereinigt, wahrscheinlich am zweiten Tag der Männerskämpfe. Da schwingen sich die Ringer mit beschwerten Händen unter Flötenmusik. Der Diskus, die dick, glatte, eherne Scheibe schwirrt durch die Luft, wer am weitesten träfe 2c.

Von dort, wo die Hellenenrichter sassen, am Südende der Rennsund Ringbahn, erstreckte sich, durch eine Halle damit verbunden, nach Often der Hippodrom, die Roßbahn, bildete also mit dem Stadium einen rechten Winkel. In diesem Winkel stand ein Tempel der Demeter. Seine Priesterin ist die einzige Frau, der es erlaubt war, die Spiele mit anzusehen. Allen andern war bei Todesstrasse verboten, den Alspheios zu überschreiten. In solchem Fall sollten sie von einem Felsen, der auf der andern Flußseite steht, gestürzt werden. Es kam nur ein einziges Mal vor, daß eine Frau bei Nebertretung des Verbots entsdeckt wurde. Sie hatte sich in Männersleidern eingeschlichen und verzieth sich durch mütterliche Freude über den Sieg ihres Knaben. Aus Rücksicht auf ihr oftmals siegreiches Haus wurde sie begnadigt.

Das Wagenrennen im Hippodrom war natürlich die großartigste Schau, die das Fest bieten konnte. Die Wagen mit Füllen oder
erwachsenen Pferden, Pferden oder Maulthieren, die Viergespanne mit
vier Pferden nebeneinander, fahren auf, wo sie ihren Plat durch das
Loos gewonnen haben. Wenn die Seile fallen, brechen sie los, und
müssen links um die Zielfäule zurück, an der niedern Scheidewand wieder
herauf, um in immer gesteigerter Jagd zwölfmal die Bahn zu durchmessen. An jener Zielsäule draußen zeigt sich die Kunst des Lenkers,
weil der innerste Wagen bei der Wendung leicht sich selber und die
nächsten Wagen zerschellen kann. Uebrigens gehört der Sieg den Pferden und dem Pferdebesitzer, nicht dem Lenker. So kommt es, daß die
fremden Könige, sogar Damen ihre Gespanne schicken und stegen
konnten.

Namentlich dieser Schau zu lieb wird es gewesen sein, daß die Zuschauer von Mitternacht an ihre Plätze einnahmen und unbedeckten

Haupts unter der glühenden Sonne aushielten. Nur das allgemeine Kränzetragen mag als Schutz gedient haben. Uebrigens soll z. B. der alte Thales von Milet dabei umgekommen sein. Das Vergnügen war so groß, daß Einer seinem Sklaven drohen konnte, statt auf die Tretzmühle werde er ihn nach Olympia schicken. Die Muskito's, welche heutzutag auf einem dermaßen zur Versumpfung geneigten Boden hausen — auch die Altis war feuchter Grund — waren wahrscheinlich auch damals schon vorhanden.

Bom Stadium und Hippodrom, die, wie gesagt, in das äußere Feld hinausragten, ift nichts mehr vorhanden. Hier außen war einst das Völkerlager und die große Messe, die wie zu Messa, von dem geistlichen Fest unzertrennlich war. Un der Altismauer reihten sich die glänzenden Zelte der Theoren, der Opfergesandten aller hellenischen Staaten. Nach einander brachten sie auf den verschiedenen Altären des Hains ihre Opfer, und suchten sich natürlich durch die Pracht ihres Aufzugs und ihrer Schaugeräthe zu überdieten. Berühmte Hellenen wurden auch unabhängig vom Spiel befränzt. Im hinteren Raum des Zeustempels wurden Vorträge gehalten. Auch Herodot soll dort seine ersten Geschichtsproben mitgetheilt haben.

Der fünfte Tag, derfelbe, an dem die Kränze verliehen wurden, war natürlich der jubel- und opferreichste. Der Festschmaus der Sieger dauerte in die vollmondhelle Nacht. Mit dem Jubelruf Tenella begann ein Lied des Archilochus, das man sang:

O ruhmgefrönter Siegesfürst Herakles, Beil! Tenella! Beil dir und auch Jolaos, beide speerberühmt! Tenella!

Nur das Selbsterfahren und Mitmachen kann lehren, zu welcher Leidenschaft der Ehrgeiz selbst in anscheinend geringfügigen Vorzügen ganze Völker treiben konnte, und zu treiben ein Recht hatte.

Dem heimkehrenden Sieger wurde der glänzendste Empfang. Es kommen Geleite vor von Hunderten von Prachtwagen. Aber das Siesthor: gesfest, bei dem Pindar's Chor auftritt, konnte erst später folgen, weil der Chor geübt sein mußte. Rein Sieger sollte ihn entbehren, und für Unbemittelte trat die Gemeinde ein. Wer das Geld hat, konnte die Freude, so oft er wollte, am Jahrestag seines Sieges wieder

genießen. Es war eine kostspielige Freude. Wenn nämlich kein eins heimischer Chor an Ort und Stelle den Vortrag übernehmen kann, muß Pindar seinen eigenen eingeübten, fünfzig Mann starken Chor 3. B. von Theben nach Sicilien schicken. "Briefstab der Musen" nennt Pindar seinen Gesangboten Aineias, der den Chor in die Ferne führte. Der Briefschreiber nämlich wickelte einen schmalen Streif um den runden Briefstab und schrieb im Kreise. Der Empfänger mußte den gleichen Stab besitzen, um den Brief wieder auswickeln und lesen zu können Stab

Der pindarische Chor trat öffentlich, im Haus des Siegers, wenn tieses groß genug war, oder im Tempelgebiet auf, von Flöte und Phorminx begleitet, und trug seinen Gesang unter entsprechender, froher und ernster Bewegung vor. Es ist immer jene Dreitheilung in Strophe, die beim Umschreiten des Altars durch Einen Halbchor, Gegensstrophe, die beim Umschreiten durch den andern Halbchor, und Epode, die vom stehenden Chor gesungen wird.

Die Mustzeichen sind verloren, aber wir unterscheiden im Strophens bau, der bei jedem Gedicht ein anderer ist. nach dem schwereren, leichsteren oder rascheren Gang der Rythmen, in welcher Tonart Pindar setze. Es ist die seierlich ernste dorische, die liebliche lydische und die leidenschaftlich bewegte äolische. Vermieden hat er bei diesen seinen chorischen Siegesliedern die allzuschlaffe sonische, und die allzuschlaffe phrygische Tonart.

Bom Tonsetzer Pindar hing natürlich nicht minder, als vom In- musich halt des Gesangs der Erfolg des Chors ab. Für uns ist nur die poetische Seite noch übrig, die um jener musikalischen und orchestrischen Zwecke willen, wie unsere Opernterte, zuweilen Gewalt leiden mochte. Wir bedauern den Verlust der Musik um so mehr, je höher Pindar selbst deren Wirkung schätzt, z. B. im Eingang eines seiner Siegessgesänge:

Goldene Phorminx, deren Besitz Apollon Mit cuch, ihr veilchengelockten Musen theilt, Deiner horcht der Schritt bei Beginn des Festes, Und der Sänger lauscht dem Wink, Wann du leise geregt dem Gesang vorangehst; Und den Blisstrahl löschest du aus, den Wurfspeer Ewigen Feuers. Es schläft ber Aar, Die schnellen Flügel gefenkt, auf bem Stab bes Zeus,

# \*

Gegenstrophe.

Der Bögel König. Nächtliche Wolken webst du, Der Augen süßen Schluß, um's gebogene Haupt ihm, Schlafend hebt er den weichen Rücken, Von deinen Klängen besänftigt. Selbst der tobende Kriegsgott Bleibt vom rauhen Gewühl der Lanzen fern Und sonnt an der Festlust sein Gemüth. Deine Gewalt schmelzt Göttern den Sinn Unter Apollon's Hand und der tiefbussigen Musen.

Epobe.

Aber wen Zeus nicht liebt, der erschrickt, Wenn er den Laut singender Wusen hört, Auf dem Land, auf dem furchtbaren Meer, Und tief im Tartaros der götterverhaßte, Der hundertköpfige Typhon —

Per Inhalt des Gedichts besteht theils in Mythenerzählung, fest und klar gezeichnet, theils in sittlicher Betrachtung von tiesem Ernst. Ein Gesang umfaßt oft mehrere Mythen, und eben die mos ralische Betrachtung bildet die Uebergänge.

In den Vortrag theilte sich der Chorführer mit dem Chor. Naturgemäß muß dem Chorführer mehr der malerische und plastische Theil, also die Erzählung, und dem Chor der musikfähige Theil, also die Moral, das Gebet, und der Preis des Siegers zufallen. Auf diese Art lösen sich die schroffen Nebergänge, der Mangel an Zusammenshang, der dem Lesenden oft störend ist. Nur wie im Einzelnen die Vertheilung stattsand, und welche Worte von Flöte oder Phorminx, oder von beiden begleitet, oder ganz ohne Musik vorgetragen wurden, das ist sammt den Musikzeichen bis auf wenige Zeilen verloren.

Das Unentbehrlichste im Siegeschor ist natürlich des Siegers Lob. Doch thut das Pindar kurz ab. Selbst bei König Hieron meint er:

> Halte Maaß in dem Lied, sammle in kurzes Wort Des Herrlichen viel — dann läuft in dem Volke Tadelsucht dir weniger nach!

Den Hörer stumpft ein peinlicher Ueberdruß, Und der Ruf von fremdem Gedeihen drückt Heimlich der Bürger Brust — doch da der Neid Besser als Mitleid ist, laß du vom Herrlichen nichts!

Außer dem Sieger selbst muß nach unvermeidlicher Satzung auch seder Großohm und Better, wenn sie semals Siege errungen haben, rühs mend erwähnt werden — Namen, die für uns ohne Bedeutung sind und die auch Pindar nur mit Widerstreben aufnimmt, aber

Du, meine Muse, wurdest um Lohn du eins, Mußt die silberne Stimme nun anders lenken, Und den Bater des Siegers preisen!

Also bevor Pindar einlenken muß zu diesem Lob, oder nachdem es erledigt ift, darf er seinen Chor sich in die alten Sagen vertiefen und die moralischen Lichter gewinnen lassen, die des Dichters Tendenz find. Wir fragen natürlich zuerst nach der Stellung seiner ganzen Art zu der fünstlerischen Kultur, die ihm vorausgeht. Wie wir gesehen haben, giebt es zwei große Lager in dem Denks und Dichtproceß des hellenischen Alterthums. In dem ersten steht Hesiod und die ganze Volksreligion mit den Mysteriendiensten. Dieses Lager umfaßt die unfünstlerische, unfertige, aber gedankenhafte Seite des alten Religions= lebens, im alten Zusammenhang mit dem morgenländischen Ausland, dem diese Ideen entstammen. Auf der andern Seite steht Homer mit dem ganzen Kranz der an ihn anschließenden Lyrik, wie wir seither sie durchstreift, und dem ganzen Gefolge der bildenden Kunst — Homer, welcher alle Beziehungen zum Ausland abgeschnitten, die letten Reste alter Ideen hinausgejagt hat, um künstlerisch schöne Formen zu gewinnen. Wohin gehört nun Pindar? In beide Lager. Unverkennbar ist erstens seine homerische Form, die künstlerische Kraft, mit der er seine Figuren in der Mythenerzählung plastisch flar hinstellt. Eines jener Bilder ist z. B., wie Herafles einkehrt bei Telamon:

Blaftiche Form von Pindar's Mythen.

Er stand umhüllt von dem Löwenfell, Der lanzenstarke Amphitryonide. Ihm reichte voll Wein die goldene, schwere Schale Der treffliche Telamon, und hieß anheben ihn Mit nektarbuftender Spendung.

Und er, die unbezwinglichen Banbe zum himmel hebend, Rief solches Wort: D Bater Zeus! Wenn je mein Gebet willfährig bu hast vernommen, Jest ruf' ich bich an mit gotterbewegendem Wunsch: Aus Eribda einen kühnen Sohn Lag biefem Mann entsproffen, An Gestalt unbrechbar, wie biefes Fell, Das mich bebeckt, des Unthiers, das ich zu Remea Im ersten meiner Rampfe ichlug, Und Muth geleit' ihn! Also sprach er, aber ber Gott Sandte ber Bögel Herrscher, ben großen Aar. Da bewegte ben Mann ein suß Erfreuen, Und wie ein Seher rief er: Telamon! Dir wird der Sohn, den du ersehnest, werden, Und den Gewaltigen, nenne ihn Aias, Aar, Nach bem Zeichen, bas herflog, Und furchtbar wird er sein in Schlachtenarbeit! So sprach er und saß alsobald nieber.

Da stehen benn boch die beiden alten Recken urfräftig vor uns! Ober Pindar soll einen sprakusischen Sieger feiern aus Jamos' Seschlecht. Drum lenkt er scherzend das Gespann des Siegers zu Pitana, des spartanischen Flusses Eurotas Tochter, die von Poseidon geliebt ward. Sie sandte ihr Kind nach Arkadien, und als die veilchengelockte Euadna erwachsen war, wurde sie von Apollon erwählt. Ihr heimlich geborener Sohn ist Jamos —

Sie ließ ihn am Boben voll bitterer Qual, Und nach göttlichem Rath hellblickende Schlangen zwei Nährten das Kind, forgfältig bemüht, Wit der Bienen untablichem Saft.

## und weiter:

Er lag, geschirmt vom Dickicht, im tiefsten Hain, Und seinen zärtlichen Leib bethaut Von lichter und purpurner Beilchen Schein —

Weil Jamos Apollon's Sohn ist, wird er ein großer Seher unter den Menschen, und seinem Haus bleibt die Brandopferschau zu Olymspia. Statt solcher hochverehrter Göttersöhne des Alterthums haben andere Jahrhunderte ihre Teufelskinder und Hexenprocesse. Pindar ruft die heimathlichen Götter eines Siegers an, untubsungs. 3. B. wenn dieser von Orchomenos ist:

Die ihr Rephisos Gewässer empfangen Und wohnt in roffeprangender Flur, Gefeierte Chariten, herrschend Ueber die glanzvolle Stadt Orchomenos und waltend Ueber ber Minger altem Stamm, Boret ber Bitte Ruf! Ihr nur bringet bas Liebliche, Alles Suße ben Menschen zu! Wer ein weiser, wer ein schöner, wer ein glänzender Mann ward! Selber bie Gotter, ohne bie heiligen Chariten nie Geh'n sie zu Tanz und Mahl. Alles ordnet im himmel ihr, Stellt euer'n Thron zum golbbogentragenben Pythischen Gott, Und ihr ehrt bes olympischen Baters Ewige Macht. Erhab'ne Aglaia, Euphrosyna, lieberfrohe, Rinber des höchsten Gottes, vernehmt ben Auf, Thalia auch, bu gesangentzuckte, Diesen Festzug schauet mit holber Gunst, Den leicht hinschwebenden!

Dann soll Echo hinabgehen zum schwarzumwölbten Haus Persephona's, um dem Vater des jugendlichen Siegers die Freudenkunde zu bringen. Das Stück spielt zu Orchomenos in Böotien, wo wir später noch ankehren werden.

Wenn eine andere Anknüpfung sehlt, geht Pindar von dem Ort der Spiele selber aus, preist Olympia und seine Stiftung durch Herakles. Herakles hat den Delbaum im Land der Hyperboräer von den Schattenquellen des Ister, der Donau, geholt. Also im Schwarzwald ist nach Pindar's Meinung die Heimath des Delsbaums —

Mit treuer Rebe die Hyperboräer, Apollon's Diener bewegend — Er bat um die Schattenpflanze Für Zeus' allbergenden, heiligen Hain, Und gemeinsame Krone sollte sie sein Männlicher Tapferkeit. Schon waren geweiht seines Baters Altäre, Schon strahlt' ihm entgegen in Monats Mitte Des Abends Auge, die goldgeschirrte Mena. Und schweren Kämpfen hatte er festgesett Ein heilig Gericht, fünfjährliche Feier An Alpheos steilen, geweihten Ufern. Doch ihm dünkte dem scharfen Sonnenbrand Zu unterworfen die nackte Flur, Da trieb sein Geist ihn in's Isterland —

Wie sich Pindar die Schwaben vorstellt, sagt er anderswo:

Nicht wohnt die Muse fern Von ihren Reigen — überall Es schweben der Jungfrau'n Tänze, Flötengetön und Klänge der Leier. Mit goldenem Lorbeer das Haar gebunden, Feiern sie Freudenfeste. Nicht Krankheit, nicht schwächendes Alter naht Dem heiligen Bolk; ohne Müh', ohne Schlachten Leben sie stets und scheuen Die Nemesis der Frevel.

Es war die Sage vom wunderbaren Klima des südlichen Spanien's, und den langlebenden Menschen dort, die allmählig immer weiter nach Norden rückte. Hy perboräer heißen sie, weil sie jenseits des Nords winds wohnen.

Wenn in all' dem das Gepräge homerischer Plastif unverstennbar ist, so hat doch dem Pindar die bloße fünstlerische Form und die Inhaltsleerheit der homerischen Götter nicht genügt. Mit dem Inhalt seiner Dichtung tritt er ganz bedeutend in's gedankenstim Pindar. hafte und sogar in's mystische Gebiet der hellenischen Religion, jenes Gebiet, dem wir den Homer und was unter seinem Rommando steht, so schroff entgegenseßen müssen. Schon die Hausgötter Pindar's sind die alten pelasgisch-ägyptischen, Pan und Rhea

Ansleh'n will ich die Göttermutter, Die vor meinem Gehöf' die Jungfrau'n oftmals Sammt dem Pan in nächtlichem Lied erfreuen —

schreibt Pindar dem franken König Hieron von Syrakus. Pan, der ägyptische Schöpfergeist, war, wie wir im Lykaongebirg und in den

orphischen Hymnen sehen können, nicht überall in Griechenland zu einem bloßen bocksfüßigen Hirtengott herabgesunken. Die ägyptische Göttersmutter Retpe, aus der so viel andere Gestalten, wie Aphrodite, Demeter zc. sich losgeschält, ist in Rhea, der griechischen Göttersmutter, am treusten ausbewahrt.

Ueberall knüpft Pindar, wo möglich, wie gesagt, an die Lokal= mythen aus der Heimath seiner Sieger an. Schon darum wird er fern gehalten von jener allgemeinen Abels- und Künstlerreligion, die Homer angiebt, und aus der unsere Gelehrsamkeit so viel falsche Schlüsse auf die religiösen Zustände des Bolkes zieht. In den Lokaldiensten, haben wir gesagt, die bis in späteste Zeit sich unverändert erhalten haben, sind die wahren und ältesten Ideenwurzeln zu suchen, und die wahrhaftigste Andacht von Seiten der Theilnehmer. Pindar spielt nicht mit seinen Göttern, wie Homer. Er will den Göttern nichts Böses nachsagen, und wenn er eine alte Sage verändert, so ist es nicht aus fünstlerischem Bedürfniß, wie bort, sondern um die alten Sagen moralisch zu veredeln. Wo er eine schlimme Wahrheit anerkennen muß bei den alten Heroen, da will er lieber schweigen. So haben Peleus und Telamon ihren Bruder erschlagen, weil er sich in Kampfspielen auszeichnete, und wurden von ihrem Vater Aeakos darum verjagt

> Ich nenne nicht gern laut so schwere Thaten, Warum sie floh'n ihr edles Eiland, was verjagte Die Starken aus Denona — still! nicht jede Wahrheit, Die sich enthüllt, ist bankenswerth.

Wer in den Spielen gesiegt hat, der hat es von den waltenden Göttern der Spiele, von Zeus zu Olympia und Nemea, von Apollon zu Pytho, und ihnen muß man danken. Und wenn die Aeginetenschiffe den ersten Preis gewonnen haben in der salaminischen Schlacht:

Das zeugt Salamis bei'm Vertilgungsschauer bes Zeus, Als der Mord einhagelte in die unzählbaren Männer — Doch mit Schweigen begieß' dein Prahlen, Zeus ist Aller Herr, Zeus hat dieß und jenes gethan!

Dermaßen ist es einem Homer niemals Ernst, wenn er sich auf die

Götter beruft. Pindar's Glaube wird durch seine ganze Lebensauffassung bezeugt. So schließt er einmal:

Des Tages Kinder, was sind wir — was nicht? Ein Traum des Schattens der Mensch! Doch wo ein Strahl von Gott gesendet naht, Helleuchtender Tag erglänzt dem Mann Und liebliches Leben. Aegina, liebe Muttergöttin, Laß deine Stadt ziehen auf freiem Pfad Mit Zeus, mit Aeakos' Stärke, Mit Peleus, mit dem guten Telamon, und mit Achilleus!

Es war die Zeit, wo der Insel von Athen her bereits das Verderben drohte, das später so furchtbar über sie ausgebrochen ist.

Pindar ist Geweihter der eleusinischen Mysterien. Er taucht also selber ganz und gar in jenen Anschauungsfreis:

Selig, wer das schaute, bevor er stieg Unter die hohle Erde hinab; Er kennt des Lebens Ziel, Kennt den zeusgegebenen Anfang!

Pindar meint die Blicke, die in senem mystischen Drama im Tempel Munkerblicher zu Eleusis in ein künftiges Leben gestattet wurden, und freut sich dieses leitsglaube. Wissens gegenüber der bestinnungslosen Schattenwelt im Homer, und malt sich senes Leben aus:

Aber ewig bei Tag und Nacht Haben die Suten bort die Sonne Und schauen ein müh'los Leben. Nimmer die Erde mit harter Hand Brechen sie auf, noch des Meeres Fluth Um spärlichen Lohn. Sondern ein thränenloses Leben Nehmen sie hin bei den Gottgeehrten, Weil sie erfreut sich an Eidestreu. Was Andere dulden, ist unanschaubar. Aber die es dreimal bestanden, schuldlos Hier und dort die Seele zu wahren, Diese geh'n auf der Bahn des Zeus In die Burg des Kronos ein, Auf der Seligen Eiland wehen, Wo die Blumen leuchten wie Gold, Hier von den stolzen Bäumen herab, Andere dort vom Quell getragen, Und sie stehten daraus sich Kränze Um die Schläfe und um die Hand.

Die Abbildung solcher himmlischer Scenen haben wir auf den Wänden der Rhamessiden gräber zu Theben, wo sie vom zwölften Jahrshundert an auftreten, gesehen. In den griechischen Mysterien wurden dieselben Anschauungen, wer weiß, wie lang her, gepstegt. Pindar weiß noch öfter zu erzählen von den purpurrosigen Wiesen, wo man sich der Rosse und Ringbahn und des Phormingengetons freut, und wo ein süßer Geruch wallt, weil der Opferduft nie aushört, sich dem fernstrahlenden Feuer zu vermischen. Dagegen die Geister der Frevler in blutiger Qual ziehen unstät zwischen Himmel und Erde, so daß der christliche Kirchenvater Klemens den Pindar mit Vergnügen ausbeuten kann. Wie wenig aber diese Anschauungen in die homerische Götterwelt und auf den Boden von Olympia, der ihr geweiht ist, passen, ist augenscheinlich. Den plastischen Göttern gehört das plastische Spiel.

Um nicht mit dem Eindruck des mystischen Pindar von dannen zu gehen, wollen wir uns noch einen ganzen Gesang, und zwar den längssten von allen, genauer durchdenken. Er ist zu Ehren des Arkesischor laos, Königs von Kyrene, gedichtet. Wir lernen daraus die im Alters Artesilaos. thum hochwichtige, vielbehandelte Sage von den Argonauten kennen, die in glänzenden Bildern sich vor uns aufthut.

Heute tritt zu dem theuern Mann, o Muse, Der im rossefrohen Kyrana herrscht. Heut' ist Arkesilaos' Fest, Und wir schwellen der schuldigen Hymnen Fahrwind Leto's Kindern und dem Lande Pytho —

denn der Sieg ist zu Pytho oder Delphi errungen. Dort zu Pytho, sagt Pindar, zwischen den goldenen Ablern des Zeus — jenen Adlern, die einst zugleich von den Enden der Welt ausslogen und in Pytho zusammentrafen, das also Mittelpunkt der Welt ist — dort hat einst die Priesterin, von Apollon's Geist voll, dem Ahnherrn unseres Siegers,

dem Battos, geboten, auf der lichten Feldbrust Afrika's die wagenrüstige Stadt Anrana zu erbauen.

Das kam davon, daß der Ahnherr dieses Battos, der Held Eusphemos, der mit den Argonauten fuhr, vom afrikanischen Sott Triton eine Erdscholle zum Geschenk erhalten, oder mit Medea's Worten, die der Dichter redend einführt:

Schon hing an dem Schiff des Ankers eherne Wange, Der schnellen Argo Zaum — da kam der Gott. Zwölf Tage lang über des Landes wüsten Rücken Aus dem Okeanos hatten das Schiff wir getragen, Der Fluth enthoben auf meinen Rathschlag — Und uns begegnete einsam der Gott In eines hohen Helden ebler Gestalt, Und trauliche Worte sprach er — so wie ein gastfreier Wann Den kommenden Fremdling zum Mahl ruft.

Aber die Argonauten hatten Eile, und selbst das Gastgeschenk des Gottes Triton, aus dessen fabelhaftem See sie das Mittelmeer wieder gewinnen, sene Erdscholle ging verloren bei der Insel Thera. Die mitsahrende Medea konnte nun weissagen, wie dem Haus des Euphemos, der sene Scholle entgegengenommen, erst in späten Geschlechtern sene fruchtbaren Auen zu Theil werden sollen.

Erst der glückliche Battos ist es, den der delphischen Jungfrau Spruch verherrlicht:

Dreimal mit freudigem Gruß anrufend, Rannte sie dich Aprana's Schicksalbestimmten König.

Battos, stammelnd, wie Moses, hatte nach Lösung seiner Zunge gesforscht —

Aber noch jett, wie bei purpurblumigen Frühlings Kraft, Blüht seiner Enkel ein achter Sproß: Arkesilas, den Apollon schmückt und Phtho Vor allem Volk mit dem Wagenstege.

Ihn will der Dichter heut' den Musen weihen sammt dem goldenen Bließ jenes Widders, dem Ziel der Argofahrt, wonach der Urahn des Siegers mit auszog. Was war der Fahrt Beginn? Nach Jolkos Sason-kam ein Fremdling, ein gewaltiger Mann, zwei Lanzen tragend —

Ihn umfing ein doppeltes Kleid, Eins nach magnesischem Brauch die herrlichen Glieber gürtend, Aber darüber wehrte des Pardels Fell Den stürmenden Wettern. Unbeschnitten sielen die herrlichen Locken, Schlugen den ganzen Rücken. Aber prüfend den unerschrockenen Muth, Stand er mitten im Marktgetümmel.

Staumend flüstern sie einander zu, da kommt König Pelias gefahren — mit Entsetzen gewahrt er, daß dem Fremdling der linke Schuh sehlt. Ein solcher werde ihm den Tod geben, war prophezeit. Und es wird ihm die kühne Antwort: Aus des Kentauren-Cheiron Höhle komm' ich —

Frevlerisch, wie ich höre, 
Hat Pelias, eitlem Sinn nachgebend,
Gewaltsam meiner Eltern uralte Herrschaft genommen.
Sie aber, aus Furcht vor des Herrschers frevler Kühnheit,
Als ich kaum das Licht erblickt,
Begannen sie nächtliche Klage im Haus, als sei ich todt,
Und sandten mich heimlich in Purpurwindeln,
Bei'm Geheul der Weiber, im Schuz der Nacht,
In des göttlichen Cheiron Pflege.

Der Mann war Jason. Von den Seinen empfangen, pflückt er mit ihnen fünf Tage und Nächte die heilige Blume der Freude. Am sechsten stehen sie vor Pelias. Mit milden Worten verlangt Jason Räumung seines Throns. Die röthlichen Kinder und die Schafheerden und Fruchtsauen will er ihm lassen:

Abwendet die Moira sich, Wo Blutsverwandte ruchlos sich anfallen — Nicht geziemt es, mit eisengehämmertem Schwert, Nicht mit der Lanze zu theilen der Voreltern großes Gut.

Es sei! meint Pelias, aber ich bin alt, dir schäumt die Jugendfraft. Nimm du von uns einen Zorn der Unterirdischen: Phriros gebeut, daß wir seinen Schatten holen bei'm Aeetes, dem König von Kolchis, sammt dem goldenen Bließ des Widders, der ihn über's Meer trug und vor der Stiefmutter rettete. Das vollende mir, und ich schwöre dir die Königswürde zu!

Argonauten-

Und Jason läßt alle Helben aufbieten, und sie kommen: Herakles, Rastor, Polybeukes, der Sänger Orpheus, jener Euphemos, von dem unser Sieger seine Herkunft leitet, und Andere.

In den Händen die goldene Schale, Anrief der Führer des Zugs vom Steuer Den Vater der Götter, den blißspeerschwingenden Zeus, Raschrollende Fluthen und Fahrwinds Schwung, Rächte und Meerespfade, Heitere Tage und freundliches Loos der Heimfehr. Da scholl vom Gewölf ihm entgegen des Donners heilvolle Stimme, Helleuchtend kamen zerrißne Blize Und die Helden athmeten auf.

Am Eingang in's schwarze Meer waren zusammenschlagende Felsen, die Symplegaden. Diese schwarzblauen Felsen, sett eine Sonntagenachmittagsspazierfahrt von Bujukdere aus, stehen erst still, seit die Argo sich hindurchgewagt.

Am Fluß Phasis im Kolcherland, auf der Nordküste von Kleinsasten, gegen den hintersten Winkel des schwarzen Meers, herrschte König Aeetes. Seine Tochter Medea vergaß die Eltern über Jasson's Liebe.

Damals, heißt es, hat Aphrodite zuerst den Innx zu den Menschen gebracht. Das ist der Bogel mit dem leichtbewegten, buntschillerns den Hals, den die antiken Heren auf ein vierspeichiges Rad spannten und in raschen Umschwung sesten. So meinte man, werde der Geist dessen gewirbelt, dessen Liebe man erwerben wollte.

Und Medea verräth dem Jason, was ihr Vater, der das goldene Bließ besit, für Kämpfe ihm aufgeben werde, und giebt ihm ein Zauberöl, den Leib zu schüßen.

Doch da Aeetes nun den ehernen Pflug Ansetzte in ihrer Mitte, Und die Stiere, die aus dem rothen Rachen Gluthen flammenden Feuers bliesen, Und mit des Erzhufs Tritt über dem Grunde bröhnten — Diese zog und zwang er allein in's Joch, Und sich're Furchen ziehend, trieb er sie an Und theilte der Erde scholligen Rücken klaftertief. Dann sprach er: dieß Werk vollende Wer als König des Schiffes kam, Dann mag er nehmen die ewige Decke, Jenes Wollvließ, schimmernd im Goldgelock.

So rief er, aber sein Krokokkleid warf Jason ab, Dem Gott vertrauend, und begann sein Werk. Die Gluth versehrte ihn nicht — also wirkte der zauberkundigen, Der Freundin Rath. Den Pflug erfassend, Band er der Stiere Genick mit Riemen des Zwangs, Schlug den mächtigen Wuchs mit schmerzendem Stackelstab, Der gewaltige Wann, und erfüllte sein Waaß. Stumm stöhnte in lautlosem Schmerz Aeetes, Staunend über die Wacht.

Aber die Freunde faßten des mächtigen Mannes Hände, Ihn umfränzend mit Laub und schmeichelnd mit holden Worten. Jest nennt Aeetes, Helios' staunlicher Sohn, Jenes leuchtende Bließ, wo mit dem Schwert es Phrizos geheftet. Rimmer, so hofft' er, gelinge Jenem die That, Denn im Waldgrund hing es, nahe dem schrecklichsten Drachenkinn, Der stark und lang wie ein Fünfzigruderschiff, Das von des Eisens Schlag gefügt ist.

Die Rückfehr auf befahrenem Weg wäre lang, meint Pindar. Er sindet für gut, abzubrechen, und wählt den kürzesten Pfad. Jason, sagt er, schlug den bunten Drachen mit List, entführte die Medea. Sie kommen durch den Phasis in den östlichen Okeanos, in's rothe Meer—wir haben bereits gehört, wie sie ihr Schiff auf dem Rücken über das natürlich sehr schmal gedachte Afrika trugen und aus dem Tritonsee in's Mittelmeer kamen. Sie landeten auf Lemnos, wo die Frauen ihre Männer getödtet hatten. Dort, sagt Pindar, entsproßte dein Gesichlecht, Arkestlaos! Die Argonautensöhne zogen nach Lakedämon, von da nach der Insel Thera, und von Thera aus, wo sene Erdsscholle verschwunden war, wurde das schicksalverheißene Kyrene gesundet.

Merke jett auf Sprüche bes Dedipus, ruft Pindar dem König zu:

Wenn wer mit schneibendem Beil die Aeste bricht Der großen Eiche und den herrlichen Wuchs ihr schändet, Auch der Früchte beraubt, sie zeugt für sich, Wenn des Winters Feuer ihr endlich naht, Ober auf stolze, ragende Säulen gestützt, In fremder Mauer sie drückende Lasten trägt, Der Waldesheimath entrissen.

Arkesilaos nämlich, der letzte aus Battos' Stamm, suchte seine wankende Herrschaft durch Hinrichtungen zu sichern. Aber der ersehnteste Arzt bist du, fährt Pindar fort, der Heilgott Päan mit dir, wenn du die Hand willst auf die Wunden legen. Leicht ist's, eine Stadt erschüttern, schwer, sie wieder fest zu gründen.

Ein trefflicher Bote ist etwas werth, sagt schon Homeros, und ich bin es, meint Pindar, der dir den Flüchtling Damophilos zurückbringt —

Er wünscht nach durchgeduldetem schwerem Leid Sein Haus zu schau'n, und ein Mahl an Apollon's Quell, Die Seele der Jugend aufzuthun und friedlich Bei weisen Bürgern die bunte Phorming zu tragen, Keinen fränkend und selbst nicht gekränkt — Arkesilas, er wird dir sagen, welchen Brunnquell Ambrosischer Lieder er fand, Zu Theba bewirthet!

Pindar's guter Rath an den Tyrannen war umsonst, er wurde ers mordet und das Königthum in Kyrene damit abgeschafft.

Das dichterische Selbstgefühl, wie es in den letzten Worten vorseibugefühl tritt, erscheint noch öfter bei ihm:

Biel schnelle Geschosse mir unter dem Arm Sind noch im Köcher — Tonvoll, dem der versteht! Aber im Bolke bedarf's der Deutung. Der ist weise, dem's die Natur schenkt, Doch wer's lernen wollte — geschwäßig, Wie die Raben so zungenfertig Krächzen sie Unlauteres auf Zu dem heiligen Bogel des Zeus!

Der Bogel des Zeus ist Pindar, und die Polemik wird von alten Erstlärern auf Simonides bezogen, und bezieht sich sedenfalls auf Mitbewerber in der Chorstellung. Pindar spricht vom reinen, leuchtens den Antlitz seines Gesanges; richtet goldene Säulen auf, als Eingang

des Liedes; wie die Schale mit dem perlenden Thau der Rebe, die man dem Bräutigam vortrinkend reicht, so sende er seinen Restar, Gabe der Muse; oder er bestrahlt eine liebe Stadt mit der heftigen Gluth seines Liedes; länger als die That lebt das Wort, mit der Chariten Gunst aus tiesem Gemuth geschöpft; sein Gesang ist wieder eine lydische Binde, bunt gewirkt aus lydischen Klängen; er tränkt seinen Sieger mit dirkeischer Fluth, welche die tiesgegürteten Töchter der goldenen Mnemosyna, die Musen, ihm schöpften am schöngebauten Kadmosthor. Wir müssen bedenken, daß wir von Pindar nichts als seine Ep in ist en, Siegeslieder, und diese nicht einmal vollständig übrig haben. Sie machten aber kaum den vierten Theil seines Nachelasses aus.

Pindar hat die große Zeit der Perferfriege durchlebt, die großartig Peren.
erhebendste Spanne Zeit, in die ein hellenisches Leben fallen konnte —
wenn man kein Thebaner war. Aber Pindar's Thebaner standen
auf persischer Seite, und noch in der Schlacht von Platää war es
ihre Reiterei, welche einigen griechischen Reichstruppen die schwersten
Berluste beibrachte. Wir können Pindar's Schwerz begreifen nach der
ganzen Richtung seines Lebens: Lebte er doch für die großen Spiele,
die der einzige Einheitspunkt für alle, für astatische, afrikanische und
europäische Griechen waren. Riemand konnte von Sonderinteressen
serner sein als er, aber sein Bolk, die Thebaner, aus schnödem Winkelhaß mit dem Erbseind verbunden. Pindar hatte einmal die Stadt
Athen eine glänzende, veilchenbekränzte Stadt Athen genannt. Dafür
straften ihn die Thebaner um tausend Drachmen. Athen bezahlte
sür ihn.

Er athmet auf nach dem großen Tag von Platää, daß ein Gott den Stein des Tantalos, Hellas' untragbares Leid, hinweggewälzt habe —

> Aber erlöst aus dem schweren Leid, Wollen wir nicht die Kränze missen — Diene der Trauer nicht! Ruhend von pfadloser Noth, Nach der Gefahr sei süße Freude!

## Und weiter:

Der Trug ber Zeit schwebt auf die Männer gehängt, Und des Lebens Gewog' treibt jäh'! Mahnung an ben Wechsel bes Glücks, Mahnung zum Maaßhalten, nicht über die Säulen des Herakles hinauswollen, ist Pindar's Hauptlehre. Die Mahnung an den Glückswechsel hat natürlich in unseren unvergleichlich solideren Zuständen nicht von fern die Bedeutung, wie dort in dem ewigen Schwanken der griechischen Republiken.

Pindar hat übrigens ein reiches Leben genossen, früh geehrt, wie Wenige. Seine Gefänge wurden mit goldener Schrift auf Säulen gegraben, einer im Athenetempel zu Lindos auf Rhodos, ein anderer im libyschen Zeus-Ammontempel, und einer in Delphi. Zu Delphi rief der Priester bei'm Opfermahl regelmäßig: Pindaros komme zum Mahle des Gottes! Man zeigte dort den Stuhl, auf dem er einst zu sitzen pflegte. Geisteskräftig bis in's hohe Alter verschied er sanft im Theater zu Argos. Als Alerander die Stadt Theben niederbrannte, und alle Einwohner in Sklaverei verkaufte, wurde allein Pindar's Haus verschont.

Wir verlassen damit das erinnerungsreiche Feld und wo möglich auch seine Muskitoschwärme, um burch ben Kladeos westwärts zu gehen. Die Alpheiosebene ist weiterhin wohlbebaut, zumal mit Weingärten, die den beften Wein der Morea tragen. Auf dem alten heilis gen Weg von Elis erreichen wir Phrgos, ein gedeihliches Städts chen, den heutigen Hauptort des Landes, etwas erhaben über der Lagunenküste und ihrer Fieberluft. Der heilige Weg würde nordwärts Etadi Eis. weiter nach der Stätte von Elis selbst, der alten Hauptstadt und eifersüchtigen Wächterin und Verwalterin der olympischen Spiele führen. Wo der Peneios, der Fluß von Nord-Elis, aus seinem Thal in die Ebene tritt, steht auf dem Südufer eine spiße Höhe, venetianisch Belvedere genannt, welche einst die Burg des Orylos trug. Er ist der Aeolerfürst, der die Dorier in den Peloponnes, aber wohlweislich an den fetten Fluren von Elis vorbei, durch Arkadien leitete. Die spätere Stadt war prächtig. Auf dem Marktplatz, in dessen Mitte ein Apollontempel stand, tummelten die Eleer ihre Rosse unter dem Auge der Hellenenrichter, die unter ber anschließenden breifachen Säulen= halle wandelten. Im Rücken dieser Halle war das Gymnasium, mit verschiedenen Rennbahnen, und Platanenreihen dazwischen, wo die Hellenenrichter vor Sonnenaufgang den Wettlauf, und Mittags den

Fünfkampf und die schweren Kämpfe überwachten, Alles als Vorübung für Olympia. Die erwählten Richter selbst mußten in eigenem Gesbäude, dem einen Ende der Halle gegenüber, von den sogenannten Gesseswächtern zehn Monate lang unterrichtet werden.

Eine andere Marktseite, im Winkel an's andere Ende der erst= genannten Halle anschließend und nur durch eine Gaffe davon getrennt, bestand gleichfalls aus einer Säulenhalle von zwei Reihen, die aber ihre Wand zwischen sich hatten. Un der Wand standen Bildsäulen auf beiden Seiten, und hinter ber dem Markt abgewandten Säulenreihe ein Aphroditetempel. Seine Tempelfigur von Phidias' Hand war aus Elfenbein und Gold. Die Göttin setzte den Fuß auf eine Schildfröte. In einem abgesonderten Gitterraum davor war eine eherne Aphrodite auf einem Bock sitzend, ein Werk des Skopas. Beide Symbole, meint Paufanias, möge man selbst errathen 601). Sie sind allerdings seltsam in der Nähe jener hohen Schule der Kraft und Sitte, die für ganz Griechenland zum Mufter wurde. Aber hier und auf der ganzen Nordküfte des Peloponnesos, wo der Dienst der Aphros dite Urania, des Himmelssterns Benus, allenthalben vorwiegt, hatten die Phöniker ihn wahrscheinlich lang vor-Olympia's Aufschwung schon eingeführt. Bon ihnen stammt auch die Byssospflanze, die damals kostbare Baumwolle, die in Elis gebaut wurde, und für beren Verarbeitung das phönikische Malta und später Patras einen Namen hatte 692).

Dort auf der Stätte von Elis ift nichts mehr übrig. Wir gehen besser geradenwegs hinab zur Lagunenküste und den Hafengebäuden von Phrgos hinter der Halbinsel Katakolo. Dort legen die Schiffe von Zante herüber an, und es wird nicht an Gelgenheit fehlen, nach Bante. dieser Insel überzusepen. Zante, das alte Zaknthos, mit fruchtbarer Ebene hinter der Hafenstadt, und olivenbewachsenem Kastellberg nords wärts zur Seite, hat übrigens nichts, was uns fesselt, und wir gehen alsbald wieder in See, nordwärts auf Ithaka zu.

## 12. Ithaka und die Odyssee.

. Die große Insel Kephallonia zur Linken, den Eingang forinthischen Golfs zur Rechten, erreichen wir das denkwürdige Eiland des Odyffeus und laufen in den Golf, der von Nordoften hineindringend die Insel in zwei, nur durch einen Isthmus noch verbundene Hälften theilt. Seitenbuchten dieses Golfs dringen in die südliche Inselhälfte. Im Hintergrund der mittleren und größten liegt Bathy, der heutige Hauptort, mit Häuserreihen am Ufer und Windmühlen auf den Höhen. Diese Höhen werden in mühsamen Terrassen bebaut. Es ift das Land, das nach Telemachos' Ausdruck nicht gut ist für Rosse, sondern Ziegenweide. Wir haben aber auch in Bathy nichts zu thun, als ein Boot zu dingen, mit dem wir aus der Bucht wieder hinaus linksum nach jenem Ifthmus fahren, der die beiden Infelhälften von Ithaka verbindet. Wo er am schmalsten ist, nimmt ihn die einstige Stadt= und Burghöhe bes Obusseus ein. Ihre Terrassen find nach Süden, gegen das Neïongebirg gewandt und durch Mauerreste im kuflopischen Stil von Mykene und Tirnnth gestützt. Wir steigen aus der Bachrinne zwischen Gestrüpp und Mauerstumpfen hinauf zu Burgplatte, jest Aito, Abler, genannt, was an Cicero's Ausbruck erinnert, wenn er des Odysseus Burg ein Vogelnest auf rauhen Felsen nemt. Vor uns liegt der schöngeschwungene Isthmusrucken, der den Blick nordwärts hinüberleitet auf einen Berg von steilen Hängen: es ift der blätterschüttelnde Reriton, der wie das Haupt dieses Isthmusnackens im Meer liegt. Zur Linken ist der fast seeartig geschlossene Kanal und die langen Rusten von Rephallonia, zur Rechten der große Golf, in den wir eingefahren, hinter uns das Recongebirg, das die südliche, fast losgetrennte Hälfte von Ithaka bildet 698). Hier oben stand einsmals auch Homer und nahm diese Insel Ithaka, den festen, steinigen Boben zum Leib seines Gedichts, an den er rechts und links zwei farbenreiche Flügel anhängt, des Odysseus' Fahrt und Telemachos' Fahrt. mussen dieses Gedicht aufschlagen und in Scene setzen, wie früher die Es wird uns die Grundsätze bestätigen, nach denen wir die Ilias.

Ilias betrachtet haben und zugleich eine Fülle von neuen Anschauungen eröffnen, die für die Geschichte der alten Kunst unentbehrlich sind.

Nenne ben Mann mir, Dufe, ben Bielgewandten -

Plan ber Obyffee.

hebt der Dichter an. Er meint den Odysseus, der allein noch in der Ferne weilt und sich abhärmt, während die Andern, dem Krieg und dem Meer entstohen, längst daheim sind. Diesen Odysseus will die Odyssee zur Ruhe bringen, und vom Pfad seines Schicksals aus auch das Bedeutsamste von den Schicksalsausen der andern uns bekannten Helden überschauen. Wohlweislich hat Homer es vermieden, die Einnahme Trosa's selber zum Gegenstand eines Gedichts zu machen. Es hätte nur eine epische Erzählung ohne allen dramatischen Nerv abgez geben und die Bedeutung der Thatsache schwerlich erhöhen können. Diese gewinnt vielmehr dadurch, daß er sie dunkel läßt, und nur die beiden Abhänge künstlerisch bewältigt: in der Ilias das Hinstreben nach dem großen, schickslasverhängten Ziel, und in der Odyssee das Nachzittern des großen Weh's, die die letzen Wellenkreise beruhigt sind.

Die Odusse ist ein episches Drama, wie die Ilias, und unterscheibet sich sammt der Ilias durch ihren dramatischen Plan von allen epischen Gedichten in der Welt. Wenn man also den Charafter epischer Dichtung aus Ilias und Obnssee zu gewinnen meint, dann hat man genau zwei Erempel für die Regel, und acht und neunzig Ausnahmen. Da aber diese acht und neunzig Ausnahmen, d. h. die epischen Gedichte aller Bölker, unter sich übereinstimmen, so wurde man am Ende besser thun, diese für die Regel, und Ilias und Obyssee für die Ausnahme zu erklären. Ilias und Odyssee sind keine Epen, wie alle andern, die Abenteuer an Abenteuer reihen, ohne Schluß und beliebig weiter zu führen oder beliebig zu verkürzen, sondern sie sind Dramen, deren Kräfte nur einen Schwerpunkt haben, und deren Theile undenkbar sind, außer in Bezug auf's Ganze. Von dieser letteren Art, vom epischen Drama, wissen wir in der ganzen Geschichte der Poesie nur noch ein einziges Beispiel, das mit Ilias und Odussee dem Plane nach zu vergleichen ist: das deutsche Ribelungenlied. Sein spannender Nerv ist Chriemhilden's Zorn, wie Achill's Zorn ber Nerv der Ilias. Ohne Chriemhilden's Zorn wäre das Ganze nicht vorhanden,

denn alle Scenen des zweiten Theils, des Haupttheils, sind so wenig als in der Ilias episch aneinandergereihte Geschichten, sondern Gruppirungen eines Gemälbes, wie bort. Sie waren vorher nicht vorhanden, sondern sind erfunden zum Zweck des Gedichts. ober jener Held gegen ben Saal ber Burgunder zum Kampf schreitet, das läßt sich nicht erzählen oder mündlich fortpflanzen, sondern einzig nur vom geschriebenen Blatt lesen. Etwas anderes sind die wahrhaft epischen Geschichten im ersten Theil der Nibelungen. Wie Siegfried den Drachen schlägt, die Brunhilde bezwingt, ermordet wird 2c., das sind Geschichten, die sich unabhängig vom Gedicht erhalten können und erhalten haben, find Bausteine, die ihren Werth behalten, auch wenn das Gebäude wieder aufgelöst ist. Jener ganze erste Theil mit seinen epischen Geschichten ift aber zu nichts vorhanden, als um ben Born der Chriemhilde, der das fünftige Drama spannen soll, zu moti-Dieser ganze erste Theil entspricht der Entwicklung der Ilias bis zum Brifeisraub. Wenn aber bas Nibelungenlied fich mahrhaft epischer Geschichten bedient, um seine Hauptspannung zu motiviren, so hat auch die Obnssee sie nicht verschmäht, aber in anderer Weise angebracht. Der wahre Leib des Gedichts, in dem die Säfte freisen, ist so nüchtern und sagenfrei, als die Ilias. Auf Ithaka trifft Obusseus mit seinem Sohn Telemachos die Vorbereitungen zum Mord der Freier, und vollzieht seine Rache. Die ganze Spannung ruht in den Gefahren, welche Odysseus und sein Sohn laufen, bevor das Ziel erreicht ist, Gefahren, welche der Dichter zu diesem Zweck für sie erfindet. Die Freier, welche sündigen und büßen, entsprechen dem achäischen Heer in der Ilias. Jenes Heer wird furz vor dem Untergang noch gerettet durch den wieder versöhnten Achill. Die Freier werden sämmtlich vernichtet durch den unversöhnbaren Obysseus. In all bem finden sich so wenig von der Sage überlieferte und überlieferbare Züge, als in der Ilias. Aber Homer wollte gleichwohl dießmal das Ausgewähltest'e der Sage nicht entbehren. Er verwendet sie, aber nicht zur Motivirung, wie im Nibelungenlied, sondern setzt an den Eplsches und dramatischen Leib des Gedichts jene zwei epischen Schwingen: die Ers zählung des Odysseus am Phäakenhof, die seine eigenen Abenteuer umfaßt, und die Reise des Telemachos nach Sparta, welche bas Bebeut-

samste aus der Geschichte der Atriden mitnimmt. Das sind zwei wahrhaft epische Gedichte. Man könnte sie wegpslücken, ohne daß der Organismus des Gedichts, das eigentliche Drama, darunter Noth litte. Aber der ganze phantastische Schwung und Farbenglanz wäre dahin. Wir müssen den Plan nun in alle Einzelheit prüsen.

Die Götter sind in Zeus' Palast. Athene klagt um ihren klugen Odysseus, der auf einsamer Waldinsel von der Göttin Kalypso zurücksgehalten wird. Sie schmeichle ihm, daß er Ithaka's vergesse:

Aber Obuffeus

Sehnsuchtsvoll, nur den Rauch von fern aufsteigen zu sehen Seines Lands, ja zu sterben begehrt er. Wendet auch dir nicht Wildes Erbarmen das Herz, Olympier?

Es ist Poseidon, der ihm zürnt! bemerkt Zeus. Poseidon ist nicht mit in der Versammlung, denn der Dichter, der ihn nicht brauchen kann, hat ihn, wie gewöhnlich, zu den Aethiopen geschickt, um dort ein Opfer einzunehmen. Athene verlangt, daß Hermes zur Kalppsogesendet werde, um den Odosseus heraus zu verlangen, und bindet sich goldene Schwungsohlen unter, um selbst nach Ithaka zu eilen. Daheim auf dem Olympos gehen auch die Göttinnen barfuß.

In des Odysseus Palast, also hier oben auf Aito, geht es hoch her. Die Freier der Penelopeia, der Gemahlin des Odysseus, der schon zwanzig Jahr entsernt ist, trinken den Wein des Odysseus, und zerlegen das Fleisch seiner Rinder, die sie selber geschlachtet. Zu Teles Telemados. machos, des Odysseus Sohn, der trauernd dazwischen sitt, eine liebensswürdig naive Jugend — zu ihm tritt Athene in eines fremden Gastsseunds Gestalt. Er empfängt sie freundlich, und abseits mit ihr sitzend, slüstert er seinen Kummer ihr zu. Da wirft sie die erste Ahnung in seine Seele:

Hör'st du nicht, wie der Ruhm hochpreist den edlen Orestes Unter den Sterblichen rings — seitdem er den Mörder Aigisthos Tödtete, der ihm tückisch den herrlichen Vater gemordet?

Sie heißt ihn auf Reisen gehen, nach Phlos und Sparta, um nach bem Bater zu forschen, und entsliegt.

Aber Athene weiß ja, daß Telemachos die Hoffnungskunde, die er verlangt, nicht sinden wird? Sie fügt sogar, als ob sie diesem

Motiv mißtraute, schon oben im Olympos noch ein anderes bei: Und daß ein guter Name ihm unter den Menschen werde! Der Dichter braucht die Reise des Telemachos, wie gesagt, um fremde Sagenstücke hereinzuziehen und den alten Nestor und Menelaos und dessen schöne falsche Frau wieder zu sehen. Dieser epische Flügel, des Telemachos Reise, muß an Umfang dem andern epischen Flügel, der Reise des Odysseus entsprechen und ihm das Gleichgewicht halten. Im Zusammentressen der beiderseitigen Rücksehr nach Ithaka ruht das Verderben der Freier.

Borerst sind wir noch im Saal, wo der Sänger Phemios den Beneloreia. Freiern "der Helden Heimfahrt" singt. Da erscheint Penelopeia an der inneren, einige Stufen höheren Thur zum Frauensaal, im lichten Schleier, ihre Dienerinnen zur Seite:

Diesen Gesang bes Jammers, Laß ihn ruh'n, ber beständig im innersten Busen bas Herz mir Dualet —

Von Telemachos zurückgewiesen steigt sie hinauf in ihr Gemach und weint um Odysseus, bis der Schlummer sie einnimmt. Da haben wir bereits ihr ganzes Bild.

Um Morgen wagt Telemachos eine Volksversammlung zu berufen und verlangt Räumung seines Hauses:

Also sprach er im Zorn und warf zur Erbe bas Scepter Wit hinstürzender Thräne —

Dagegen erhebt sich Antinoos, der erste unter den Freiern: Welcherlei Schmähung! An Penelopeia liegt die Schuld! Sie wolle erst ein Leichengewand weben für den greisen Laertes, Odysseus' Vater, gab sie vor:

Jego saß sie des Tags und wirkt' ihr großes Gewebe, Trennt' es sodann in der Nacht bei angezündeten Fackeln.

Aber die Freier wollen so lang des Telemachos Gut verzehren, als sie bei senem Sinn verharrt.

Zwei Abler mit ausgebreiteten Schwingen erscheinen über ber Berssammlung und stürmen in die Stadt. Nicht alle Bögel sind bedeuts

sam! trösten sich die Uebermüthigen und gehen wieder zum Gelag in des Odysseus Haus, Schweine im Vorhof zu sengen, Ziegen abzusstreisen zc. In der Nacht steht ein Schiff mit Ithakern durch Athene's Hülfe bereit. Weinkrüge und Mehlschläuche läßt Telemachos in der Stille bringen, trot des Widerstrebens der angstvollen alten Dienerin Eurykleia, die Verschwiegenheit geloben muß. Athene selber, in des väterlichen Freundes Mentor Gestalt, tritt mit in's Schiff.

Bei Helios' Aufgang ist das Schiff vor Pylos, wo eben Nestor Replors mit seinem Bolf ein großes Opfer dem Poseidon bringt. Wie Pylos aussieht, sagt Homer nicht. Malerische Schilderung bekannter Orte vermeidet er durchaus. Wir haben aber keinen zureichenden Grund, an etwas Anderes zu denken, als an die hohe Felsenkuppe des späteren Pylos, die wir bereits besucht, links von der nördlichen Einsahrt in den Golf von Navarin. In dieser Einsahrt zwischen Pylos und der Felseninsel Sphakteria, welche den seeartigen Golf vom Meer absschließt, sieht man jest überall den Grund. Ein kleiner Hasen war nach innen am Fuß des Stadtbergs. Die Lagune, die sich hinter dem Stadtberg gebildet hat, und nur durch ein sandiges Uferband von dem Golf getrennt wird, muß damals noch Sandseld gewesen sein.

Das Opfer ist unten, am Gestade des Meeres. Gegen das wüste Treiben der Freier bildet die fromme Sitte in Wort und That, wie sie den Ankömmlingen hier entgegentritt, einen wohlberechneten Gegensat. Erst nach der Bewirthung ist es Sitte, nach dem Begehren zu fragen, und Telemachos, durch Athene gestärft, gibt sich zu erkennen:

D'rum nun flehend umfaß' ich die Knie' dir, ob du geneigt sei'st, Seinen traurigen Tod zu verkündigen —

Da brechen dem Nestor seine eigenen Erinnerungen auf:

Dort liegt Aias, ein Held wie der Kriegsgott, dort auch Achilleus — Dort auch mein geliebter Antilochos, tapfer und fehllos, Ach mein Sohn, der im Laufe so rasch war und in der Feldschlacht!

Diese Geschichten kommen bei Homer selber nicht vor. Er sest sie als bekannt voraus und überläßt sie Anderen, die gierig darüber herges fallen. Selbst Aeschylus nannte seine Tragödien "Abfälle von der großen Tafel Homers."

Restor ist der erste, der mit Diomed geraden Wegs nach Hause sloh, weiß nichts von den Andern, als den Zorn der Athene und den Streit der Atriden über die Absahrt, als sie das Bolk zur Versamms lung riefen:

Aber verkehrt, nicht ber Ordnung gemäß, da die Sonne sich neigte, Und sie kamen vom Weine beschwert, die Männer Achaia's.

Auch Menelaos brach auf, aber Odusseus kehrte von Tenedos wieder nach Troja um, dem zurückbleibenden Agamemnon zu lieb. Menelaos in Sparta, welcher weit verstürmt wurde und erst kürzlich heimkehrte, werde vielleicht bessere Kunde wissen, meint Nestor. Athene bricht auf:

Schon ja neiget das Licht sich zur Finsterniß und es geziemt nicht Längeres Sigen beim Mahl der Unsterblichen —

Sie entschuldigt sich beim gastfreundlichen Nestor, und entschwingt sich mit Ablereile.

Der Olympos ber Obuffee.

Wir werden sehen, wie künftig die Göttin unablässig um Odnsseus und seinen Sohn beschäftigt ist, und selbst die geringfügigsten Dienste für sie thut. Der Himmel ist nicht mehr so hoch wie in der Ilias. Dort geschah das Einwirken der Götter nur ruckweise, und selbst Hermes, der den Priamos in Achill's Lager geleitet, entfernt sich wieder, denn:

Unanständig ja war' es, Wenn ein unsterblicher Gott für Sterbliche sorgte so sichtbar!

Der Olympos wird um so niedriger, in je weiteren Kreisen sich die Odyssee bewegt. Der Dichter muß die Götter in menschlicher Gestalt beigeben, weil er sie nicht jeden Augenblick von dem entsernten Olympos rusen kann. Darum wird die Odyssee, die nur selten ihr Webeschiff in die Wolken wirft, nicht imposant wie die Ilias, von deren beschränktem Feld aus die Kräste ewig auf und nieder spielen. Auf dem Olympos der Odyssee giebt es nur Berathung, keinen Kampf, und am wenigsten ein so riesenhastes Ausgebot von Götterkrästen, wie gegen den Schluß der Ilias. Der Olympos der Odyssee ist ohnedieß nur "der Sage nach" ewiger Göttersits 604). Um aber außermenschliche Scenerie zu gewinnen, blieb der Odyssee, wie wir sehen werden, übrig, in die Unterwelt zu steigen.

Am Morgen ist es Nestor's Erstes, der so sichtbar waltenden Göttin eine Ruh, deren Hörner vom Goldarbeiter vergoldet werden, zu opfern. Telemachos kommt, Unsterblichen an Gestalt ähnlich. Ihn hat Polykaste, Nestor's jüngere Tochter, gebadet und angekleidet. Der Wagen ist geschirrt und bepackt. Nestor's Sohn Peisiskratos faßt Jügel und Geißel. Sie nehmen den Weg landeinwärts gegen Sparta.

Den Weg selber beschreibt Homer nicht. Kaum, daß er die eben gargbett in verlassene Stadt Pylos, mit richtigem Ausbruck, die steile nennt. Weiter- gandicatie- hin schaut er nicht auf die Landschaft, sondern nur auf das Joch der Pferde, das den ganzen Tag über am Nacken erschüttert wird. Die Beiden müssen aber den Weg genommen haben, auf dem wir selber herüber kamen, von Pylos die Höhen hinauf, um die südwestlichste Halbinsel des Peloponnesos abzuschneiden, und an den jenseitigen Golf hinab und durch die messenische Tiefebene hinüber nach Kalamata, damals Pherai, wo ein Basall der Atriden sie beherbergt. Die zweite Tagereise führt, wie wir gesehen, auf setzt fast ungangbarem Pfad über den Kamm des Tangetos hinüber in die spartanische Ebene.

Nieber tauchte die Sonn' und schattiger wurden die Pfabe, Und sie kamen hinab zum Thalgrund von Lakedamon, Lenkten sodann zum Palaste, wo ruhmvoll saß Menelaos —

Also auch die Burg des Menelaos, die, wie wir gesehen haben, ähnlich steil wie Pylos, über dem Eurotas stand, die Höhe von Therapna, wo später der Tempel des Menelaos und der Helena war, wird nicht näher bezeichnet. Zu diesem strengen Maßhalten beswegt den Dichter offenbar die Sorge, die inneren Züge des Gedichts nicht durch malerisches Beiwerk zu beschweren.

Erst wie ste gebadet und wohl bekleidet beim Mahl sitzen, und Telemachos staunend das strahlende Erz der Wände, das Gold, Elektron, Silber und Elfenbein sieht, da meint er zu seinem Gefährten: So ist wohl der Vorhof des olympischen Zeus!

Wir sehen, der Palast des Menelaos war in phönikisch=babyloni= schem Geschmack mit Metallgetäfel und Elfenbein dekorirt.

Mit Zeus messe sich Niemand, entgegnet Menelaos, der die Worte vernommen. Aber etwas aufgesammelt hat er allerdings in seinen Irrfahrten, wie er den Seeraub nennt. Nur muß er aufseufzen ob der überstandenen Leiden —

Doch so Vieles ertrug kein and'rer Achaier, Als Obhsseus ertrug und bulbete —

Telemachos muß mit beiden Händen den Purpurmantel vor seine stürstena. zenden Thränen halten. Da erkennt ihn Menelaos. Helena wandelt aus ihrem hohen, duftenden Gemach, Artemis gleich, eine vornehme Dame:

Ihr bann stellt' Abraste ben schöngebildeten Sessel, Aber es bracht' Alkippe ben weichen, wollenen Teppich, Phylo brachte ben Korb, ben silbernen . . . aber barüber Lag die Spindel gestreckt mit violenfarbener Wolle —

Auf den ersten Blick erkennt sie des Odysseus Sohn in Telemachos. Sie weinen Alle um Odysseus.

Helena erzählt, wie Odpsseus verkleidet als Bettler nach Troja kam, und wie sie ihn wohl erkannt, aber gebadet und entlassen habe, denn ihr Herz hatte sich schon zur Heimkehr gewendet und beseufzte das Unheil, das Aphrodite gab. "Ia", meint Menelaos, "und als wir im hölzernen Roß sassen, zum Verderben der Troer, da gingst du umher, die Stimme von allen Gattinnen der Achäer nachahmend, daß sie Alle aufsprangen drinnen, aber Odpsseus verschloß uns den Mund." Der gute Menelaos sieht die Falscheit seines schönen Weibes nicht.

Irgend ein Gott, der die Troer mit Ruhm zu verherrlichen dachte!

meint er. Da haben wir wieder die ganze Helena. Sie ist es hauptsfächlich, um deretwillen das Gedicht in Sparta einkehren mußte. Homer wollte seiner Lieblingssigur, für die er die weichsten Kolorite hat, noch einmal seine Huldigung bringen.

Per Menetace Um Morgen erzählt Menelaos sein Abenteuer auf der Insel Pharos. Sie liege eine gute Tagereise vom Aegyptosstrom, verssichert er. Es ist die Insel, die der erste Ptolemäer durch einen Damm mit dem dahinterliegenden Stadtboden von Alexandrien verbinden ließ. Später hatte sie auf ihrem Ostende den berühmten Leuchtthurm

und trägt setzt die Citabelle von Alexandrien. Der Verbindungsdamm ist zur breiten Landenge geworden und wird von einem Theil der Stadt und dem Seepalast des Vicekönigs eingenommen.

Damals fing Menelaos bort den weissagenden Meergreis Pro teus, wie dessen Tochter ihm gerathen hatte. In Robbenfelle gewickelt, lag Menelaos mit den Seinen zwischen der meerentstiegenen Heerde, trop bes Stanks, und überfiel den Proteus. Bergebens suchte diefer als Feuerstamme, als Wasser, als Schlange zc. zu entkommen. Er muß bie Wahrheit mittheilen, wie dem Menelaos selbst die Heimkehr werde. Da hat Menelaos auch der Andern Schicksal erfahren: Aias Dileus, aus dem Schiffbruch gerettet, verhöhnte die Götter. Da schlug Poseidon den Felsen und Alas verschwand im Meer. Agamemnon füßte bereits die Vatererde, da sah ihn der Wächter des Aigisthos und der treulosen Klytaimnestra. Festlich empfangen, wird er beim Mahl, wie ein Stier an ber Krippe erschlagen. Weinend, sagt Menes laos, habe er endlich nach dem Dritten gefragt: Obysseus wird von der Rymphe Kalypso fern auf einer Insel festgehalten und weint um die Heimkehr. Aber dir, Menelaos, ist nicht geordnet, den Tod zu dulden:

Nein, dich führen die Götter bereinst an die Enden der Erbe Zu der elhsischen Flur, wo der bräunliche Held Rhadamanthys Wohnt, und ganz müh'los in Seligkeit leben die Menschen — Nimmer ist Schnee, noch Winterorkan, noch Regengewitter; Ewig weh'n die Gesäusel des leis anathmenden Westes, Die Okeanos sendet, die Menschen sanft zu kühlen — Weil du Helena hast und Zeus dich ehret als Eidam.

Selige Infeln

Also bereis eine Vorstellung von den seligen Gesilden, wie die ägypstischen Wandgemälde sie den Frommen zueignen, und wie wir bei Pindar sie wiederfanden. Menelaos kommt dahin, weil er Göttersverwandter ist. Aber gleichwohl sind Menschen dort, aber offensbar keine Hellenen, oder nur solche, die in den Mysterien dazu geweiht sind. Homer selber macht keine Ansprüche darauf.

Menelaos erzählt noch, wie er von der Insel Pharos zum Aegypstossftrom, dem Nil, dem himmelentsprossenen Strom — also ganz die ägyptische Vorstellung — zurückgekehrt sei, dort den Jorn der Götter

beruhigt, und dem Agamemnon einen Grabhügel aufgeschüttet habe. Das Grab ist demnach ein Ehrenmal, das die Asche nicht immer zu enthalten braucht. So haben wir im Feld von Troja den Grabhügel des Patroklos neben dem des Achilleus gefunden, obgleich die Asche beider Helden nach Homer in einer und derselben Gruft beigesetzt ist.

Der Dichter führt uns nach Ithaka zurück. Eh wir dem Odysseus uns zuwenden, den Telemachos auf lange verlassend, ist ein Blick nach Ithaka nothwendig, damit die epischen Flügel des Gedichts, Telemachos' Fahrt und Odysseus' Fahrt, ihren Schwerpunkt nicht verlieren.

Die Freier, bestürzt über Telemachos' Beginnen, beschließen seinen Mord. Antinoos, zu Schiff mit zwanzig Gesellen, will in der Meersenge zwischen Ithaka und Samos, d. h. Rephallonia, ihm aufslauern. Das vernimmt Penelopeia von dem treuen Herold Medon. Da wanken ihr Herz und Knie, sie kann auf keinem Stuhl bleiben und sinkt auf die Schwelle. Die Mägde jammern mit. Aber gebadet und in reinen Kleidern sleht sie oben zu Athene. Und Athene sendet ihr einen Traum in einer fern vermählten Schwester Gestalt, der sie über Telemachos' Schicksal beruhigt. Aber wenn ein Gott dich sendet, frägt Penelopeia das Schattenbild, dann kunde mir auch sein, des Jammervollen, Schicksal, ob er das Licht der Sonne noch schaut, oder bereits in den Hades einging? Aber das Traumbild meint:

Nicht von jenem vermag ich genau zu verkündigen Alles, Leb' er ober sei tobt — und eiteles Schwagen ist unrecht.

Damit schwindet die Erscheinung, denn der Leser muß das Bewußtsein behalten, daß er mehr weiß, als Penelopeia selbst, und ihr möglichers weise etwas mittheilen könnte.

Die Rachstellung der Freier.

Die Nachstellung der Freier ist von größter Bedeutung für's Gedicht. Durch sie wird die Fahrt des Telemachos, dieser epische Flügel, der sonst lahm daneben hinge, fest an den dramatischen Leib des Gedichts geknüpft. Was ginge uns jene Fahrt an, die ihr Ziel, eine Hoffnungskunde von Odysseus zu erlangen, doch nicht erreicht, wenn nicht Telemachos selbst in ähnliche Gefahr, wie Odysseus geriethe: nicht mehr heimzukehren? Nur durch das Zusammentressen Beider wird

das Verderben der Freier möglich, und nur durch ähnliche Gefahr werden die beiden, noch von einander getrennten Kräfte ebenbürtig an dramastischem Interesse.

Mitten im Meer liegt eine Felseninsel, sagt der Dichter, mitten zwischen Ithaka und der schroffen Samos, — Asteris, nicht sehr groß, aber mit einem Hafen auf seder Seite: dort lauerten die Achäer.

Weeresspiegel zwischen Ithaka und Rephallonia überschauen, so gewahsen wir in der That eine kleine Felseninsel, jest Daskallio genannt. Sie liegt aber nicht gegen den südlichen Eingang, von wo Telemachos zu erwarten war, sondern nordwärts, hinter der Breite von Odysseus' Burg zurück. Auch hat sie die Häfen nicht, welche Homer nennt. Aber genug, daß eine solche Insel vorhanden ist, und ihm wieder auftauchen konnte, als er in der Erinnerung nach einem Versteck suchte. Sicherer sur denselben Zweck wäre allerdings eine von den weiter vorwärts liegens den Buchten der kephallonischen Küste drüben 3005).

Mit Eos' Aufgang sind wir wieder im Olympos. Zeus, auf Athene's Klage, sendet den Hermes nach der Kalypso. So hatte Athene gleich zu Anfang verfügt, aber Hermes konnte nicht abgehen, die Fahrt des Odysseus konnte nicht anheben, eh die des Telemachos zu einem Ruhepunkt gelangt war.

Der behende Hermes bindet sich die Sohlen unter —

Flug bes bermes.

Trat auf Pieria jest und schoß aus dem Aether auf's Weer hin, Fuhr dann über die Woge, der flüchtigen Möve vergleichbar, Die um furchtbare Busen der weit einöden Gewässer Fische sich fängt, und häufig die Fittiche taucht in die Salzstuth.

Hermes fährt in's Meer nach Often hinab, obgleich die Insel der Kalopso nach Westen liegt — ein Umweg um ganz Griechenland herum. Aber es ist Bedürfniß homerischer Anschauung, den Hermes auf's Wasser zu bringen und darauf zu lassen bis zur Insel. Was für ein verwirrtes Bild würden die vielen Länder geben, über die er westwärts hinweg müßte! Nichts ist unhomerischer als die Vogelperspektive. Er giebt uns den Hermes und die Wogenspiße, auf die er gerade tritt.

Aber dieses Bild wird um so größer, weil es den ganzen Gesichtswinkel allein füllt. Schwache Nachahmer, wie Virgilius und Tasso, die diesen Flug des Hermes wieder aufnehmen, verstehen das nicht mehr.

Hermes hält mit Bewunderung vor Kalppso's Grotte, die von Reben umrankt ist, vom Hain beschattet. Quellen rieseln davor. Homer gerath nur bort in's Beschreiben, wo er ein selbsterfundenes Land zu schildern hat, während er an allen bekannten und historischen Pläßen fast allzukarg vorübergeht. Daß er die Farben für Kalppso's Grotte übrigens von jener Felsenschlucht auf Chios, vor welcher der Altarfelsen Homer's ragt, könne gewonnen haben, wurde schon früher von uns erwähnt 696).

Drinnen am Feuer von duftendem Cederholz ist die Göttin schön singend am Webstuhl beschäftigt. Hermes, der seltene Gast, wird mit und Ambrosia. Rektar und Ambrosia bewirthet. Das ist die Speise, deren die Götter bedürfen, um unsterblich zu bleiben. Mit dem ganzen Götters berg Olymp ist sie aus Innerasien nach Westen gerückt, denn die Wurzel dieser Vorstellung ist der Lebensbaum des urzoroastrischen Systems. Frucht und Saft dieses Lebensbaums machen unsterblich. Im hebräischen Paradies werden die Menschen davon fern gehalten, damit sie, die vom Baum der Erkenntniß genossen haben, nicht auch durch Unsterblichkeit vollends gottähnlich werden. Aber der fünftige Messias Sosiosch in den Zendschriften wird allen Gläubigen davon reichen und sie alle unsterblich machen. Diese Hoffnung sahen wir auf assprischem Bildwerf, wo die geflügelten Genien mit Saftgefäß und Frucht vor dem heiligen Baum stehen, reichlich ausgesprochen. Der Baum ist dem Propheten Hom heilig oder ist selber der Prophet Hom. Darum kann dieser Prophet sagen, es sei sein Leib und sein Saft, der von den Gläubigen genossen werde. Symbolische Nachbildung jenes künftigen, unsterblich machenden Genusses ist die irdische Abendmahlfeier der Parsen, und ihr entstammt der driftliche Brauch. Also die Eötterspeise auf dem homerischen Olymp und die heiligen Symbole ber Kirche bürften in ein und berselben Vorstellung ihre gemeinsame Wurzel haben 697).

> Mit Bestürzung vernimmt Kalppso des Hermes Botschaft. Sie flagt über die Eifersucht der Götter, die nicht dulben wollen, daß eine

Göttin sich an eines sterblichen Mannes Liebe erfreue, und enschuldigt sich, sie habe kein Schiff. Scheue den Jorn des Zeus! rath Hermes und eilt hinweg. Da geht sie nach Odysseus, der weinend am Strand sist — beim Styr muß sie schwören, eh er glauben will, daß er wirklich nach Hause darf. Beim Mahl in der Grotte macht sie noch einen letzten Versuch, ihn zu halten. Schwere Leiden stehn ihm bevor, Penelopeia ist keine Göttin, und Kalypso will ihn unsterblich machen — aber Alles umsonst.

Am Morgen kleibet sich Obysseus in Mantel und Rock, die Rymphe nimmt ihr silberhelles Gewand, denn der Schlaf ist nackt. Odysseus geht an die Arbeit, und am vierten Tag ist ein Floß gezimmert, mit Wein und Speise bepackt, das Segel gespannt und die Rymphe sendet Fahrwind. Rein Schlaf kommt auf sein Auge während der Fahrt, die ostwärts geht, denn die Bärin behält er links. Endlich wird das Land der Phäaken sichtbar, schattige Berge von sern. Da erblickt ihn Poseidon, der eben zeitgemäß vom Opfer der Aethiopen heimkehrt, von den Bergen der Solymer. Das ist jenes hohe Gesbirg, das wir in Lykien kennen gelernt. Die Aethiopen, von denen Poseidon heimkehrt, sind demnach in Innerasien zu suchen, sind Turskomanen oder Affyrer, wie sener Aethiopenprinz Memnon, der den Trosanern zu Hüsser, wie sener Aethiopenprinz Memnon, der den Trosanern zu Hüsse kam sos).

Er soll noch genug mir bestehen bes Jammers!

broht Poseidon. Odusseus, wie wir sehen werden, hat den Sohn Posseidon's, den Kyklopen Polyphemos geblendet. Darum hüllen sich nun Erde und Meer in Wolken, Nacht fällt vom Himmel und alle Stürme sind los. Dem Odusseus zittern Herz und Knie:

Dreimal selig und viermal, o Danaer, die ihr in Troja's Weitem Gefild' umkam't —

Schon hat eine Woge ihn vom Floß geschleubert, das er mit Mühe wieder erreicht. Da taucht die Meeresgöttin Leukothea auf, reicht ihm einen Schleier, um solchen um die Brust zu gürten und verschwins det wieder. Solche Binden gegen Meeresnoth erhielten die Eingesweihten der Mysterien von Samothrake. Daß Homer dasselbe

Mittel anwendet, dürfte auf eine Bekanntschaft mit jenen Mysterien schließen lassen 869).

Der niemals raschgläubige Obnsseus benützt den Schleier erst, wie das Floß zerschmettert ist. In der That trägt ihn der Schleier zwei Tage und Nächte lang. Noch ein schwerer Kampf mit der Brandung, die ihn gegen die Klippen schleubert, und er gewinnt endlich aus dem von Athene beruhigten Meer eines Stromes Mündung. Am Strand fällt er in Ohnmacht. Wie die Besinnung wieder kommt, wirft er den Ein Oliven= Schleier, wie ihm geboten war, zurück in die Strömung. gebüsch mit tiefem Laubfall nimmt den Dulder für die Nacht des dritten Tages auf.

Das Bhäafenland.

Wir sind im Phäakenland. Und wo ist dieses? Im ganzen Alterthum und bis in unsere Zeit wußte man nicht anders, als daß das Phäakenland — Korkyra, Korku sei. Dieses Korku zeigt man uns von Obysseus' Burg aus in weitester Ferne nordwärts, wo die Gaffe zwischen Ithaka und Kephallonia sich öffnet. Bei glücklichem Wind genügt ein einziger Tag zur Herüberfahrt von dort. Kann also Korfu das Phäakenland sein, das halb fabelhafte mit seinen übernatürlich begabten Schiffen, ein Fabelland im Angesicht von Obpsseus' Burg? Hatte er vorher es nie bemerkt? Und wie kommt es, daß das ferne Aegypten nichts weniger als fabelhaft ist? Dort gibt es sehr schöne Aecker, und ein streitbares Volk, das sich zu wehren weiß, wenn griechische Seeräuber einbrechen. Obysseus giebt sich einmal für einen solchen aus, dem es dort schlecht ging, beweift also, daß solche Versuche öfter vorkamen 700). Kurz, als Phäakenland muß Korfu hinweg, wenn man auch von Alters her das phäakische Schiff, das von Poseidon, wie wir sehen werden, versteinert wird, in dem oder jenem Felsen vor dem dortigen Hafen zu erkennen glaubte. Das Fabelland muß um so mehr hinweg, als wir Korfu für einen ganz anderen Namen nöthig haben. Wenn Obysseus die Inseln seines Reiches aufzählt, so nennt er, in der Richtung von Nord nach Süd: Dulichion, Same, b. h. Tulicion. Rephallonia, und Zakynthos. Davon ist die waizenreiche Dulichion die größte. Sie stellt im Schiffskatalog vierzig Schiffe gegen Troja, während das übrige Reich des Odusseus nur zwölf aufbringt, und stellt zwei und fünfzig Freier in's Haus des Odusseus, während die nächst

große Jahl der Infel Same mit vier und zwanzig zukommt. Wo ist nun diese Insel? Die spätere Geographie nannte eine der Echinaden so, jener kleinen Inseln vor dem korinthischen Golf, südöstlich von Ithaka. Aber diese Inseln sind zu unbedeutend, um heutzutag nur bewohnt zu werden, und werden nur von Ithaka aus bedaut und beweidet. Man wußte sich theilweis nicht anders zu helsen, als daß man annahm, Dulichion sei versunken. Kurz, sie fehlt, wenn wir nicht einsehen, daß Korfu damit gemeint ist. Diese ist heute noch die größte, und kommt naturgemäß zuerst, wenn man von Norden zu zählen ansängt. Nur die sire Idee, daß Korfu das Phäakenland sein müsse, hat Alle bisher irre gemacht.

Das Phäakenland ist eine Phantasieschöpfung Homer's, erfunden allein zu dem Zweck, daß Obysseus seine Abenteuer bort Es muß ein halb fabelhaftes Land sein, wo er das ganz Fabelhafte erzählt. Auf bem natur- und lebenstreu geschilderten Boden von Ithaka würden jene Wundersagen lediglich zur Aufschneiderei. Das Phäakenland ist ein Land, das Homer beschreibt — immer ein Zeichen, daß er nicht selber bort war. Alle historischen Plate, haben wir gesagt, sett er als bekannt voraus, und zeichnet sie höchstens durch ein einziges Beiwort. Gleichwohl mag der Schilderung des Phäakenlebens die Kunde von der ober jener phönikischen Koloniestadt im Westen zu Grund liegen. Die Phäaken, sagt Homer, wohnten erst auf Sicilien, wichen aber vor der Nachbarschaft der Kyklopen. Das mochte öfters das Schicksal phönikischer Niederlassungen sein, daß sie vor den Ureinwohnern wieder weichen mußten. Obysseus trifft sie auf Scheria, entfernt von den Menschen, aber üppig und seefahrtlustig.

Wir haben den frierenden, aufgequollenen Odhsseus in seinem Laubs hausen gelassen, und täuschen uns nicht, wenn wir zunächst bei Homer einen angenehmen Kontrast erwarten. Un's Lager der phäakischen Kösnigstochter Nausikaa, im sungfräulichen, wohlverschlossenen Gemach Rauskaatritt Athene in einer Freundin Gestalt: Nausikaa, was für ein nachslässende! Die glänzenden Gewande liegen unbesorgt, und deine Vermählung ist nah —

Gilen wir benn gur Bafche, sobald ber Morgen fich rothet!

Und Nausikaa findet am Morgen ihren Vater Alkinoos: Väterchen, lässest du mir nicht einen Wagen bespannen? zur Wäsche für dich und beine Söhne —

Die nun wollen beständig in neugewaschener Kleidung Gehen zum Reigentanz, und es kommt boch Alles auf mich an!

Und die Wäsche ist von Nausikaa und ihren Mädchen bereits um die Wette rein gestampft in den fließenden Waschgruben am Strom, sie tanzen und spielen Ball nach dem Bade, und kreischen auf, wie der Ball in den Strom fliegt — da erwacht Odysseus. Aber in welschem Land der Sterblichen bin ich? Er bricht sich Zweige ab zu Besteckung, die Mädchen sliehen bei seinem Erscheinen, nur Nausikaa nicht. Mit seinen süßesten Worten sleht Odysseus, der beredteste aller Achäer, von fern zu der Göttin, wie er sie nennt, und sie schilt ihre Mädchen aus. Sie müssen ihm Kleider an den Strom legen und die goldene Oelslasche. Vom Salz rein gebadet und gefalbt, erscheint er wieder, wie ein Unsterblicher anzusehen, denn Athene goß ihm Anmuth um Haupt und Schultern. Nausskaa meint:

Wäre mir boch ein solcher Gemahl erkoren vom Schicksal, Wohnend in unserer Stadt, und gefiel es ihm selber, zu bleiben!

Der große Aristarch, der gefeiertste Philolog in Alexandrien,

Selbstherrscher in homerischen Dingen, streicht diese Worte als unansständig für ein sittsames Mädchen. Es müßte also ein beliediger Böses wicht diese Stelle, sowie alle späteren ähnlich naiven Aeußerungen "interpolirt" haben, wie sie's nennen. Wir sehen daraus, daß der charafterverderbende Einfluß philologischer Wortslauberei zu allen Zeiten derselbe war. Mit Lexison und Grammatik reicht man nicht aus, einen

Alexandrinifche Rritif.

Dichter zu verstehen. Es braucht, abgesehen vom Kunstverstand, wenigsstens Menschenverstand dazu. Was diesen betrifft, sind Aristarch und seine Vorgänger, Aristophanes von Byzanz, Zenodotos 2c., einer verswahrloster als der andere 701).

Odhsseus darf dem Wagen, den Nausikaa führt, bis zum Pappelhain der Athene folgen. Dann soll er warten bis die Mädchen daheim sind. Athene breitet Nebel aus, daß Keiner der hochgefinnten Phäaken Ihn mit Schmähungen frank', und wer ex sei, ihn befrage.

So bedeutend nämlich die Gaftfreundschaft gegen ausgezeichnete Fremde ist, so eifersüchtig ist das alte Griechenland, daß kein Unbesugter sich in die Gemeinde dränge. Noch im späten Athen war das Erwerben eines vollen Bürgerrechts für Fremde eine Unmöglichkeit. Homer kann aber um der Einfachheit und Reinheit seiner Dichtung willen keinen Aufenthalt unterwegs brauchen. Nur Athene als wassertragendes Mädchen begegnet ihm und führt ihn vor Alkinoos' Haus. Entblößt von Allem hat ihn der Dichter an's Land geworfen und ihm nichts gelassen, als die süße Gewalt seiner Rede und, wie wir sehen werden, die Kraft und Gewandtheit seines Arms. Aber aus dieser Neberlegensheit seiner Bildung soll Odysseus den ersten Rang gewinnen, wo er nur austritt.

Jest steht er vor dem Herrenhaus des Alfinoos. Die Wände Alfinoos. sind von Erz, mit einem Gesims von blauem Stahl, die Thur von Gold in silbernem Thurrahmen. Goldene und silberne Hunde stehen zu beiden Seiten, um den Eingang zu bewachen. Un der Wand hin, innen von der Schwelle an, stehen Sessel mit Teppichen bedeckt. Goldene Jünglinge, erhaben auf Fußgestellen, halten brennende Faceln in der Hand. Daß Alles das eine unmögliche, nur von Homer erfundene und nie gesehene Feenpracht sei, wird uns nach dem, was wir bereits erfahren, Niemand mehr einreben. Wände mit Erzplatten zu bedecken und mit Friesen von anderem Metall zu säumen, gehört dem babylonisch=phönikischen Kunststil an. Wir haben die augen= scheinliche Spur derselben Art in Agamemnon's Grabgewölb zu Mys kene gefunden, und sehen dieselbe Art von Homer bei Gelegenheit von Menelaos' Palast angebeutet. Daß bie Phäaken phönikisches Leben barftellen, schien uns gleichfalls einleuchtend. Bemerkt boch Homer, wo er von den webenden Frauen spricht, die emsig, den Blättern der Zitterpappel gleich, in Alkinoos' Palast sitzen, daß die Frauen dort in der Kunst des Webens so weit voraus seien, als die Männer in ber Seefahrt. Das paßt ganz auf sidonisches Leben 702).

Durch all die goldene Pracht hindurch eilt Odhsseus, um beim Feuer des Heerds der Königin Arete Knie zu umfassen:

Doch mir sorgt für Entsendung, danit ich komme zur Beimath! Nach einer Weile des Schweigens hebt ihn Alkinoos auf Mahnung eines Phäakengreises aus der Asche: Ihr Phäakenfürsten —

Morgen wollen wir früh, der Aeltesten mehr noch versammelnd, Ehren den Fremdling im Hause mit Gastehr', und für die Götter Weih'n wir festliche Opfer, und weiter auch der Entsendung Denken wir nach —

dann mag er daheim dulden, was die unerbittlichen Schicksalsgöttinnen gesponnen haben!

Die Phäaken haben den letten Trunk gesprengt; zurück bleibt allein Odosseus bei Alkinoos und Arete am Feuer. Da erkennt die Königin die Kleider, und Odosseus erzählt seine letten Schicksale von der Insel der Kalppso an. Noch hat er seinen Namen nicht genannt, als er in der Vorhalle schlafen geht, wo man das Bett für die Fremben zu decken pflegt.

Am Morgen in der Versammlung der Phäaken läßt Athene ihren Odusseus herrlich schön erscheinen. Auf Alkinoos' Antrag wird das Schiff der Heimsendung auf die Woge gestellt. Aber erst noch Opfersmahl im Palast, und Kampfspiele phäakischer Jugend auf dem Markt. Sie fordern den Odusseus auf:

Denn kein größerer Ruhm ist bem Sterblichen, während er lebet, Als ben ber Füße Gewalt und seiner Hand' ihm erstrebet!

— eine Anschauung, die übrigens schon tief im griechischen Alterthum, wie wir bei Xenophanes gesehen, nicht ohne Widerspruch geblies ben ist.

Odysseus in seinem Kummer weist die Theilnahme ab. Wie aber Einer der Jünglinge vorlaut wird: Du bist wohl ein Handelsmann? Ein Waarenpacker? da ergreift er, ohne den Mantel abzuwersen, die schwerste Steinscheibe, und schleudert weit über's Ziel. "Dorthin schleusdert mir nach!" Alkinoos, um beim allgemeinen Verstummen doch Einen Vorzug seines Volks zu zeigen, läßt den Tanz beginnen. Demostanzlied do kos, der blinde Sänger, beginnt zur Phorminx den schönen Gestanzlied. sanzlied und der Aphrodite. Senn der Inhalt dieses Tanzgedichts, Hoporchem's, durch die erlesenen Tänzer

angebeutet wird, dann war die Vorstellung sehr üppig. Aber das geshört zum Phäakenleben. Faustkampf lieben sie nicht, aber schnell zu Fuß und zu Schiff sind sie —

Auch ist immer der Schmaus uns lieb, und die Laut' und der Reih'ntanz Und oft wechselnder Schmuck und ein warmendes Bad und ein Ruh'bett.

Die Sage von Ares' und Aphrodite's Liebe läßt sich mit volls kommener Klarheit bis auf ihren ägyptischen Boden zurückversolgen. Sie ist eine von jenen, die aus häßlichen, abstoßenden Kormen heraus von Homer wenigstens künstlerisch verklärt wurden. Wir haben bereits gesehen, was er aus der Hochzeit des Zeus und der Hera, die in Wort und Bild unter so namenlos unsläthigen Kormen eristirte, geswonnen hat <sup>708</sup>). Alehnlich ist es hier. Die Aegypter erzählten, Typhon, jener seindliche Bruder des Osiris, ägyptischer Prinz, habe seine eigene Mutter entehrt. Dasselbe wird von Poseidon, der sich aus ihm bildete, gegen Demeter, die sich aus Typhon's Mutter Netpes Rhea lossschälte, gemeldet. Aber auch Ares stammt aus dem Kriegssgott Typhon, auch Aphrodite aus Typhon's Mutter Retpe— so müssen wir in beider Liebe jene alte, offenbar historische Unthat wieder erkennen <sup>704</sup>).

In der Ilias ist Aphrodite unvermählt, weil sie als Mutter des Aineias auftreten muß, und Hephaistos hat eine gewisse Charis zur Frau. Wenn aber aus der Liebe des Ares und der Aphrodite, die das ursprünglichste ist, Standal entstehen soll, muß Aphrodite einen Shemann haben, und man kehrt zu Hephästos zurück, dem Gott des Urfeuers, der mit der ehemaligen Göttin der Stoffmasse auch in Aegypten schon vermählt gedacht wird.

Es folgt ein Ballspieltanz:

Siehe, da schwang ihn Einer empor zu den schattigen Wolken, Rücklings gebeugt; und der Gegner, im Sprung von der Erde sich hebend, Fing ihn behend in der Luft, eh' der Fuß ihm den Boden berührte.

Herzlich froh über das Lob des Odusseus, verordnet Alkinoos: Zwölf Fürsten sind außer mir im Volk,

Davon soll ihm Jeder ten saubersten Mantel und Leibrock Und ein Talent barbringen des allgepriesenen Goldes!

Die Sonne taucht nieder; in Alkinoos' Wohnung trifft Obysseus auf Rausikaa, die ihn lang staunend ansieht. Sie mußte nothwendig noch einmal erscheinen:

Freude dir, Gast! Doch daß du hinfort auch im Lande ber Bater Meiner gebenkst, ba bu mir ja zuerst bein Leben verdankest!

"Ich werde wie eine Göttin jeden Tag dich anslehen!"

Demodokos beim Mahle singt auf Odysseus' Verlangen vom höls zernen Roß vor Troja. Dem Odysseus entsließen Thränen — jest fragt Alkinoos nach bem Gram und bem Namen seines Gastes. Was soll ich zuerst, mas zulett dir erzählen? antwortet dieser — Obysseus bin ich, Laertes' Sohn.

Die Abenteuer

Es folgt die Erzählung der Abenteuer. Wohlweislich hat Homer diese Abenteuer, die theils in wirklicher, der Aufnahme würdig befunbener Sage, theils in freier Erfindung zum Zweck des Gedichts bestehen — als Erzählung des Dulbers eingeführt. Die epische Reihe gewinnt dadurch selbst wieder einen dramatischen Reiz, während wir mit den Phäaken zuhorchen, und die steigende Spannung der Hörer sehen. Die Dinge dürfen um so fabelhafter sein, weil wir sie aus zweiter Hand bekommen und nicht selber mit erleben muffen.

> Die Leiden beginnen auf thrakischem Boden, wo Obysseus gelegentlich die Stadt der Kikonen erstürmt und plündert. Aber aus der Nachbarschaft kommt Hülfe, das Treffen geht schließlich verloren, und die Schiffe mussen die hohe See gewinnen — nicht ohne jedem verlorenen Gefährten dreimal gerufen zu haben, eine Sitte, welche zur Noth das schuldige Begräbniß ersetzen soll. Bei Kap Maleia, der Südostspitze des Peloponnesos, wo man herumlenken wollte, Ithaka zu, kam der Nordsturm und warf den Odysseus nach Afrika hinüber.

> Im Land der Lotophagen kosten seine Ausgesandten den Los tos, eine Frucht so wundersüß, daß Obysseus die Weinenden unter die Bänke binden muß, um sie wieder wegzuschleppen. Dieses Land der Lotosesser ist die große Insel Meninx in der Syrtenbucht an der Rüfte von Tripolis 705). Dort wächst der Lotosbaum heute noch zahlreich und trägt seine rothgelben Aepfelchen von Gestalt und Ges

schmack veredelter Weißdornbeeren, eine Frucht, die nur durch die Sage in der Ferne verklärt werden kann.

Von dort geht's zu dem Kyflopen, wahrscheinlich auf dem zus Der Kytlopnächstliegenden Westende Sicilien's. Dort liegen wenigstens Inseln vor, wie Homer eine beschreibt, und wo die übrigen Schiffe zurückbleiben, während Odysseus mit einem einzigen sich dem Festland und der Höhle des Kyklopen nähert. Der Kyklop trifft die kleinen Fremd= linge in seiner Milch- und Käsehöhle, frißt immer zwei zum Abendbrot ober Frühstück, bis Odysseus mit dem Rest ihm einen brennenden Delstamm in sein einziges Auge bohrt, daß es aufsiedet. Das Ungeheuer lag trunken von dem ausnehmend köstlichen Wein, welchen dem Obys= seus ein Apollonpriester mitgegeben. Also wußten die Priester auch damals schon Auswahl zu treffen. Getödtet werden durfte der Kyflop nicht, weil ein ungeheures Felsstück vor die Grotte gestellt ift, das nur er selber entfernen kann. Er brüllt grauenvoll auf, und ruft die Kyklopen, das riesenhafte Hirtenvolk, herbei. Wer thut dir was, Polyphemos? fragen sie. Niemand thut mir was! schreit er, denn Obysseus hat ihm gesagt, Utis, Niemand, sei sein Name, und die Anklopen gehen wieder:

Krankheit von Zeus, dem Erhab'nen, vermag kein Mittel zu wenden!

Unter dem Bauch dickwolliger Widder hängend, ist Odnsseus mit den Seinigen aus der Grotte entkommen. Aber vom Meer aus kann er nicht unterlassen, zu rufen: "der Städteverwüster Odnsseus hat dich geblendet!" Hätte er doch geschwiegen! Aber nun ruft der Kyklop zu Poseidon, der sein Vater ist. Allwissend sind die Götter natürlich nicht, sonst stünde es schlecht um die Dichtung. Selbst Proteus, der Alles weiß, darf den Menelaos nicht bemerken, der im Robbenkell neben ihm liegt. Aber den Betenden vernehmen die Götter überall.

Gebilde wie der Kyklop beruhen natürlich auf den Schiffersagen der Phöniker. Das ist ganz die phönikische Art, von einer vorliegensten kleinen Insel aus, wie sie hier geschildert wird, den Verkehr mit den rohen Ureinwohnern, hier durch Kyklopen vertreten, anzuknüpfen, und gerade dort am Westende Sicilien's haben sie es so gemacht. Es mochte zuweilen ein ähnlich schlimmes Ende nehmen. Daß Homer selber

Comer's Renntniß

aber die Sage als Sage behandelt, und nicht Sicilien von einäugigen Riesen bevölkert glaubt, das verräth er z. B., wenn man später auf von Cicilien. Ithaka einen Sklaven an die Sikelier verkaufen will, welche gut Eine alte Sikelierin pflegt ben Laertes. Wie vertragen bezahlen 708). sich nun Kyklopen und was wir sonst noch Alles sinden werden: Rinder des Helios, Skylla und Charybdis, mit den Sikeliern in demselben Land? Wir sehen, etwas anderes ist die Sage, wie man sie am Hof des Alkinoos erzählt, und etwas anderes die Kenntniß, die auf dem Boben ber Wirklichkeit, in Ithaka vorausgesetzt wird. Bedenke man, daß die griechische Stadt Kumä in Kampanien bereits in der Mitte elften Jahrhunderts, also lang vor Homer, gegründet war 707).

> Aber wie warm homerisch ist die Ausgeburt fremden Aufschneidens wieder geworden! Der Kyklop versöhnt uns durch die rührende Klage an seinen Widder, der sonst immer vorausschritt zu Weide und Bach, aber nun beschwert von dem in den herrlichen Flocken hängenden Odysseus zurücklieb. Und wie er den Namen Odusseus vom Meer aus hört, meint er: Ja, ein Obysseus war mir prophezeit,

Doch erwartet' ich stets, ein großer und stattlicher Rernmann Sollte baher einst kommen, mit Kraft und Stärke gerüstet. Und nun hat so ein Ding, so ein elender Wicht, so ein Weichling Mir mein Auge geblenbet -

Aus den Felsstücken, die der Kyklop nachschleudert, entkommt das Schiff zu den andern Schiffen. Aber der Zorn Poseidon's steht nun bevor.

Eigene Erfindungen bomer's.

Mehr einer Erfindung Homer's sieht die Insel des Aeolos gleich, eine schwimmende, von eherner Mauer umgebene Insel, wo ste zunächst anlegen. Nach üppiger Bewirthung giebt ihnen Aeolos, welcher Herr der Winde ist, einen Schlauch voll gebundener Winde mit. Schon sah man die Feuerwachen auf Ithaka, da überwältigt den Obysseus der Schlaf, und die neugierigen Schiffsgenossen lösen den Schlauch. Vom befreiten Sturm werden die Schiffe nach Aeolos' Insel zurückgetrieben. Aber dort lautet die Antwort:

Fort mit dir, weil du verfolgt vom Zorn der Götter daherkommst!

. Es war nothwendig gewesen, so nah vor Ithaka gerückt zu werden, damit wir die Geduld zu weiteren Irrfahrten nicht verlieren.

Immer noch sind es alle zwölf Schiffe. Homer hat nöthig, eine massenhafte Vertilgung vorzunehmen, denn künftig kann er nur noch Eines brauchen. Dafür sind die Lästrngonen gut, ein Riesenvolk, vielleicht auf der italischen Küste. In ihren geschlossenen Felsenhasen lenken else von den Schiffen hinein, während Odysseus mit dem seinen vorsichtig außen bleibt. Sobald die Fremden gewittert sind, bricht der Lärm los. Odysseus sah die Seinen wie Fische durchbohrt zum Fraß tragen. Alle sind verloren, dis auf die Außengebliebenen.

Wenn die Alten das Land der Lästrygonen, dessen Lokalzeichnung natürlich Ersindung Homer's ist, auf der Küste von Gaëta suchen — wo es übrigens keine Felswände, sondern Orangengärten giebt — so geschah es wohl wegen der Nachbarschaft des Circeischen Caps. Dort spielt das nächste Abenteuer. Ienes Gebirg, das auf der Süd-westecke der pontinischen Sümpse ruht, könne vor Alters, meinte man, eine Insel gewesen sein, Insel der Kirke, und nach dieser Zauberin, dieser Maga, nennt es sich heute noch.

Donffeus hat auf der Jagd in der unbekannten Gebirgsinsel einen Rauch entdeckt. Die Hälfte der zagenden Schiffsmannschaft wird nach dem Loos vorausgeschickt und kommt zur Wohnung der Göttin. Sie mengt ihnen Weinmus und schlägt sie mit dem Stab, daß sie Schweine werden. Ein Einziger, der außen blieb, um zu lauschen, bringt die Kunde, daß die Freunde im Palast verschwunden seien. Da wirft Odnsseus sein Schwert um, nachzusorschen. Ihm begegnet Hermes, ein Jüngling mit keimendem Bart, und giebt ihm ein Kraut, das vor Zauber schützt. Es ist schwarz von Wurzel, milchweiß von Blume, schwer mit der Wurzel auszugraben: Moly nennen es die Götter, die Menschen aber, wie der Dichter beifügen könnte, nennen es Knobslauch. Wie Kirke den Odnsseus schlägt:

Wandere jest in die Ställe, zu ruh'n bei ben anderen Freunden!

ba reißt er sein Schwert heraus, daß sie zu seinen Füßen aufschreit.

Weil der Olympos in der Odyssee so fern, und die Theatersmaschinerie nicht steil ist, wie in der Ilias, greift Homer nach Allem, was ihm außermenschliche Kolorite gewähren kann, also auch in's freundliche Gebiet des Wunders. Weil aber jedweder Unsinn an

Allegorische Darftellung bei ben Alten.

Homer versucht werden muß, so gab es eine ganze Schule von Philoslogen zu Pergamum, die in heftigem Streit mit den Alexandrinern, jenem Aristarch z., den Homer allegorisch deuteten 708). Sie wollten seine Sittlichkeit und Gescheidtheit retten, und erkannten z. B. als sons nenklaren Sinn der Kirkegeschichte: des Odosseus Gefährten wurden Schweine bei den Gastereien der Göttin, und das Princip der Klugsheit, Hermes, hat sie gerettet. Auch die ganze Geographie des göttslichen Homeros, wie Krates, das Haupt der Pergamener, behauptete, ließ nichts zu wünschen übrig. Nur den richtigen Ausleger müsse sieden!

Schabe, daß die Verwandlung gleich in der ersten halben Stunde geschah, und das einjährige Schwelgen bei der Kirke erst nach der Wiederbefreiung aus der Schweinshülle eintrat, bis die Gefährten selbst endlich dem Odysseus Vorstellungen machen. Aber erst giebt es noch andere Pfade, welche Kirke dem Jammernden bezeichnet. Um die Seele des thebanischen Sehers Teiresias zu befragen, soll Odysseus in die Unterwelt.

Die Unterwelt in vorhomerischer Dichtung.

Homer war nicht der Erste, der mit seinem Gedicht in die Unterwelt steigt oder einen Helden hinabschickt, um bei dieser Gelegenheit die Unterwelt zeigen zu können. Bereits der thrakische Königssohn Dr= pheus hatte eine Niederfahrt in den Hades verfaßt und in der das mals üblichen pelasgischen Schrift auch niedergeschrieben 709). In den Mysteriendiensten knüpfte man an die Niederfahrt der Götter an, um dieselben Blicke zu eröffnen 710). Alles stammt aus Aegypten, wo Orpheus selber gewesen war. Auf der Wand der Rhamessiden gräber zu Theben sehen wir den Lauf des Sonnengottes dargestellt, der mit seiner aufsteigenden Barke in den höheren Tagesstunden die Gefilde der Seligen erreicht, in der Nacht aber auf dem unten zurückkehrenden Strom den Aufenthalt der Verdammten sieht 711). Dieser Strom ift in der griechischen Erinnerung geblieben. Denn wenn der Sonnengott auch nicht in der Barke am Himmel aufsteigt, so bleibt ihm doch nichts übrig, als um die freisrunde Erdscheibe herum auf dem Ofeanos bei Nacht in der Barke zurückzutreiben, um aus seinem östlichen See am Morgen wieder aufzusteigen. Eine Niederfahrt in die Unterwelt dichtete, abermals nach ägyptischem Vorbild, auch Pythagoras.

Darin kamen die Höllenstrafen vor, die Homer und Hestod für ihre Auffassung der Götterwelt zu dulden hatten 712).

Obysseus mit den Seinen muß sich entschließen, und sie fahren hinaus in den Ofeanos über den Untergang des Helios weg, und landen bei den Kimmeriern, die in Nebel und Schatten wohnen. Es muß noch am Rand unserer Erdscheibe sein, und Odysseus kehrt beim Hinabsteigen in die Kluft dem Okeanos den Rücken. Es ist die Kluft, wo Priphlegethon, der Feuerstrom, in den Acheron stürzt. Dort auf dem unterirdischen Vorgebirge gräbt Odysseus mit dem Schwert ein Loch, wie Kirke ihn geheißen, und schlachtet darüber ein schwarzes und ein weißes Schaf, und thut Gelübde den Todten. Da kommen die Seelen herauf:

Bräut' und Jünglinge kamen, und vielausbuldende Greise, Und noch kindliche Mädchen, in jungem Grame sich härmend . . . Männer, im Streit gefallen, mit blutbesudelter Rüstung —

aber mit vorgehaltenem Schwert verwehrt er den besinnungslosen Häupstern der Todten, Blut zu trinken, bevor Teiresias kommt.

Wir haben bereits bei Erscheinung von Patroklos' Seele in der Ilias bemerkt, daß die homerische Vorstellung von der Schattenwelt die genlenlebre. ägnptische bes alten Reiches sei. Die Seelen haben kein bringenderes Bedürfniß als ein Grab. Auch Odusseus findet die Seele El= penor's, eines Gefährten, der noch in Kirke's Haus verunglückte, außerhalb irrend, weil sie nicht in den Hades kann, bevor er begraben ift. Ganz ähnlich wie die homerische Anschauung von der Unterwelt ist die offenbar aus derselben Quelle stammende hebräische bei Je= saia 713). Dort sitzen die Schattenkönige noch immer auf ihren Thronen, und erheben sich zum Hohn, wie der König von Babel eintritt. Auch bei Homer dämmert der Schatten noch seinem alten Beruf nach, die Könige auf dem Thron, in der unterirdischen Landschaft, welche Berge, Flusse und sogar Wolken hat. Den Schatten fehlt aber Sprache und Besinnung. Erst wenn sie Blut getrunken haben, erkennen sie den Odhsseus. Nur Teiresias macht eine Ausnahme:

Ihm gewährte ben Geist im Tod auch Persephoneia, Daß er allein wahrnehme; die Andern sind flatternde Schatten — trinkt aber gleichwohl Blut, das eine ungeheure Anziehung ausübt. Dieses Blut ist nöthig, um eine Art Leib zu improvisiren, denn ohne Leib giebt es keine Besinnung. Die Seele ist ein unvergängliches geistiges Ebenbild des Leibes, dessen Last es trägt und belebt. Aus ihrer Bereinigung mit dem Leib im Zwerchfell-erwächst als Blüthe das Selbst ewußtsein. Wenn aber beide auseinandergerissen sind, dann hört das Selbstdewußtsein wieder auf, und kann nur durch Blutztrinken, wie es für den Zweck der Dichtung nothwendig ist, für einen Augenblick wieder erweckt werden. Natürlich trägt die Seele, nach der Unfolgerichtigkeit eines seden Geisterglaubens, Kleider und sogar eiserne Wassen.

Teiresias, bei bem wir nicht erfahren, warum er ben Verstand behalten hat, weissagt dem Odysseus seine nächsten Leiden. Wahrschein-Todtenorakel lich wurde Teiresias öfters befragt, und zwar in seiner Heimath, wo auch jene Drakelhöhle von Lebadea in Uebung war. Dort ließ man gleichfalls das Blut schwarzer Schafe hinabströmen, und ber Drakelfragende mußte sich in der Felsenkammer des Agathodämon und der Tyche nebenan tagelang vorbereiten, um endlich in die Unterwelt zu steigen, und bedeutend ernsthaft wieder herauszukommen 714). Wir sehen, daß auch Homer bei dieser Beschwörungsscene aus seiner sonnigen Plastif am tiefsten in die gedankenhafte und mystische Seite hellenischen Religionslebens plötlich hinabgestiegen ist, allerdings nur um des Gegensates willen und um später in seiner eigenen Welt um so freier wieder aufzuathmen. Vorerst kann er auch da unten nicht unterlassen, in seiner Art aufzuräumen, und sein gewohnter Sat über die Unterwelt:

Fürchterlich dumpf, voll Wustes, wovor selbst grauet den Göttern — verschwindet uns unter den Händen, sobald wir selber unten sind. Dir zürnt Poseidon, hat Teirestas gesagt:

und ob du selbst auch entrinnest, Wirst du doch spät, unglücklich, entblößt von allen Gefährten, Kehren auf fremdem Schiff, und Elend finden im Hause —

Wenn Alles besiegt ist, soll er ein schöngeglättetes Ruber nehmen und landeinwärts wandern, bis ein Begegnender sagt: Du trägst eine Wurfschaufel! Dort soll Odysseus dem Poseidon opfern, d. h. wohl an einem Ort, wo das Meer unbefannt, Poseidon noch nie verehrt wurde. Die Erfüllung dieses Gebots enthält die Odyssee, deren Ziel der Freiermord ist, nicht mehr. Der Freiermord schließt das Drama, und alles Weitere wäre wieder epische Verlängerung.

Teirestas ist gegangen, aber der Dichter muß die Gelegenheit, welche sein Gedicht in die Unterwelt geführt hat, weiter ausbeuten. Des Odpsseus Mutter trinkt von dem Blut, erkennt ihn und jammert auf. Dreimal strebt er umsonst, sie zu umarmen, aber so weit reicht der Blutgenuß nicht.

Nur das Verlangen nach dir, und die Angst hat, edler Obhsseus, Und dein freundlicher Sinn, mein süßes Leben geraubet!

Die Helbentöchter und Frauen der Sage, zu denen die Götter niederstiegen, erzählen nach einander ihre Geschichte — doch eher ents flöge die Nacht, meint Odysseus.

Und Alles ist verstummt. Seht, das ist mein Gast, sagt die Königin Arete. Er muß versprechen, morgen noch zu bleiben, daß man weitere Geschenke richte. Lang ist die Nacht! meint Alkinoos, und die Erzählung geht weiter:

Agamemnon's Seele naht und giebt ihr Jammerschicksal kund, wie sie gestreckt im Saal lagen um den Mischkrug und die reich beseten Tafeln, und der Boden von Blut schäumte. Agamemnon griff sterbend in's Schwert der Klytämnestra, als sie Priamos' Tochter Kassandra über ihm erschlug. Während er den Odysseus mahnt, den Frauen nicht zu trauen, dann die Penelopeia mit Ueberzeugung lobt, und ihm schließlich noch einmal auf die Seele bindet, nicht zu trauen — erweist er sich auch als Schatten noch als der wankende Charakter, der er im Leben war.

Achilleus, der mit Patroflos und Antisochos naht, antwortet Schattenwelt. dem Odnsseus:

Nicht mir rebe vom Tod ein Trostwort, ebler Odysseus, Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner bestellen Einem dürftigen Mann, dem gar nicht viel des Besitzes, Als die sämmtliche Schaar der geschwundenen Todten beherrschen. Die Philosophen der Folgezeit sind empört über diese homerische Anschauung von der Fortdauer der Seele. Daß aber diese Anschauung von keinem Einfluß ist auf das Berhalten gegen den Tod, können wir aus dem Dichter selber beweisen. Hektor opfert sich, damit kein Schlechterer sage, er habe das Heer verloren, Aias kann seine Schande nicht überleben, die Achäer wollen lieber sterben, als des Patroklos Leiche aufgeben — kurz, die Unerträglichkeit eines Justands treibt hier, wie überall, in den Tod. Alle Ausopferung geschieht im Affekt, gleichs viel, ob man in Seligkeit oder Vernichtung einzugehen glaubt.

Des Odhsseus Blick in die Unterwelt erweitert sich — muß unächt sein! hat man gesagt. Jest ist er ja mitten darin! Allerdings, mit dem Geist des Dichters wenigstens, wenn auch Odhsseus selber seine Blutgrube nicht verläßt.

Er sieht den Minos richtend unter den Todten — es war sein Amt so im Leben — und Schatten sind um ihn, die einst vielleicht gern vor Gericht waren. Es ist darum dennoch nur ein bewußtloses Hindammern. Orion verfolgt das Wild, das er im Leben getödtet, über die Asphodeloswiese, Herakles hat den Pfeil auf der Sehne. Auch in die bewußtlose Schattenwelt muß der Dichter natürlich Ordnung und Gestaltung bringen.

Anders ist es mit Tityos, den die Geier zersteischen, Tantalos, Ber-wandticaft äsyptischer der durstend im Wasser steht, Sispphos, der den boshaften Fels bergauf wälzt. Das sind körperliche Leiden, die nicht in die Schattenwelt passen, aber von Homer aufgenommen werden als Mythenfiguren, die in der Unterwelt nothwendig sind, und schöne Bilder. Wir haben gesehen, daß außer der Seligkeit der Seligen die ägyptischen Grabgemälde auch die Qualen der Verdammten barftellen. Wenn das ho= merische Schattensystem der älteren Anschauung der Aegypter entspricht, wie sie der Spekulation jener Grabgemälde vorausging, so mussen wir annehmen, daß von dort auch die jüngere Lehre, die mit dem Schattensystem nicht ganz vereinbar ist, nachgetragen wurde. Auf welchem Weg das geschah, wissen wir nicht. Aber der Blick, den wir mit Homer auf die seligen Inseln thun, und der Blick auf die körperlichen Leiden der Verdammten sind Bürgschaft genug.

Zunächst erblickt' ich die Kraft des Herakles —

Sein Gebild; denn er felber im Kreis ber unsterblichen Götter Freut sich festlicher Wonn' und umarmt die blühende Hebe.

Es hätte uns nicht historisch überliefert zu werden brauchen, daß bei des Pisistratus Textordnung ein gewisser Onomakritos, mystischen Angedenkens, diese Verse einschob 715). Eine so subtile Dogmatik hätten wir dem klaren Homer nicht zugetraut. Herakles ist ihm ein Heros, der gestorden ist und ein Schatten wurde, nichts weiter. Wenn Homer nicht bei sedem Schatten wiederholt, daß er Blut getrunken, ehe er sprach, so geschieht es, um uns die Langeweile zu sparen. Aber für Andere ist Herakles auch ein Gott und kann, wie wir gesehen haben, seinen Stammbaum als solcher bei den Phönikern und Aegyptern nachsweisen. Homer nimmt keine Rücksicht darauf, aber Andere glaubten dadurch helfen zu können, daß sie die Figur entzwei spalten, und den hellenischen sterblichen Heros, auf den sene göttlichen Eigenschaften übersgegangen, in der Unterwelt lassen, die göttliche Ratur in den Olympos retten.

Und noch hätte ich mehr gesehen, meint Odysseus, den Theseus, Peirithoos, erlauchte Göttersöhne — wie Pisistratus soll eingeschos ben haben, um den Athenern durch athenische Helden zu schmeicheln — aber ein säher Schreck erfaßte den Odysseus vor den unzähligen Geistersschaaren, die heraufdrängen, und er flieht zum Okeanos und dem Schiff hinauf.

Bei Kirke's Insel gelandet, sehen sie zuerst die Eos wieder. Kirke, neben den sitzenden Odysseus gestreckt, forscht nach dem Geschauten, und deutet ihm die furchtbaren Dinge an, die noch bevorsstehen. Die einzige Rettung ist Hindurchfliehen.

Zuerst die Seirenen, die auf ihrer Wiese sitzend so unwidersstehlich singen. Aber umher sind die Gebeine modernder Männer. Darum muß Odysseus seinen Gefährten Wachs in die Ohren drücken, sich selber aber, da er den Gesang denn doch hören will, an den Mast binden, und noch stärker fesseln lassen, als er, wie zu erwarten stand, loswollte.

Die Sirenen suchte man, abermals vom Eirceischen Kap ausgehend, am Golf von Neapel. Auf dem jett sogenannten Piano von Sorrent, das ein einziger herrlicher Orangengarten ist, stand ein Tempel der Sirenen, und in Neapel selbst zeigte man das Grab der Sirene Parthenope. Man bildete die Sirenen ab als Vogels zursprung leiber mit Frauenkopf. Diese Figur ist aber ursprünglich nichts Anderes als ein ägyptisches Seelenbild. Wie es scheint, hat aus diesen oft vorkommenden kleinen Seelenbildern von Thon durch Misverständnis sich die Sage gebildet. Weil die Figur einen Vogelleib hat, meinte man wohl, müsse sie wunderbar singen können.

Weiterhin folgen die Irrfelsen, zu denen die Schiffe durch Woge und Feuersturm gerissen zu werden pflegen. Es ist leicht, darin die liparischen Inseln zu erkennen, deren nächste, Stromboli, bei Tag ewig dampft, und bei Nacht den Feuerhauch ihrer unterseeischen Esse ausstößt. Sie liegt vor dem Eingang in die Enge von Messina, wo die nächsten Schrecken drohen. Zwischen Skylla und Charybbis muß das Schiff hin. Während sie entsetzt in den eingeschlürften Abgrund der Charybdis schauen, hat Skylla, das bellende Ungeheuer, halb in Felsen gewachsen, herabgegriffen und sechs Mann entrafft. Der Felsen Skylla, der heute noch Scilla heißt, steht vor dem Eingang in die Enge auf der kalabrischen Küste und kann heute noch gefährlich werben, wenn Sturm und Meeresströmung dagegen-Er trägt ein weißes Kastell und ein Dorf, das hinter ihm hinauf und neben ihm herab zu dem kleinen Hafen steigt. Dem Felsen selbst fehlt es nicht an Höhlen, noch an zerfressenen Klippenzähnen mit ewiger Brandung davor. Die Charybdis, heutzutag weit hinweggerückt, Etylla und ist ein kleiner Strudel vor dem Hafen von Messina, wo dieser seinen kastellbesetzten Urm hinauslegt, um sich nach Norden zu öffnen. Der Strudel, der wenig beachtet wird und bei unruhigem Wetter ganz verschwindet, kommt nicht von der Bildung des Meeresbodens, der überall gleich tief ist, sondern von der großen Strömung und Gegenströmung der ganzen Enge. Dreimal, sagt Homer, strudle die Charybdis täglich empor, und dreimal schlürfe sie ein. Nicht dreimal, aber zweimal wechselt jene Strömung jeden Tag, und ist allerdings so stark, daß ein Segelschiff nicht dagegen ankommt und die Dampfboote bedeutend länger Zeit brauchen. Natürlich sind es wiederum die Phöniker, die diese Sagen ausgebildet, um die übrige Welt in heilsamem Schreden zu Wer es bennoch wagte, ihren Handelswegen zu folgen, ber halten.

lief Gefahr, nicht sowohl der Charybdis, als der Phöniker wegen, nicht mehr heimzukommen.

Das Schiff entrinnt nach Trinafia, Sicilien. Da weiben bes Helios Rinder. Hütet euch, diese zu verletzen! hat Teirestas gerathen, und hat Kirke wiederholt. Aber der Sud braust einen ganzen Monat, und während Odysseus schläft, vergreisen sich seine hungernden Gefährten an der göttlichen Heerde. Wer die Rinder Sicilien's kennt, groß und herrlich braun, mit den weitgeschweisten hohen Hörnern, der kann selbst die Freude eines Gottes an solcher Heerde, und seinen Jorn über deren Beschädigung begreisen. Der Sturm ruht, aber in's entseilende Schiff schlug auf Helios' Klagen und Drohen der zerschmetternde Strahl des Zeus. Um Kiel hängend, wird Odysseus nach Norden zurückgetrieben, um auch den Schrecken der einschlürfenden Charybbis noch zu genießen. Um großen Feigenbaum darüber hängend, wartet er, dis seine Balken wieder herauswirbeln, und landet in der zehnten Nacht auf Kalypso's Insel Ogygia. Da hielt ihn die Göttin sieben Jahr.

Und Alle verstummten, Horchend noch mit Entzücken im schattigen Saal des Palastes.

Wir haben gesehen, wie in der ganzen Islas, im Großen und Preitbeilige Aleinen, bewußt oder unbewußt, vom Dichter eine Dreitheilung Cagenhosse. Seiner Massen eingehalten wird 718). Sie sindet auch hier in der Kette dieser Abenteuer statt. Es sind drei Gruppen, jede von drei Abenteuern. Erstens: Kikonen, Lotophagen, Kyklop. Dann folgt die Insel des Aeolos, lediglich als Interpunktionszeichen, deren einziger Zweck es ist, und einen Augenblick in die Rähe von Ithaka zurückzusühren. Die nächste dreigetheiste Gruppe besteht aus den Lästrygonen, der Kirkeinsel und der Unterwelt. Wir sehen, daß immer das erste Abenteuer einer solchen Gruppe an Umfang das geringste, und das letzte das größte ist. Abermals tritt die Kirkeinsel, bei der Rückstehr aus der Unterwelt, ein, als Interpunktionszeichen der Aeolosinsel entsprechend. Wie senes die erste Gruppe von der zweiten sondert, so sondert dieses die zweite von der dritten. Die dritte umfaßt die Sistenen, die Gesahr am Eingang der Messinaschage, welche Gesahr sich

felber wieder dreifach in Irrfelsen, Skylla und Charybdis theilt, und drittens die Rinder des Helios. Das lettere ist abermals an Umfang und Bedeutung das größte. Also wie auf dem Schild des Achilleus unverkennbar eine künstlerisch berechnete Anordnung der Bildwerke vorliegt, so hat der Dichter auch hier seine Gruppen wohlweisslich zu sondern und einander entgegenzustellen gewußt.

Der nächste Tag bringt neues Opfer und neue Geschenke —

Wandte zur strahlenden Sonn' oft ungeduldig das Antlig, Daß sie doch bald absänke —

Und der lette Trank ist den Göttern gesprengt, Odusseus schläft im raschen Schiff, seine Leiden vergessend. Bei Aussteigen des Morgensterns laufen sie in die Phorkysbucht auf Ithaka ein. Die Schiffe der Phäaken nämlich, wie wir früher gehört, wissen von selbst die Gestanken ihrer Leiter, und vollenden sede Fahrt in einem einzigen Tag. Solche Schiffe braucht es, um aus dem Traumland in die Wirklichskeit überzuführen.

Phorfpsbucht.

Die Bucht des Meergreises Phorkys ist die heutige Bucht Dexia, die wir auf der Fahrt von Bathi nach diesem Burghügelisthmos des Obnsseus herüber zur Linken ließen, also diesseits der größeren Bucht der Hafenstadt und gleichfalls nordwärts in denselben großen Golf von Ithaka geöffnet. Homer beschreibt sie sehr genau, wie er dießmal es nicht entbehren kann, mit den zwei scharfen Felshörnern, die sich gegen die Mündung entgegenkommen und die Ruhe des inneren Wassers Un dieser Mündung war eine Grotte mit zwei Eingängen einem für die Menschen und einem für die Götter. Die Grotte gehört den Nymphen und umfaßt deren Mischkrüge und Webestühle von Stein. In der That finden sich noch die Reste einer sehr geräumigen, erst in neuerer Zeit abgebrochenen Grotte gleich rechts vom Eingang in dem nach innen oder Süb gewandten Fels. Das Gewölbe fehlt jest, der Boben ist vom Schutt bes Steinbrechens bebeckt, aber die behauenen Wände, und die beiden Eingänge, der eine vom Wasser für die Rajaden, der andere beschwerliche vom Land her für die Menschen, sind noch zu erkennen 717).

Dort fährt das Schiff im Sande auf, was auch nur in dieser Bucht möglich ist. Den Obysseus heben sie sammt seinem Teppich aus dem Schiff, legen den Schlafenden im Sande nieder und häufen seine Schäße neben ihn an den Delstamm.

Was sollen wir von Aristoteles, dem weltepochemachenden, Odusseus an's denken, wenn er dieses Aussetzen im Schlaf höchst albern findet? 718). Aristoteles hat auch versichert, der Vater der Penelope, Ifarios, könne unmöglich ein Lakedämonier, wie Einige behaupten, gewesen sein, sonst hatte Telemachos in Sparta seinen Großvater doch besuchen muffen! Wir sehen, wie weit ein großer Philosoph vom Kunstverstand entfernt sein kann.

Homer läßt den Odysseus schlafend an's Land setzen, einmal, das mit wir das schöne Bild des von zwei Mann in seiner Decke getragenen Schläfers haben; zweitens, damit er nicht einige langweilige Phrasen des Danks und des Abschieds zu machen braucht; brittens, weil er beim Erwachen die Brücke nicht mehr sehen soll, die ihn aus dem halb fabels haften Land auf ben Boden der Wirklichkeit zurückgebracht. Rur uns, ben Hörern, zeigt der Dichter noch das Schiff, das Angesichts des entsetzten Phäakenvolks von Poseidon geschlagen und in Stein verwandelt wird. Der erwachende Odusseus soll sein Vaterland nicht erkennen: für uns, die wir es besser wissen, ein hoher dramatischer Reiz. Wir haben ihn auf der Insel der Kalypso sein Unternehmen beginnen, wir haben ihn im Phäakenland noch einmal von vorn anfangen sehen — er muß zum drittenmal auf sich selbst beschränkt werden, bevor ber Plan der Dichtung erfüllt ist.

Athene, welche Nebel ausgebreitet hat, kommt in Gestalt eines Hirtenjünglings dem Verzweifelten entgegen, und wird von ihm, der sich rasch zu fassen weiß, derb angelogen. Ja, von Ithaka, erwiedert er, hab' ich im weiten Kreta gehört! und giebt sich zur Empfehlung für einen flüchtigen Meuchelmörder aus. Phöniker hätten ihn hier ausgesetzt, um nach Sibon heimzufahren — also abermals, da er das Wahrscheinlichste erfinden muß, keine ungewohnte Verkehröstraße. Und Zeus' hellblickende Tochter lächelt:

Vortheil mußt' er versteh'n und Heimlichkeit, welcher voran bir Strebt' an allerlei Lift —! Braun, Gefdicte ber Runft. II. Banb.

Sie erscheint nun als Mädchen, zerstreut den Nebel und zeigt ihm Ithaka: Hier die Grotte, und dort — wobei sie über den Golf deustend zu denken ist — der waldbekleidete Neriton. Es ist das Gebirg der Nordhälfte von Ithaka, das Haupt dieses Isthmusnackens, das wir ziemlich steil, aber jest nur mit Gestrüpp und einzelnen Bäumen bessetzt, vor uns im blauen Meer liegen sehen.

Odysseus küßt die Erde; die Schäße werden vorerst in der Grotte geborgen. Dann sitt die Göttin mit ihm am Delstamm, um die Zuskunft zu berathen. Wir sehen, wie sehr der Olympos an Steilheit verloren hat. Sie heißt ihn zuerst zu dem Schweinhirten Eumaios gehen, der noch getreu sei:

Ihn bei den Säuen da triffst du beschäftigt, welche sich mästen Nahe dem Korarfels am heiligen Quell Arethusa.

Koraxfels und Dieser Fels Korax sindet sich, heute noch mit seinem alten Namen, und heute noch von Raben umflogen, am Südostende von Ithaka, also hinter uns, jenseits des Neiongebirgs, das die füdliche Inselhälfte bilbet. Dort steht die steile Felswand, von der im Winter ein Wasserfall stürzt, um weiterhin durch bebuschte Terrassen seinen Weg zu suchen. Unten, im Fuß dieser Vorstufen, ist eine Grotte, in der sich Wasser sammelt und wohin heute noch, weil es der einzige Quell der Gegend ist, das Vieh zur Tränke kommt. Das ist der Quell Arethusa. Auf der Höhe der Wand, wo eine kleine Felsebene ist und wo man "weit umschauen" kann, wie Homer sagt, war der Hof des Eumaios. Solche hofumgebene Hütten, mit einer Umfangmauer von schweren losen Steinen, die mit Dornen gekrönt ist, giebt es heute noch dort. Beim Hinaufsteigen an der steilen Wand findet man oben noch zwei Grotten, wie jene, wo später der wachende Schweinhirt Schut vor dem Nords wind sucht. Ueber diese Felswand, sagt Odysseus, dürfe Jener ihn hinabstürzen, wenn die Nachricht von der baldigen Ankunft des Odysseus nicht richtig sei 719).

Wir sind setzt erst an der Einleitung des eigentlichen Drama's. Odysseus, von Athene in einen bettelnden Greis umgeschaffen, geht von der Phorkysbucht auf steinigem Pfad über die waldigen oder buschigen Höhen südwärts, durchmißt also die ganze Südhälfte von Ithaka, doch

so, daß die Haupthöhe des Neion zu seiner Rechten bleibt. Er kommt von hinten auf die Höhe der Felswand, wo des Eumaios Hof und Hütte steht. Die Hunde stürzen ihm entgegen, aber Eumaios versagt sie und wirft ihnen Steine nach. Wie es scheint, hatten die griechischen Hunde damals schon die Eigenschaft, die ihnen heute so allgemein eigen ist, daß sie nämlich dem geworfenen Stein, der nicht getroffen hat, nachrennen, und somit immer wieder zu entfernen sind.

Wir wollen das Nächste rasch durchfliegen. Odysseus, seinem Charakter treu, der ihn zum Liebling der Göttin der Klugheit macht, ent= zückt und täuscht die Hirten durch seine Erzählung. Sie ist, wie zu erwarten stand, eine neu erfundene, nachdem er jene erste bei der Phorfysbucht wieder zurückziehen durfte. Sie spielt in Aegypten und Phönikien — wie es scheint, dem gewohntesten Schauplat griechi= scher Abenteuer. Richt minder als am Hof des Alkinoos gewinnt sich Obysseus neuen Boden bei dem getreuen Schweinehirten, der übrigens selber ein von Phönikern auf der Kykladeninsel Syra geraubter, Berkehr mit und durch Phöniker auf Ithaka verkaufter Königssohn ist. Eine phös nifische Sklavin, die aus dem Königshaus von Syra entfloh, hatte ihn mitgenommen. Sie selber war einst durch tafische Seeräuber aus dem Feld von Sidon entführt worden. Die Inseln der Tafier aber sind es, die wir, über den großen Golf von Ithaka weg, im Nordwesten vor der akarnanischen Küste sehen. Also ein hübscher Wechselverkehr, der gewiß nicht ohne Einfluß auf feinere Kulturbezüge geblieben ift.

Telemachos in Sparta wird von Athene, die dem schlaflos in der Vorhalle Ruhenden erscheint, abgerusen und von Menelaos reich besschenkt entlassen. Er kehrt mit Nestor's Sohn auf demselben Weg über Pherai zurück, besteigt aber am Fuß der Felsenburg von Pylos sogleich sein Schiff. Vorsichtig vermeidet er die Südseite von Ithaka, wo die Freier in der Straße zwischen Ithaka und Kephallonia lauern, und hält sich nach den Echinaden, am Eingang in den korinthischen Golf, um Ithaka von der Nordseite zu erreichen. Er selbst steigt aus in der Nähe von Eumaios' Hof und läßt das Schiff um die Südhälste vollends herum in dem nördlichen Hafen der Isthmusskadt anlegen. In Eumaios' Hütte wird der bettelnde Greis, während der Schweinehirt

entfernt ist, durch Athene's Berührung einen Augenblick wieder er selbst und giebt sich dem Telemachos zu erkennen. Sie weinen zum Erbarmen und Obysseus ertheilt die ersten Winke zum Verderben der Freier.

Der nächste Tag zeigt ben Bettler Obnsseus mit Eumaios auf durch Sthata. dem Weg zur Stadt. Der Weg wird als klippig und beschwerlich ans gedeutet, da er über die ganze Höhe des Neiongebirgs hinwegführen muß, um den Fuß der Isthmusstadt zu erreichen. Telemachos ist der Mutter wegen in der Frühe vorausgeeilt; auch das Schiff der auflauernden Freier hat nach vergeblichem Warten im südlichen Hafen am Isthmus wieder angelegt. Dort unten, wo auf der Höhe des Sattel= passes zwischen beiden Meeren jett die Kirche steht, vielleicht an der Stelle eines älteren Heiligthums, und wo ein Brunnen wieder auf= . gedeckt ist, haben wir den Pappelhain und eine Quelle zu denken, die Homer vom Felsen fließen läßt. Dort begegnet ihnen der boshafte Ziegenhirt Melanthios und springt zum Hohn dem Odysseus mit der Ferse an die Hüfte. Aber Odusseus steht unbewegt. Beim Ein= tritt in den Hof des Herrenhauses hier oben regt sich der alters= schwache Hofhund Argos, der den Odusseus noch erkennt. Dieser sett sich auf die Schwelle des Männersaals und sammelt bann Brocken bei ben Freiern, als hätte er's von jeher so gemacht. Antinvos fliegt ihm ein Schemel an den Hals: aber wie ein Felsen stand Odnsseus. Penelopeia will ihn sprechen, ob er nichts gehört habe in seinem Irren von Obysseus. Wann die Sonne unten ist, lautet seine Antwort. Er kämpft zum Spaß ber Freier mit einem einheimis schen Bettler, der ihn vertreiben will, und schlägt ihn nieder. Penelopeia tritt klagend auf über die unwürdige Behandlung des Fremden. Eurymachos meint:

> O Ikarios' Tochter, verständige Penelopeia, Sähen dich alle Achaier umher im Tasischen Argos, Wehrere noch zur Bewerbung in eu'rem Hause versammelt, Schmauseten morgen allhier —

Die Freier sind nicht durchaus hassenswerth. Oft ist bei Einem oder dem Anderen ein Anlauf, der Rettung hoffen läßt, sowie auch Penelospeia nicht durchaus sicher und entschlossen ist. Die Nacht einer schrecks

lichen Hochzeit werde für sie kommen, meint sie, und Odysseus, als er schied, hat gesagt:

Aber sobald du ben Sohn im keimenden Barte geschaut hast, Dann vermähle dich, welchem du willst.

Das sind wohlberechnete Reize bes Gedichts.

In der Nacht trägt Odysseus mit Telemachos die Wassen aus dem Saal nach einem oberen Gemach. Athene leuchtet vor mit goldener Lampe. Er täuscht auch die Penelopeia am Feuer im leeren Saal durch neue Ersindung, die dritte, seitdem er Ithaka betreten. Doch läßt er die Nähe des Odysseus ahnen. Der alten Eurykleia, die ihm die Füße wäscht und eine Narbe erkennt, muß er den Mund zudrücken, und lobt Penelopeia's Entschluß für den kommenden Tag. Von seinem Lager vor dem Saal hört der Schlaslose noch das Gelächter der Mägde, die der Freier Buhlerinnen sind, und es bellt ihm in der Brust. Aber:

Dulbe nun aus, mein Berg, noch Barteres haft bu erbulbet!

Bevor wir weiter gehen, mussen wir uns eine möglichst klare Vorsstellung von der Anlage des ganzen Herrenhauses zu machen suchen. von Bland Wir können uns dabei nicht nach den vor uns liegenden Cisternens rändern und Mauerstumpfen richten, sondern nur nach den Andeutungen des Gedichts. Der Plan des Hauses mußte vom Bedürsniß der Dichstung bestimmt werden, und nicht die Dichtung durch sede Zufälligkeit der Ortslage.

Kommen wir von fern, so ist es ein langgestrecktes Mauerviereck mit Zinnen, innerhalb bessen das Wohnhaus sich zum Theil zu einem Stockwerk erhebt. Homer sagt nichts vom Aussehen der Stadt, durch welche Odysseus mit dem Schweinehirten heraufstieg. Dann aber meint der Erstere:

Hier ist wahrlich, Eumaios, das stattliche Haus des Odusseus. Leicht ja erkannt wird dieses sogar aus Lielen vom Anseh'n! Räume folgen auf Räume, und wohlumhegt ist der Borhof Hier mit Mauer und Zinnen; ein zweigestügeltes Thor auch Schließt machtvoll, und schwerlich vermag ihn ein Mann zu erstürmen!

Treten wir vorn durch's Mauerthor, wo der Hofhund liegt, so sind wir im vorderen Hof des Düngers, rechts die Ställe der Maul-

thiere, und uns gegenüber ber Eingang in's Hans. Bon biesem Eingang rechts an der Wand denken wir eine Halle für die angelehnten, natürlich zweiräbrigen Wagen, und links eine für's Schlachtvieh. Durch einen kurzen Thorweg geht es in den inneren Hof. Er ift mit Säulenhallen gesäumt, worunter die Fremden schlafen. In diese Hallen öffnen sich rechts und links Gemächer, die in die äußere Mauer treten und Aussicht haben. In der Mitte des Hofs steht der Zeusaltar. Auf diesen inneren Hof folgt ber Borplat bes Männersaals mit Treppen, die zu einem oberen Stockwerk bieses Borplapes führen. Dort hinauf schafften sie die Waffen. Odysseus lagert in diesem Vorraum, als wolle er die Hallen des Hofs, die für bessere Gäfte bestimmt sind, vermeiden. Weiter kommen wir zum großen, einige Stufen vertieften Männersaal. Sein Dach wird von Säulen getragen und die Balken sind berußt. Rechts und links vom Männersaal giebt es Seitenhöfe. Aus bem Männersaal einige Stufen hinauf steigt man zum Frauensaal, dessen Dach gleichfalls von Säulen ge= stützt wird. Er ift aber bedeutend kleiner und hat rechts und links Frauengemächer, die auf Einer Seite noch ein Stockwerk tragen. Dorthin stieg Penelopeia, um allein zu weinen. Die ganze Anlage erinnert an die Eintheilung ägyptischer Tempel und ägyptischer Villen 720).

Der Tag der Rache bricht an, ein Apollonfest. Im wohls gescheuerten Saal, wo purpurne Teppiche auf den Stühlen liegen, hat Schmaus und Jubel zeitiger begonnen. Odusseus sitt auf seinem Bettlersplat an der Schwelle. Der Freier Ktesippos wirft ihn spottend mit einem Ruhfuß —

boch mied ihn Obysseus, Leis ausbeugend das Haupt, und sieh', in schrecklichem Lächeln Barg er den Zorn.

Auch Telemachos spielt seine Rolle gut. Ein wahnsinniges Lachen kommt über die Freier und der Seher Theoklymenos ruft enteilend:

Voll ist schwebender Schatten die Flur und voll auch der Borhof, Die zum Erebos eilen in Finsterniß. Aber die Sonn' ist Ausgelöscht am Himmel —

nymenos. Diesen Seher Thevklymenos, den der Dichter um einer Blutschuld wilken

zu Phlos auf des Telemachos Schiff fliehen läßt, wurde von dort mitsgebracht, natürlich nur, um an dieser Stelle die schreckenvolle Ahnung einzusühren. Doch hat ihn der Dichter schon früher benützt, um der Penelopeia die Nähe des Odhsseus zu weissagen, und dem Telemachos einen Sperber des Apollon zu deuten, der bei der Landung erschienen war. Weil die große Maschinerie spielender Götterkräfte in der Odhssee sehlt, muß der Dichter Alles erhaschen, was an Außers und Uebersmenschliches anklingt.

Penelopeia steht in der Thür des Frauensaals im schimmernden Schleier, mit dem großen Hornbogen und Köcher des Odysseus. Wer den Bogen spannt, d. h. die ausgehängte Sehne in den zusammenzubeugenden Bogen wieder einzuhängen vermag und durch das Oehr von zwölf hintereinander aufgestellten Aerten hindurchschießt, dem wolle sie als Gemahlin folgen, damit kein Vorwand mehr sei, des Telemachos Sut aufzuzehren.

Weinend bringt der treue Schweinehirt den Bogen —

Alberne Landbewohner, bem Täglichen nur nachsinnenb!

heißt es. Telemachos hat die Aerte festgetreten im gestampften Boden. Er möchte selbst den Bogen versuchen, meint er, und der Mutter Hiersbleiben erfämpfen. Zum viertenmal anziehend, hätte er ihn bewältigt, wenn nicht Odysseus abwinkte.

Die Freier versuchen nun der Reihe nach den Bogen — umsonst. Bogen. Umsonst läßt Antinoos, der Uebermüthigste, Feuer und Fett bringen, um das Horn zu erwärmen und zu erweichen. Die Kraft versagt.

Odysseus giebt sich draußen dem treuen Schweinehirten Eumaios und dem gleichfalls treuerfundenen Rinderhirten Philoitios zu erstennen. Er heißt den Philoitios das äußere Hofthor schließen, den Eumaios die alte Eurykleia bedeuten, daß sie die Weiber absperre. Drinnen ist nur Antinoos noch übrig. Morgen vollenden wir, ruft er, heute ist das heilige Fest des Gottes! Da möchte Odysseus den Bogen versuchen. "Elender Fremdling!" Aber Penelopeia meint: Wenn er den Bogen spannt, werde ich ihn bekleiden mit Rock und Mantel, und senden, wohin er verlangt! Telemachos ruft: Den Bogen giebt ihm Niemand als ich

Auf, zum Gemach hingehend, beforge bu beine Geschäfte, Spinbel und Webestuhl!

Staunend geht ste hinauf, und weint um Obysseus, bis der Schlaf ihr auf die Augen sinkt.

Eumaios will dem Odysseus, wie dieser im Voraus ihn geheißen hat, den Bogen bringen. Auf das Geschrei der Freier legt er ihn nieder, und nur der drohende Ruf des Telemachos treibt ihn weiter. Die Möglichkeit des Mißlingens mußte um der dramatischen Spannung willen dis zu allerletzt vorhanden sein. Und Odysseus hat seinen uns versehrten Bogen mit Befriedigung erkannt. Sißend, fast nachlässig hängt er die Sehne ein und schießt durch alle zwölf Aexte.

Die Thür des Frauensaals ist geschlossen, Telemachos tritt in Waffen neben den Vater. Odysseus ruft:

Doch Zeit ist's, ben Achaiern das Spätmahl auch zu bereiten Roch bei Tag —

Er wirft seine Lumpen ab, auf den Stufen des Saals, und schüttet die Pfeile vor sich hin. Antinoos stürzt zuerst, durch die Gurgel gestroffen, sammt seinem Pokal. Die Freier toben auf, aber keine Waffen sind da.

Ba, ihr Hunde, ihr wähntet, ich kehre nimmer zur Beimath!

Umsonst ist des heuchlerischen Eurymachos Erbieten: reicher Ersat; der Schuldigste liege schon! Nein, ruft Odysseus, und wenn ihr euer ganzes Erbe bringt! Da erheben sie die Tische als Schild und dringen mit dem Schwert an, taumeln aber getroffen über einander.

Doch ganz ohne Waffen läßt der Dichter sie nicht sterben. Der Ziegenhirt Melanthios hat das Gemach über dem Vorplat, wohin man die Waffen geschafft, erspäht, und bringt Schilde, Helme, Lanzen. Eine befondere Thür in der Ecke des Saals führt, vielleicht durch den schmalen Seitenhof, in den Vorplatz der Treppen, dessen Haupt- und Mittelthür von Odosseus besetzt ist. Wie Jener aber das zweitemal nach Waffen schleicht, sind die Hirten des Odosseus ihm gefolgt, und hängen ihn oben lebend an den zurückgedrehten Armen auf.

Breiermord. Die Pfeile sind verschossen; Odysseus beginnt bewassnet sammt den Seinen den Kampf mit Schild und Wurfspieß und stürzt endlich mit

ber Lanze drein. Athene, auf dem rußigen Balken der Decke sitzend, hebt die Aegis, und die Freier zittern durch den Saal:

Mißtoniges Röcheln erhob fich,

Als er bie Baupter schlug, und Blut umschäumte ben Boben.

Der Sänger Phemios umfaßt des Oduffeus Knie:

Sieh', ich lernte von selbst und ein Gott hat mancherlei Lieber Mir in die Seele gepflanzt —

Er wird von Telemachos gerettet; ebenso Medon, der Herold. Sie setzen sich zitternd an den Altar des Borhofs. Odusseus schaut sich um: Kein Lebender mehr! Nun pocht Telemachos an die Thür des Frauensfaals. Eurysteia jubelt auf, wie sie den Odusseus über den Erschlagenen sieht.

Mutter, im Geist sei froh und enthalte bich alles Gejubels!

Sie soll die Mägde nennen, die sich zur Unverschämtheit gewendet. Es sind zwölf, die nun wehklagend den Saal reinigen und die Todten hinausschaffen müssen. Dann knüpft Telemachos von dem sogenannten Rundgebäude des vordersten Hofs, einem Gebäude ungewisser Besteutung, ein Seil nach der vorderen Hofmauer, und die Mägde

Bappelten bann mit ben Fugen ein Weniges, aber nicht lange.

Mit fluchabwehrendem Schwefel räuchert Odusseus im Saal. Die treusgebliebenen Mägde umfangen und küssen den Odusseus.

Penelopeia's Benehmen ist natürlich die reizendste Aufgabe des Dichters. Von Euryfleia geweckt, klagt sie:

Warum spottest du mein, der voll von Kummer das Herz ist?

Rein, ich spotte ja nicht, mein Töchterchen, sondern in Wahrheit Heim ist Odysseus gekehrt, und im Haus hier, wie ich dir sage, Jener Kremde —

Da entspringt sie dem Lager und umfaßt die Alte weinend. Aber bald läßt die Freude nach: Es wird ein Gott gewesen sein, den der Frevel empört hat!

Penelopeia, noch immer unsicher, sitzt dem Odysseus gegenüber im Saal, beim Glanz des Feuers, und kann nicht reden. Böse Mutter! meint Telemachos, warum bleibst du dem Vater so fern?

Lieber Sohn, mein Geist ist ganz vom Erstaunen bewältigt, Weber ihn anzureden vermag ich, noch zu befragen, Noch in das Antlig grad' ihm zu schau'n!

Die Männer und die Mägde stellen sich gebadet zum Tanz, der Sänger muß aufspielen, daß man draußen nichts ahne. Odusseus kommt aus dem Bad, von Athene mit Anmuth umgossen, größer und stärker. Stellt sein Bett hinaus! besiehlt Penelopeia. Wie? ruft Odusseus, ist es nicht mehr das alte, das ich in den festen Stamm eines Oelbaums gezimmert, und um welches ich das Gemach erst herungebaut? Da lösen sich ihr Herungebaut? Da

Weinenb lief sie hinan und schlang sich mit offenen Armen Ihrem Gemahl um den Hals, und das Haupt ihm kussend, begann sie, Zürne mir nicht, Odysseus!

Am Morgen ist's des Odhsseus Erstes, mit Telemachos und den Hirten, während Penelopeia sich einschließt, auf's Land zu gehen, wo sein alter Laertes kummervoll lebt. Damit ist noch einmal eine schön menschliche Erkennungsseene zu gewinnen, und wenn ein Zusamsmenstoß mit den Verwandten der Freier stattsinden muß, so soll es in freiem Feld geschehen, denn im Haus ist bereits genug gekämpst.

Aber je rein menschlicher und natürlicher alle diese letten Scenen Medbertund find, um so mehr Bedürfniß hát der Dichter, noch einmal, um des teit ver lieben Gleichgewichts mit dem Früheren willen, in's Außermenschliche zu greisen. Da aber die Odyssee wenig im Olympos, um so mehr in der Unterwelt zu thun hatte, so läßt er sie auch jest noch einmal dort hinad eine Wurzel senken. Diese letten Scenen waren zu hell — er braucht noch ein Stück Dunkel; sie spielten alle auf demselben Boden — er braucht noch ein tieseres Stockwerk. Aber wie gelangt er dahin? In Begleitung der Freierselen, welche wie schwirrende Fledermäuse von dem Todtensührer Hermes hinadgeführt werden. Das ist sicher ein mit homerisch genialer Leichtigkeit gewähltes Motiv. Gleichwohl hat man in alter und neuer Zeit dieses ganze, lette Buch der Odyssee als unächt einstimmig genug verurtheilt. Es sei eine nichtssagende, matte Rachbildung von Odysseus' Höllensahrt, und widerspreche der homerischen Anschlidung. Die Seelen unterhalten sich unten, auch ohne Blut zu

trinken, sowohl unter fich, als mit den ankommenden Freierseelen. Letteren kommen in die Unterwelt, ohne, wie Patroklos, auf ein Grab warten zu mussen zc. Man wird uns aber erlauben, Alles das für Rleinigkeiten zu erklären und das Genie Homer's gerade darin zu erkennen, baß er sich an solche nicht bindet. So gut Homer mit seinem Götterstoff spielt und ihn umbildet, seinen Göttern Frauen giebt und wieder nimmt, je nach Bedürfniß, so spielt er auch mit den Vorstellungen von Seele und Unterwelt. Er selber glaubt wesentlich an gar Nichts. Was ihn aber drängt, noch einmal in die Unterwelt zu steigen, ift namentlich auch die Erinnerung an das Gespräch, das Obys= seus daselbst mit Agamemnon hatte, und Agamemnon's Warnung vor Penelopeia. Es ware doch Schade, wenn Agamemnon's Seele nicht hätte erfahren sollen, wie es auf Ithaka ging, und darum erfährt sie's von Einem der Freier selbst. Penelopeia verdient es, daß sie drunten in der Unterwelt von Agamemnon gepriesen werde, natürlich nicht ohne Seufzer über Klytämnestra. Das ist bas innere Motiv. Das äußere, wie gesagt, ist der nothwendige Wechsel des Kolorits und das Bedürf= niß außermenschlicher Scenerie. Dieses äußere Motiv ist bas rein kunst= lerische, und diesem Alles zu opfern, und diesem zu lieb auch kleine Widersprüche nicht zu scheuen, ist von jeher Homer's Gewohnheit. Die Freier kommen in die Unterwelt, ohne begraben zu sein, lediglich darum, weil ein Begräbniß zu der Zeit noch nicht möglich war, und dem Plan der Dichtung fern liegt. Das Institut der Blutgrube war für Odys= seus erfunden; es kann hier nicht wiederholt werden. Da die Seelen aber sprechen sollen und mussen, sprechen sie bennoch.

Ehe die Freier ankommen, hat die Seele Agamemnon's der Seele des Achilleus das Begräbniß des Achilleus am Hellespont erzählt, wie die Meergöttinnen zum Schrecken der Achäer heraufstiegen, ihn in ambrosische Kleider hüllten, und die Musen dabei sangen, und Thetis Kampspreise für die Leichenseier aussetzte. Also am letzten Ende der Odossee sindet der Dichter es wohlthätig und nothwendig, noch einen Anker der Erinnerung nach dem fernen Feld von Troja zu werfen, damit man den Boden nicht vergesse, aus dem auch die Odossee ihre Kraft und Weihe zieht.

Wenn in diesen Stücken die reichliche Wiederholung früherer Verse auffallen könnte, so sind dagegen die Scenen draußen auf dem Land von dem lautersten homerischen Licht auf neuem Boden.

Odusseus, am Stamm bes Birnbaums, vergießt Thränen, wie er seinen Vater Laertes arbeiten sieht:

Ihn hüllt' ein schmuziger Leibrock, Grob und häufig gestickt, auch ein Paar stierleberne Schienen Trug er gestickt um die Beine, dem rizenden Dorne zur Abwehr; Handschuh' auch an den Händen vor Stachelgewächs —

Odysseus tritt als Fremder fragend hinzu: Ist das des Odysseus Land, den ich einst bewirthet? Wie aber Laertes ob der Erzählung Staub ergreift und auf's Haupt streut, da umfaßt ihn Odysseus: Iener bin ich, mein Vater! — Nun läßt der Alte sich wieder baden und kleiden.

Aber die Ithaker haben ihre Todten geholt und rotten sich zus Schluß fammen. Ein kurzes Gefecht auf dem Felde wird von Athene gehemmt, nachdem des Antinoos Vater durch Odysseus gefallen ist. Zeus hat entschieden:

Er sei ihr König auf immer! Wir dann wollen der Söhn' und leiblichen Brüder Ermordung Tilgen aus aller Geist. Man liebe sich unter einander So wie zuvor —!

Athene in Mentor's Gestalt erneuert das Bündniß zwischen ihm und dem Volke. Es ist natürlich, daß Homer rasch zum Schluß eilt. Mit dem Mord der Freier ist das Drama beschlossen. Nur mußten wir beruhigt sein über Odysseus' Zukunft.

Diese letten Scenen und die Gärten des Laertes denken wir auf dem westlichen Abhang des vor uns liegenden Neritongebirgs. Sie müssen in der Nordhälfte von Ithaka gewesen sein, sonst wäre Odysseus auf seinem Gang nach der Stadt bereits daran vorbeigekommen. Dort auf der Westseite, wohin wir den Weg hinüberführen sehen, fehlt es auch heute nicht an Weingärten, Birnbäumen und Oliven.

Wenn aber Homer mit dem Schluß seines Drama's abbricht, und die Vorzüge seines eigenen Plans durch ein Weitergehen vernichtet hätte, so wurden doch andere Dichter von einem solchen Skrupel nicht abgehalten. Die Dichtung, die vor Homer rein episch gewesen war, ist nach Bollendung seines dramatischen Durchbruchs wieder rein episch ge- Entider worden. Die steilen Porphyrmassen der Ilias und Odyssee werden wieder in epische Flöhungen eingewickelt. Zunächst an die Odyssee legte sich die Telegonie des Eugammon von Kyrene. Da vollendet Odysseus, was Teiresias in der Unterwelt ihm aufgegeben — Andenstungen, die natürlich zu kostbar waren, um nicht ungeschickte Nachahmer zur Aussührung zu reizen. Nach neuen Abenteuern auf dem Festland wird Odysseus durch Telegonos, seinen und der Kalypso Sohn, der auf Ithaka landet, unwissender Weise erschlagen. Aber Kalypso macht am Ende Alles unsterdlich, und da leben sie denn in Freuden.

Diese sogenannten kyklischen Gedichte bestrebten sich auch, die ganze Lücke zwischen Ilias und Odyssee auszufüllen. Sie sind uns wichtig, weil sie den Gegensatz des homerischen Geistes zu dem, was ihm vorausgeht — benn auch dieses kann nichts Anderes gewesen fein — und zu dem, was ihm nachfolgt, erkennen lassen. Sie find uns wichtig, weil eben aus diesen epischen Geschichten die spätere bil= bende Kunft einen reichen Stoff nahm. Zunächst an die Ilias schloß sich die Aethiopis des Arktinos von Milet. Die zu Pferd kämpfen- Aethiopis. den Amazonen kommen Troja zu Hülfe. Ihre Königin Penthesilea wird nach großen Thaten von Achilleus erlegt. Thersites verhöhnt ihn, wie er seine That betrauert, und wird von ihm todtgeschlagen. Von dieser Blutschuld muß Achilleus sich wieder reinigen lassen. Dann kommt Memnon, der schöne Sohn der Eos, mit den Aethiopen. Wir haben bereits angedeutet, daß Memnon und die Aethiopen als Innerasiaten, Assyrer zu benken sind, und bas vermeinte Sesostrisbild bei Nimphi, in Wahrheit ein Memnon'sbild, allerdings einen affyrischen Eroberer vorstellen dürfte. Durch Memnon fällt Antilochos, der an Patroflos' Stelle getreten war. Achilleus erlegt den Memnon, aber die Troer verfolgend, fällt er selbst durch den Pfeil des Paris. Sein Leib wird von Alias und Odysseus gerettet, und nach der Leichenfeier von Thetis nach der Insel Leuke im schwarzen Meer gebracht. ist die sogenannte Schlangeninsel-vor der Donaumundung, und gilt heutzutag nicht eben für einen seligen Aufenthalt. Der Dichter dieser Aethiopis wird von den Alten in die erste Hälfte des achten Jahr=

hunderts versetzt. Ein späterer Grammatiker hat von ihm und den anderen Dichtungen dieses Kreises eine Inhaltsangabe bewahrt 721).

Rleine Blias.

Weiter folgte die kleine Ilias des Lesches aus Pyrrha auf Lesbos. Darin streiten Aias und Odysseus um Achill's Wassen. Nach dem Urtheil troischer Frauen werden sie dem Odysseus zugesprochen. Der rasende Aias mordet die Viehheerden, und zur Besinnung kommend, sich selbst aus Scham. Philoktetes, der Bogenschüße, wird von Lemnos geholt. Dort war er zurückgeblieben wegen der schlimmen Wunde eines Schlangenbisses. Er erschießt den Paris, worauf Hera sogleich mit dessen Bruder Desphobos vermählt wird. Odysseus bringt den Sohn des Achilleus, Neoptolemos von der Insel Skyros, und spionirt in Troja. Die Achäer bauen das hölzerne Roß, das ihre besten Helden aufnimmt. Inzwischen fährt die Flotte nach der Insel Tenedos, und das Roß wird, als der Athene heilig, von den jubelnden Troern in die Stadt gezogen.

Natürlich konnte bamit selbst ein episches Gedicht nicht schließen. Vielmehr wurde in dem genannten Auszug die weitere Folge der kleinen Ilias unterdrückt, um dafür die Zerstörung Ilion's von Arktinos, dem Verfasser der Aethiopis, eintreten zu lassen. Da berathen die Troer über das hölzerne Roß. Laokon, der zur Zerstörung räth, wird von den Schlangen erwürgt. Die Flotte kommt auf ein Feuerzeichen bei Nacht zurück, und die Stadt ist verloren. Priamos wird von Reoptolemos erschlagen. Menelaos tödtet den Deiphobos, Helena's jüngsten Gemahl; ihr selbst kann er kein Leid thun. Aias Dileus reißt die Kassandra von Athene's Holzbild, und entkommt mit Mühe der Steinigung. Auf Achill's Grab wird Priamos' jüngste Tochter Potlyxena geopfert.

Weiter hatte man, um die lette Lücke zu füllen, ein Gedicht: die Nosten, Heimkehr der Atriden, von Agias aus Trözene. Es führte die in der Odossee vorhandenen Andeutungen aus.

Wenn alle diese Sagen von Homer zum Theil absichtlich bei Seite gelassen wurden und den Dichtern auf anderem Weg zukommen mußten, so sieht man doch, wie thrannisch er das ganze Gediet beherrscht und wie ängstlich auch die willkürlichste seiner Andeutungen aufgegriffen wird.

Das ist nirgends deutlicher als bei senem großen Gedicht, das wir mehrfach erwähnen mußten, der sogenannten Appria des Stasinos Das Ruprische aus Cypern. Es umfaßte den Anfang des Kriegs, und die neun Jahre auf troischem Boben, die der Ilias vorausgehen. Zeus und Themis waren übereingekommen, es seien zu viel Menschen auf der Welt. Um sie zu Grund zu richten, dient die Schönheit der Helena und des Achilleus Kraft. Auf der Hochzeit des Peleus wirft daher Eris ihren goldenen Apfel: er gehöre der Schönsten der Göttinnen! Wer diese sei, soll Paris entscheiden. Als Dank der Aphrodite, die er siegen läßt, wird ihm die Helena zu Theil. Paris entführt diese aus dem gast= lichen Palast, während Menelaos in Kreta ist, zunächst nach Sibon. Inzwischen wird Kastor, Helena's Bruder, beim Viehdiebstahl erschlagen — wahrscheinlich eine wahre Geschichte — und sein Bruder Polydeukes, Zeus' Sohn, darf die eigene Unsterblichkeit, Tag für Tag, mit ihm theilen. Der erste Zug der Griechen geht gegen die my= sische Stadt Teuthrania. Sie zerstören diese, in der Meinung, es sei Troja, und kehren um. Wir haben bereits bemerkt, daß barin ein ächtes Stück Historie, wenn auch von Homer unterdrückt, zu ruhen scheint. Achilleus bleibt auf Skyros, wo er Vater bes Reoptolemos Eine zweite Abfahrt von Aulis wird von Artemis, die von Agamemnon beleidigt ist, aufgehalten. Doch dem Opfertod seiner Tochter Iphigeneia kommt sie zuvor und schiebt eine Hirschkuh unter. Zu Lemnos wird Philoktet von der Schlange gebissen. Bei der Landung vor Troja fällt Protesilaos durch Heftor. So weit reichte die wirkliche Sage. Um aber die neun Jahre vor Troja auszufüllen, mußte man bei eigener Erfindungsarmuth, wie gesagt, jede willkürliche Ans spielung Homer's, die zurückbeutet, erfassen, um sie bes Breiteren auszunützen. Eigenthümlich ist nur die Zusammenkunft bes Achilleus und der Helena auf dem Ida, die durch Thetis und Aphrodite vermittelt wird. Es lag natürlich nah, die höchste Schönheit und die größte Kraft zusammenzuwünschen. Wären aber biese Figuren nicht durch Homer schon fertig gewesen, so hätte man auch daran nicht gedacht.

## 13. Von Ithaka nach Delphi und dem Helikon.

Nehmen wir an, wir verlassen die Bucht von Vathy wieder und gehen in der Nacht den spitigen Inseln, Echinaden, die vor dem Festland liegen, vorbei. Zu diesen läßt der Dichter den Telemachos ausbeugen, um ihn der Nachstellung der Freier zu entziehen. Um Mors gen sind wir vor dem Eingang des korinthischen Golfs, oder vielmehr seiner Vorkammer, des Golfs von Patras. Die Kusten sind flach. Im Norden erkennen wir die Bucht und die Lagunen von Misso= lunghi, der griechischen Sumpffestung. Sie hat eine Olivenebene hinter sich, und hinter dieser ein Gebirg mit den Ruinen von Pleuron. Dort Gisterne giebt es eine vormalige Cisterne, die als vierseitiger Raum von bedeutender Größe in den Berghang eingehauen und vorn durch eine Mauerwand abgeschlossen ist 722). Drei ähnliche Mauerwände theilen den Raum in parallele Streifen und sind sämmtlich, jede von drei Thoren, durchbrochen. Diese Thore, von denen das mittelste immer am höchsten ist, sind in Gestalt eines hochschenklichen Dreiecks, und werden durch die nach oben vorrückenden, übrigens ziemlich regelrechten Steinlagen gebildet. Daß bas Ganze eine Cifterne sei, schließen wir aus den verwandten Anlagen zu Karthago, wo gleichfalls ein ungeheurer Raum durch Parallelmauern in achtzehn Querstreifen getheilt war 728). In der Mitte gab es auch dort, wenn auch nur einen einzigen Durchgang, - damit das zwischen den Wänden stehende Wasser in Verbindung bleibe. Die Parallelwänte sind natürlich nothwendig, um eine Decke aufzunehmen, dort in Karchago Gewölbe, hier zu Pleuron flache Decksteine. Später wurden statt ganzer Wände nur Pfeiler und Säulenreihen angewendet, z. B. in den großen Eisternen von Kons stantinopel, wo viele Hunderte von Säulen zum Theil verschiedene Stockwerfe tragen. Bin-bir-biref, Tausend und eine Säule, heißt die größte davon.

An der achäischen Küste, vor dem Eingang in den engeren Golf, Patras laufen wir gegen Patras an. Von hier hat man rückwärts immer noch ein Ende von Ithaka im Gesicht, während drüben die Gebirge Aetolien's mit malerisch steilen Formen aus dem Meer steigen.

Batras, Patrai, Aroa, ist eine uralte, mehrmals, und namentlich durch Augustus prachtvoll erneute Stadt. Am Bach Ameilichos, eine Strecke weiterhin, brachte man einst der Artemis Menschenopfer. Sie wurden unterlassen, seit der homerische Held Eurypylos, von Troja zurückehrend, hier landete und gerade auf einen solchen Todesmarschtraf. Aber noch in römischer Zeit, oben auf der Burg, warf man dieser Artemis ihre Opferthiere: Gestügel, Hirsche, Eber, Wölse und Bären lebendig in die Flammen eines Scheiterhausens wie sene von Sparta auch, und die wilden Thiere sind Symbol der bösen Geister, mit denen sie kämpst, und durch deren Vernichtung sie befriedigt wird.

Um den Burgberg, der ein venetianisches Kastell trägt, und um die Nachbarhöhen wächst edler Wein; unten am Strand wuchert die Korinthenrebe, die bereits fast alle Peloponnesosküsten umslicht, und deren trockene Beere man hier in hohen Hausen aufschichtet. Zu Patras laden die fremden Schiffe, welche nicht gern durch das Thor des engeren Golfs gehen.

Dorthin führt unser Weg zwischen ben entgegenragenden Landstortungliche. Ipigen: Rhion auf peloponnesischer Seite mit dem Kastell von Morea, und Antirrhion gegenüber mit dem Kastell von Rumelien. Hier auf der schmalsten Stelle, die durch fortschreitende Bersandung sich vollsends schließen zu wollen scheint, setzten einst die Dorier auf Flößen über, um sene, keineswegs zum Besten der Kultur gediehene Umgestalstung der peloponnesischen Berhältnisse zu versuchen. Wir gehen Lespanto vorbei, dem alten Naupaktos, das links an der ersten Bucht in steiler Dreiecksorm sich am Berg hinausbaut, mit dem Kastell zusoberst, und selbst seinen Hafen noch in die mittelalterlichen Mauern mit ausnimmt. Leicht können wir selbst erfahren, wie schwierig die Fahrt auf dem Golf sei. Auch wer mit schlassem Segel auf windsstiller blauer Spiegelsläche liegt, ist nicht sicher, daß nicht plöslich ein Sturmstoß aus einer der Schluchten des immer höheren Randgebirgs breche. Die Schiffer selber wissen das nicht zu berechnen.

Lassen wir für sett die Winde gebunden ruhen, um mit ruhigem Auge über die sonnigen Küstenterrassen von Achaia zu gleiten. Die Gebirge dahinter sind der Erymanthus und weiter nach Osten Braun, Geschichte der Rung. Band IL.

Kyllene. Wir erkennen Bostizza, das alte Aegion, einst Bundessstadt der Achäer, auf seinem hohen Gestade. Dort am Fuß dieses Gesstades wissen wir eine der lieblichsten Stellen Griechenlands — jenen, schon den Alten berühmten Quell, der in einem Nischenhalbrund aus vierzehn Röhren springt, und in seiner Nähe steht der althellenische Quellbaum, die riesenhafteste Platane Griechenlands. Ein durch den Fels gehauener Gang führt auf die obere Terrasse. Weniger erquicklich ist ein anderer Platz, den wir hinterwärts im arkadischen Gebirg kennen, rel Rienaktie die Gegend des Styrfalls. Es ist der Bach, der das Vorbild zu dem für die Götter furchtbaren Styrfall in der Unterwelt gab. Wenn nämlich Haber bei den Göttern ist, meint Hesod,

Zeus dann sendet die Iris, zum großen Schwure der Götter Fern in goldener Schaale das ruchbare Wasser zu holen, Welches kalt aus der Jähe des unersteiglichen Felsens Niederrinnt —

So hängt es in der That auch dort im arkadischen Gebirg in zwei Bändern vom Felsen, die unten in einer Wildniß von Felsblöcken zussammenschäumen. In der benachbarten Stadt Ronakrisk kamen die Arkader zusammen, um bei der Styr zu schwören. Wer von den Göttern beim Ausgießen sener Schaale falsch schwor, den erwarteten schwere Leiden in der Unterwelt und er blieb neun Jahre von den Göttern gestrennt. Entsprechendes mochte auch dem menschlichen Meineid verhießen werden. Der ganze Schwur aber erinnert uns abermals an's Morgensland. Auch die Hebräer schworen beim "Haberwasser".

Wir halten uns an's nördliche Ufer, wo die Gebirgsmasse des von Krisse. Parnassos vorherrscht, und lenken nordwärts in die Bucht von Saslona, einst von Krissa, ein. Es ist ein klares Meeresbecken zwischen mächtigen, zum Theil bewaldeten Gebirgsmassen, Jona links, Kirsphis rechts, während der masestätische Parnaß im Hintergrund abschließt. Mit eigenthümlicher Andacht nahen wir dem Mittelpunkt der hellenischen Welt. Man sieht am Parnaß die phädriadischen Velswähle, die in's Thal von Delphi hinausziehen, und sieht sie gespalten durch die Schlucht des kastalischen Quells, aber Delphiselbst bleibt noch verborgen. Häusig hängen auch Wolken vor dem Eingang \*200).

Es war bisher fast durchaus nur der helle Boden der homeris schen plastischen Dichtung, auf dem wir uns bewegt haben. Aber nun kommen wir allmählich in ein Gebiet, wo die Figuren weniger greifbar und die Farben düsterer werden. Einen solchen Gegensatz bietet bereits ber Hymnus, bessen wir gedenken mussen, sobald wir an der Skala von Salona gelandet und Pferde genommen haben, um über die Ebene im Hintergrund des Golfs nach Delphi hinaufzureiten. Dieser Hymnus auf den pythischen Apoll ist äußerlich angefügt an ben pythischen jenen Hymnus auf den delischen Apoll, dessen wir auf Delos gedacht haben. Aehnlich wie jener fängt er mit einer Schilberung an, wie Apollon, der schöne Gott, im Kreise der Götter seine Kithara rührt, während die Musen im Wechselgesang singen, und andere jugendliche Göttinnen sich im Tanz die Hände reichen. Es sind, wie es scheint, nur Einschiebungen, die ihn der unhomerischen, mystischen Art näher bringen — jener anderen Seite hellenischen Lebens, in die wir uns nächstens ganz und gar zu versenken haben.

Wie boch foll ich bich preisen, ben vielfach preislichen Berricher?

Ein Liebeswerben oder Orakelstiften? Es ist das Lettere. Schon manche Länder hat sich Apoll besehen, die ihm nicht gesielen, damals als die Weizengesilde von Theben noch unendlicher Wald ohne Weg und Steg waren. Er kommt zum weidereichen Haliartos, einem Felshügel am Kopaïssee, und steht bei der Quelle Telphusa am Tilphossion, einer Vormauer des Helikon, unweit vom See. Hier scheint der Ort ihm ohne Tadel.

Hier, Telphusa, gedenk' ich den herrlichen Tempel zu gründen, Weissagthum dem Geschlechte der Sterblichen, welche beständig Werden hierher mir führen vollkommene Festhekatomben — Alle, so viele da hausen im fruchtbaren Peloponnesos Und die Europa bewohnen und meerumstuthete Inseln, Holend Orakel, und Ich will dann die untrüglichen Schlüsse Allen verkündigen hier, wahrsagend im herrlichen Tempel.

Das gefällt aber der Telphusa übel, wie sie den Apoll den Baus grund legen sieht, und wird ihr für den eigenen Ruhm bange. Das sei kein Plat für einen Tempel, meint sie, wo die vielen Rosse und Maulthiere zur Tränke kommen, deren Getös den Gott sa stören müsse.

Sie versucht ihn mit schlauen Worten, seinen Tempel doch lieber am Felsenhang des Parnaß zu errichten, wo niemals ein Wagen zu hören sei. Und Apollon glaubt und geht:

Kam'st nach Krissa sodann, am Fuß des beschneiten Parnassos, Am gen West vorrückenden Abhang — aber darüber Hänget die Felswand her und es tieft sich unten die rauhe Thalschlucht —

getreten sind, ist vollkommen schön und richtig geschildert. Ein Felsshügel, der die kyklopische Umwallung der alten Krissa noch trägt, tritt in den herrlichsten Olivenwald Griechenlands, ein wogendes Meer von Silberschimmer, herein. Diese Ebene des Walds zwischen gewalztigen Gebirgsmassen öffnet sich in geringer Breite nach dem Golf. Hinterwärts, wo der Hügel Krissa's mit dem Parnaß zusammenhängt, zeigt dieser die hohen, phädriadischen Felswände. Eine tiese Schlucht zur Rechten, nämlich die von Delphi selber, welche hier mündet, trennt Krissa von der benachbarten Bergwand der Kirphis. In diese schlucht zwischen Parnaß und Kirphis — es ist das meist trockene Bette des Plisthossussen ward aus der Ebene hinauf bis an den Fuß der delphischen Terrassen. Delphi selber ist noch unsichtbar.

Hier nun bent' ich fürwahr mir ben prangenden Tempel zu gründen, Weissagthum bem Geschlichte ber Sterblichen 2c. —

wiederholt Apollon, und legt den Baugrund. Darüber legen Trosphonios und Agamedes die steinerne Schwelle, jene mythischen Bausmeister, an deren Namen sich, wie wir sehen werden, eine uralt ägyptische und in Urzeit aus Aegypten eingewanderte Sage gehängt hat. Den Tempel selbst erbauen unzählige Menschen aus behauenem Stein, preiswürdig für immer.

Wenn wir zwischen der genannten Burghöhe von Krissa und dem heutigen, zur Linken in seinen Bäumen verborgenen, ähnlich hochgeleges nen Dorf Chrhso hindurch die Felswände des Parnaß erreicht haben, immer die Schlucht zur Rechten, so öffnet sich bei den Tennen von Delphi. Rastri, des heutigen Delphi, links um die Ecke plöglich das bisher

verborgene innere Thal. Wir scheiden mit einem letten Blick rückwärts von der Ebene und dem Golf, und wenden uns nach dem Dorf Kastri, dessen Häuser am Fuß der Felswände stehen, während unterhalb die bebauten Terrassen, der Bergwand Kirphis gegenüber, in die Schlucht hinabsteigen. Dieß war einst die theaterförmige Stadt Delphi. Iene Felswände, von denen sie umgürtet wird, sind in der Mitte durch einen großen, aber wenig tiesen Spalt getrennt. Im Grund dieses Spalts entspringt der Kastalische Duell, und im Felsen rechts ist die große Nische zum Bad der Vilger, der Schuldigen, die bei Apolson Sühnung suchen. Der Tempel selbst bleibt auf dem rechten Flügel der von dieser Mitte aus theaterförmig geordneten Stadt, oder diesseits, wenn wir von Krissa kommen.

Zwar nicht von jenem ältesten Tempel im Hymnus, wohl aber von seiner Erneuerung nach einem Brand zu Anfang sechsten Jahr- zu Delphi. hunderts aufwärts, haben wir noch den ganzen Sockel auf einer der mittleren Terrassen übrig. Er läßt sich unter verschiedenen Bauernhäusern verfolgen. Es war die mächtige athenische Familie der Alkmäoniden, die den Tempelbau in Pacht genommen und durch den Korinther Spintharos kostbarer, als sie verpflichtet war, mit einer Front von parischem Marmor wieder herstellen ließ 727). Wenn man die Marmorblöcke von der Insel Paros in das Hochthal des Parnaß heraufschleppt — gewiß keine kleine Mühe — so thut man es nicht, um sie hinterher mit Farben zu bestreichen, wie unsere Wissenschaft zuweilen auch von den marmornen Tempelfäulen anzunehmen beliebt, sondern um ihr strahlendes Weiß, und zwar, wie wir hier vom belphischen Tempel wissen, noch verstärkt durch goldene Schilde und Ornamente wirken zu lassen. Im Vordergiebel sah man Apollon und die Musen, im Hintergiebel Dionpsos und die Thyiaden. Davon haben wir nichts mehr, aber Blöcke vom Fries sind über die polygon gefügte Terrassenwand, welche den Tempel und seine heilige Flur mit den vielen Schathäusern, Statuen 2c. trug, herabgestürzt und neuerdings wieder aufgedeckt worden. Man steht sie jett in einem Kloster jenseits der Kastaliaschlucht. Da ist z. B. ein Viergespann, vier Pferde in halberhobener Arbeit, die sich decken und bennoch genial auseinander heben, von prächtiger Kraft und Frische. Das Haar ist noch in alterthumlichen Zackenlinien, also entsprechend jener alterthumlichen Schule bes Kalamis, ber, wie wir sehen werden, die Bildwerke des Apollonstempels zugeschrieben werden. Fahrende Biergespanne hinter einander als Bezeichnung des Frieses zeigt in der That auch eine Darstellung des Tempels, die uns in anderweitigem Stulpturbild erhalten ist 728). Dieselbe Darstellung zeigt aber, zum Beweis unserer früheren Behauptung, das Tempeldach selbst vollständig geschlossen, trot des heiligen Feuers, das, wie wir wissen, ewig in seinem Innern glimmen mußte. Zuhinterst im Tempel lag die Orafelhöhle mit dem Erdschlund, in den ein dreifüßiges Gerüst als Sitz der Priesterin eingelassen war. Der Sitz war ein gedeckter Kessel auf dem Dreifuß, und in dem Kessel befanden sich Knochen und Jähne des von Apollon erlegten Orachen. Aus dem Erdschlund stieg ein kalter, betäubender Hauch, die Wirkung einer Quelle, auf, und bewirkte die prophetische Erregung der Priesterin.

Beuten wir zuerst den begonnenen Hymnus vollends aus:

Nahe babei boch rinnet ber herrliche Quell, wo die Drachin Streckte ber Herr, Zeus' Sohn, mit bem mächtigen Bogen barnieber.

Diese Quelle, vormals Kassotis genannt, ist der jetige Brunnen des h. Nikolaus oberhalb der Tempelstätte. Ein Theil ihres Wassers ging durch die Orakelhöhle selbst.

Der Drache Potho.

Also hier hat Apollon ben Drachen erlegt. Drache und Ort heißt Pytho, ein Wort, das in einer langen, hestodisch mystischen Einschiebung vom griechischen Wort Pytho, ich faule, abgeleitet wird, weil der Drache, heißt es, unter Helios' Strahl versaulen mußte. Es ist das eine Probe von jener, mit unzureichendem Wissen geübten Wortdeutungsluft, wie sie den Alten von unberechendar alter Zeit her eigen ist, und worin sie unserer Gelehrsamseit ein unweises Vorbild gegeben haben. Der Name Pytho ist aber nichts anderes als eine Entstellung des Namens Typhon, jenes ägyptischen Oheims des ägyptischen Apollon, den dieser in der Schlacht von Antäopolis erlegt hat. In der phösnikischen Sage, und wie wir sehen werden, bei Hesiod, ist jener brudersmörderische Prinz ein himmelstürmendes Ungeheuer geworden. Hier schwilzt er wieder in den Drachen Pytho, den Besiegten des Apollon,

ein. Und wie es oft geschieht, daß eine und dieselbe ägyptische Gottheit unter verschiedenen Namen zu verschiedenen griechischen Göttergestalten wird, die wieder unter einander in alle möglichen Konsliste und Mythenverknüpfungen gerathen können, so berichtet hier jene hestodsarbige Einschiedung im Hymnus: dieser Drache oder diese Drachin Pytho habe den Typhon ernährt. Typhon aber sei Hera's Kind. Nämlich im Jorn auf Zeus, der ohne weibliche Hüsse, allein aus seinem Kopf, die Athena, eine so stattliche Göttin, hervordrachte — eine Anschauung, vor welcher übrigens ein Homer von vorn herein sich verwahren würde und die wir nirgends bei ihm sinden — aus Jorn habe auch Hera
sich abgesondert, mit der Hand auf die Erde geschlagen und die Erde
angerusen, die auch wirklich sich erschütterte. Aber was gedar Hera,
als das Jahr um war, das sie in ihren Tempeln verharrte? Den
Typhon, den sie zu einem ähnlichen Unheil, zu jener Drachin trug,
die eigentlich selber schon der Typhon ist.

Nach dem Kampf erinnert sich Apollon des Betrugs der Telsphusa, die wohl glaubte, der junge Gott werde durch den Drachen umkommen, und wirft ihr einen Felsen vor ihre Quelle. Man sieht diese Quelle am Fuß der helikonischen Felswand Petra, wo sie den Boden versumpst und von der Ueberschwemmungsgrenze des Kospasssses fast erreicht wird. Auf der Felswand ist der Unterdau eines Apollontempels 729). Aber jest bedenkt der Gott, welcherlei Menschen sur seinen heiligen Dienst er wählen solle und erblickt auf der See ein kretisches Schiff vom Minosschen Knossos mit trefslicher Besmannung. Er eilt ihnen entgegen und wirst sich in Gestalt eines Delsphins aus dem Meer in ihr Schiff, daß es erschüttert und daß sie beben, vor Entsesen stumm. Das Schiff schießt an allen Vorgebirgen, Städten, Inseln vorbei, um den ganzen Peloponnesos herum, in den Golf von Korinth und die Bucht von Krissa, wo es im Sande ausschießt.

Ein Delphin ist Apollon-geworden, dem Namen Delphinios zu lieb, den er zu Knossos auf Kreta, d. h. eben dort, wo das Schiff her ist, führt — also abermals ein Spiel mit unverstandenen Namen. Delphinios aber heißt er dort als Ueberwinder des Unthiers, das dort auch Delphyne genannt wird 780). Von Kreta, wie wir gesehen haben, stammt der Apollondienst auf Delos und alle die zahlkretische reichen Apollondienste der kleinasiatischen Küste. Bon Kreta her ist auch
das Orakel in Delphi gestistet, wie nicht nur der Name Delphi selbst,
sondern unser Hymnus ausdrücklich darthut, denn jenes von Apollon
zauberhaft geführte Schiff ist nichts Anderes als eine freiwillig kommende kretische Kolonie.

Jeso entschwang sich dem Schiffe der Herr, Ferntreffer Apollon,
– Gleichend dem Stern, der mitten am Tag scheint, aber die Funken Stoben in Menge von ihm —

Er geht in sein Heiligthum — das übrigens vor Ankunft der Kreter sicher noch nicht stand — und zündet ein Feuer, daß ein Lichtglanz über Krissa kommt.

Gs heulten die Frauen Derer von Krissa laut und die schön umgürteten Töchter Unter des Phöbus Schwung, denn Jeglichen faßte ein Schauer.

Apollon kommt, wie, ein reifer Jüngling, dem die Locken auf die Schulstern fallen, und redet die Schiffer an, als ob er sie nicht kenne, ersöffnet ihnen aber schließlich:

Beus' Sohn bin ich selbst und Apollon rühm' ich zu sein mich, Euch doch führt' ich hierher durch's mächtige Meeresgewässer, Reinerlei Arg euch sinnend, vielmehr den gesegneten Tempel Werdet ihr haben dahier, sehr hoch von den Menschen geehret.

Sie müssen ihm einen Altar an der Brandung bauen, Gerste opfernd verbrennen, und im Kreise stehend zu ihm, dem delphischen Apollon, beten.

Aber nachbem sie die Lust nach Trank und Speise gestillet, Gingen sie, aber es führte sie Zeus' Sohn, Herrscher Apollon, Tragend die Leier in Händen, und ganz zum Verwundern sie svielend, Herrlich und hoch hinschreitend; es folgten ihm aber die Kreter Stampfenden Schritts gen Pytho und sangen den Jöpäaon, Wie bei den Kretern ertönet der Päan, denen die Muse Selber fürwahr in den Busen gelegt süßtönende Lieder. Küstig erstiegen sie aber die Anhöh' und sie gelangten Zu dem Parnassos dann und dem liedlichen Ort, wo sie wohnen Sollten in Zukunft —

Aber Eines will dem kretischen Führer doch nicht einleuchten. Wovon leben? bittet er zu bedenken:

Nicht ist Weinland hier, noch Wiesengefild', noch Saatfeld, Selber zu leben bavon und Anderen auch zu verleihen —

Die heutigen Bewohner von Delphi nämlich haben ihre Felder und ein ganzes Sommerdorf, wo man es nicht vermuthen sollte, auf den Hochebenen des Parnaß über diesen Felswänden, und führt außer dem neueren Weg noch eine antike tausendstusige Treppe im Zickzack hinauf.

Apollon vertröstet lächelnd seine Kreter, sie brauchten nur das Messer in der Hand zu halten, um all' die Schafe zu schlachten, die man bringen wird, sammt viel anderem Reichthum, wann die Menschen kommen zu dem sühnen den Gott:

Sei's, baß sündiges Wort, daß sündige That sie verschuldet.

Also dieß ist außer dem Orakelspenden die Hauptaufgabe — Entsentsbnung fühnung von Schuldigen, und wir könnten diese fretischen Kolonien burch nicht nur als Geschäftsbureaus für Orakel, sondern auch als Aktiengesellschaften für "Sühnung" fassen. Immerhin hat dieser sühnende Apoll eine tiefere Bedeutung bewahrt, als der Apoll in den Kulissen homerischer Dichtung. Warum benn kommen die Schuldigen zu ihm? Weil er selber einmal ein leidender Gott gewesen ist. Wir sehen in der Religionsgeschichte der ganzen Menschheit, was für ein Bedürfniß allenthalben tie leibenden Götter sind — Götter, in deren Leiden man seine eigene Noth werfen kann. Richt nur Osiris und Abonis, Baldur und Ali, Schwiegersohn des Propheten, sind solche, sondern auch Apollon. Er hat sich selber sühnen müssen vom Drachen= mord, der kein Drachenmord, sondern Verwandtenmord war. Man nennt als Plätze seiner Sühnung, wo der Gott flüchtig ankam, bald die Felsenschlucht von Tarrha auf der Südküste Kreta's, bald einen Altar im Thal Tempe jenseits der theffalischen Ebene zwischen Ossa und Olymp. Dorthin, wo, natürlich durch die Nachbarschaft pelasgischer Städte, wie Lariffa, der Apollondienst vielleicht früher schon Wurzel gefaßt, ging von Delphi alle neun Jahr ein Festzug und mußte

ein Knabe von dem dortigen heiligen Lorbeer den sühnenden Zweig zurückbringen. Der Zug kehrte zurück über Larissa und das in der Rähe des pagasäischen Golfs gelegene Pherä, wo Apollon einst bei Admetos, gleichfalls zur Buße, Knechtsdienste thun mußte. Da man den richtigen Grund verloren hatte, suchte man später die verschiedenssten Erklärungen dieser Dienstdarkeit. Wir haben auch das dem Apollon gehörige Schwert zu Tarsus erwähnt, das man jährlich im Fluß Khonos abwusch — natürlich gleichfalls zur Sühne seiner Schuld. Aber Apollon wurde in der That gesühnt und verstattet nun dieselbe Wohlthat den Schuldigen, die sich slehend an ihn wenden, und jagt die Erinnyen zurück, die ihr Opfer versolgen. Diese Sühnung nicht blos äußerlich zu fassen, mahnt ein Spruch seiner Pythia: Dem Guten genüge ein Tröpschen, aber dem Bösen wasche das Weltmeer nicht die Sünden ab veria.

Wie wenig der Apoll von Delphi die durchsichtige homerische Figur ist, das beweist auch die enge Verbindung seines Dienstes mit einem anderen Buß-, und Sühndienst, dem des Dionnsos. Im Giebel des Apollontempels, wahrscheinlich dem Hintergiebel, war Dionnsos mit den Thyiaden, und im Allerheiligsten lag er selber sogar begraben 782). Wir werden auf ihn und seinen auch hier auf dem Parnaß rasenden Dienst an einem andern Ort zu sprechen kommen.

Delphi mit seinen Wolkenvorhängen und der düsteren Großartigkeit der Bergwände war sedenfalls wohl gewählt als heilige Stätte. In Folge einiger glücklicher Geschäfte, die das Orakel machte, wurde
es bald das reichste und benützte seine Bedeutung in der That klug
und wohlthätig. Den Ruhm des Ortes und des Gottes und damit
vorliche das Einkommen der Priester erhöhten noch die pythischen Spiele,
nächst denen von Olympia bekanntlich die bedeutendsten. Da die
Spiele zu Olympia, wie wir gesehen haben, kretische Stiftung
sind und auch dort ursprünglich an eine Orakelstätte geknüpft, so
gehen auch die pythischen Spiele in die kretische Zeit Delphis zurück.
Apoll gab den Lorbeer. Wir sinden gleich oberhalb der Tempelstätte
unter verschiedenen Häusern die Reste des verschütteten Theaters
und einige freiliegende Sitstufen. In diesem Theater war namentlich
Apoll's Orachenkamps eine stehende Ausgabe für musikalische Dar-

stellung. Höher hinauf liegt das Stadium, die Rennbahn, am Fuß der Felsen, wo sie mit gewaltigen Blöcken unterbaut ist. Der Hippos drom, die Roßbahn, sur die sich hier oben kein Plat sindet, war in der Ebene unten am Meer.

Natürlich füllte sich das heilige, in weitem Umfang ummauerte Gebiet des Tempels mit Schaphäusern und Standbildern von Göttern und Herven, letztere zu Fuß und zu Pferd, sowie mit Porträtstatuen und Thiersiguren an. Zu Plinius' Zeit soll Delphi dreitausend Standbilder gehabt haben. Nero nahm fünfhundert eherne davon nach Rom, Konstantin den Rest der ehernen nach Konstantinopel. Immerhin muß noch ungeheuer viel unter dem tiefen Schutt, worauf die Hütten von Kaftri stehen, begraben sein. Die Ausgrabung wäre leicht und unendlich erquicklicher als im Ueberschwemmungsfeld des Alpheios zu Olympia, unter der furchtbaren Last von Kiesgeröll und in den Qualen der Muskito's und der Fieberluft. Unter den vormals vorhandenen Weihgeschenken wäre uns aufgefallen ein fünf und Beibgeschente dreißig Ellen hoher Koloß Apollon's, aus den Strafgeldern errichtet, die dem tempelräuberischen Volk der Phokier auferlegt wurden, und der eherne Wolf beim großen Opferaltar vor dem Tempel. Wir haben bereits bemerkt, daß der Wolf nur darum dem griechischen Apollon eigen ist, weil er bereits dem ägyptischen Apollon in dessen Stadt Siut oder Lykopolis heilig war. Im Tempel selber lag der Omphalos, Erdnabel, ein mit heiligen Binden netförmig umstrickter Stein. Er deutete den Mittelpunkt der Erde an. Da es bei Knossos, woher jenes fretische Schiff kam, gleichfalls ein Gefilde Omphalos gab 788), also gleichfalls einen Mittelpunkt der -Welt, so wissen wir, woher diese Idee in Delphi stammt. Nur ein einziges der zahllosen Weihgeschenke ist noch übrig, aber gerade eines der bedeutsamsten: jener Dreifuß, ben bas ganze Hellas nach ber Schlacht von Pla= tää weihte. Er bestand aus drei ehernen Schlangenleibern, die einan= ber umstrickend, einen einzigen Stamm bildeten und oben auf ihren Nacen einen goldenen Kessel trugen. Das Gold kam schon im phos kischen Krieg abhanden, als die Phokier, in deren Gebiet Delphi liegt, mit ben Tempelschäßen ihr Heer bezahlten. Das dreifache Schlangen= gewinde wurde von Kaiser Konstantius auf der Spina des Hips

pobroms zu Konstantinopel aufgestellt. Aus bem Hippobrom, diesem nachmals an furchtbaren Erinnerungen reichen Plat, ist der Atmeisdan geworden, an dessen einer Seite Sultan Achmed's Moschee mit ihren sechs Minarets sich erhebt, während von der andern die Kuppel des Sophiendoms hereinschaut. Die Schlangensäule sieht immer noch auf ihrem Plat, zwar ohne die Schlangensöpfe und durch Steinwürse der Türkenzungen kleiner geworden, und mit ihrem Kuß in dem erhöhten Boden tief begraben. Alls man aber neuerdings diesen Kuß ausbeckte, erschienen auch die eingegrabenen Namen der griechischen Bölkerschaften, die mitgekämpst und mitgestiftet, Ambrakioten, Korinther 2c., lesbar auf den Schlangenleibern 784).

Wir brechen von der Tempelstätte auf, um an dem Fuß der Fels= Beg nach wände hin thalauswärts nach Arachova zu gehen. Die hochgelegene Kirche von Arachova, obgleich zwei Stunden entfernt, war gleich beim Eintritt auf Delphi's Boden, von den Tennen von Kastri aus, sichtbar. Es geht an der Rastalia, dem Sühnungsquell, vorbei, der im Grund jenes die Felswand spaltenden, im Sommer trockenen Wasserfallbettes entspringt. Die Felswand jenseits war es, von der man vormals die Verbrecher, darunter auch den Fabeldichter Aesop, herabstürzte. Zu solchem Verfahren laden die Felswände ober= und unterhalb des Stadt= bodens allenthalben ein, und wurden namentlich auch zur Beseitigung der Kriegsgefangenen, sowohl in altgriechischer, als in der jüngsten türkischen Kriegszeit, reichlich benütt. Auf jenem andern Theaterflügel von Delphi, jenseits der Kastaliaschlucht, steht jest im Olivenwald ein Kloster, an der Stelle verschiedener Tempel. Weiterhin erscheinen zahl= reiche Grabnischen in den Felsen links. Wir haben bereits bemerkt, daß Felsengräber auf griechischem Boden nur an vormals fre= tischen und phönikischen Plätzen üblich sind. Hier erscheint an einem Felsblock eine große, blinde Doppelthür ausgehauen. Solche blinde Thüren fanden wir bereits in den ältesten Felsengräbern von Memphis, geheimnisvoll in den westlichen Berg, die Unterwelt, hineinführend 785).

Zu Arachova, dem großen, hochgelegenen Dorf, hat man gerne auf das kräftige Volk Acht. Manch' uralte Erinnerung ist hier noch lebendig. In den Liedern, wie sie der altersschwache Hirte einem mit

einstimmenden Tanzchor vorsingt, spielt namentlich Charon, Damon der Unterwelt, der wie im altgriechischen Volksglauben und bei den Etruskern selber auf Raub ausgeht und Jung und Alt mit hinabschleppt. Im Tanzreigen der Mädchen entstehen aus Launen des Augenblicks ewig neue Lieder 786). Arachova bedeckt seine Berghänge mit Reben und hat seine Felder und ein Sommerdorf gleichfalls auf den Hochflächen bes Parnaß. Dort müßten wir hinauf, wenn wir den Gipfel Barnaffosersteigen wollten. Links von jenen Feldern bleibt die kornkische Höhle auf ihrer Höhe, ein geräumiges, von den Alten viel bewundertes Tropfsteingewölb. Weiter aufwärts geht auch ber krumme Tannenwald allmählich aus und folgen nur noch einzelne Weideplätze und Schneefelber. Ein Felsenkamm, von Arachova in fünf Stunden zu erreichen, gegenüber bem höchsten Gipfel, heißt Greifenfels, weil man angeblich die arbeitunfähigen Alten einst bort hinabstürzte. Da wir von der Insel Reos wissen, daß man dort den Alten, die genug gelebt hatten, den Schierlingsbecher gab, und die Noth des Lebens gerade in ältester Zeit am verzweifeltsten war, so mag auch die heutige Sage vom Greisenfels nicht ohne Grund sein. Zwischen ihm und der über die andern Gipfel nur wenig vorragenden Hauptkuppe ist noch weites Steingeröll und Schneefeld. Wer bei klarer Luft zuoberft ankommt, sieht zwar nicht, wie das hiefige Volk versichert, Konstantinopel, wohl aber reicht der Blick bis zum nebelhaft fernen Götterberg Olymp im Norden. Westwärts steht eine enge Gebirgswelt mit Gipfeln, die zum Theil höher sind als der Parnaß, aber ohne historischen Namen. Nach Süden überschaut man natürlich ben korinthischen Golf mit seinen peloponnesi= schen Kustenterrassen, und jenseits vom Isthmus noch das östliche Inselmeer 786).

Lassen wir sene unwirthbaren, gewöhnlich in Wolken begrabenen Höhen, um uns auf dem Pkad des alten Kulturgangs wieder in die Thäler zu senken. Es geht von Arachova über den obersten Plisthos, die Flußrinne von Delphi, in die Schiste hinab, den Engpaß, in welchem Dedipus seinen Vater Laios unwissend erschlug. Ein Steinshaufen bezeichnete das Grab des Laios und seines Wagenlenkers am Ausgang der Schlucht, und solche Steinhaufen liegen immer noch im Feld. Wir gehen unter dem Felsberg von Daulis, der den Mauers

ring der alten Stadt noch trägt, vorbei, und treten in eine lange, nach Oft gestreckte Ebene ein. Der Parnaß mit dem schwarzen Gurt seiner Tannenwälder bleibt als breite Bergwand im Hintergrund. Wir sind bereits auf böotischer Erde und der nächste Quellbrunn, an dem wir Tharonea halten, springt vor dem felsgehauenen kleinen Theater von Charonea. Darüber steht die Burg von Chäronea, und eine Strecke weiterhin sinden wir in einem Erdhaufen den koloffalen, in seine einzelnen Stucke wieder zusammengebrochenen Löwen, der das Grab der im Kampf gegen Philipp gefallenen Thebaner bezeichnet. Wie es scheint, war er sitzend aufgestellt und etwa zwölf Fuß hoch. Dieses offne Feld hat schon sehr viel Gebein begraben, denn alle feindlichen Heereszüge mußten hier im flachen Böotien erwartet oder durch eigenen Angriff hinausgeschoben werben. Bereits steht drüben die Burg von Orchomenos vor uns auf dem Ende des Höhenzugs, der vom Parnaß her unsere Ebene begleitet und sie gegen Norden abschließt. Dort hinüber wenden wir uns quer burch das erinnerungsreiche Feld, diesen Tanzplat des Ares, wie Epaminondas sein Böotien nannte.

Orchomenos und die Chariten.

Um Fuß des Stadtbergs von Orchomenos führt eine Bogenbrucke über den trägen, mit Weidenbäumen gesäumten Rephissos, den Fluß dieser Ebene, der vom Parnaß herkommt. Drüben liegt das Dorf Skripu, ein kläglicher Erfat ber alten, goldreichen Minnerstadt. Nur um Weniges höher, dem Fuß des Stadtbergs gegenüber, steht zwischen den schilfgedeckten Hütten ein altes Kloster an der Stelle des Charitentempels. Der akidalische Quell, wo die Chariten baden, jest ein abscheuliches Froschwasser, tritt unter ben Felsen des Stadtbergs hervor und bildet nach jener Seite einen unversieglichen Sumpf. In der Klosterkirche sprechen eingemauerte Inschriften von dem Fest der Chariten, und nennen als Sieger in deren Spielen einen Trompeter, einen epischen Dichter, einen Flötenbläser, Kitharspieler 2c. Diese Chariten ober Huldgöttinnen wurden hier in Gestalt roher, vom Himmel gefallener Steine verehrt 788). Ein solch' roher Stein war auch der Ervs der böotischen Stadt Thespiä, deren Stelle wir nächstens berühren werden, und die Aphrodite von Paphos. Wir muffen uns sehr hüten, dabei an eine Zeit zu benken, die noch kein Bild habe machen können. Solche rohe, vom Himmel gefallene Steine als Hieroglyphe

eines Götternamens sinden sich allenthalben auch neben reicher Kunstübung. Ein Volk, das den Göttinnen des Gesellschaftsreizes seine Stadt widmet, müßte auch im Stande sein, sie bildlich darzustellen, wenn auch im alterthümlichen Fältelgewand und mit einem Kopspuß, wie Homer ihn an den Chariten kennt:

Schöngelockt und zierlich mit Golb und Silber burchringelt —

also nach altägyptischer Mode, die bei den heutigen Nubierinnen noch üblich ist. Nach Aegypten mussen wir allerdings zurückbenken, wenn wir die Möglichkeit dieser Gottheiten überhaupt begreifen wollen. (Fg heißt bei Diodor: Osiris, der Gesang und Tanz liebte, habe auf seinem Weltkulturzug schöngebildete Frauen und Jungfrauen um sich gehabt, und daraus seien die griechischen Musen geworden 789). Wir werden nachweisen, daß die griechischen Musen allerdings bereits den ägyptischen Osiris begleitet haben, wenn sie auch theilweis dort noch furchtbar ernste Figuren sind. Nicht minder aber mussen wir die weitere Behauptung stellen, daß auch die Chariten ihr Vorbild in jenen feinen Frauengestalten haben, die wir auf ägyptischen Gemälden mit Spiel und Tanz, Flötens und Saitenklang in festlicher Bewegung sehen, und als deren jüngste Nachkommen jene oft ziemlich elsenhaften Almeh's ober Gazieh's im mondhellen Palmenwald von Luror spucken. Die Almeh's des Osiris sind mit dem ganzen Hofstaat des Osiris — so gut, als z. B. sein Kultusminister Thot, ber einmal große 2c., gries hisch der jungste Hermes — in den Rang der Göttlichkeit eingetreten. Daß ste nicht hier in Orchomenos zu Hause sind, sondern bei semi= tischen Völkern bereits Verehrung hatten, das beweist uns König Minos von Kreta, ber auf ber vormals fretischen Insel Paros ge= rade den Chariten opferte, als man ihm den Tod seines in Attika ermordeten Sohnes meldete 740).

Im Kloster von Stripu steigt man ab, muß aber, der Nähe der Sümpfe wegen, auf alle Qualen einer Muskitonacht gefaßt sein. Vors ber gehen wir den Stadtberg hinauf. An seinem Fuß liegt das Schaßs Chabs bes Minyas. Es war an Bau der Agamemnon'skuppel zu Pykene ähnlich, ist aber eingebrochen und nur als runde Vertiefung im Berg zu erkennen. Das Portal ist noch vorhanden, wenn auch tief

begraben. Ein ungeheuerer Deckstein ruht, wie zu Mykene, auf den Quaderschichten der Seitenwände, berührt aber jett, der Verschüttung wegen, fast den Boden 741). Der alte Tourist Pausanias eifert an dieser Stelle über die Sucht der Hellenen, das Ausland zu bewundern. Die ägyptischen Pyramiden würden von ausgezeichneten Geschichts schreibern auf's genaueste beschrieben — wann aber habe je Einer des Schathauses des Minnas oder der Mauern von Tirnnth gedacht? Man hat diese Worte zum Ausgangspunkt von ganzen Feldzügen genommen, in denen die germanische Gelehrsamkeit für die Ursprünglichkeit der hellenischen Kultur eintrat, und jeden Zusammenhang mit dem Ausland abschnitt 742). Wir mussen gestehen, daß wir uns lieber jenen ausgezeichneten Geschichtsschreibern, die Pausanias meint, anschließen und allzugroße Scheu tragen, die hervorragenosten Geister der Nation für nicht zurechnungsfähig zu erklären. Wenn die ganze Nation so anerkennend und dankbar gegen das Ausland war, so sehen wir durch aus nicht ein, warum wir hellenischer als die Hellenen sein sollen.

Der lange Hang bes Stadtbergs, den wir hinaufsteigen, ist im Innern starr von Klippen und gestrüppdurchwachsen, aber mit zahlereichen Einschnitten alter Gebäude und Straßengeleisen. Auf den Känern begleiten uns roh polygongefügte Mauern nach oben, wo auf dem höchsten Fels eine kleine Akropolis in seinem Duaderbau — offensbar eine Herstellung aus Alexander's Zeit — steht. Eine schmale, tiefseingeschnittene Treppe führt hinauf.

Geschichte von Orchomenos.

Also dieß ist der Boden jener Stadt, deren Reichthum von Homer mit dem Reichthum von ägyptisch Theben zusammengestellt wird. Die Bewohner hießen Minner, dasselbe Bolk, das auch in Thessalien am pagasäschen Golf wohnte, und aus dessen Mitte die Argonautenfahrt ausging. Sie sind verwandt oder Eins und dasselbe mit den Phlegnern und Lapithen in Thessalien. Diese Lesteren aber mit ihrer Stadt Larissa können nichts Anderes sein als Pelasger, jenes semitische Bolk, das die thessalische Ebene besetzt hat, und schließlich durch hellenischen Einbruch zersprengt wurde. Andreus, ein Sohn des Peneios, des nordthessalischen Flusses, war es, der diese Mindersstadt, das spätere Orchomenos, gegründet hat. Also ist wohl von dorts her das ganze Bolk gekommen. Daß sie Semiten sind, dassür zeugt

nicht nur die thessalische Verwandtschaft und ber Name Minner, ber uns in den gleichfalls semitischen Milyern ober Solymern, den ältesten Einwohnern von Lykien, wieder begegnet, sondern namentlich auch das ächt ägyptisch=phönikische Götterwesen hier zu Orcho= menos und in der ganzen Nachbarschaft. Auch die Kadmeer von Theben sind ein solches semitisches Volk, das aber, wie es scheint, nicht aus Thessalien, sondern zur See an's böotische Gestade gekommen ist. In älterer Zeit waren die Kadmeer den Minyern tributpflichtig, bis Herakles, heißt es, die Katabothren des Kopaïssees verstopfte und damit durch Ueberschwemmung der orchomenischen Ländereien die Macht von Ordomenos brach. Ihren Untergang fanden beide Staaten, die Minyer und Kadmeer, durch den gleichfalls aus Thessalien erfolgten Einbruch des hellenischen Stamms der Aleolier. Beide Städte wurden von diesen Aeoliern, nunmehr Böotiern, nach Vertreibung der alten Einwohner besett, nahmen aber später gleichwohl ihren alten Kampf wieder auf, in Folge bessen Orchomenos von den Thebanern zweimal verbrannt und entvölkert wurde. Unter Alexander erhob es sich wieder, während Theben im Schutt lag 748).

Die alten Minner scheinen ihren Reichthum hauptsächlich fetten Boden der Ebene des Kopaïssees verdankt zu haben. See ist bekanntlich zu verschiedenen Zeiten von sehr verschiedener Ausbehnung. Wir sehen jett in der Höhe des Sommers nur einzelne ferne Wasserstreifen oder Sumpfe, während er in seinem Höhestand bis an den Fuß dieses Stadtberges reicht. Der Kephissus und die Bäche, die vom Helikon kommen, füllen im Winter bas flache Becken, das durch die östlichen Höhenzüge vom Meeresufer getrennt ist. Wohl sind diese Höhen von unterirdischen Abzügen, Katabothren genannt, durch= brochen, aber diese, obgleich zwanzig an der Zahl, reichen nicht aus, um die Gewässer rasch genug zu entleeren, zumal, da die Deffnungen in verschiedener Höhe liegen und die höchsten nur von sehr hohem Wasserstand erreicht werden. Wenn der See tief steht, dann sieht man den Kephissus und den am Fuß dieses Felsbergs entspringenden Melasfluß in getrenntem Lauf ihren Weg nach den Katabothren suchen. Dort stürzen sie mit Geräusch hinein. Wenn die Wasser steigen, vermischen sich die Flüsse und die Katabothren sind gefüllt, so daß man

Ropalssee. atabothren kaum eine Bewegung über ihnen sieht. Natürlich ist es der Wunsch der Anwohner, daß die Wasser möglichst klein bleiben und zeitig abziehen, damit die freigelassenen Strecken noch bebaut werden können. Es wäre selbst größere Opfer werth, wenn man die Stauung völlig vermeiden oder wenigstens der Gefahr zuvorkommen könnte, daß durch stürzende Felsblöcke eine nothwendige Katabothre sich verstopfe und den Seespiegel zu außergewöhnlicher Höhe spanne. Darum haben, wie es scheint, schon die ältesten Minner versucht, die Zahl der Katabothren fünstlich zu vermehren. Man findet auf der schmalsten Stelle des Felsen= rudens zwischen See und Meer, etwa eine Stunde Wegs, wenigstens ein unvollendetes Werk dieser Art 744). Eine Reihe Schachten, vierzehn im Ganzen, find hinabgetrieben, offenbar um später unter ihnen hin den wagrechten Stollen hindurchzutreiben. Dieser aber ist nicht ausgeführt. Einer der Schachte, den man bis auf den Grund geräumt hat, zeigt, daß das Werk unvollendet verlassen wurde. Nach Berkall des minnschen Reichs, da die Umgegend des Sees in verschiedene, feind= liche Herrschaften getheilt blieb, war an gemeinsame Unternehmung noch weniger zu denken. Wir haben nur Nachricht, daß zu Alerander's Zeit ein Bergmann Krates aus Chalkis die Katabothren aufräumte. In der That scheinen Spuren seiner Arbeit in der höchstgelegenen Ra= tabothre, genannt Binia, vorhanden zu sein. Man sieht dort Die Winkel und Ecken des natürlichen Gangs mit Steinen ausgesetzt und Einsturz drohende Blöcke untermauert. Damals soll, in Folge von Krates' Arbeit, der Boden zweier längst verschwundener Orte Namens Athen und Eleusis am Tritonbach auf der Westseite des Sees wieder zu Tag getreten sein 745).

Auch diese Versuche zu großartigem Wasserbau erinnern an das Morgenland. Vollends einleuchten wird uns die Herkunft der Minver bei den fremdartigen Kultusstätten der Nachbarschaft. Wir gehen am Morgen quer über die drei Stunden breite Ebene südwestwärts zurück nach dem vormals minuschen Lebadeia, jest Livadia. Es liegt um einen Vorberg des Helikon vor einer quellenreichen Schlucht, die einen ganzen Fluß, die alte Herkunna, entläßt. Zur Rechten über dieser Schlucht und der heutigen Stadt ragt der stelle, kahle Kastellberg mit mittelalterlichen Mauern. Dort oben lag das Orakel des Zeus Tros

Lebabea. Beus. Trophonius.

phonios. Diesen Beinamen hat er lediglich von dem mythischen Baumeister der Minner, der so gut wie in Delphi, auch hier die bauliche Einrichtung besorgt haben mag. Wie kommt es aber, daß der Orakels gott nicht nur Zeus, sondern auch Hermes genannt wird? 746). sehen augenblicklich ben Grund: Der Gott ist Amun und kann als solcher nach gewöhnlichem Brauch ober Mißbrauch durch Zeus übersett werden, nicht minder aber durch Hermes, denn Hermes trismegistos, der Sonnengott, ist Amun=Re, der in der Sonne verkörperte Amun. Darum sind auch Schlange und Widder, diese beiden Symbole des weltumfassenden Urgeistes Amun, dem hiesigen Zeus Trophonios oder Laphystios eigen. Droben auf dem Berg findet man nichts mehr als den Unterbau eines großartig angelegten, aber unvoll= endet gebliebenen Tempels. Aber in der Quellschlucht am felsigen Bett des Herkunnaflusses springen noch die verschiedenen heiligen Quellen, kalt und lau, und sehen wir in der Felswand rechts daneben eine Rammer mit Sipen ausgehauen. Sie war dem Agathodämon, also abermals dem Amun, und der Tyche, also der Göttin des Raums und Schicksals, die, wie zu Esne, als seine Gemahlin gedacht wird, heilig. In dieser Kammer mußte ber Orakelsuchenbe erst eine Anzahl Tage zubringen, und während dem in der Herkynna baben. Rebenan ist ein schwarzes Luch, in welches das Blut eines bei Nacht geopferten Widders hinabfließen muß. Solches Opfer bringt auch Obusseus beim Eingang der Unterwelt. Hier soll in den Eingeweiden geforscht werden, ob Trophonius geneigt sei. Wenn er es ist, dann wird ber-Orakelfragende nochmals nächtlich in der Herkynna gebadet, trinkt von den beiden Quellen der Bergessenheit und der Erinnerung, darf ein uraltes Götterbild schauen und ihm opfern, und wird in lins nenem Gewand aus dem Hain auf den Berg geführt. Dort ist innerhalb einer kreisrunden Marmorschranke die Deffnung einer unterirdischen Ruppel von geringer Größe, in die man auf schmaler Leiter hinabsteigt. In den Händen hält man Honigkuchen für die Schlangen. Unten am Boben ist eine kleine Wandöffnung, worein die Füße zu bringen sind. Kaum sind sie bis zu den Knien darin, so wird der Körper reißend schnell hinabgezogen. Auf eben diesem Weg kommt er nach einem halb betäubten Schauen und Hören, die Füße voran, wieder zurück.

geblieben sei, mit Ausnahme eines Bösewichts, meint Pausanias, noch Niemand dabei. Dann empfangen die Priester den Schreckbetäubten, forschen ihn aus, und bringen ihn nach dieser Felsenkammer des Agathodämon und der Tuche zurück. Von Leuten, die nie lachten, sagte man, sie kämen vom Trophonius<sup>747</sup>).

Eagenrerknüpfung mit Negppten.

Un dem Namen Trophonius hängt eine Sage, die für den Zusammenhang dieser Gegend mit Aegupten nicht minder zeugt, als der hiesige Amundienst selbst. Trophonius und Agamedes, Söhne eines Minnerkönigs, bauten für Hyrieus, einen König bei Aulis, ein Schathaus, also gewiß nach Art ber unterirdischen Kuppel zu Orchomenos selbst. Einen Stein aber machten sie beweglich, um ihn von Zeit zu Zeit herauszunehmen und so zu ben Schätzen zu gelangen. Hyrieus, der seine Schäße schwinden sah, legte Fangeisen und fing den Agamedes. Diesem schnitt aber sein Bruder Trophonius den Kopf ab, damit nicht Beide verrathen würden. Ganz diefelbe Sage hat in Elis, wo sich gleichfalls Minyer niedergelassen, neuen Boben gewonnen. Dort bauen die Beiden das Schaphaus für König Augeias, und Agamedes wird in gleicher Weise das Opfer 748). Aber ganz dieselbe Sage bringt Herodot wieder frisch aus Aegypten zurück, wo sie am Schaphaus des Rhampfinit, wahrscheinlich des reichen Rhamses III., haftet. Dieser Rhamses III. lebte im dreizehnten Jahrhundert, also erst lang nach der Zeit, da die in Griechenland eingewanderten Se miten vom ägyptischen Boden geschieden waren. Die Sage muß aber älter sein, muß jenseits dieser Trennung liegen. denn offenbar haben bereits die ältesten Einwanderer sie mitgebracht und an verschiedenen Plätzen vor Anker gelegt. Also auch auf Rhamses III. ist sie in Alegpyten nur von älteren Trägern übergegangen. Sie lehrt uns, wie die Sage gebaut sein muß, die in den Wellen der Bölker und Zeiten schwimmen und oben bleiben will. Und gleichwohl ist sie nur in Aegypten ganz geblieben, während in Griechenland von ihrer wunderbar festen Gliederung in drei Afte, wie wir sehen, nur der erste noch vorliegt. Vergleiche man nun mit jener energischen dreiaktigen Gliederung, mit den festen Gelenken dieses ältesten Schwanks der Welt den Inhalt einer Ilias, die gar keine Geschichte, sondern ein Gemälde, keine Gliederung, sondern eine Einheit ist, und wage man es dann

noch, von der Möglichkeit einer mündlichen Ueberlieferung auch bei der Ilias zu sprechen!

## 14. Der Helikon und Hesiod.

Vor uns liegt das Gebirg der Musen. Wir gehen von Lebadea über die Herkynnabrücke und um den nächsten Berg außen herum thal= aufwärts, um über eine Schulter des Helikon — eben jenes Til= phossiongebirg, an dessen Fuß die von Apollon verschüttete Quelle liegt — hinüber in's Thal von Zagara zu reiten. In diesem langen Thal bleibt zu unserer Rechten die Hauptkuppe des Helikon. gleich unter dem Gipfel, in einem grafigen Abhang, nach unten von dichtem Tannenwald umgeben, ist ein-antifer Schöpfbrunnen, der Quell Hippofrene. Er gehört, wie das ganze Gebirg, den Musen. Bes reits drüben zu Orchomenos haben wir geltend gemacht, daß die Cha= riten und Musen ursprünglich ber Götterbegleitung des Ofiris ent= stammen. So wenig als die Minner von Orchomenos selbsterfundene Göttinnen des Gesellschaftsreizes in die blaue Luft hinausgesetzt und angebetet haben, so wenig waren die alten Helikonbewohner im Stande, felbsterfundene Begriffe, wie "Gesang, Nachsinnen, Erinnerung 2c.", mit Vielmehr sind Leibern zu bekleiben und ihnen ihr Gebirg zu weihen. die beiderseitigen Figuren Trümmerstücke aus einem großen Schiffbruch, vormals menschlich-lebendige Wefen, die zum Rang der Göttlichkeit nicht einsam, sondern in großer Gesellschaft, mit dem ganzen Kronidenhaus zugleich befördert wurden. Es ging damals in Einem hin. Wir kennen in Aegypten einige Göttinnen, die auch Plutarch Musen nennt, 3. B. die beiden Me, Tme, Göttinnen der Wahrheit und Gerechtigkeit 749). Sie sind im Tobtengericht um die arme Seele beschäftigt und tragen eine Straußfeber, den Anfangsbuchstaben ihres Namens Me auf dem Kopf. Darum wächst auch den griechischen Musen eine Feder zuweilen mitten aus der Stirn heraus. Wenn diese Figuren noch sehr ernst sind, und aus dem Namen und Begriff Ime auch die griechische Themis sich ableiten konnte, so entspricht dem griechischen Musenbegriff

noch näher Chaseph, Borsteherin des Büchersals und Muse der Geschichte. An einem Thürpfeiler im Bibliothessaal des Memnosniums zu Theben ist sie abgebildet, wie sie den Namen Rhamses aufschreibt. Eine ägyptische Muse war vermuthlich auch Taphne, Gemahlin des Dichtergotts Muishhöbus, aus der im Griechischen sonst eine von Apollon verfolgte Nymphe geworden ist. Eben an die Nymphen werden wir passend erinnern, wenn wir die grundverschiebene Herfunst der Musen und Chariten, dieser historischen Geschöpse, begreisen wollen. Die Nymphen, die, aus reiner Naturanschauung hervoorgegangen, mit ihren geistig unverklärten Leibern nur ein rohes Natureleben vorstellen, gehören der hellenischsassatischen Naturreligion an und sinden sich nicht in Aegypten.

Vom Dorf Zagara aus muffen wir links den Bergwall hinauf, der dieses Thal über die Ebene trägt. Denn jenseits, nach der Ebene Musenbain. zu, ist die Thalbucht, welche einst ben Musenhain umfaßte. Es geht auf klippigen Wegen, wo die Pferde kaum fortkommen, durch den Wald, aber oben belohnt uns ein großartiger Blick. Er ist zugleich lehrreich genug, benn er zeigt uns, wie nah die verschiedenen Götterdienste des ägyptischen Systems hier in Böotien beisammen saßen, und wie leicht der hier am Helikon heimische Hesiod sie in sein System wieder zusammenfügen konnte. Da unten liegt die ganze Ebene des Kopaïs sees, dieses vormals semitische Land, ostwärts von seinen Höhen begrenzt, die von den höheren Kuppen auf Euböa überragt werden. Jede Ortschaft dieser Ebene huldigt einer andern Figur jenes ägyps tischen Systems, das durch Minner und Phöniker hereingetragen wurde. Gerade gegenüber, wo die letten Wasser des Kopaissees schimmern, hebt sich die Burg von Orchomenos, an deren Fuß der Charitentempel stand. Ostwärts, am Fuß unseres Gebirgs weitergehend, träfe man die Stätte von Thespiä, wo der phönikisch-ägnptische weltschöpferische Eros, Sohn der Ilithyia, des Urraums, seinen Sit Lebabea, mit seinem Amundienst und seiner Orakelhöhle voll ägyptischer Nekromantik und seinem ägyptischen Sagengeflatter, haben wir diesen Morgen verlassen. Theben, nach der andern Seite über Thespiä hinaus, könnten wir heut noch erreichen, eine ganze Stadt voll ägyptisch-phönikischer Dienste, eine Stadt, die selbst ihren Ramen

aus Aegypten hat. Wir stehen auf dem Gebirg der Muscn und steigen nun in's Thal des Musenhain's hinab. So wie die Götter hier beisammen wohnen, sest sie Hesiod zusammen auf den Olympos, wo er von der Wohnung der Musen spricht:

Wenig vom obersten Gipfel entfernt des beschneiten Olympos, Auch die Chariten dort und Himeros wohnen benachbart —

nämlich die Chariten von Orchomenos drüben und der Himeros ober Eros von Thespiä drunten.

Einen Tempel scheint der immer noch hochgelegene Hain der Musen nicht enthalten zu haben, war aber von Wohnungen umgeben. Statuen standen darin, die Musen selbst und verschiedene mythische Dichter, z. B. Orpheus, welcher den Thierfiguren von Erz und Marmor seine Lieder vorsingt, ober Arion auf bem Delphin, Thas myris, den die Musen geblendet, mit zerbrochener Leier zc. Es waren namentlich die tapferen Thespier, welche den Musen in diesem Hain mit musischem Spiel und förperlichen Wettfämpfen dienten. Jest steht auf der Höhe der gestrüppbedeckten Thalbucht ein verlassenes Kloster, S. Nikolo. Wer das Innere sehen will, muß von außen über's Dach steigen, denn das Thor ist verrammelt. Es ist aber nichts darin zu sehen und wir ziehen uns besser an den prächtigen Felsenquell zu= rud, der dicht hinter der Klostermauer aus dem Berg springt, und von mächtigen Wasserpflanzenblättern umrahmt wird. Es ist der heilige Quell Aganippe. In seiner herrlichen Frische schlagen wir ein kleines Büchlein auf, bas die beiden Gedichte Hesiod's, das Gedicht vom Landbau, genannt "Werke und Tage", und die "Theogonie", das System der Göttergeburten, enthält. Wir haben nicht Zeit, uns erst mit den fritischen Bedenken, ob beide Gedichte auch von demselben Verfasser sein können, herumzuschlagen. Die vormals üppig wuchernde Pflanze der germanischen Kritik schießt immer wieder von Neuem auf 750).

Wie Herodot meint, haben Homer und Hesiod den Hellenen und versied ihr Göttergeschlecht gebildet, Beinamen, Ehren, Künste ausgetheilt und ihre Gestalt angedeutet. Sie haben es aber nicht in ein und demselben Sinn und Geist gethan, müssen wir geltend machen, sondern die hos merischen und hesiodischen Götter gehen in weitem Gegensatz auseinans

ber. Homer bezeichnet bie vollkommen umgeprägte, plastisch fertige Seite der griechischen Religion, Hesiod die minder hellenisirte, gedankenhafte, mystische. Wir haben die homerische Götterwelt beim Durchstreifen homerischer Dichtung bereits reichlich kennen gelernt, und die Nachwirkung homerischer Art bereits durch die gange Lyrik verfolgt. Jest muffen wir ebenso ben Hesiod erschöpfen, um die religiösen Zustände, wie sie vor Homer waren, inne zu werden. Hesiod hat diese Zustände getreulich aufbewahrt. Sie sind dieselben, die mit wunderbarer Zähigkeit, unberührt von der homerischen Dichter= und Künstlerreligion und im Gegensatzu ihr, als wahrer Volksglauben durch alle Zeit sich erhalten haben und noch im britten Jahrhundert unserer Zeitrechnung durch einen gewissenhaft sammelnden Touristen, wie Pausanias, in den Lokaldiensten unverändert vorgefunden wurden.

Homer, allerdings nicht am Anfang, sondern am Ende einer Domer und Entwicklung stehend, hat die letten Reste ägyptischer Ideen, wie sie noch spucken mochten in den bunten Klöpen seiner Götteranschauung, seinem persönlichen Schönheitstrieb geopfert. Das ägyptische Bild ift immer nur ein Buchstabe, der keine andere Aufgabe hat, als seinen Sinn zu sagen. Wenn dieser Sinn verloren ift, dann bleibt nichts als eine Form, die auf Schönheit niemals Anspruch machte, aber oft abschreckend häßlich ist. Homer begnügt sich, aus den häßlichen Formen schöne zu machen. Zu spekuliren liebt er nicht, aber Kraft seiner nach Sinnlichkeit und Klarheit treibenden Seele verwirklicht und vollendet er die vielleicht von anderen Dichtern bereits herangebildeten Charaktere zu ihrer blühenden Menschlichkeit. Für diese überraschende Umbildung sind nichts weniger als große Zeiträume nothwendig. Die Erfahrung lehrt uns auch im Gebiet ber bildenden Kunft, daß gewisse Zustände Jahrhunderte und Jahrtausende lang dieselben bleiben, daß aber die Umbildung, wenn sie einmal eintritt, in wenig Jahrzehnten geschehen ist.

> Inhalt bleibt allerdings, trot der mühseligen und sich ewig widersprechenden Versuche, die unsere Wissenschaft macht, um ihn nachzuweisen — in diesen umgeprägten Figuren keiner mehr übrig. Was ist ein homerischer Apollon, eine Athene ohne ihre Gestalt? Und jene Götter, in denen Ideen gahren, wie in Dionysos, bem

Weingott, und Demeter, der Getreidegöttin — Götter, die ihren gesschlossenen und unantastbaren Mysteriendienst hatten — er kann sie nicht brauchen, und schließt sie aus von seiner Götterhalle., eben weil sie gedankenhaft sind und ihren Gedanken nicht aufgeben wollen. Hosmer's Princip ist energisch durchgeführt: Einheit durch gemeinsame Ausprägung der Form, mögen die Götter stammen, woher sie wollen, aus Historie, Natur oder Abstraktion. Es ist jene Götterhalle daraus geworden, nach der die Kunst seit Jahrtausenden wallfahrtet.

Anders Hesiod. Er begnügt sich, aufzusammeln, was er in seiner bestelligion. nächsten, zum Glück sehr reichen Nachbarschaft sindet, und vermauert die alten Stücke, Kapitäle von Memphis und Theben, in die Wände seines Provinzialtempels. Die fardigen Stulpturen sind oft gar nach innen gewendet. Aber wir sinden, was wir suchen, denn die alten Ideen steden noch im Stein, wenn Hesiod es auch selbst nicht mehr weiß und seine Säulen mit dem Fußgestell nach oben richtet. Seine Theogonie ist nichts Anderes, als eine Korruption des ägypstischen Systems, das wir in einer andern Korruption auf der phönikischen Küste unter Sanchuniathon's Namen vorgefunden.

Daß Hestod, zu unserem großen Ruten, sich mit dem begnügt, was er zunächst um sich hat, kommt natürlich von seinen persöns lichen Verhältnissen her. Ihm war es nicht gegeben, im duftigen Baldgebirge von Smyrna der Jagd zu folgen, wenn eine rosenarmige Eos die Berggipfel berührt, noch durfte er in Mittagsruh vom Cypressenhügel auf den warmblauen Golf schauen. Rein Bunder, wenn dort andere Gestalten auftauchen und niedersteigen. Er kennt nicht jene seit Homer's Aufenthalt geheiligte Stelle vor der Felswand von Chios, wo die Reben und Feigenbäume so riesenhaft sprossen, und jedes Lüstzchen, weil es von der See kommt, der sommerlichen Insel Kühlung bringt. Wir sehen Hestod's Heimathsort Askra links vor der Dessendung bringt. Wir sehen Hestod's Heimathsort Askra links vor der Dessendung in Pausanias' Zeit, noch einen einzigen Thurm trägt. Hestod selbst sagt von seinem Bater, der aus Kymä in Kleinassen kam:

Nahe bem Helikon wohnt' er im allertrübseligsten Flecken, Askra, wo bos' ist ber Winter und schlecht auch ber Sommer, und nichts gut. Also hier ist nicht mehr der Jahreszeiten anmuthigster Wechsel, wie ihn Herodot von der jonischen Küste rühmt, sondern ein Winter, daß vor Kälte der Mensch wie ein Dreifuß wird, dem sich der Rücken verbog. Dann näht sich Hessod Böckleinselle mit Stierdraht, über die Schulter zu werfen gegen Schnee und Regen, und setzt einen geformten Filz auf, daß die Ohren nicht triefen. Sommers dagegen sührt er Pflug und Sichel in völliger Nacktheit, und erlebt eine Gluth des Hundssterns, die das Mark der Männer austrocknet.

Wir finden in Homer einen wunderbaren Reichthum von Anschauung und Genuß. Er hat Himmel und Erde von ganz Griechenland phantasteklar in Erinnerung. Wie innig vertraut ist er namentlich mit dem herzerweiternden Meer! Alle seine malerischen Worte können wir heute wieder durchgenießen. Wenn eine Windstille uns festhält über "luftfarbiger" d. h. tiefblauer Tiefe zwischen zwei griechischen Inseln, dann sehnen wir uns nach dem Lüftchen, das unser Meer "purpurn, weinroth, violenfarb" macht. Das sind jene röthlich schimmernden Bruchflächen in dem Net von blauen Schatten, das die Spiegelfläche auf einen Augenblick fräuselt. Der Sonne entgegen sehen wir in einer Glanzstraße tausend Sterne ertrinkend und auftauchend — es ist die blipende, blinkende See Homer's. Plöglich faßt ein Windstoß unser Segel und vor dem Wind hinfliehend, können wir alle Stufen home rischen Sturms studiren. Der arme Hestod sagt selbst, er habe nur eine einzige Seefahrt gemacht, von Aulis nach Chalkis auf Euböa, wo er im Gesangstreit einen Dreifuß errang und den helikonischen Musen barbrachte. Und das nennt er eine Seefahrt! Heutzutag schreitet man trocknen Fußes über jene Enge, denn mitten darin steht ein starker Festungsthurm, der mit beiden Ufern durch Brücken verbunden ist. Schon im peloponnesischen Krieg war die Meerenge durch Damme, bis auf kleine Schiffsburchlässe, abgesperrt.

Wer bei überlegenem Geist so viele Kultusstätten gesehen, einen so weiten Horizont gewonnen hat, wie Homer, der steht nicht mehr unter, sondern über seinen Figuren. Nicht Homer dient seinen Göttern, sondern seine Götter dienen ihm für die Zwecke seiner Dichtung. Wenn auch ein gewisses frommes Gefühl gegen den Götterstoff im Allgemeinen nicht verloren ist, so spielt Homer doch im Einzelnen mit freier Laune,

bildet und bildet um, wie er es eben braucht. Hestod aber, der kaum von seiner Scholle kam, dient den Göttern seiner Scholle mit ängstelicher Gewissenhaftigkeit und ist in allen Banden örtlichen Aberglaubens befangen. Er bewahrt auf, auch was er nicht versteht, während Homer Alles, was ihm unklar ist, gewaltsam hinausjagt.

Homer's Religion ist eine Abelsreligion, gemacht für glückliche abeiseeligion Menschen, die ihr eigenes geniales Leben mit heroischer That, Genuß und Gelag, mit allen Lebensreizen musischer und bilbender Kunst, verflärt auf den Olympos setzen. Homer kennt das Phäakenleben aus eigener Erfahrung und seine Muse behagt sich an der vollen Tafel des Alkinoos, wo man Sänger, den Göttern an Stimme ähnlich, hört. So vornehme Laune und glückliche Freiheit ist dem armen Hesiod nicht geworden. Wenn ein spartanischer König, Kleomenes, versicherte, Homer sei der Dichter für die Spartiaten, Hestod für die Heloten, so trifft er ganz das Rechte. Nicht nur werden dort die Thaten eines Heroenadels dem herrschenden, ewig mussigen Abel von Sparta vorgeführt, und hier die Lehren des Feldbaus für die geknechtete Klasse der Heloten, sondern die Götter selber sind dort Götter des Abels und hier des armen Landmanns. Was gehen den Landbauer Hestod die Götter an, die im Feld von Troja aneinanderprallen? Da steht ihm die mystische, von Homer vermiedene Hekate näher, die den Viehstand in den Ställen mehrt, und von der er nicht Treffliches genug zu sagen weiß.

Hesiod ist arm. Sein Vater, wie er selber sagt, kam über's Meer aus Kym'e, keineswegs Reichthum und Wohlstand fliehend:

Sondern die bittere Noth, die Beus aufleget ben Menschen.

Von der in Askra hinterlassenen Habe hat Hestod's Bruder Perses, an den Hestod sein Gedicht "Werke und Tage" richtet, sich das Meiste angeeignet, und zwar mit Hülfe bestochener Richter. Hestod meint:

Thörichte! Nicht-weiß Einer, daß mehr ist ein Halb denn ein Ganzes, Und wie ein Malvengemus' und Asphodelos' köstliche Labsal!

allerdings Speisen, welche heutzutag die Aermsten nicht mehr genießen. Hesiod's Ansprüche an das Leben sind so gering, daß er für den Winter rathen kann:

Dann sei die Balfte bem Rind und bem Mann noch etwas barüber Täglicher Rost, benn die Länge ber labenben Rachte vergütet.

Auch dann, wann Kälte die Männer einschließt, geht Hesiod an der Esse des Schmiedes und dem warmen Wirthshaus vorbei, weil auch dann noch durch Arbeit etwas zu erwerben ist, damit nicht Hülflosigsteit im Winter Einen überrasche und man mit magerer Hand die geschode schwollenen Füße drücke. Ewige Kernsprüche sind in Hesiod's Ersahrungen niedergelegt:

Arbeite du, thörichter Perses, Arbeit, welche ben Menschen als Pflicht auflegten die Götter!

Seinem Bruder Perses nämlich war sein Unrecht nicht gediehen und er mußte vor Hesiod's Thüre kommen —

Siehe, das Bose vermagst du auch massenhaft zu gewinnen, Ohne Bemüh'n, und kurz ist der Weg und nahe dir wohnt es: Bor die Trefflichkeit sesten den Schweiß die unsterblichen Götter!

Außer dem eigenen Kampf mit dem Leben hatte der arme Hesiod auch noch Unterdrückung von Sewaltigen zu leiden, und faßt seine Noth in eine Fabel, die älteste, die uns durch einen Namen verbürgt ist. Der Habicht trägt eine geraubte Nachtigall durch die Wolken, und antwortet auf ihren Jammer: der Stärkere din Ich —

Sinnlos, wer sich vermißt, ber Gewalt zu begegnen mit Ohnmacht, Sieg erlanget er nie und trägt zum Schimpfe ben Rummer.

Wir haben gesehen, wie in Homer's Umgebung statt solch' alterthümlicher Herrschermacht bereits eine Demokratie entwickelt ist, gegen welche Homer als Aristokrat sich stellen zu müssen glaubt.

Also dieser Hesiod, der sein dürstiges Leben der böotischen Scholle abringen muß, hat auch ein Gedicht geschrieben, Theogonie, Götterzgeburt. Es liesert, wie gesagt, die Reste eines ägyptischen Systems, das, wie auf Kreta, bereits aus den Fugen war, ehe es hier in's Land kam. Gegenüber den prallen Formen Homer's, der aller volksthümlichen Mystif sich gewaltsam entschlagen hat, und dessen Götterzhalle bereits strahlend dastand, konnten die mageren Blätter Hesiod's natürlich nur geringen Boden gewinnen. Die Werke und Tage

wurden, ihrer Kernsprüche wegen, Schulbuch, die Theogonie mit ihren abenteuerlichen, nebelhaften Umrissen und dürren Namensregistern dazwischen, trat hinter der überhandnehmenden homerischen Anschauung immer fremdartiger zurück. Es konnten nur Solche darüber brüten, die mit den durchsichtig hellen, aber inhaltsleeren Figuren der Olympier unzufrieden waren. Alles Brüten aber ist umsonst, wenn wir drüber hinweg nicht einen Fernblick nach Aegypten haben, und das ganze vollständige System zur Vergleichung herbeiziehen können.

Belikonischen Musen geweiht, heb' unser Gefang an -

Der sehr lange Eingang an die Musen, die im Quell Hippostrene oder Parmesosstrom gebadet, auf dem höchsten Sipfel des Helison ihren Chorreigen ordnen und herabziehen im Nebel, mit holdsseligen Stimmen alle Götter seiernd — dieser Hymnus zeigt allerdings verschiedene Schichten, besteht aus verschiedenen Eingängen zur Theosynie, einer hinter dem andern, aber hoffentlich unbeschadet seiner Echtsheit. Homer hat dem Hesiod wohl seine jonische und epische Sprache geliehen, aber nicht seine allbezwingende plastische Kraft und nicht die Fähigkeit, einen Theil der Gedanken zu unterdrücken, damit der Rest um so gewichtiger werde.

Jene Musen, sagt der Eingang, kamen zu Hessod, als er am heiligen Helikon die Lämmer weidete, und redeten mich an:

Hir versteh'n viel Falsches, dem Wirklichen gleich zu verkünden, Wir versteh'n, wenn wir wollen, auch anzusagen die Wahrheit.

Damit brachen sie ihm einen Lorbeersproß und hauchten ihm den Gesang ein:

Göttlichen, daß ich priese, was sein wird und was zuvor war.

Also in der Ruhe des Hirtenlebens ist dem Hesiod der Gesang gekommen, der ihn später auch beim harten Feldbau nicht verläßt, bei dem letzteren aber unmöglich erst hätte erstehen können. Dießmal will er wissen, wie Meer und Erde, Himmel und Götter geworden sind.

Siehe, vor Allem zuerst ward Chaos -

Tas Chaos.

Die viereinige Urgottheit der Aegypter, die sich uns als Wurzel der ägyptischen Religion bewährt, ist uns in Aegypten und Phönikien, auf Kreta und anderwärts, in Gesammtheit oder einzelnen Gliedern schon oft genug begegnet. Sie besteht, wie wir noch einmal wiederholen muffen: Erstens aus Amun, dem wehenden Urgeift, der unter dem Namen Zeus zu Dodona, und unter dem Namen Ammon an manch' anderem Plat Griechenlands heimisch geworden; zweitens aus Neith, der Göttin der Urgewässer und des Weltstoffs, die uns zunächst in Athene-Dione-Aphrodite wiederkehrt; drittens aus Sevec, dem Gott der Urzeit, griechisch Kronos; viertens Pacht-Ilithyia, Göttin des Urraums, babylonisch Mylitta-Thalatta, gebärendes Chaos, und griechisch Hera-Ilithyia, Gottheit des Raums und des im Raum waltenden Schicksals. Diesen letteren Begriff, Raum und Chaos, hat Hesiod allein aus der vormals viereinigen Urgottheit gerettet. Die anderen Glieder sind natürlich nicht verloren, sondern haben sich unter anderen Namen und oft verschiedenen Verwandlungen, wie wir sehen werden, an anderen Stellen der Dichtung eingebürgert.

Im Innern dieser Urgottheit, welche Eins und ungesondert ist, entwickelt sich die Welt, und zwar in Gestalt eines entsprechend großen Ei's. Aus dem Mund Amun's, heißt es, ging das Weltei hervor <sup>751</sup>). Auch die orphisch-pythagoräische Sage kennt als Weltanfang ein silber-helles Riesen-Ei, und noch in der launigen Komödie des Aristophanes, wo die Vögel ihr luftiges Reich aufrichten, beweisen sie ihr Recht auf die Weltherrschaft daraus, daß die Welt aus einem Ei entstanden.

In diese Eisorm sind die Kräfte der Urgottheit eingetreten. Ihre erste Stufe ist der innenweltliche Schöpfergeist, Menth, Schöpfer, griechisch Mendes; oder Harscheh, der erzeugende Gott, griechisch Arsaphes und Erikepaios; oder Pan, der Uebergegangene, Aussgestossene, griechisch Pan und Phanes. Nicht minder aber heißt der ganze Begriff griechisch Eros, der erste oder himmlische Eros 752).

Es heißt bei Hesiod, nachdem er voreilig im zweiten bis vierten Vers Erde und Unterwelt hat werden lassen:

Œr¢\$

Eros auch, ber im Kreis unsterblicher Götter ber Schönste, Sanft auflösend den Ewigen allen und allen den Menschen Bändiget tief im Busen den Geist und bedachtsamen Rathschluß. Also ein Liebesgott, gleich mitten in der unfertigen Welt. Hestod weiß in der That, nichts mit ihm anzusangen, läßt ihn wieder fallen und nennt ihn nur später wieder in Begleitung der Aphrodite, also in der abgeschwächten Form, zu der nur das Mißverständniß ihn herabbrachte. Daß Hesiod ihn aber gleichwohl am Eingang der Schöpfung schon vorführt, hat nur darin seinen Grund, daß im benachbarten Thespiä ganz richtig Eros als einer der erstgewordenen Götter verehrt wurde. Bon diesem thespischen Eros hat später Praxiteles ein Bild gesschaffen: den schönen, ernsten Jüngling, tief sinnend, mit dem rechtssgeneigten Haupt, dessen Lockenspißen auf die Schultern reichen. Wir sehen diese Figur mit einer Andacht, die das blose Gebilde eines Dichsters nicht ansprechen kann. Die Weihe eines uralten Lokaldiensten Form noch nicht entwichen.

Derselbe ägyptische Begriff hat sich auf griechischem Boden unter dem Namen Pan angesiedelt. Später ist auch Pan, und zwar zu einem Hirtengott herabgesunken, aber wir fanden ihn im Pelasgersgebirg Arkadien's zu Lykosura als einen der ältesten und größten Götter. Sein Symbol, der Bock, ist in Aegypten das Symbol des Menth-Harsen, des ersten innenweltlichen Zeugegotts, des himmlischen Eros<sup>758</sup>).

Die nächste Stufe ber innenweltlichen Entwicklung ist bei ben Aegyptern Phtah, das Urseuer, der Weltbildner der Einzeldinge, griechisch Hephaistos. Bei Hestod ist er an dieser Stelle und in dieser Bedeutung ausgefallen. Weil er im unfertigen Weltzustand der Erzeugung der Dinge vorsteht, erscheint Hephästos ägyptisch als unsgeborenes Kind mit dickem Kopf und schwachen Beinen, aber nicht minder als Menth-Harseph-Pan mit phallischer Kraft begabt. König Kambyses lachte über das Bild. Von den schwachen Füßen kommt die Lahmheit des Hephästos bei den Griechen, und die Kindergestalt kann zu der Kindlichkeit des griechischen Eros, des Knaben der Aphrodite, verholsen haben, denn auch Phtah heißt Eros, der zweite, irdische Eros.

Durch den Eintritt der himmlischen Schöpfungsmächte schied sich Musbisdung Himmel und Erde, d. h. die Göttinnen Pe und Anuke. Es bildete sich der obere Raum, die Göttin Sate, wörtlich: die Helle, und der untere Raum, die Göttin Hat-Hor, wörtlich: Wohnung des Sonnengotts. Es heißt bei Hesiod:

Erebos ward aus bem Chaos, es ward die finstere Nacht auch, Aus der Nacht ist Aether und Hemera wieder geworden.

Also trennt er wieder eine unter der Erdscheibe feststehende Unterwelt, Erebos, Hathor, von der Nacht, die sich um die Erde herumswälzt; und den oberweltlichen Raum, Aether, Sate, von Hemera, der Göttin des Tages, die gleichfalls unterwegs ist. Wie es weiterhin einmal heißt:

Wo die Nacht und Hemera, näher sich wandelnd, Eine die Andre begrüßt, um die mächtige eherne Schwelle Schwingend im Lauf. Wann die Eine hinabsteigt, gehet die Andre Schon aus dem Thor, und nie sind im Innern Beide beherbergt.

Aus dem Weltstoff zwischen Himmel und Erde zogen sich die großen Himmelökörper, Sonne und Mond, Re und Joh, zusamsmen. Ihre Schöpfung hat Hessod mitzutheilen versäumt. Im Aegypstischen sind sie Geburten der Neith-Athene, des Urstoffs, erzeugt von den innenweltlichen Schöpfungskräften und sind damit auch Verskörperungen der Urgottheit selbst. Zumal die Sonne heißt gewöhnlich Amuns Re, Amun als Sonne, und wird selber wieder Schöpfungssmacht — der dritte Eros.

Wir haben also acht innenweltliche Götter: Pan-Eros und PhtahHephästos, Himmel und Erde, oberer Raum und Unterwelt, Sonne
und Mond. Das sind die großen unsterblichen Götter, welche phönigabiren kisch Kabiren, die Mächtigen, heißen. Unter diesem Namen haben
sie auch in Griechenland, z. B. im benachbarten Theben, uralte Verehrung. Man nennt sie Dioskuren, Söhne des Zeus, d. h. des
Amun, und zählt in diesem Fall theils sämmtliche acht, theils nur die
zwei vordersten, Pan-Eros und Hephästos. Diese Beiden haben sich
nach dem eigenstnnigen Brauch der Mythe auf die beiden lakedämonischen Heroen, Kastor und Polydeukes, niedergelassen, und aus
dem Welt-Ei, aus dem sie als die ersten innenweltlichen Götter hervorgingen, ist das Ei ihrer Mutter Leda geworden. Zuweilen zählt

man auch sechs Kabiren und giebt ihnen den Hephästos zum Vater — dann sind die sechs kosmischen Götter gemeint, welche nach Eintritt des Phtah in die Welt erst entstanden sind 755).

Die Welt ist im Innern ausgebildet, während sie von der Urgottheit, Amun, Reith, Pacht, Sevek, von außen noch umfaßt wird. Diese Bier treten noch einmal in die Welt herein und verkörpern sich in Alegypten; und zwar kommt ihnen bereits ein sterbliches Königs= geschlecht entgegen, in dessen einzelne Figuren sie sich niederlassen konnten, das Haus der Kroniden. Nur Kneph Amun, der zum Rilgott wird, der verborgene Urgeist, auch Hor=Nophre, d. h. Aga= thodamon, der gute Gott genannt, bleibt von solchen menschlichen Bestandtheilen frei. Aber seine Gemahlin Neith, Göttin des Weltstoffs und der außen zurückgebliebenen Himmelsgewässer, die zur Nilgöttin wird, Retpe, Neith des Himmels, muß sich bequemen, die irdische Kronidenmutter Rhea in sich aufzunehmen. Sevek, der Urzeitgott, wird im Gemahl dieser Rhea, dem irdischen, sterblichen Kro= nos, verkörpert gedacht. Die Göttin Pacht, Herrin des Urraums, läßt sich nieder als Reto, Leto, Hüterin irdischer Weltordnung, und hat vermuthlich gleichfalls in einem sterblichen Mitglied der Kronidenfamilie Platz gefunden. Wir sehen, mit der Eintheilung der Welt in acht große Götter und dem in die Welt herabgeströmten Nil wäre das Spstem bereits vollständig gewesen. Daß man die ganze Urgottheit noch einmal herabzieht, hat nur darin seinen Grund, daß ein mensch= liches, Gott gewordenes Königsgeschlecht an sie angehängt und zu gleichem Rang erhoben werden muß.

Wir können bei Hesiod, in dem wir erst wenige Zeilen vorsgedrungen sind, für diese Entwicklung, die wir bei ihm nicht mehr anssprechen dürsen, doch eine genügende Probe halten; nämlich, nachdem er erzählt, wie die Erde ihre Gebirge und Meere aus sich hervorsgedracht habe, fährt er fort:

Aber nach biesem Zeugte der Himmel mit ihr des Okeanos wirbelnde Tiefe, Koios auch und Kreios, Japetos und Hyperion, Theia sodann und Aheia, Mnemosyne dann und die Themis, Phöbe, die goldbekränzte, darauf und die liebliche Thetys, Dann erwuchs auch der jüngste, der unausforschliche Kronos 20. Brann, Geschichte der Kunk. Band II.

Hessell zählt eine Reihe Namen auf, deren Sinn er nicht mehr versteht, nicht weiß, daß er sie zum Theil nach ihrem Inhalt schon verwerthet hat, die er aber gewissenhaft festhält. Sie sind nichts Anstianen deres als die zwölf großen Götter des ägyptischen Systems, nämslich die acht Kabiren, jene innenweltlichen Schöpfungsbegriffe und Theile der Welt, und die vier in Aegypten niedergestiegenen Formen der Urgottheit. Außerhalb ihrer wahren Bedeutung spielen sie hier eine ziemlich überslüssige Rolle.

Es ist Krios — Krios heißt Widder, ist also der widderköpfige Amun har = Seph, als in die Welt übergegangener erfter Schöpfergeist. Roivs, der Glühende, Brennende, ist eine Uebersetzung von Phtah, Feuer, also der zweite Zeugegott, Phtah, das Urfeuer. Hyperion, der "darüber hin Wandelnde", ist der Sonnengott, und Japetos, ägyptisch Johspe-Thot, Joh der Leuchtende, ist der Mondgott. Die Göttin Theia, welche bem Hyperion, dem Sonnengott, bei Hestod die Cos, Göttin der Morgenröthe, gebiert, ist die ägyptische Hathor, welche gleichfalls bem Sonnengott ben Ehu, ben jungen Gott bes Tages, bringt. Phöbe, die Glänzende, ist eine Uebersetzung von Sate, Göttin des Tagraums, Sate, die Helle. Rhea ist die Fließende und entspricht auf's genauste jener Netpe, Neith des Himmels, die sich im Nilstrom niedergelassen und Mutter ber Kroniden geworden ist. Ofeanos ist Offam, ägyptischer Rame des Nils, des verkörperten Urgeistes Agathodämon. Thetis, Nähr= mutter, Amme, ist ein Beiname, welcher ber Reto ober Leto, jener irdischen Verkörperung der Raums und Schicksalsgöttin zukommt, denn bei ihr, wie wir gesehen haben, finden die verfolgten Götterkinder Schut. Endlich Kronos ist ber ägyptische Seb, Vater ber Kroniden, irdische Erscheinung des Urzeitgottes Sevek. So fehlen nur noch Himmel und Erde, um die Zwölfzahl voll zu machen. Hestod macht aber Himmel und Erde zu den Eltern der ganzen Zahl, und schiebt statt ihrer die beiden Musen, Mnemosyne und Themis ein 767).

Die genannten zwölf Götter Alegypten's, also die acht Kräfte und Theile der Innenwelt und die vier Formen der niedergestiegenen, theils weis schon vermenschlichten Urgottheit, hießen in Alegypten Titanen, das ist Kämpfer, von ihrer Theilnahme am demnächst erfolgenden Götter,

krieg. Der Name ist auch im Griechischen erhalten, wenn auch ber ursprünglichste Sinn entschwunden und nur der Begriff "ältere Götter" übrig geblieben ist. Sowohl jene Achte als die Vier haben eine zahl= reiche Nachkommenschaft auf der nun wohnlich gewordenen Erde. Indem man die Eltern des vergötterten, menschlichen Königgeschlechts ber groniben. Kroniden, Retpe=Rhea und Seb=Kronos, in die genannten Mitglieder der Urgottheit, Reith und Sevek, übergehen ließ, hing man die ganze sterbliche Kronidenfamilie als Nachkommen an die kosmischen Begriffe an. Diese Kronoskinder sind wesentlich: Osiris. Dionnsos-Zeus, Arueris-Herakles, Tuphon-Poseidon-Ares, Isis=Persephone, Nephthys=Hestia 2c. Wenn man diese Figuren an die Nilgöttin Netpe und den Zeitgott Kronos anhing, so ließen sich auch von den übrigen kosmischen Mächten jungere Götter, d. h. vergötterte Menschenfiguren ableiten, z. B. der einmal große Thot, der jungste hermes, vom Mond; der: Dichtergott Mui-Phöbus und Tme-Themis vom Sonnengott 2c. Das sind Figuren, die im Berein mit der Kronidenfamilie wesentliche Verdienste um die Ordnung der menschlichen Gesellschaft hatten, und sammt jener Familie vergöttert wurden.

Ja, das ganze Zeitalter jenes irdischen Götterfreises verklärte sich zu einem goldenen Alter, wo noch kein Böses erscheint, wo es noch Eiter. keine Menschen, sondern nur Götter und selige Geister auf der Erde gab. Der Nilgott, der herabgestiegene Urgeist, hatte damals die Herrschaft, welche früher beim Sonnengott, und noch früher bei Phtah, dem Urseuer, war. Eine Erinnerung an dieses goldene Alter ist auch bei Hesiod, und zwar in seinem Gedicht vom Landbau, ershalten. Damals, meint er, lebten die Menschen wie die Götter, und sanken endlich wie im Schlaf dahin:

Aber nachdem nun jenes Geschlecht von der Erde bedeckt war, Wurden Dämonen daraus nach Zeus', des Gewaltigen, Rathschluß, Gute, allhier auf Erden der sterblichen Menschen Behüter, Welche die Obhut haben des Rechts und schnöder Vergehen, Dicht in Nebel gehüllt, ringsum durchwandelnd das Erdreich, Geber des Wohls —

Rosmithe Rataftrophe.

Aber es sollte anders kommen. Serek-Kronos, der zerstörende Zeitgott, der als boses Princip in die ägnptische Urgottheit mit aufgenommen ist, während die phönikische, sonst vollkommen entsprechende Viereinigkeit ihn ausscheidet, um statt seiner den Pothos-Eros, ersten innenweltlichen Gott, aufzunehmen — bieser Kronos hatte bereits jeder weiteren kosmischen Erzeugung Halt geboten durch Entmannung des Schöpfergeistes. Natürlich, wenn die Welt einmal fertig ift, fann fein geniales Weiterzeugen mehr stattfinden. Die Entmannungsgeschichte ist bei Hesiod beschrieben. Gaa, die Erde, von welcher Hesiod alle kosmischen Geburten ableitet — statt, wie im Aegyptischen, von der Neith, von der die Erde nur eine Ausscheidung ist - diese Gaa ist dem Erzeuger ihrer Kinder gram. Er heißt bei Hestod Uranos, der Himmel, und ist der ägyptische Amun-Harseph, der auch Emphe, Beweger bes Himmels, heißt. Warum Gaa zürnt, ist nicht gesagt. Aber in dem sogenannten orphischen Gedicht, das, wie wir sehen werden, den ägyptischen Glaubenöfreis noch viel vollständiger wiederholt, zürnt sie, weil Uranos ihre jüngsten Kinder, die Gigan= ten, jene fünfzigköpfigen, hundertarmigen Riesen — ägyptisch Apophi, Riesen, gleichfalls Söhne der Erde — in die Unterwelt verstoßen hat 769). Sie fordert ihre andern Kinder zur Abhülfe auf, aber Alle haben Angst, außer Kronos, der die That vollführt.

Es war nothwendig, daß die neuen übermäßigen Schöpfungen ein Ziel finden, damit jener selige Weltzustand, unter Agathodämon, des guten Nilgeistes, Herrschaft, eintreten konnte. Aber die böswillige Zeit richtete ihre Zerstörung auch gegen diesen glücklichen Weltzustand selbst. Kronos verschlingt seine eigenen Kinder von der Rhea. Es heißt bei Hesiod, wenn wir weit vorgreifen:

Diese verschlang nun Kronos, ber schreckliche, so wie ein Jedes Aus der Gebärerin heiligem Schoof auf die Kniee gesetzt ward, Deffen beforgt, daß nicht ber erhabenen Uranionen Einst ein Anderer nahme bie Konigswurde ber Götter, Denn ihm vertraut' einst Gaa und Uranos' fternige Gottheit, Daß von dem eigenen Sohne bevor ihm stehe Bezwingung -

Familiengeichichte bes

Wir haben bereits auf Kreta erklärt, daß wir in dieser Ver-Ecb.Kronos. folgung eine wirkliche Verfolgung von Seite des Seb-Kronos

gegen die Kinder seiner Gemahlin Rhea, welche von verschiedenen Vätern Kinder hatte, sehen. Wir sind hier nicht mehr auf dem Boden der kosmischen Spekulation, sondern auf dem Boden einer hadervollen Familiengeschichte. Ihre echt menschlichen Züge werden nicht verwischt, wenn auch kosmische Begriffe auf die einzelnen Mitglieder niederstiegen. Kronos, der bei jener Entmannungsgeschichte noch der große, zerstörende Zeitgott ift, er ist hier in der Feindschaft mit seiner Familie nichts Anderes als ein wirklicher Urkönig von Aegypten, der schließlich durch seinen Sohn Osiris=Zeus vom Thron gestoßen und von seinem jüngeren Sohn Typhon getödtet wird. Das war allerdings ein gewaltiger Riß in's goldene Alter. Die Schuld lag bei Kronbs, dessen böser Charafter sein späteres Aufgehen in den zerstörenden Zeitgott um so näher legte. Alle guten Götter und Geifter, barunter des Kronos eigene Gemahlin Rhea mit ihren Söhnen Osiris, Arueris-Herakles, Typhon 2c., sowie die Titanen, die großen kosmischen Götter, standen gegen den Kronos. Führer des guten Götterheeres war der Nilgott Agathodämon, auch Ophion genannt, weil er als Urgeist schlangengestaltig die Welt umfaßt. Auf Seite bes Kronos stand ein Heer von abgefallenen Geistern und die Giganten, Söhne der Erde. Was immer für moralische Spekulation auch in diese Sage gedrungen sein mag, der erste Anlaß ist sicher nichts als ein wirklicher Thronstreit.

Diesen Sigantens und Titanenkampf haben wir auch bei Rtanenkamps. Hesiod wieder. Zwar Kronos selbst, der den Anlas dazu gab, ist abs handen gesommen, und Zeus mit seiner Familie, den Kroniden, kämpft nicht, wie in Aegypten, gegen die Giganten für die Titanen, die guten Götter, sondern gegen diese und mit Hülfe der Giganten. Der Kampf dauert lang, denn der Herrschaft des Kronos in Aegypten wird eine gleiche Zeitdauer wie der Herrschaft des guten Nilgottes zugeschrieben. Natürlich rückte der Kampfplat mit den Auswanderern in's Ausland und wurde überall gezeigt, wo nur große Steine umherlagen, z. B. auf dem Latmosgedirg hinter Milet, auf der Insel Mykonos 2c. Bei Hesiod kämpsen die Titanen vom Berg Othrys, die Kroniden vom Berg Olympos. Zeus holt die drei Giganten aus der Unterswelt, wo sie gesangen sasen

Drüben auch die Titanen befestigten ihre Phalangen Freudigen Muths; da erschien, was Händ' und Kräfte vermochten Hier und dort. Laut rauschte die Fluth des unendlichen Weeres, Laut auch frachte die Erd' und es dröhnte der wölbende Himmel Mächtig bewegt, ja von unten erbebten die Höh'n des Olympos Durch der Unsterdlichen Schwung; selbst drang die Erschütterung grau'nvoll Bis in des Tartaros Nacht —

Der Schauplat ist großartig genug. Der Othrys, auf dem die Oibros und Titanen stehen, ist das nördliche Grenzgebirg des heutigen Griechenlands, und die Kroniden stehen auf dem Olympos, d. h. jenseits von gang Thessalien. Wenn man über die Ebene des Spercheiosthals, das im Süden vom Deta, im Norden vom Othrys geleiter wird, zu Lamia, heute Zitun, an den Fuß des Othrys kommt, und von dieser morgenländisch bunten Stadt voll zerfallener Moscheen und türkischer Paläste aus in einigen Stunden beim Kloster Antinit a einen Gipfel der Wafferscheide erreicht, so eröffnet sich ein wunderbarer Blick 760). Unten liegt die große thessalische Ebene mit ihren Flußläufen, Seen, Höhenzügen, und wird von allen vier Seiten durch gewaltige Gebirge geschlossen. Jenseits im Duft der Ferne steht der machtvolle Olymp. Auf breitem Fuß drängen sich die kurzen Gipfel übereinander bis zur Schnee- und Wolkenhöhe in der Mitte. Er schaut über den niedrigeren Offa herab, und zwischen beiden unterscheidet man das Thal Tempe, die Schlucht des Peneiosflusses. Von dort rückt auf der Küste das Gebirg Pelion her und läuft in die magnesische Halbinsel aus, welche einwärts gekrümmt ihren Golf umarmt. Vom Olympos zieht westwärts eine Kette und erreicht den Pindos, die gewaltige Westwand Thessalien's, die selber nach Süden wieder in den Othrys übergeht. Von diesem herrlichen Schauplat hat die von fern eingewanderte Sage bes Götterkampfs Besitz genommen. Der Boben selber bietet durchaus nichts, was etwa durch eigene Naturgewalten an die fämpfenden Götter erinnern könnte.

Zeus arbeitet mit einem Wetter von Blipen, was er kann. Die drei Giganten, seder mit seinen hundert Armen, schleubern dreihundert Felsen zugleich und drängen die Titanen in die Kluft hinab, legen ihnen Bande an und bewachen sie.

Dort sind der dunkelen Erd' und des schaurigen Tartarosabgrunds, Auch des verödeten Meers und des sternumfunkelten Himmels, Aller Beginn und Enden sind dort beisammen zu schauen, Fürchterlich dumpf, voll Wustes, wovor selbst grauet den Göttern, Eine unendliche Kluft —

Also bei Hesiod unterliegen die Titanen, die als die guten, allversehrten Götter Aegypten's dort nothwendig Sieger bleiben und den schlangengestaltigen Kronos-Apophis, Kronos den Giganten, unter den Ril stürzen mußten. Auf ägyptischen Grabgemälden sehen wir den Kampf der Götter gegen die große Schlange, die unter dem Rils-Okeanos verborgen liegt, dargestellt 761).

Sehr wahrscheinlich sind die Menschenseelen nichts Anderes, als jene durch Seb-Kronos verführten und mit ihm abgefallenen seligen Buse der abgefallenen Beifter 762). Sie wurden in den Menschenleib verbannt, um jene Schuld abzubüßen. Also so weit geht der Haß gegen Kronos und so weit die Berehrung gegen ben siegreichen Osiris-Zeus, und so weit die Zerfnirschung und das Gefühl der eigenen Sündhaftigkeit, daß man die ganze Einrichtung bes Menschengeschlechts nur als Bußanstalt für die bestegte dynastische Partei des Kronos in jenem vermeintlich vormenschlichen Thronstreit fassen konnte. Daher stammen die pythagoräis schen Vorstellungen, die unsern Leib als Gefängniß, als Grab betrachten, und vom menschlichen Leben sprechen, als ob es eigentlich ein Tob sei. Die Seele muffe abbugen, heißt es, für ein Verbrechen, einen Mord, den sie im vormenschlichen Leben begangen hat. Solche massen= hafte Verschuldung bietet der Götterkampf, denn Kronos kommandirte ganze Heere abgefallener Geister. Nach der bestimmten Aussage eines Rirchenvaters büßen wir für unsere Verwandtschaft mit jenen Götters feinden in diesem Gefängniß bes Erdenlebens ab 768). Für den Iweck dieser Buße werden eben jene treugebliebenen Dämonen aus dem golbenen Alter — nach Hesiod drei Myriaden — als Schutzeister den Menschen beigegeben. Der ganze ägyptische Staat wird nur zu diesem Zweck gestiftet. Jett ist Osiris an der Regierung und gründet mit seiner Gemahlin Isis Familie und Ackerbau und bürgerliches Gewerb. In der Einrichtung des Staats unterstütt ihn naments lich sein Zeitgenosse Thot, der einmal große, den man als Sohn

des Mondgottes, des zweimal großen Thot oder Hermes faßt. Auf ihn wird Priesterstand und Wissenschaft, die Ersindung oder Mittheilung der Schrift zc. zurückgeführt. Gewiß hat niemals der Sieg einer dynasstischen Partei großartigere Folgen gehabt, als der Sieg des Osiris.

Ohne Störung sollte auch der Staat des Osiris nicht bleiben. Während Osiris selbst mit einer Begleitung von Göttern — darunter, wie wir gesehen haben, die Musen — einen Kulturzug in's Ausland machte, war sein Bruder Typhon als Reichsverweser zurückgeblieben. Dieser stellte erst den Kindern des Osiris, Apoll und Artemis, nach, so daß sie von Isis in den Tempel der Retosteto zu Buto, jener irdischen Verkörperung von Raums und Weltordnung, geslüchtet werden mußten. Der heimgesehrte Osiris selber kam durch eine Hinterlist des Typhon um, und erst seinem herangewachsenen Sohn Horus-Apollon gelang es, in der Schlacht von Antaiopolis Rache an dem Oheim Typhon zu nehmen.

Aus diesem Kampf des Horus gegen Thyhon ist, wie wir gessehen haben, die Tödtung des Drachen Phython durch den griechischen Apoll geworden. Der Kampf des Osiris gegen Thyhon aber, dieser zweite große Thronstreit des Osiris, ist bei Hestod als Kampf des Zeus gegen Thyhon erhalten. Der brudermörderische ägnptische Prinz ist bereits ein entsetliches Ungeheuer:

Ihm von ben Schultern. Wanden sich hundert Häupter des grau'nvoll bäumenden Drachen, Leckend mit sinsteren Zungen umber, und der gräßlichen Häupter Jeglichem zuckt' aus den Augen ein Gluthstrahl unter den Wimpern.

Hestod faßt ihn als jüngsten Sohn der Erde, den sie gebar, nachdem die Titanen verdrängt waren. Er hätte sich bald der Weltscherschaft bemächtigt, wenn Zeus nicht aufmerkte. Es giebt einen furchtsbaren Kampf, daß Himmel und Erde bebt:

Als nun seine Gewalt Zeus sammelte, nahm er die Waffen Blig und Donner zugleich und lodernde Keile des Wetters, Schlug dann hoch vom Olympos im Aufsprung: alle zumal nun Sengt' er die gräßlichen Häupter hinweg dem gewaltigen Scheusal.

Die Erde brennt und schmilzt, das gelähmte Ungeheuer wird in den Abgrund verstoßen.

Wenn es in Aegypten Osiris war, der dem Typhon unterslag — was die wahre historische Thatsache ist — so mußte bei den Griechen, wo Zeus oberster Gott geworden war, natürlich Zeus die Oberhand behalten. In Aegypten, wo man die ganze Kronidenfamilie sterblich dachte, wenn sie auch angehängt ward an die unsterblichen sosmischen Begriffe, war der Tod eines Gottes natürlich sein Anstoß und wurde gerade des Osiris Grab der Anhalt für den allerinnigsten Gottesdienst.

Von dem Typhoeus stammt die Gewalt feuchthauchender Winde —

sagt Hestod. Warum? weiß er nicht. Es giebt göttliche Winde, meint er, die den Menschen heilsam sind. Aber der Staubsturm im Felde, und der plößliche Sturmstoß, der die Schiffe auf der See packt, sind von Typhon. Wir haben hier nur eine weitere Erinnerung an den ägyptischen Begriff des Typhon. Als man nämlich, so gut wie auf Kronos und Rhea, auch auf ihre Kinder kosmische Aemter niedersteigen ließ, erhielt Osiris die wohlthätige Sonnenwärme, Typhon, der sich allmählich zum bösen Princip steigert, die schädliche. Er ist Gluths und Staubwind der Wüste, Chamsin, und diese seine Eigenschaft haben wir sogar im griechischen Ares, der aus dem Typhon stammt, wiederzefunden 764).

Bereits bisher mußten wir da und dort in Hessod's Theogonie hineingreisen, um einen Zusammenhang, der ihm selber nicht mehr beswußt ist, herzustellen. Die für uns brauchbaren Spisoden stehen mitten zwischen dürren Geburtsregistern von Göttern und Ungeheuern. Hessod besitzt weder im Einzelnen die plastische Kraft Homer's – sonst stünde er überhaupt nicht im Lager der nedelhaften, unschönen Götter — noch ist er im Stand, wie Homer, seinen Plan im Ganzen und Großen zu beherrschen und ein Gedicht bis in's letzte Ende mit einem einzigen Lebenshauch zu beseelen. Solche Mängel sind uns aber nicht, wie den kritischen Schulen, ein Zeichen vielsacher Fälschung und Zerrüttung, sondern gerade die Unbeholsenheit des treuherzigen Hestod verdürgt uns sein Alter und seine Echtheit. Statt ihn mit einem Argwohn zu prüfen, als ob seine Blätter falsche Thalerscheine wären, wollen wir lieber von jenen lichten Stellen, den genannten Episoden, noch einige heraus:

heben, nicht allein, weil sie liebenswürdig zu hören sind, sondern weil sie, wie alles Alterthümlichste, auch überraschende Durchblicke in den Osten eröffnen.

Brometheue.

Eine solche Episode ist die Prometheussage, diese geheimnißvolle Mispelpstanze in der dürren Verzweigung des Götterstammbaums. Da wird erzählt, wie Prometheus, der ersindungsreiche, von Zeus an eine Säule gefesselt ward —

Und ihm sandt' er daher ben langbestügelten Abler, Der die unsterbliche Leber ihm fraß; doch völlig ersest ward Alles bei Nacht, was bei Tag der mächtige Vogel geschmauset. Diesen aber erschlug der schrittbehenden Alfmene Herrlicher Sohn Herakles, und wehrte dem bitteren Leiden —

Für diese Sage findet sich bei Diodor eine Erklärung, die natürs lich von dem höheren Geist germanischer Wissenschaft gründlich verachtet wird. Während ber Abwesenheit des Osiris, heißt es dort, sei der Nil durch seine Dämme gebrochen, so daß Prometheus, dem jener Landestheil anvertraut war, sich nicht mehr zu helfen wußte. Der Strom habe von seiner Schnelligkeit den Namen "Abler" erhalten. Aber Herakles — ägyptisch Arueris, Horus der ältere — vertopfte die Dämme, tödtete also den Adler, der die Leber des Promes theus fraß. Wer die hieroglyphische Sprechweise Aegypten's kennt, dem wird einleuchten, daß eine solche Thatsache dort allerdings unter solchem Bild oder Rebus kann gegeben werden. Vollends bewiesen wird die ägyptische Echtheit durch die Thatsache, daß der Nil ägyptisch allerdings Offam, Adler heißt. Wer Prometheus, der ägyptisch, wie es scheint, Pharmuthi lautet, dort gewesen ist, weiß man nicht näher. Bei Hessod heißt er ein Sohn des Japetos, d. h. des Joh=pe=Thot, des Mondgottes 785).

Da der Adler als Hieroglyphe des Nilstroms bei Hesiod versgessen ist, muß ein anderer Grund von Prometheus' Leiden gefunden werden. In Mekone — das ist Sikyon, die Stadt westwärts von Korinth auf der Feldhöhe, unweit vom Hinterende des korinthischen Golfs — verglichen sich einst Götter und Menschen über das Opfer. Prometheus, als Vertreter der Menscheit, zerlegt den Stier und macht zwei Haufen, den einen aus dem Fleisch, das er mit Haut und Magen

bebeckt, ben andern aus Knochen, die er mit weißem Fett bedeckt. Mit sanftem Lächeln heißt er den Zeus wählen. Zeus greift richtig nach dem Fett, und wird wüthend, wie er mit beiden Händen es aufgehoben und nichts als Knochen findet. Nun haben die Götter ihr Theil:

Seitdem pflegen den Göttern die Stämme der ackernben Menschen Beißes Gebein zu verbrennen auf duftenden Opferaltaren.

Offenbar soll nur erklärt werden, warum die Menschen das Gute für sich behalten, und den Göttern nur die Knochen und das unbrauchbare Fett zutheilen. Die Sage kommt aber in Verlegenheit durch die Frage, wie es möglich war, daß Zeus sehlgriff? Er hat es gleichwohl gewußt, meint Hestod, aber er wollte Böses den Menschen, zur Strafe für den Betrug, und entzieht ihnen zunächst das Feuer. Prometheus entwendet ihm das Feuer und bringt es in einem hohlen Rohr auf die Erde zurück. Zeus meint:

Du, des Japetos Sohn, vortrefflicher Kenner des Rathes, Du frohlockst, daß du Feuer entwandt und den Sinn mir getäuschet? Ja, dir selber zum Weh' und den kommenden Menschengeschlechtern! Denn dir geb' ich für Feuer ein Unheil, dessen sich Alle Sollen erfreu'n, herzinnig ihr eigenes Leiden umfangend!

Und was gab Zeus? Er gab das erste Weib. Wir stehen also immer noch auf jener Uebergangsstufe aus dem ägyptischen Götterstaat in den Menschenstaat. Dieses erste Weib, Pandora, die allbegabte, Bandora, wird von allen Göttern mit Reizen geschmuckt, namentlich auch mit sansteinnehmenden Worten, Lug, Schalsheit. Sie erhält von Hephästos eine Stirnkrone, worauf allerlei Unthiere abgebildet sind, eine sinnige Andeutung auf verschiedene weibliche Charastere. In der Theogonie begnügt sich Hesiod, zu bemerken, daß von dieser Pandora das Gesschlecht der zarten Frauen stamme, und macht dann seinem Herzen Luft, was für ein Unheil dieses Geschlecht sei. Im Gedicht vom Landbau, wo die Pandora gleichfalls geschaffen wird, folgt eine andere, für uns bedeutsamere Fassung. Dort hat Epimetheus, der Hintendreindenker, die Pandora von Zeus angenommen gegen den Rath seines Bruders Prometheus, des Borausdenkers. Wir sehen, Prometheus verdankt seine ganze großartige Bedeutung als Vertreter des Menschengeschlechts

einzig nur dem griechischen Klang seines Namens, der jedenfalls nur das Mißverständniß eines ägyptischen Wortes ist. Falsche Etymologie hat uns manche schöne Sage, z. B. auch das Auftauchen der Aphrodite bei Hesiod aus dem Schaum der See, und manchen großen Gedanken gegeben. Nur in unserer Wissenschaft sollte man dem Beispiel nicht folgen, und nicht zur Entzifferung phönikischer und ägyptischer Götternamen immer wieder zum griechischen Lexikon greifen. Also dort, in Epimetheus' Haus, ist bas Erste, was das neue Weib zu thun hat, daß sie den Deckel vom bisher unbeachteten Faß der Leiden hebt. Sie fliegen unzählbar heraus. Vorher waren Krankheit, Mühfal, Arbeit nicht vorhanden. Es kommt allein von der That des ersten Weibes, daß wir uns quälen muffen um die verborgene Nahrung. Das erinnert deutlich genug an's hebräische Paradies und jene Verstoßung in's mühselige Leben, welche auf die That des ersten Weibes erfolgte. Diese Vorstellung ist, wie wir früher gesehen, nicht eine ägyptische, sondern innerasiatische, und wurde von den Hebräern in Babylon aufgenommen 786).

Wir werden uns genugsam überzeugt haben, daß im Hestod wirklich der halbverwitterte Wurzelstock einer fremden Religion noch vorliegt. Wir haben einen ähnlichen Wurzelstock bereits auf Kreta und im Lykäongebirg Arkadien's gefunden, und gehen, um auch im benach-barten Theben einen auszugraben. Alle stimmen überein, sind Ableger einer und derselben Art, decken sich Blatt für Blatt, und wem das nicht einleuchtet, der — scheint anderen Denkgeseßen zu folgen, als die, welche uns beschieden sind und hoffentlich immerdar uns verbleiben werden. Eine Vermittlung zwischen beiden giebt es nicht.

## 15. Vom Helikon nach Theben und Eleusis.

Der Helikon bleibt hinter uns, wenn wir ostwärts nach dem wenige Stunden entfernten Theben ziehen. Es geht über die Stätte von Thespiä, die durch den Unterbau ihres Mauerrings im bebau-

ten Feld verrathen wird. Hier wurde der weltschöpferische Eros, der ägyptische Har-Seph verehrt. Ihn nannte Olen, dieser älteste. hellenische Hymnendichter, der aber gleichwohl ein Lykier ist, den Sohn der Ilithyia 767). Das ist ganz richtig, denn der erste innenweltliche Shöpfergeist kann eben so wohl als Sohn der Göttin des Urraums, Ilithyia, wie als Sohn der Göttin des Weltstoffs, Neith-Aphrodite, gefaßt werden. Kaum merklich ist weiterhin die Wasserscheibe, die nach der thebischen Ebene hinüber führt. Da steht in der südlichen Hügelreihe die von Süd nach Nord gestreckte Stadthöhe von Theben, Abeben. immer noch von ihren gleich dahinter entspringenden Bächen, ber Dirke diesseits und bem Ismenos jenseits umflossen. Beide verlieren sich nordwärts in der dürren Sommerebene, wo sie einige grüne Gärten Wir gehen über die Dirke und ersteigen die vormalige erzeugen. Stadthöhe etwa dort, wo einst das Thor der Athene Ogka, d. h. ber Anuka, ber ägyptischen Erbgöttin, stand — Reith als Erde, weßhalb dasselbe Thor auch Thor der Neith genannt wurde 768). Von Resten des Alterthums werden wir nichts erwarten. Vielleicht keine Stadt ist so oft und gründlich zerstört worden. Aber von allen Belagerungen haftet uns feine bermaßen in ber Erinnerung, als jene älteste, die in der waffenrasselnden Tragödie des Aeschylus sich vernehmen läßt. Sieben Helden, jeder mit einem Schreckenszeichen im Shild, stellten sich den sieben Thoren gegenüber auf und sielen sämmtlich. Vor dem siebenten, einem Thor der Westseite über der Dirke, waren es die feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes, die im Wechselmord sielen und eben da übte Antigone die verhäng= nifvolle Pflicht, auch ihren auf Feindesseite gestandenen Bruder zu bestatten.

Die neuere Stadt ist seit einigen Jahren vom Erdbeben zerquetscht und wird Mühe haben, wieder aufzukommen. Wie bereits in Paussamias' Zeit nahm sie nur den Raum der alten Kadmea, also die Westseite der hinteren Hälfte, gleichfalls über der Dirke, ein. Also hier baute Kadmos, der Phöniker, seine Burg, nachdem er dort uns kadmusten beim Aresquell, der in die Dirke sließt, den Drachen erschlagen und dessen Zähne gesäet hatte. Kadmus ist uns bereits öfter begegnet und zwar überall, wo phönikischer Kolonieboden ist, z. B. auf Rhos

bos, Thera. Er soll auch hundert Städte in Libyen gegründet und die iberischen Bergwerke eröffnet haben. Wir haben bereits bemerkt, daß er keine historische Figur, wie Danaus, Pelops, sondern der größte Gott der älteren Phönifer ist. Kadmos, Kadmon, heißt "der Alte, der Urvorweltliche" denn er ist Amun, der Urgeist der Phöniker und Aegypter. Er hält die Welt in Schlangengestalt umfaßt und ist darum als Schlange am Fels von Thera abgebildet und nimmt Schlangengestalt auch in seinen hiesigen Sagen an. niedergestiegener guter Urgeist im Nilstrom verkörpert heißt er Agathobamon und von seiner Schlangenform Ophion. Er hat an der Spige der guten Götter und Geister gegen den gleichfalls schlangen gestaltigen Kronos, den Riesen Apophis, gekämpft. Offenbar ist dies der Drachenkampf des Kabmus, der hier am Fuß der Stadts burg von Theben wieder Boden gewonnen. Daß der Drache so wenig als der Drache des Apoll eine blose Bestie ift, das beweist die Sage, daß Kadmus ähnlich wie Apoll durch Dienstbarkeit von dem Mord sich habe sühnen müssen. Radmus heißt hier und in dem von hier aus-Ganz richtig, gegangenen Dienst auf Samothrake auch Hermes. benn so gut als Zeus Trophonius von Lebadea Hermes heißen kann, so gut kann es auch Rabmus. Beide sind ein und berselbe Begriff. Der schöpferische Urgeist hat sich nicht nur im Nil, sondern auch in der Sonne verkörpert, Amun als Sonne, Amun=Re. Das ist der dreimal große, der phallische Hermes. Auch die the bische Sphinx, die auf dem Sphinxberg im Norden senseits dieser Ebene saß, ist nichts Anderes als ein Bild dieses Amun=Re. es außer alledem noch einen besondern Ammonsdienst hier in Theben gab, so haben nur die verschiedenen, nicht mehr verstandenen Namen die Trennung herbeigeführt. Kadmus gilt auch als Einführer nicht blos, sondern als Erfinder der Schrift. Ganz richtig, bem ber dreimal große Hermes oder der Sonnengott hat in geschriebenen Tafeln dem zweimal großen Hermes ober dem Mondgott alle Weisheit übergeben, und dieser hat sie in übliche Schreibeschrift umgesett. Vermählt ift Kadmus mit der phönikischen Göttin Harmonia, welche sonst auf der phönikischen Küste auch unter den Namen Doto, Thuro, Chusartis, d. h. Geset, Weltordnung, vorkommt und, wie wir früher

gesehen, nichts als eine Form der Hera=Mylitta=Ilithyia= Pacht, der Göttin des Weltraums und des Schicksals, Gemahlin des Urgeistes Amun, ist 769).

Fünf und zwanzig Stadien vom Thor der Reith, sagt Pausanias, ist ein Hain der Demeter Kabiria und der Kora, den aber nur Eingeweihte betreten dürfen, und sieben Stadien von diesem das Ra- Mykerlenbirenheiligthum. Der dortige Dienst ist ein Mysteriendienst, von dem nichts verrathen werden darf. Wir wissen aber, daß Kabmos-Hermes und Harmonia auch im nahverwandten Mysteriendienst auf Samothrake verehrt wurden. Auch dort heißen die verehrten Mächte: Rabiren, phönikisch die Großen, die großen Götter. Sie sind, wie bereits bemerkt, die großen kosmischen Götter Aegyptens, dieselben, die von Hesiod unter den zwölf Titanen aufgezählt wurden. Die Zahl wechselt, je nachdem man von ihnen blos die acht innenweltlichen Götter, ober nur die beiben vordersten dieser Letteren, also Kade mus=Umun (Menth Harseph)=Eros und Phtah=Hephästos, oder nach Abzug der Beiden die übrig bleibenden sechs, diese sechs als Rinder des Hephästos gedacht, rechnet. Radmus, der erste von Allen, der als Schöpfergeist sich theils in der Sonne, theils im Nil verkörpert, heißt in letterer Eigenschaft auch Jasion und ist jener Buhle der Demeter, die ihm den Triptolemos-Plutos, den Gott des Landbaus und des Reichthums gebar 770). Demeter Kabiria wird zu Samothrake ganz richtig zuweilen auch Rhea und Aphrodite genannt, denn sie umfaßt alle diese Figuren als Neith (Athene Ogka), Göttin des Weltstoffs und der fruchtfähigen Erde. Mit den innenwelts lichen Schöpfergeistern Kabmos und Hephästos ist sie so gut als Harmonia, die Göttin des Weltraums, vermählt. Wenn wir an diese kosmischen Mächte auch sagengeschichtliche Figuren, wie Habes, d. h. Osiris, und Kora-Persephone, d. h. Isis, sich anhängen sehen, so können diese Letteren nur höchst uneigentlich Kabiren genannt werden 771).

Der Mysteriendienst auf Samothrake scheint von hier aus ge- und Relasger. stiftet zu sein. Herodot schreibt ihn senem versprengten Pelasgers stamm zu, der früher am Hymettus bei Athen saß und die ältesten Mauern von Athen gebaut hat. Diese Pelasger, von den Athenern

verjagt, besetzten die Inseln Samothrake, Lemnos, Imbros, sämmtlich im Norden des ägäischen Meers. Nach Athen gekommen sind diese Pelasger aber von hier, aus Böotien, und hierher aus Thessalien, nach Versprengung ihres bortigen großen Staats burch hellenische Völker 772). Die Kahmeer, die Bewohner von Theben selbst, scheinen nicht von Thessalien, sondern von der offenen Meeresfüste, Euböa gegenüber, eingerückt zu sein. Wenigstens wird behauptet, Kadmus habe auch zu Chalkis auf Euböa, also dem Thor des Sundes, Araber zurückgelassen 778). Schwerlich gehört die Radmieische Kolonie den eigentlichen Phönikern, den Handelsherrn von Tyrus- und Sie führt nicht nur den Namen des ägnptischen Theben, sondern auch Götter mit sich, die in Phönikien selber wenig hervortreten, aber ganz unverfälscht bie Götter von ägyptisch Theben sind, Amun-Re und Neith. Wir haben also auch hier an ein Geschiebe semitischer Bevölkerung zu denken, das von Aegypten ausschied. Wenn man von Kadmus sagt, er sei ausgegangen, um die von Zeus geraubte Europa zu suchen, so könnte auch das einen Anhalt in der ägyptischen Sagenverknüpfung haben. Europa ist die von dem Stier-Zeus, d. h. Dsiris-Habes geraubte Isis-Persephone, also die Tochter, wenn nicht des Kadmus selbst, doch seiner Gemahlin Netpe=Rhea=Demeter und wurde bekanntlich auch von dieser gesucht.

Aber nicht nur die kosmischen Begriffe, sondern auch die sagensgeschichtlichen Figuren Alegyptens haben hier in Theben Heimathrecht gewonnen. Zum Sohn der Semela, Tochter des Kadmus, machte Dionysos man den Dionysos Bakchos. Dionysos, wie wir öfter schon and deuten mußten, ist Osiris, und zwar in seiner unterweltlichen Bedeutung. Während die oberweltlichen Schicksale und Thaten des Osiris auf den griechischen Zeus, den Himmels und Wettergott, übers gingen, wurde aus dem unterirdischen Beruf, den Osiris nach seinem Tod als Herrscher in der Unterwelt antrat, eine neue Figur gebildet: Hades. Mit diesem Hades wird von den Griechen selber gleichges seht Dionysos. Das ist ganz in der Ordnung. Bereits in den ägyptischen Darstellungen des Seelengerichts, wo Osiris-Hades als Borsitzender thront, erscheint Pantherfell und Thyrsusstab neben

ihm angedeutet. Der Panther des Osiris Dionpsos bezeichnet auch in etruskischen Gräbern die Unterwelt 774). Osiris ist in die Unterwelt gestiegen, um die Tobten zu richten. Der griechische Dionpsos stieg gleichfalls hinab. Da aber der wahre Grund vergessen war, gab man an, er habe seine Mutter Semela, die in der Flammenumarmung des Zeus unterging, heraufholen wollen. Wie Osiris, so hatte Dionysos einen Welteroberungs- und Kulturzug bis nach Indien gethan. Aus der Götterbegleitung des Osiris sind nicht minder die Musen und Chariten, die auch dem griechischen Dionysos folgen, als die Sathrn und Silen geworden — Silen aus dem Nilgott Dfeanos, ber als fetter, alter Mann bargestellt, gleichfalls mitzog 775). Beiden, dem Osiris und Dionpsos, ist der Epheu heilig und beide haben den Weinbau verbreitet. Wie Osiris, so hat auch Dionysos als Mensch seinen Tod gefunden und zwar ist er zerrissen worden wie Jener. Wie das Osiris-Zeusgrab auf Kreta, so zeigte man im Allerheiligsten des Tempels zu Delphi des Dionnsos Grab, einen ehernen Keffel. Auch die ursprüngliche Einheit des Dionysos und des Zeus ift bei ben Griechen noch nicht völlig vergessen. Der zu Megalopolis in Arkadien thronende Zeus Philios trug hohe Stiefel und hielt in einer Hand den Becher, in der andern den Thyrsusstab. Dem fretischen Zeus wie dem Dionpsos ift der Stier des Osiris heilig, und beide erscheinen, wie Osiris, selber in Stiergestalt. Die Weis ber in Elis riefen: "Komm Held Dionysos in den heiligen Meerestempel, mit den Chariten in den Tempel mit dem Stierfuß laufend, heitiger Stier, heiliger Stier!" Wenn in Theben Semela, vermuthlich eine historische Person, zur Ehre ber Dionpsosmutter erhoben wurde, und man noch in Pausanias' Zeit beren Gemach, bas Niemand betreten durfte, zeigte, so faßte man anderwärts richtiger die Dione, also die Retpe=Rhea, des Osiris-Zeus Mutter, als Mutter des Dionyson 776).

Richt minder übereinstimmend in Aegypten und Griechenland ift die Berehrungsweise desselben Gottes. Der Dienst war in Aegyp- Dienst. ten theils öffentlich, theils geheim. Von dem geheimen spricht Heros bot, wenn er das Mysteriendrama andeutet, das man Nachts auf dem See hinter dem Athenes, d. h. Reithtempel zu Saïs gab. Braun, Gefdicte ber Runft. II. Banb.

80

Dort stellten die Aegypter vor, was Jenem widerfahren ist, nämlich einem Gewissen, den er nicht nennen will und der im Tempel begraben Der Begrabene ist Osiris, und was ihm widerfuhr, das wissen Bei einem Gastmahl, nach ber Rückfehr bes Osiris von seinen Siegeszügen, ließ Typhon einen reichgeschmückten Mumiensarg hereintragen und verhieß ihn dem, welchem er paffe. Er paßte allein dem Osiris. Aber kaum hatte dieser sich zum Scherz darin niedergelegt, als Typhon mit seinen Verschworenen ben Deckel zuschlug, festnagelte und mit Blei übergoß. Sie warfen den Sarg in den Nil, der ihn durch die Tanitische Mündung ins Meer trug. Die suchende Isis fand ihn später zu Bybtos, in Phönikien, und brachte ihn zuruck. Aber Typhon, im Mondschein jagend, fand den Leichnam, zerriß und zerstreute ihn. Isis suchte die Stucke zusammen und fand sie bis auf jenen Theil, den ein Nilfisch verzehrt hatte 777). Zur Erinnerung daran trug man in Griechenland, wie in Alegypten, beim öffentlichen Fest — benn von den Mysterien beiderseits wissen wir nicht genug — ben Phallus umher 778). Dieser Phallus wird in Griechenland zum Symbol der Naturfraft, soll aber ursprünglich nur an das Schicksal der Osirisleiche erinnern. Zur Erinnerung an basselbe Schicksal verstümmelten sich in Kleinasien die Diener des Attes, der gleichfalls Osiris ift, um selber ihrem Gott ähnlich zu werden.

Von dem Mysteriendienst im Tempel und von dem öffentlichen ländlichen Fest unterscheidet sich die nächtliche Feier auf den Bergen. Isis hatte die Klage am Sarg begonnen, und diese jährlich wieders holte Klage ergriff in immer weiteren Bellen die ganze alte Welt. In Phönikien siel Abonis, Adon der Herr, d. h. Osiris, durch den Zahn des Ebers, oder den in einen Eber verwandelten Ares, d. h. Typhon, und wurde von Aphrodite, die seine Mutter ist, mit Hülfe der phönikischen Frauen alljährlich beklagt und gesucht. In Kleinasien sucht Kybele, die ursprünglich mit Aphrodite Eins ist, von den lärmenden Korybanten begleitet, ihren Attes, d. h. Hadad, den Bermisten. Mit diesem phönikisch-syrischen Religionsrausch traf in Kleinasien der fretische zusammen. Dieselben kretischen Kolonien, welche die Ses burtssagen des Zeus und die idäische Mutter mit ihren Kureten von Kreta nach Troas verpflanzten und in Phrygien einrücken machten 770),

sie haben auch die dionysische Raserei, d. h. abermals die Trauer um die letten Schicksale des Osiris, mitgebracht. Auch auf Kreta stellte man dar, was der Gott gelitten, zerriß einen lebendigen Stier mit den Zähnen und schweifte heulend und paufenschlagend durch die Wälder 780). Seit undenklicher Zeit muß diese Raserei in Phrygien heimisch geworden sein, denn sie zog mit der phrygischen Auswanderung nach Europa herüber. König Midas sieng den Silen nicht nur zu Ankyra, sondern auch diesseits am Bermiosgebirg, um ägyptische Weisheit, wie wir bereits sie kennen gelernt, z. B. daß Sterben besser sei als Leben, von ihm zu erpressen 781). Die thrakischen Frauen feierten den Dionysos in wahnsinniger Begeisterung. Orpheus, sein Diener, ward von ihnen zerrissen, wie der Gott selber durch die Tita= nen, die in der dieffeitigen Sage an Typhon's Stelle getreten waren. Damit Orpheus seinem Gott vollends ähnlich werde, ließ man sein Haupt nach Lesbos schwimmen, wie bas Haupt bes Ofiris nach Thrus, und ließ den Orpheus in die Unterwelt steigen, angeblich um seine Gemahlin zu holen, sowie auch Dionysos und Osiris hinabstiegen. Von jenen, den Phrygern verwandten Thrakern, die zum Theil hier in Böotien am Helikon Wohnsitz nahmen und deren alte Sänger Orpheus, Thampris von den Griechen so hoch verehrt werden, versichern die Griechen jenen Rausch empfangen zu haben 782).

Hier am Kithäron hob die Bakchantin den weißen Fuß und warf den Nacken in die thauige Luft, wie Euripides weiß. Seine Chorlieder in den Bakchen geben den Geist der Feier:

Schmücke dich grün im Epheukranze,
D Theba, grün mit frischem, blühendem Bohnenlaube,
Stürme zu Bakchos' Jubel in Zweigen der Eiche und Tanne!
Hüllt euch fleckigen Hirschkalbs Fell
Um weißwolliges, zartes Gewand,
Den tollen Stab heiligem Brauch geweiht!
Bald hebt sich das Land wirbelnd im Tanze,
Wann Bromios den Reigen führt auf das Gebirg,
Auf das Gebirg, wohin schwärmender Frauen Schaar
Bon Webstuhl und Gewebe sich,
Wahnsinntrunken vom Bakchos.

Da würde das klare Saitenspiel, das dem Dienst der plastischen Götter

gehört, nicht mehr ausreichen. Mit dumpfhallenden Pauken wird der begeisternde, der beseligende Gott gefeiert —-

Wann er vom flüchtigen Tanz fröhlich herab die Berge In's Feld sich schwingt, von der heiligen Hulle des Hirschs umwunden, Im Flug die fliehenden Bocke verfolgt, sein blutiges Mahl.

Also Thiere wurden zerrissen, rohes Fleisch gefressen, Alles zur Erinnes rung an den zerstückelten Osiris, und in älterer Zeit hatte man Mensschen dazu genommen —

Gilend auf phrygische Höhen And lydische, Den Chor anführend, der Wonnegott, Wo das Gefilde von Milch und Wein strömt und von der Biene Nektar strömt und syrischen Weihrauch dustet; Wo Dionysos im Hohlstab des Kiens Hochaufslammende Fackel schwingt, Zu Wettlauf, zu Tänzen die Schweisenden erregt, Und mit Jauchzen emporruft, Und das glänzende Haar in die Lüste verstreut!

So schwärmten wirklich die Frauen am Kithäron und Parnaß, immer das dritte Jahr, zur Zeit der längsten Nacht, also in der rauhssten Jahrszeit und liefen auf dem Parnaß sogar Gefahr, im Schnee umzukommen 788). Wie ansteckend der religiöse Wahnstnn ist, davon haben alle Zeiten, auch unsere eigene, Beispiele geliefert.

In Alegypten war die Rlage um Osiris ursprünglich nichts als eine wirkliche Erinnerungsfeier an den vergötterten König. Auch Jeremia sang ein Trauerlied über Josia, und es redeten die Sänger und Sängerinnen in ihren Trauerliedern über Josia die auf diesen Tag und machten sie zur Sitte für Israel 784). Als Osiris aber Todten richter und Herr in der Unterwelt geworden, wurde etwas Anderes daraus. Der ermordete, zur Hölle gefahrene und auferstandene Gott hat die Macht von den Höllenstrasen zu erlösen. Dieselbe Macht hat auch der griechische Dionysos, der geradezu Erlöser, Heiland genannt wird, und es ist nichts weniger als ein sentimentales Naturgefühl, wenn die Bakchanten in ihrem schaurigen Bußdienst Nachts über die Berge schweisen. Sie wollen abbüßen, damit sie nach dem Tod nicht mit den Verdammten im Höllenschlamm stecken, sondern

am Leben der Götter Theil nehmen dürfen. Es braucht eine Weihe zu diesem Bußdienst und seit Orpheus' Zeiten wird sie namentlich in Thrakien fortgepflanzt. Dort ließ sich Pythagoras weihen, der aus diesem Weihedienst des Dionysos, allerdings in geläuterten Formen, die Hausreligion seiner Schule machte 786).

Die Buße besteht wesentlich in der Theilnahme an des Gottes Leiden und Freuden. Darum sind zu allen Zeiten die leidenden Götter ein Bedürfniß der Religionen. Auch der schöne Lichtgott Balder, der von dem Feuergeist Locki heimtückisch, mit Hülfe fremder Hände ermors det wird und zur Hölle fährt und um den die ganze Schöpfung weint, er ist abermals nichts als der von Typhon ermordete und von der ganzen Welt beklagte Osiris. An Vermittlungswegen hat es auch bis in den äußersten Norden nicht gefehlt 786). Wir bleiben in Griechenland, wo der von Homer's Götterhalle ausgeschlossene Dionysos die Leiden der Menschheit in seine Todesfeier und die Freuden der Mensch= heit in seinen Auferstehungsjubel mit aufnahm. Er bezeichnet aber nur die Eine Hälfte dieses mystischen Webens und Fluthens — die andere schließt sich an die ihm engverbundenen Namen Demeter und Perse= phone. Sie sind es, deren gefeiertsten Kultusplat wir zunächst auf. suchen muffen — die Stätte von Eleusis auf dem Weg von Theben nach Athen.

Wir gehn von Theben suwärts nach dem Fuß des Kithäron, wo das Schlachtfeld von Platää in dem weiten Wellenland, von eins platää. zelnen Bachrinnen gefurcht, sich ausbreitet. Die Gewässer, wenn welche vorhanden sind, gehn theils nach dem korinthischen Golf, theils nach der Meerenge von Euböa. Platää selbst, auf mäßiger Höhenplatte, wird durch den Unterdau seiner Mauern und Thürme, wohl meist aus Alexander's Zeit, noch bezeichnet. Auf dem Felsenrand außerhalb des Dreieck, das sie bilden, steht noch eine Anzahl riesenhafter Sarkosphage von schmuckloser Arbeit. Sie erinnern an die phönikische sprische Sitte, Sarkophage frei aufzustellen, die sonst in Griechenland keinen Boden gewonnen hat und nur an entfernten, unter fremdem Einssus verbliebenen Pläten stattsindet, z. B. auf der Insel Thasos, vor den Thoren von Assach zu Kyrene. Die tapsern Platäer sind sett durch eine grundschlechte Race, die Bewohner des benachbarten Dorfs

Rofla ersett. Wer dort übernachten muß, wird sie kennen lernen. Wir gehn über die Kithäronpässe, waldige Kuppen rechts und links, an Eleutherä vorbei, wo noch die wohlerhaltene attische Grenzveste auf dem Berg liegt, und abermals über Hochland in die Ebene von Eleusis hinab.

Eleufis.

Das blaue Meer wird von den dürren Höhen der Insel Sala= mis zum Binnensee eingeschlossen. Am Meer liegt ber kleine Felshügel der Burg von Eleusis, und an seinem Fuß auf der Oftseite finden wir den Trümmersturz der großen Propyläen, eine Nachbildung der athenischen. Es sind Haufen von dorischen und sonischen Säulentrom= meln, mit Erde bedeckt und von den Lehmhütten des albanesischen Dorfs Lepfina, Eleusis, überbaut. Nach ber schlechten Arbeit und römischen Stulpturstücken, die dazwischen sind, zu schließen, wurden diese Propy= läen erst in römischer Zeit errichtet. Sie führten in den Tempelhof, ber nach West und Nord an die behauene Felswand stieß. Das heutige Dorf steht über dem tiefen Schutt, ein Plan ist nicht mehr heraus= zufinden und auch die Tastversuche früherer Ausgrabungen führen keiner Sicherheit 787). Der Haupttempel für den mystischen Dienst war zu Perikles' Zeit- unter Leitung des Ikt inos, des Meisters vom Parthenon, erbaut worden. Er hatte im Innern eine obere Säulenstellung — sonst wissen wir nichts 788). Eine Vorhalle kam erst später unter Demetrius Phalereus hinzu. Aber auch mit dieser Zeit stimmen die umherliegenden Gebälf- und Säulenstücke nicht, sondern scheinen eine Herstellung in spätester Kaiserzeit zu verrathen. Jedenfalls mußte die Einrichtung des Tempels zum Zweck des mystischen Drama's, das darin aufgeführt wurde, eine absonderliche sein. Während sonst der hellenische Tempel von der eigentlichen Volksmenge nicht betreten wurde, faste dieser so viele Menschen als ein Theater, und beweift auch darin den Gegensatz der Volksreligion gegen die plastischen Götter.

Derfunft.

Den Namen Eleusis sinden wir nicht nur in einer unterge= Anderien. gangenen Ortschaft am Kopaïsse im Feld der Minner, sondern auch als Ortsnamen auf der vormals phönikischen Insel Thera und dem vormals pelasgischen Kreta. Damit ist die fremde Herkunft auch bes eleusinischen Dienstes gegeben. Bon ben verschiedenen Sagen, Die mit dessen Stiftung sich befassen, glauben wir nur das, was man in

Argos erzählte, daß nämlich Trochilos, ein pelasgischer Priester oder Hierophant, der aus Argos stoh, die eleusinischen Mysterien einsgerichtet habe 789). Auch in Argos war die irrende Demeter von "Peslasgos" aufgenommen worden und hatte Kunde über ihr verlorenes Kind erhalten. Rach Herodot haben die Töchter des Danaus die pelasgischen Weiber in der rein ägyptischen Weihe der Thesmophostrien unterrichtet. Die Teömophorien sind ein verwandtes Geheimsest der Demeter, an dem aber nur Frauen Antheil haben. Seine Verbreitung ist im Peloponnesos uralt und war allgemein, meint Herodot, besvor Alles von den Doriern aufgesagt wurde. Dann sei es nur in Arsfarien übrig geblieben 790).

Natürlich läßt die einheimische Sage die Göttin selber kommen, um ihren Dienst hier in Eleusis zu gründen und die eleusinischen Gesschlechter zu ernennen, in deren Händen das Priesterthum geblieben ist. Wir schlagen als Leitsaden abermals einen homerischen Hymnus auf, den Hymnus an Demeter. Im Gewand homerischer Sprache und Darstellung giebt er die landesübliche Stiftungssage.

Persephone, des Zeus und der Demeter Tochter, freut sich an Openneter. Blumen zu pflücken mit den Töchtern des Okeanos auf weicher Wiese: Krokos und Hyakinthos und Rarkissos. Immer üppiger sprossen die Rarkissen, unsere Sternblumen, um die junge Göttin zu verlocken. Plöhlich öffnet sich die Erde und Polydegmon, der Vielaufnehmer, des Hades Fürst, stürmt mit seinen Rossen hervor und entführt sie hoch durch die Luft. Noch einmal, wie sie Meer und Erde sieht, schreit sie lant und die bestürzte Mutter hat es vernommen. Demeter, verstört und ruhlos, eilt mit der Fackel durch die Welt, um zu suchen. Niesmand weiß etwas, die am zehnten Tag die Göttin Hekate sich ihr anschließt, die gleichfalls den Schrei vernommen und ihr rath, sich an Helios zu wenden.

Hegyptischen verschiedenen Gottheiten zukommt, namentlich der Pacht, Göttin des Urraums und des Schicksals 791). Auch die griechische Hekate ist Schicksalsgöttin und erscheint dreigestaltig, weil es in Aegypten drei Göttinnen des Schicksals, drei Erinnyien gab, nämlich die Göttin des Urraums selbst, und die beiden innenweltlichen

Räume, d. h. ben oberen oder Tagraum, die Göttin Sate, und ben unteren, den Rachtraum, die Göttin Hathor, welche denselben welt- und schicksalüberwachenden Beruf haben, wie die Pacht, die Göttin des ganzen Raumes, selbst. Aber in biese schicksalsmächtige, dreigestaltig dargestellte Hekate ist noch eine jüngere Hekke oder Herrin der Aegypter übergegangen, die Getraidegöttin Rannu. Diese ward in Aegypten, wie es scheint, als Kind sener Gewaltthat bes Typhon an seiner Mutter Netpe gedacht, denn die der Hekate zunächst entsprechende, bei den Arkadiern hochverehrte Despoina ist das Kind der entsprechenden Gewaltthat des Poseidon an Demeter. Aber auch Hefate ift nach Hesiod die Tochter von Perses und Asteria, zwei Ramen, welche abermals nur den Typhon-Poseidon und die Netpe-Demeter-Aftaroth meinen 792). Also die in Arkadien jedenfalls für den Ackerbau bebeutsame Despoina ist mit der Hekate des-Hesiod, die gleichfalls für den Viehstand 2c. so hochwichtig ist, ursprünglich Eins. diese jüngere Hefate aber Schicksalsmacht gewinnt, so kommt das nur baher, daß sie ihren Namen Hefte "Herrin" mit jenem großen kosmischen Begriff des dreifachen Raumes theilt und durch Berwechslung bessen Eigenschaften an sich nimmt.

Also Demeter und Hekate, zusammen fortstürmend, die Fackel in Händen, treten vor's Gespann des Helios, um Kunde zu fordern. Es habe mit Zeus' Willen, erwidert der Sonnengott, zener Aüdoneus, König der Unterwelt und Bruder des Zeus, die Persephone entführt. Mit der Mahnung, sich zu fügen, denn kein unwürdiger Gemahl sei der König der Unterwelt, treibt Helios seine Kosse weiter.

Wir haben nachgewiesen, daß der ermordete und zur Hölle gefahrene Osiris, welcher Richter und Herrscher in der Unterwelt wurde,

Entstehene. Eins und Dasselbe ist mit dem griechischen Habes oder Ardoneus.

Als die überlebende Isis, Isis-Persephone, starb oder verschwand,
wurde ihr Tod als Entführung durch ihren Gemahl in die Unterwelt
angesehen. Die Entführung der ägyptischen Persephone ist also seine
Gewaltthat, sondern das volle Recht ihres Gemahls. Die verschwundene Isis wurde nun von ihrer Mutter Netpe-Demeter gesucht
— sei's daß dieses Suchen eine wirklich historische Thatsache ist, denn
auch in Netpe, der Kronidenmutter, haben wir eine ursprünglich

menschliche Figur erkannt — sei's, daß nur jene frühere Thatsache, das Suchen der Isis nach dem verschwumdenen Osiris, auf die Mutter der Isis als ein Suchen nach Isis übertragen wurde. Jedenfalls haben auch diese letten Scenen des an abenteuerlichen Schicksalen reichen Kronidenhauses: das Verschwinden der Isis und das Suchen ihrer Mutter, Anlaß zu einem eigenen Mysterien dienst gegeben. Es sind die Mysterien der Demeter, die hier in Eleusis geseiert wurden.

Um den weitschweisigen Hymnus möglichst abzukürzen: Demeter, sobald sie vernommen, daß Zeus selber an der Entführung schuld ist, meidet die Gemeinschaft der Götter. Sie sitt am Brunnen zu Eleusis, einer betagten Frau ähnlich. Dort finden sie die Töchter bes Releos, eines der Ersten der Stadt, reben sie freundlich an, und schreiten dann tapfer unter ihren Wasserkrügen, um der Mutter Metaneira von ber Fremden zu erzählen. Sie kommen wieder dahergesprungen, wie junge Kälber, und berufen die Alte in's Haus, wo sie den spätgebornen Sohn der Metaneira pflegen soll für unendlichen Lohn. Demeter kommt und sitt im Saal, gramvoll, ohne zu effen, bis die luftige Magd Jambe sie mit ihren Scherzen erheitert. Eine bessere Pflegerin konnte das Kind nicht finden. Es gedeiht wunderbar, denn bei Tag salbt ste's mit Ambrosia und bei Nacht steckt sie's in's Feuer. Sie hätte es unsterblich gemacht, wenn nicht Metaneira hinzukam und aufschrie. Uns wissende Sterbliche! Demeter steht als Göttin da und gebietet einen Tempel. Dieser ift rasch errichtet von ber angstvollen Stadt. Drinnen sitt sie nun in Gram um ihre Tochter und schafft ein furchtbares Jahr den Menschen. Reine Saat geht auf, die Menschen wollen verschmach= ten und die Götter haben kein Opfer mehr. Umsonst kommt die gold= beschwingte Tris, um Demeter zu den Göttern einzuladen, umsonst kommen alle Götter selbst: Demeter will vor Allem ihre Tochter sehen.

Ganz ähnlich ist die von Plutarch erzählte Sage, wie Isis den such ende Ind todten Osiris sucht und in der That scheint das Suchen und Irren die such der Isis nur durch Sagenverschiedung auf ihre Mutter Demeter übergegangen. Isis und Demeter werden fälschlicherweise von Hervdot für Eins erklärt 798), und wurden, wie wir sehen, schon von der ältesten griechischen Sage verwechselt. Also bei den Aegyptern ist

es Isis-Persephone, welche ben Sarg des Osiris suchend nach Byblos in Phönikien kam. Dort war er angetrieben und in eine Erikastaude hineingewachsen, daß man nichts mehr von ihm fah. Der König des Landes ließ die wunderbar aufgeschossene Staude umhauen und als Stuge unter sein Dach stellen. Isis kam und setzte sich dürftig und verweint an den Brunnen, bis die Mägde der Königin sie fanden und den Wohlgeruch der Göttin mit sich nahmen. Isis ward als Amme berufen, steckte dem Kind bei Tag den Finger in den Mund und läus terte es Nachts im Feuer, bis die Königin hinzukam. Die offenbarte Göttin nahm den Sarg aus der Säule, deren Holz von den Bybliern, sagt Plutarch, heute noch verehrt wird. Dann begann Isis ihre Klage über bem Sarg. Wir haben gesehen, daß aus bieser Klage das Hauptmotiv in der Osiris-Adonis-Dionpsosfeier geworden ift. In den Mysterien von Eleusis ist nicht mehr Er, sondern seine frühere Sucherin Isis oder Persephone selber die verlorene und gesuchte Gotts heit, und dieselben Formen, unter denen sie selber irrte und suchte, sind auf ihre Mutter Demeter übertragen worden.

In unserem Hymnus stürzt Hermes, damit Demeter befriedigt werde, in die Unterwelt, um Persephone zu rufen. Sie springt auf vom Polster ihres Gemahls und in den Wagen, aber zuvor hat Aīdes ihr einen Granatkern in den Mund geschoben. Darum muß Perse-Persephone's phone ein Drittheil des Jahrs in der Unterwelt bleiben:

Wann von Blumen die Erd' zur Zeit des duftigen Frühlings Taufenbfältig erblüht, alsbann aus nächtlichem Dunkel Steigst du empor —

Also die hervorbrechende Fülle im Frühling wird zum Bild der auferstehenden Persephone selbst, und die zu Grab sinkende Natur im Spätherbst, nach zwei Drittheilen des Jahrs, wird das Bild der nies dertauchenden Göttin. Das Erinnerungssest ihrer Entführung sindet eben im Spätherbst statt — ähnlich wie auch das Leiden und der Tod des Osiris Dionysos von den Griechen, des Attes von den Kleinasiaten im Herbst betrauert und ihre Auferstehung im Frühling bezühelt wurde.

Die versöhnte Demeter läßt die Erde wieder sprossen und kehrt selber nach dem Olympos heim. Dort wohnt sie bei Homer nicht,

der ste zwar wohl kennt, aber sammt ihren Mysterien fern vermeidet und ausschließt. Vor ihrem Scheiden hat Demeter die Ersten von Eleusis in ihren Orgien unterrichtet:

Heilige, die zu verlegen durchaus nicht, oder zu hören Ober zu plaudern erlaubt —

Auf dem Ausplaudern der eleusinischen Geheimnisse stand Todes= strafe — auf dem Mittheilen sowohl, als auf dem Anhören von Seite Ungeweihter. Wir sind darum in der That nicht im Stande, genauer anzugeben, was im Tempel von Eleusis vorging, und muffen uns mit Undeutungen begnügen, wie sie zerstreut sich vorsinden. Nicht einmal die Ordnung der Festtage ist vollkommen sicher. Das Fest begann in Athen, wo in der sogenannten bunten Halle der Festplan und die Bedingungen zur Weihe ausgerufen wurden. Dann hieß es: "An's Meer, ihr Mysten!" Wenn von keinem bestimmten Meer die Rede ist, bann meint man offenbar das zunächst im Angesicht der Stadt liegende, also die breite Phaleronbucht. Dort wurden Reinigungen im See= wasser vorgenommen. Dann folgen Opfer und neuntägige Fasten die Fasten natürlich bis zum Abend, wie im heutigen Ramadan, wo gleichfalls erst am Abend der Jubel losgeht. Noch innerhalb dieses Fastens, am sechsten Festing gieng ber große, lärmende Jakchoszug garchoezus. von Athen nach Eleusis. Der Zug hat seinen Namen von dem Jakchosruf, den er ausstößt. Jakchos, dieser phönikische Freudenruf: "Jachoh, er lebt", aus der Feier des erstandenen Osiris-Dionysos, wurde selbst als Gottesname gefaßt, als Name des Dionysos, welcher Demeter's Sohn und der Isis-Persephone Bruder und Gemahl ist 794). Wenn hier, fern vom ägyptischen Boden, sein Verhältniß zu beiden auch schwankend wird und vielfach mißverstanden, so gehört er doch auf's engste in die Festseier Demeter's und wird als Führer des Zugs gebacht. Der Charafter bieses Festzugs, an dem Taufende myrtenbefränzt theilnahmen, war ausgelassene Laune. Zur Erinnerung an die Magd Jambe, von der Demeter sich erheitern ließ, gab es Neckerei und unfläthigen Scherz. Der Weg hierher ist vier Stunden lang, weßwegen vornehmere Frauen, so lang es erlaubt war, den Zug zu Wagen mitmachten. Es geht durch den Olivenwald der athenischen

Ebene, durch ein trockenes Thal des Parnesgebirgs, dem Apollontempel vorbei, an dessen Stelle jest das byzantinische Kloster Daphne steht, bis man das blaue Meer der eleusinischen Bucht . und gegenüber die dürren Höhen der Insel Salamis erblickt. Am Felsen, wo der Weg in diese eleufinische Ebene herabbiegt, ist der Einschnitt der heiligen Straße noch sichtbar. Der Weg führte vormals hinter, jest vor den aufquel= lenden Salzteichen vorbei, die nach altem Glauben und heutiger Volksmeinung unterirdisch aus dem Meer von Chalkis herüberströmen. Abfluß geht in's wenig Schritt entfernte Meer. Das Meer, das man dort hinter sich läßt, ist der Schauplat der Salaminischen Schlacht, und von hier, von Eleusis aus, erhob sich jener göttliche Staubwirbel, aus dem der Jakchosruf erscholl, wie nach Herodot ein spartanischer König auf Xerres' Seite und ein verbannter Athener zusammen es bevbachtet. Die Wolfe mit bem Jakchosruf erhob sich und gieng zu ben Hellenen, beren Schiffe von hier aus gegen ben Piraeus vordrangen. Zuweilen, in Kriegsgefahr, konnte ber ganze Bug nach Eleusis nur zu Wasser stattfinden, und jener Alkibiades konnte sich nicht besser beim Volk wieder einführen, als indem er den langentbehrten Festzug möglich machte. Diese Höhen wurden von leichten Truppen besetzt, die Reiterei streifte weiter, und der Zug selber war von den schweren Truppen gedeckt. Daheim machte die Stadt in den Waffen.

Feftfeier ju Gleufis.

Die erste und die folgenden Nächte werden auf den Wiesen von Eleusis, und an jenem Kallichorosbrunnen, wo Demeter geruht — er ist unweit der Burg am Weg nach Megara — im Fackeltanz verschwärmt. Man hilft der Göttin suchen. Aristophanes läßt in seinen Fröschen einen solchen Chor von Seweihten in der Unterwelt auftreten:

Laß aufstammen den Lichtschein,
In der Hand schwingend die Fackel,
Iakhos, o Jakchos, Stern des Lichts,
Der du Tag bringst zu den Nachtweih'n!
Und vom Glanz erglüht die Wiese,
Selbst den Greisen wird das Knie leicht
Und sie schütteln ab die Leiden
Und die Alterslast,
Die vielzährige, jung heut',
In der heiligen Festlust!

Mit der Fackel du leuchte, Du voran, Seliger, führe Zu der duftblumigen Au Die zum Tanz geschürzte Jugend!

Es versteht sich von selbst, daß bei solchen heiligen Orgien die Schransten gewöhnlicher Sitte gar leicht durchbrochen werden. Der fromme Schwärmer erlaubt sich um so mehr, eben weil er das Verdienst der eigenen Frömmigkeit zu schäßen weiß

Denn uns allein ist Sonnenschein Und frohe Tageshelle, Dieweil wir die Weih' empfangen!

Die unsläthigen Späße, womit Demeter durch jene Magd Jambe ober nach anderer Sage durch die noch schmutigere Baubo sich erheitern ließ und die hier reichlich wiederholt wurden, erinnern an das unanständige Gebahren der ägyptischen Weiber, wie es Herodot von den Deltasesten meldet 795). Jene Feste galten derselben Ists-Persephone, und wenn dort Männer und Weiber hinwiederum sich die Brust schlagen, so ist es — wenn Herodot auch den nicht nennen darf, um dessetwillen sie sich schlagen — die Theilnahme an den Leiden des Osirishauses, am Schmerz der Isis-Persephone und Netpe-Demeter.

Der üppige Uebermuth im nächtlichen Schwärmen ift um so erklär= licher, als auf diesen Karneval für die Geweihten oder für die neu zu Weihenden sehr ernste Prüfungen im Tempel bevorstehn. wurde nur, wer die unteren Grade bereits durchgemacht hatte. Der Ans fang waren die sogenannten kleinen Mysterien zu Athen. Da diese im Blüthenmonat stattfanden, mögen sie sich mit der Wiederkehr der Persephone befaßt haben. Der Geweihte ober Myste dieser kleinen Mys sterien macht im Herbst den Jakchoszug nach Eleusis mit, aber erst ein Jahr später kommt er als Epopt zum Schauen im Tempel von Eleusis im Tempel. Diesem Schauen voraus geht eine Art Sakrament, im Beselbst. nuß bes Ankeon, jenes Mehltranks, ben Demeter im Haus zu Eleusis zuerst angenommen. "Ich habe gefastet, sagt der Myste, habe den Kykeon getrunken, habe aus der Riste genommen und gekostet, und in den Korb gelegt und aus dem Korb wieder in die Kiste." Zum Vollzug der Weihe mussen, ähnlich wie beim Trophoniusorakel, nach ägyptischem Brauch

lange linnene Gewänder angelegt werden, und wie dort zu Lebadea, wählt man die Nacht, ober den ewig dunkeln inneren Tempelraum, um die genugsam Geprüften zur Schau zu lassen. Plutarch vergleicht einmal den Tod mit der Einweihung in die Mysterien, und das menschliche Leben mit dem was unmittelbar vorausgeht. "Zuerst Irrgänge und mühevolles Umherschweifen und gewisse gefährliche und erfolglose Gänge in der Finsterniß. Dann vor der Weihe selbst alle Schrecknisse, Schauer und Zittern, Schweiß und ängstliches Staunen. Hierauf bricht ein wunderbares Licht hervor, freundliche Gegenden und Wiesen nehmen uns auf, in denen Stimmen und Tänze und die Herrlichkeiten heiliger Gesänge und Erscheinungen sich zeigen." Von den Jüngern der Philos sophie meint derselbe Plutarch, daß sie zuerst sich unruhig und lärmend betragen, "wenn sie aber hineingekommen sind und ein-großes Licht sehen, wie bei Eröffnung eines Weihetempels, so nehmen sie ein anderes Wefen an, werden still und staunen und folgen dem Gedanken wie einer Gotts heit, demuthig und sittsam." Das vollkommene Aufschließen der Philosophie, meint ein Anderer, sei dem Augenblick ähnlich, wo der "Prophet die Tempelthore weit eröffnet, die Hüllen von dem Tempelbild wegzieht und es den zur Weihe Zugelassenen in göttlichem Glanz strahlend zeigt." Das Ganze war augenscheinlich ein mystisches Drama, in welchem, ähnlich wie in Aegypten, die Schicksale der Götter selber vorgeführt werden, und bei Gelegenheit von Persephone's Niederfahrt durfte der Geweihte selber Blicke in die Unterwelt thun. Er soll dabei lernen, daß es nach dem Tod sich nicht so verhält, wie der stolze Homer angiebt ein bewußtloses Hindammern, sondern daß der Fromme, oder vielmehr der Geweihte auch dort noch selige Aussichten hat. In unserem Hyms nus heißt es:

Selig, wer das schaute der sterblichen Erdebewohner! Wer ungeweiht, wer fremd ist dem Heiligen, nimmer auf ihn harrt Gleiches Schicksal im Tod und schaurigen Nachtreich drunten.

Dieses Zeugniß wird mit Begeisterung wiederholt, z. B. von Pindar: "Selig, wer jene geschaut hat und dann unter die hohle Erde hinabsteigt. Er kennt des Lebens Ende, kennt den von Zeus verheißenen Anfang." Und bei Sophokles: "O dreimal selig sene Sterblichen, welche diese Weihen geschaut haben, wenn sie zum Habes hinabsteigen. Für sie allein ist ein Leben in der Unterwelt, für die Andern eitel Drangsal und Noth." Die Geweihten glaubten demnach, wie auch neuere mystische Sesten, daß dieses Leben nur für sie, weil sie daran glauben, vorhans den sei, und mußten den Hohn z. B. des Chnikers Diogenes ersfahren, welcher frägt: ob denn wirklich ein beliebiger Bandit von Athen, der den Geweihten angehört, eine bessere Jusunft habe, als der ungesweihte Epaminondas?

Das Ganze zielt also auf eine Unsterblichkeitslehre, die nicht gelehrt, sondern gezeigt wurde. "Richt lernen, sagt Urist oteles, sondern an sich erfahren sollen die Eingeweihten." Sie werden hindurchgeführt burch alle Schrecken der Vernichtung, niedergedonnert in der Finsteruiß durch furchtbare Metallklänge 2c., bis sie die Nothwendigkeit und Wirklichkeit eines anderen Lebens, im Gegensatzu der plastischen Religion begreifen lernen. Da zu den eleusinischen Mysterien das ganze Volk, beiderlei Geschlechts, Zutritt hat, und ein freiwilliges Zurückleiben sogar gefährlich werden kann, und das jährlich wiederholte eleusinische Fest weitaus das großartigste im athenischen Kalender ift, sehen wir hier eigentlich kein Sektenwesen, sondern die wahre Volks und Staats religion vor une. Nur Verbrecher find ausgeschlossen, Fremde können eingeführt werden. Die oberste Leitung gehört dem Staat und auffallende Verschuldungen richtet das ganze Volk. Wir sehen auch hier, wie überwiegend das mystische, das pietistische Element im helleni= schen Volksboden ist, und wie wenig die kalten Formen homerischer Plastik dem wahren Bedürfniß der Nation genügen. Die eleusinischen Mysterien erhielten sich in höchster Achtung bis tief in driftliche Zeit. Erst Alarich und die dristlichen Mönche in seinem Gefolge — welch' lettere am meisten fanatisch sind gegen das, was ihnen am nächsten verwandt ist: man denke an ihre Wuth gegen den Serapisdienst haben den Tempel vernichtet 798).

## 16. Das Theater zu Athen und Aeschylus.

Wir sind zu Athen und verfügen uns, ohne auf Anderes Acht zu haben, nach der Südseite des Burgfelsens. Dort, gegen das öftliche Ende, war das große Theater. Noch erkennt man die weite Runsdung, die aber, außer wenigen felsgehauenen Stufen zuoberst, nichts mehr bietet als Schutthaufen und Disteln. Auf diesen Stufen wollen wir uns niederlassen, um in diesem ältesten Theater das älteste uns erhaltene Stuck in Scene zu setzen. Unser Pfad auf der Spur mystisscher Dichtung ist noch nicht beendet, denn auch die Tragödie ist ein Erzeugniß desselben Bodens.

Pertunft ber Tragodie.

Zulest sprachen wir vom mystischen Drama im Tempel zu Eleusis und fanden ein Borbild bafür in jenen mystischen Dramen, in denen bereits die Aegypter ihre Göttergeschichten darstellten. Solche Darstellungen, zu denen dort nur die Geweihten Zutritt hatten, waren auf Kreta von jeher öffentlich. Man gab da die Riederkunft der Rhea unter dem Wassenlärm der Kureten und die Rettung des Zeusstindes vor dem nachspürenden Kronos. Man gab auch die Hochzeit von Zeus und Hera mit allen ihren Bräuchen, und wiederholte diese Feier, wie wir gesehen haben, zu Argos und Samos zoo. Derselbe mimische Tried offenbart sich im Dienst des Dionysos, sener Figur, die von den Schicksalen und Eigenschaften des Osiris einen andern Theil als der fretische Zeus ausbewahrt hat.

In den wildesten Formen dieses Dienstes, wie sie in Kreta, Thrakien und Griechenland stattfanden, suchte man den verlorenen Gott in Wald und Gedirg und zerriß lebendige Thiere zur Erinnerung an sein eigenes Schickfal. Aber man stellte auch zur Erzählung dieses Schickfals geordnete Festchöre auf. Arion zu Korinth, wie wir gesehen haben, schob zwischen den Vortrag des dithprambischen, zu Dionpsos' Preis bestimmten Chors, Satpre ein, die in Versen sprachen. Sie sprachen sicher nur von dem Gott, zu dessen Ehren das Fest war. Anderwärts soll der Chorführer, auf dem Opfertisch stehend, zwischen den Gesängen von des Gottes Leiden erzählt haben. Dieser Tisch, die Thymele, erhielt sich als Altar in der Mitte der Orchestra,

b. B. bes Raumsy dufobenider Chorofich bewegt hauch im späteren Theater: Demi Choiführer und bem Chor gegenüber stellte. Thes pais aus Attika den versten Schauspieler auf ma Benn biefer Schauspielet, natürlich Thespisisselbstrywischen den Geschngen ves: Chors breimal in verfchiedener Molle spreihend wuftvat, das Gesichts verschieden sgefärkt ober bereits eine Maske vorz wie berichket wird :--- dann ließ sich schon mit Hülfe des Chors ein einfrittages Eteignis durftellen. Es war gunuchft -immer nur aus bemu Kreissdionpflisch er Mythe. Willommen mußte Dieses. Spiel, Muntilians bem Kandi allenthalben sein in ist hocht die m hat isch e Religion, aus der es hervorgeht; die wahre Bolf so etig ion, svie zu wie wit sehen werdenschmer vielfach größere Zahl von Festen seiner, alsible. Abelswigidm velchhömerisch in bestischen Götter. in mann ind mer : ... I Bebeutenderen poeisst en Gehalt erhibt die Tragodie durch den Athener poronique. -P fith nicho dil Der Fortstritt ifteralhe wir in allen Entwickludgeperiodent Grutt lini den Mythenbetelch seines seinzigen Gottersprychiff Athrhaithus vereits im vie eigene Beitgefch boles und führte die Einnahmer Met lette diech bie Perseus werd Nathrlich war wie Ehuffache usellest unur aus verissen des Chérs und der Darftellung eines einzgigen Shampieters amunichmendi Don Chordverregte fich zwie beli Thespis, noch in Heftigen Tängsvenen. Alebembas Leiben einer Vefreunden Stadt Iværen sabersidse Wehener songerülket proaposte wen Dichter um -taufendi Drackinen Istraften. Das mahmistelle Physichus zu Herzehrund alaiter wiedet ieine Wiffiabe wus: vor Zeitzesthiches mahm, vor war ies der uglorreiche Greffeg wer Athenek bein Süla mis. in Abermals währe micht idie Ahatfache Felbstrolfenverkes die Wirkungsber Schreckensposto lauf ihr - Huf von : Gufa durgestelle: Da sung Ver Chor Phonitischer Juligsventen -jene ambtosisch schiefen Ringen, vie Aristophanies noch feiett. Ehemistokles rselbstejeder Gieger wen Galamis, hand ven Chore zu diesem: Stückendie es won immouni EhrenfacheonimorStautspfliche volcher Wingerschuckte, jener Russund, wenn fie emen Palass backellt, am die Bes 1888-1893.

Dende Ales Aestholesener Geiche der Justodier fein. Den begantunktein an großarügener Maßtub den Währendes Erfen steinerenen. Geografiche den Währendese Erfen steinernen. Theatre Es. Gint genügendes Vorbild midbreibes Thates von Ahrynichus bereits bielen, sonsteine des Vortes von Ahrynichus bereits bielen, sonsteine des Phrynichus bereits bielen, sonsteine des Phrynichus bereits bielen,

Brann, Gefdicte ber Runt. II. Banb.

dreißigtausend Zuschauer berechnet, unternehmen können. Dem Theater des Phrynichus aber mußten in Kreta und Aegypten entsprechende Anlagen zur Schau der mimischen Spiele bereits vorausgehn.

Erst nach auberthalb hundert Jahren war indes dieses athenische Theater vollständig ausgebaut — abermals nur ein Zeugniß für die Größe des ersten Entwurss. Denken wir es fertig. Die Stufen des Zuschauerraums, jest beinah vollständig verschwunden, umkreisten in immer weiterem Bogen das Halbrund der Orchestra. Diese Bogen verlängern sich durch Tangenten über die Kreishälfte hinaus und sind auf beiden Flügeln durch eine gemeinsame gerade Linie abgeschnitten. Zuweilen aber, und in Kleinassen sast durchaus, treten die Abschnitte der verlängerten Juschauerstügel nicht in die Flucht derselben Linie, sondern richten sich in stumpfem Winkel nach dem Mittelpunkt zuruck. Dann stellen natürlich die oberen Size ein größeres Kreisstück dar, als die unteren. Jede einzelne Stufe bietet gewöhnlich mit ihrem erhöhten vorz deren Theil den Sixplat des Zuschauers, und mit ihrer etwas vertieften hinteren Hälfte den Blat für die Füße des Hintermanns.

Eingetheilt war die ganze Rundung durch strahlenförmig von unten aufsteigende Treppen und durch umgürtende Gänge in verschiedener Rangs höhe. Die oberste Umgürtung bestand in einer Säulenhalle.

Frei gegenüber dem Theatron und der Deffnung der Orchestra, durch eine Gasse davon getrennt, stand die Stene, das Bühnengebäude. Es tritt mit seinem Haupttheil etwas zurück zwischen zwei kurzen Flügeln, Parastenien, um dem hölzernen Bühnenboben dazwischen, dem Prostenion, Raum zu geben. Sich selber dekorirt das Gebäude je nach Bedürfniß als Tempel, Palast, oder verbirgt sich vöstig in Wald und Felsansicht. Durch Umdrehung dreiseitiger Maschinen konnte sich auch die gemalte Scenenwand theilen und nach zwei Seiten auseinander weichend, einen neuen Hintergrund eröffnen. Drei Thüren führten aus jener Rückwand, wenn sie einen Palast darstellt, auf das Prostenion. Die mittlere Thür hieß die königliche und aus ihr trat die vornehmste einheimische Person. Das Prostenion ist schmal, denn es hat nur wenige Personen auszunehmen. Oh es gedeckt war, wissen wir nicht. Der Maschinen wegen, worunter auch Flugmaschinen, wird eine zeitweise Bedeckung kaum zu entbehren sein. Bon diesem Prostenion stieg man

auf angeschobener Treppe in die Orchestra ober zunächst in den Gang hinab, der das Bühnengebäude von dem Theatron trennt. Die Einsgangsthore dieses Gangs fügen sich rechts und links zwischen die kurzen Flügel des Bühnengebäudes und den Abschnitt der Zuschauersitze ein und bilden mit ihrem Sturz über zwei Pfeilern die einzige architektonische Verbindung zwischen beiden. Durch diesen offenen Gang trat der Chor in die Orchestra. In ihrer Mitte steht die Thymele und ist von einem bretternen Tanzplan umgeben. Auf diesem sind Linien eingezeichnet, nach denen der Chor in seinen Bewegungen sich zu richten hat. Ze nach Gestalt der Theatronslügel ist die Orchestra ein offenes, durch Tangsgenten verlängertes Halbrund oder nähert sich dem geschlossenen Treis von

Natürlich schauen die Zuschauer auf den oberen Sigen über das zweigeschoßige Bühnengebäude weg, und gewöhnlich ist die Lage so gewählt, daß der Blick außerhalb die angenehmste Landschaft findet. 3. B. hier schauen wir links auf den grauen Hymettus hinüber und geradaus auf die breite Phaleronbucht hinab und sehen die lichtblaue hohe Insel Aegina aus der tiefblauen Meereshöhe ragen. Wir haben bereits die großartige Aussicht von den Theatern zu Telmessos, Xanthos, Assos, Sparta aus namhaft gemacht und werden künftig, zumal in Sicilien, noch überraschendere Beispiele finden. Kur jest nennen wir nur ihres Baues wegen noch zwei Theater, die ohnedieß keiner unserer fünftigen Pfade mehr berühren wird: das Theater von Megalopolis in einem Hügelhang jener arkadischen Ebene, das zwar eines der spätesten, aber das größte aller hellenischen Theater ist nud für vier und vierzigtausend Zuschauer Raum hatte — und das Theater im heiligen Gebiet des Astlepios im Gebirg hinter Epidaurus, weil es um seiner Schönheit und seines Ebenmaßes willen gepriesen ward. Es ist von Polyklet erbaut. Man findet es in jenem Walds thal, wo einst der heilige Hain des Heilgottes war. Die feinprofilirten Site von roth und grauem Marmor sind jett mit Gebüsch überwachsen, das Bühnengebäude, wie fast überall, ist verschwunden.

Richt das ganze Jahr hindurch, sondern nur an wenigen Gruppen Dionysossene von Theatertagen fanden dramatische Spiele statt. Diese Tage Theatertage. sind eben die Dionysosseste. Wir haben früher schon angedeutet, wie ibie beiben Pole ausschweifender Rlage um ben verlovenen, verschwunbenen Gott und ausschweifender Freude um beir ibiedergefundenen auferstanbenen, in der Bestseier der Griechen weit auseinander tücken, wahrend sie bei ven Phonifern noch in den Rieis weniget Tage zufammengebunden sind. Ein Naturgefühl, der ursprünglichsten Bobe febend, hat fich eingemischt und ist Anlaß geworden, den sterbenben Gott im Berbst gu beklagen; ben aufeistandenen im Frühling zu begrüßen. Beides ge-Schah durch den Dithyrambus. Der Dithytambus der Freude erhielt fich birth alle Zeit, mib wurde am Anthesterien est zu Athen, dem Blumenfest des Gottes, durch glanzende Chore dargestellt. Das geschah inatürlich gleichfalls im Theater, bas jut Gemmetung an seinen Urspiung das Dionysostheater heißt. Da ruft z. B. Pindar ben Ephenum-Franzien Gott in & veilchenbuftenbe Athens, via manche die mit

Da perstreut, da mischet dem Haar sied und genachte der Beilchenau in ig im volli. Aund Rosen buh beitigewellsteit Grundil um annach von and, nicht die imergies, ihnen biel Lieckerstimmen mit, Fistenziori vie fun dan it die der Benefagen bie Chore für Semelagen verteige in feit gefeit

Beli diesem Pest vöffnete man züerst dies neuen Schläuche und brank be-Felienzt unter Erompetenschall, um vie Wetter Belbft Die Sflaven, hatten ifrei Wein. ultber damit ein unstischer Sinn wicht verloren gehelpitieß Hamizweiten Tayidie Gomahlin: des Abchon Bafileus hichim Divmpos tempels der nim an diesem Lagodsseinnageinft dem Gottrzeiher tenieh aut exflehte vend Segen desiJahrsidonich mont in eilagolngibli in ikken wer Ditherantsusiden, eesten Ftühlingsfestes vals Goscher besehensblieb, sorisk wussibene Klapphithyrambus wes Apatherbstes ober Bluters, dvie wir gefehenrihaben, dier Errug öbile gerogeben. mi Mit dem Dienstideridtastischen Götter: haben: die plastifchen: Spiese: sich iver Bunkenprinssdenen mannbenreigenen Leibr zur Aehklichkeitssjenet Götter sond stund den fünglichen Beitelbeitet des fich besestigtes Anschen Dieuft des inch Abis schem Gottes, ivo inntiti heraus will husuber, sigeneit Nactur gund felber mit ihm. Eine werben, find bie bramatischen Spiele eingetreten. 1912 | 1 2 Divanfos: hatisfich :: erft spät in Madmur wollendet sendi zog bestellebendigemit beim tollen Umzug eient schöner Jüngling ein glänzendem Ge mand Sein Winterfest wurde wie die Unthester | en gleichfalls in beilk

.c 2751/ 11 1

gent : Behiet ides i Gottes, Len ann, wohin i dieses Dionipostheaten Jelben: zählte gefriert undschieß "die Londen." Der Tempel blieh verschluffen; weil im Winter det! Gokt verschwenden ist Ekstenvon diesem Winterfest 1948, wurden das tragische Spiele auch auch das woller Affichlingsfeste des Gottes, aufnichte großen Dionysien, übertragentet Dieseställe Große. einige: Wochen nach iden: Anthesterken, die nut die Wähe der Ersten: Blumen find. An diesem großen Diondsosfest war einstrunkenes Bolkon lebens in den Straßen des fremdenerfüllten Athen. In üppigemisubele zug brachte man ein altes Bildibes Dienpsos nacht einer Kapelle best Afahemoshains und zurück in's Lendon; wie man auch im Alegyptenn Umzüge mit den Götterbildern hielt. Aber weitaus die meiste Zeit gehört: dem Wettkanpf der Tragodien : Während an jenem Winterfest, wor die Athener unter sich sind, auch alte Stude wiederkehren, werben ans den großen Dionystein duschaus nur mener Saude Jugelassen 200). 11 if 114 Wir sehen, welch' bedeutenden Raum in Festcothus der Athener Dionysos; der mystische Gott, einnahm. Und noch haben wir seins viertes ober sein erstes Fest nicht erwähnt: die kleinen Diony siem im Spatherbst. Da war ein Hauptspaß auf dem Land, wo sie gefeiert: werben, auf glatte, luftgefüllte Schläuche zu springen, und wer fich mit einem : Bein oben hielt, dem wurde der Schlauch mit Wein gefüllt. Auch bei dieser Gelegenheit, mamentlicht unten im Biräeus, igab sest it ingele Tragödien, von wandernden Trupps gespielt. Wenn zu diesem wiers fachen Dionysossest noch die großen und kleinen Eleusinien imb die gleichfalls der Demeter geweihten Thesmophorien fommen; dann sehen: wir schon aus der Zahle dieser Feste, wie weitaus überwiegend! im attischen Volksbewußtsein das must ischer Element war und wie wenig man ein Recht: hat, ben homerischen plaftifchen Beift für charakters bezeichnend in Hellas zu halten und die Hellenen felher für wandelnder Statuen: anzusehen: Hill odder. I de de 18 des es E will odd it vieles 1927 Wer, als itragisch ein Dichter um ben Breis känipfen wollte. mußte Jein Werk dem ersten Archon ber Stadt vorlegen. Wenn biefer es. passende fand, wiese er bem Dichtete einen Chor and DennChori stellt einereicher Bürger abwechselnd aus einem über zehn Stämme; in die Althen: sich: theilte. ::Er mußter den Chor durcht einen Chorlehrer;: wenn es micht der Dichter felbste war, einüben lassen in Tangh Gefangt

und Spiel, ihn die ganze Zeit unterhalten und möglichst reich gekleibet

in die Orchestra liefern. Die Sache war kostspielig, aber das Geld blieb im Lande, denn das Chorsingen war ein Vorrecht athenischer Nur den Schauspieler stellte der Staat; Kostum, Musik, Scenerie, Statisten, oft sehr zahlreich, fiel Alles dem Chorsteller zu. Als Richter über die kämpfenden Tragödien wurden wohl zehn Mann gewählt, aus jedem der attischen Stämme Einer, und zwar durch's Loos aus dem ganzen Volf — entweder ein großartiges Zeugniß athenischer Bildung oder allzufolgerechter Demokratie. Der stegende Dichter wurde mit dem langwallenden, epheuumwundenen heiligen Wollstreif befränzt dem Volke vorgeführt. Es kämpften immer Drei, und zwar, wie es nicht anders möglich ist, an drei aufeinander folgenden Theatertagen. Ohne Wettstreit gab es für hellenisches Volk keinen Reiz. War doch selbst in den großen Befreiungeschlachten der Wettstreit um den Preis der Tapferkeit das Hauptmotiv, und ist heute noch der Ehrgeit die beste Eigenschaft, an der man ben Griechen fassen kann. Seinen Ge winn, ein edles Kunftwerk in Gestalt eines Dreifußes, b. h. eines in dreifüßigem hohem Gestell hängenden Ressels, weihte der Dichter in einen der Tempel an der Straße der Dreifüße. Diese Straße führte um das Oftende des Burgfelsens herum auf's Theater zu und Choragische wird immer noch durch eines jener choragischen Denkmale bezeichnet, das Denkmal des Lysikrates, der zu Alexander's Zeit mit einem Knaben-Es besteht in einem schlanken hohen Rundtempel, chor gesiegt hat. dessen Rundung durch korinthische Halbsäulen eingetheilt wird und der über der phantastischen Blume seines Dachknaufs einst den Dreifuß trug. Der runde Fries über den Säulen stellt eine dionysische Mythe dar, auf deren plastische Ausführung wir später noch zurückkommen. einem andern choragischen Denkmal, dem des Thrasyllos, giebt es noch einige Reste hier über dem Theater. Es dectte einst den Eingang jener Höhle, die später als Kapelle diente, mit einem architektonischen, von drei Pfeilern getragenen Gerüft, worauf eine weibliche Figur faß. jest im britischen Museum. Noch höher hinauf ragen zwei einzelne Säulen mit dreieckigem Kapital, auf dem ste einst gleichfalls Dreifüßt trugen. Diese zufälligen Reste reichen aus, um die Formenmannigfaltigkeit solcher Stiftungen anzubeuten. Der siegreiche Chor, wenn ber

Chorsteller nicht gar zu knickig ist, durfte mit einem Festmahl schließen, das nach hiesigem Geschmack wesentlich aus Aal, Backwerk, Zwiebeln 2c. bestand.

Es ift Aeschylos von Eleusis, der das tragische Spiel von seiner neschvine. Anfangsstufe zu einer bewundernswerthen Höhe hob. Außer seinen friegerischen Pflichten gehörte sein ganzes langes Leben ber Bühne. Sein ist die Einführung eines zweiten Schauspielers, also die Schöpfung eines Dialogs außer dem Chor, die Schöpfung einer vor den Augen des Zuschauers sich entwickelnden Handlung, eines Drama's, während das bisherige Spiel ein Chorgesang war, zwischen den einige epische Berichte und Berathungen mit dem Chor traten. Wenn Aeschylus auch die höchste Aufgabe bramatischer Kunft, eine aus auf der Bühne selbst ge= gebenen Motiven sich entwickelnde Katastrophe noch nicht in den Grenzen eines einzigen Drama's ausführte, so verknüpfte er dafür mehrere Tras gödien berart zu einem großartigen Bau, daß immer die vorhergehende das Motiv zur Katastrophe der nächsten abgab — verknüpfte die drei Tragödien, mit denen gewöhnlich ein Dichter auftrat, zu einem einzigen Ganzen, einem dramatischen Epos von drei Schwerpunkten, Trilogie genannt.

Vermuthlich war er nicht gleich so weit und hatte verschiedene Stufen zu überwinden. Seinen ersten Sieg errang Aeschylus erst im sechzehnten Jahr seines Auftretens, dem ein und vierzigsten seines Alters, mit nicht mehr bekannten Stücken. So fest standen damals noch die älteren Meister, wie Phrynichus, Chörilus. Sein ältestes uns erhaltenes Stück, dasselbe, das wir uns hier durchdenken und in Scene sesen möchten, sind die Perser. Es ist den schon erwähnten Phönister innen des Phrynichus, womit dieser einige Jahre zuvor siegte, in großartigerem Maaße nachgebildet, oder, wie Aristophanes sagt, aus dem Schönen in's Schöne übersett

auf daß man nicht mit Phrynichos Auf Einer heil'gen Muscnau ihn pflücken sah'!

Einen Vorhang brauchen wir nicht fallen zu lassen, da uns nichts Die Berser von einem solchen gesagt wird. Die Scenenwand zeigt den königlichen gesehr. Palast zu Susa. Zu Aeschylus' Zeit war die Scenenmalerei schon so

vongerünkti, das inns much der Name spinest.Malers, Agakharchold, erhalten ift \*000%). Roch bleibt die Bühne leen, mährend jauffichen: Gange zwischen Bühnengebäude und Theatron, zur Rechten des Zuschapperseit der Ehor in die Orchestra zeintritt. Er kommt von dor Meichtigne denn ed: ift angenommener Brauch, daß: Alled, was: von- der Rechten des Zue: schauers kommt, heimissch sei am Ort des Spleis, und mas wen links kommi, fremd.: Der Chor besteht aus fünfzehn Greifen in persischer Fürstentracht. Bahrend, sonft für die Heroenmelt auf der Buhne eine Phantasietx acht angenommen ist, durchans kunge Gewänder mit welen purpurien Duerstraifen, dürfen wir denken, das auftrekende Persex; die man in Griechenlandizur Genüge kennen geleent, in ihren mahren Rational-: tracht-erscheinen. Das wäreifür wormehme Hoffeute sein weites medie sches:Purpurgewand, steife Müte, und wenn wir und gang gettan nach den: Wänden von Persepolis richten, fünstlich: geflochtener Bart und Haarworlft. Die Ordnung des Khors, ift wreis in die Breite, fünft in die Tiefe. Es könnte auch, wie es gleichfalls Brauch ift, diese Ordnung fünk im die Breite und dreisin die Tiefe betragen Mir greifen aber jost und künftig, selbstenuf Gefahrzeines Ierthums; lieber nachzeiner festen Anschauung und lassen die Möglichkeiten bei Seite. Von Flötenmusik begleitet zieht der Chor im Halbeund der Orchestra: her. Der Chorführer, der in der linken Sche wandelt, beginnt zu den anapästischen Marschrythmen seinem gemessenen Bortrags die der der der der

Wir sind die Getreuen des persissen Bolks,
Das auszog fern in's hellenische Land,
Eind Wächder des wicken; vestigsibenen Throns,
Die Lerres selbst, der Gebieter und Here,
Des Darius Sohn, nach Würden und Rang
Auswählte, der Lande zu wachen!

Das ist weniger prologartiges Ankunden, als einte Mahnung des Chorführers an die Seinen:

 Rein Bote zur persischen Heimath.

Eine zweite Stimme fängt an, das gewaltige Heer zu schildern, wie Susa und Etbatana es ausrücken ließ, und sofort Stimme um Stimme, wie um sich zu ermuthigen an den stolzen Schaaren vom Nil und vom goldenen Babylon, dis der Chorführer schließt:

Ja, solch ein Heer, die Blüthe vom Reich Der Perser ist fort, Anderson Beich Und es seufzt um sie das asische Land, Das ernährt sie hat, in Sehnsuchtschmerz, Und die Mutter zählt, und das Weiß in Angst Des Jahres schleichende Tage.

Der Chor, zwischen der Bühne und der Thymele angelangt, hat seinen Tanzplan betretent und entfaltet sich zu beiden Seiten der Thymele, sieben Mann auf seder. Der Chorführer selbst betritt die Stufen des Altars mach der Bühne zu Beide Halbchöre wechseln ab in Vetrachtungent über Persiens Größe und Verhängnis. Die lette Strophe kautet:

Bon oben her die Moira Herrschend aus Urzeit, Anwies sie bie Petfer auf burgschleifende Kriegsbahn, die die Beitschlachtgebräng zund Städtezenkörung.

Die Gegenstrophe des andern Halbchors, im Text, wie imnier, Silbe für Silbe entsprechend, lautet:

Sie sernten auf weitgebahntet,
Schäumender See auch
Schauen im Sturmstoß den Hain der Wogen,
Trauend dem schwanken Tau und dem volktragenden Schiff.

Es ist also ruhige Betrachtung in äschpleischem Wortpomp, unmöglich von mehr als einer Stimme sedesmal vorzutragen, und unmöglich ist der Vortrag erwas Anderes als seierliches Sprechen, wenn er nicht ganz und gap unverständlich werden will. Aber anders, was unn solgt, Der Chor hat seine Flügeltheilung gebrochen und steht in vier symmetrischen Gruppen. Aus der ruhigen Betrachtung erfolgtzein Sesühlsausbruch, sürzwen einzwehrstimmiger Gesanz past. Eine Gruppe nach der andern,

immer zwei sich entsprechend, trägt ihre lyrische Angst vor. Die erste Strophe lautet:

Drum die nachtumhüllte Brust Wir zerrissen wird von Angst, Weh! weh! Ob das Land vernehmen soll, Wännerleer Stehe Susis' große Stadt!

und die Gegenstrophe der zweiten Gruppe:

Und die Burghöh' Kissis wird Wiederhallen vom Geschrei, Weh! weh! Wenn die Kunde durch der Weiber Dichtgedrängten Hausen geht, Und entzwei Reißen sie das Byssoktleid.

Noch zwei Strophen, dann bricht der Chorführer die Klage ab, und heißt Plat nehmen vor dem alten Palast. Der Chor hat sich verssammelt, um zu berathen, wie etwas zu erforschen sei über Xerres. Aber wie sie der Bühne sich zuwenden, öffnet sich das Mittelthor und Atossa, die Königin Mutter, wird auf goldenem Thron herausgetragen, ein reiches Gefolge hinter sich. Sie trägt natürlich das vornehmste Frauenkleid aus der Theatergarderobe, das purpurne goldzesäumte Schleppkleid, Syrma genannt, mit weißen Borderärmeln, und die Matronenmaske mit Schleier und Diadem. Maske muß sein, weil bei der großen Entfernung der Zuschauer stark ausgeprägte Züge nöthig sind. Der Chor hat sich niedergeworfen, die Stirn am Boden, und begrüßt sie einstimmig:

Tiefgeschürzter Perserinnen hocherhabne Königin, Du, des Acryes greise Mutter, sei gegrüßt, Darius' Weib, Eines Persergotts Gemahlin, eines Gottes Mutter auch, Wenn des Glückes alter Damon nicht verlassen nun das Heer!

Ja, das fürchtet sie eben und kommt angstvoll dem Chor ihre jüngsten Träume mitzutheilen. Zwei Frauen hat sie gesehen, eine persisch, eine dorisch gekleidet, die Xerres an seinen Wagen spamt. Aber während sene sich freudig bäumt, zertrümmert diese den Wagen und Xerres stürzt.

Um dieses Traumes willen wollte Atossa den fluchabwehrenden Gotts heiten opfern, aber wie sie an den Altar trat, fuhr ein Adler heran, von einem Falken verfolgt und zerrauft, dem er sich wehrlos hingab.

Sie soll den Göttern mit Gebet nahen, ist der Rath des Chors, und Spendopfer den Unterirdischen gießen, daß Darius Heil sende. Atossa will folgen, aber zuvor kann sie nicht unterlassen:

Freunde, sagt, in welchem Erbstrich liegt boch diese Stadt Athen? Fern im Westen, wo der Herrscher Helios zur Ruhe geht.

Dennoch trug mein Sohn Verlangen, zu erjagen diese Stadt?

Ja, das ganze Hellas würde dann dem König unterthan.

Also hat sie selber eigen solch ein männerreiches Heer?

Solch ein Heer, das schon den Medern viel des Bösen zugefügt.

Was enthält sie sonst für Güter? Ist des Reichthums dort genug?

Irgend eine Silberquelle springt als ihres Landes Schap.

Ist der Pfeil in ihren Händen? Spannen sie den Bogen auch?

Nein, sie tragen lange Lanzen und der Schilde starken Schup.

Aber wer ist ihr Gebieter und der Herrscher ihres Heers?

Reines Menschen Sklaven sind sie und an Knechtschaft nicht gewöhnt!

Mit welch' steigendem Entzücken mag das Theatron dieses vernommen haben!

Von der Straße der Fremde, also von links sieht der Chor einen Boten herbeilaufen und wendet sich erwartungsvoll ihm entgegen. Der Bote ist wohl die edlere Form eines solchen, nicht die Sklavenmaske mit der Stülpnase, sondern der Herold, blond, mit emporstehendem Stirnhaar, ein hartes, geröthetes Gesicht mit starkem Spisbart, wie er auf älteren Zeichnungen dem Hermes zukommt.

Weh euch, ihr Stäbte aller Lande Asia's, Weh, Perserland und weiter Reichthumshafen —

## Es ist Alles verloren!

Unter heftiger, aber immer schön symmetrischer Bewegung stößt der Chor seine lyrischen Klagen aus und der Bote wirft immer vernichtens dere Sätze dazwischen:

O Salamis, wie ist bein Name haffenswerth! Weh mir, Athen! Wie seufz' ich, bein gebenkenb, auf! Ein großes Licht für Atossa. Aber Artembares, der Reitermpriaden, fürst, treibt am silenischen Klippenstrand, Dabakes, der Ghiliarch, stürzte speergetroffen aus dem Schiff, und so geht's fort mit persischen Helden namen. Die Götter selber haben die Stadt der Pallas geschütt! meint Atossa, wie sie hört, daß dreihundert Griechenschiffe über tausend persische gestegt haben, und der Bote bestätigt:

Allerdings war Athen aufgegeben und zweimal von den Perfern zerstört worden, aber der Wall ihrer Männer war unversehrt, und auch auf der See schwimmend, wie sie damals geltend machten, waren sie immer noch die größte Stadt in Hellas.

Der Bote erzählt die Schlacht, wie ein böfer Rachegeist in Gestalt eines Hellenen kam, dem Xerres anzuzeigen, über Nacht wollten sie entstliehen. Es war ein Sklave des athenischen Führers Themistokles, der die wankenden Griechen wollte einschließen und zur Schlacht zwingen lassen.

of commander berging, und, wahrliche den Celenen, Deer, beiden fil 3.3%

Als drauf mit seinem lichten Roßgespann der Lag

Die ganze Gegend strahlenhell erlenchtend kam, "" 1996 1996 Gegend strahlenhell erlenchtend kam,

Da scholl zuerst von den Gelleiten freudigermittelle & 11979116. 3u.6. 79

Besang herüber, und bes Gilands Cocho gab

Den lauten Wiederhall zurück vom Felsgestab'.

Da faßte Schrecken die Barbaren allzumal,

Die wir getäuscht uns sah'n, benn wahrlich nicht zwei Flucht in

von indis**Erhaben die Gellenein danzerhabenen: Sang,** volt zweile volless

Mein, kampfentschlossen und voll Männermuth, und ind mit ist

Sofort zugleich einfallend mit dem Ruberschlag wichtigung von

Sie griffen zauschend in die See nache Sangestakter von in 3 3. Und plöglich maren Alle nah vor unserem Pitche maren in 1865.

ogrum in Derriechte Flügele wühlgebtbniet, ging votanken mit bim bimolo D Bullich fell Der stoffens Dahnutts zichinder, ihm anräckend kam elemen med med Die ganze Flotte; zu vernehmen mar zugleich wird find gir of große - id it ditte bie Breiheit für der heimathlichen Götter Sig, die antald mas nas vos oriol **Und Kür der, Ahnen : Gröberg, Alleki giltigs hent.**H. och girkisist vo I. off the und auch pon uns her rauschte laut, ein perfisches und und Saufa Gefchrei entgegen, nicht zu saumen war mehr Zeit. Bereits einrannte Schiff in Schiff die schmetternbe Ekstitele; aufing ein heuenlich Schiff bie Schlache, 11, 1731,1191411115 Indem es vom Phonikerschiff den Steuerbord worden mische vid noches Abstieß, und nun drang Eines auf das Andre ein. Anfänglich hielt das wogende Perferheer den Kampf noch ans, voch als der Schiffe Unzahl in des Meets 196 116 11791190 sout du volt du volt de la contrada del contrada de la contrada del contrada de la contrada del la contrada de la contrada del la contrada de Bielmehr sich felber mit ber ehernen Schnäbel Staff millio mutilif Berbrachen schmetternd sie ber Ruber Doppelreib'n. Die Schiffe ber Gellenen, mit Berstand gelenkteiter?

Die Schiffe ber hellenen, mit Werstand geleukteinen I.
Sie pralten ringsher gegeneunsze, das fürzten ummen I.
Der Schiffe Bäuche; nicht zu seh'n mehrt warr die See, Wit Wrack und Scheiten und mit Männermord Scheite Bedeckt mit Leichen manen Alippen und Gestal.
Dhn' Orwning richennd soffshiein jedes Schiffsbauon, ist So viel noch ührig waren vom Barbarenheer.
Doch jene schlugen, spießten sie, Thunsischan gleiche und Und and'rem Neyfang, mitzgerbrochenem Behälf.

- Immin Wis weiter Sextund Appfigehnallund Jangmerruf, wurd in wold w. I.

Veschylus spricht als Augenzeuge und Mitkampser, Es war sein Bruster Ameinias, der bei Solamismienes vordersten Schiff führte und vor allen Hellenen den Preissidern Tapferseit erhiete. Bes Aeschylus eigene Thaten bei Marathon, voo et mehrsach verwunder wurde, sah man bildlich dargestellt, und er wuste zulett, als er zu Gela in Sicilien starb, mit völliger Verschweigung seiner dichtenischen Thätigseit nichts Bessers in seiner Grabschrift zu sagen, als daß der dichtlockige Meder seinen Arm erprobt habe.

Der Bote erzählt noch, wie die erlefenste, treuste Schaar des Xerres unterging. Er hatte die InseliPfytkalela, in der Enge zwischen

Salamis und dem Festland von ihr besetzen lassen. Diese Insel wurde von dem damals aus Athen verbannten Aristides, den Aeschylus aber so wenig als andere Hellenenführer nennt, erstürmt und Alles niedersgemacht. Der Dichter nennt auch den erhabenen Sitz des Xerres, von dem dieser die Seeschlacht mit ansah. Man zeigt ihn heute noch. Der Rückzug des Xerres war ununterbrochenes Elend. Iwar hatte der Fluß Strymon in Thrasien mit einer Eisdecke sich überzogen und sie dankten den Göttern, aber bevor der ganze Zug hinüber war, löste der Strahlengott die Brücke wieder und sie stürzten übereinander. Wenige haben die Heimatherde erreicht.

Atossa läßt sich hinwegtragen, um auch jest noch ihr Gebet den Göttern zu senden und Opfer für die Schatten zu holen. Der Bote entfernt sich auf der Straße der Heimath. Jest umwandelt der Chorsführer allein die Thymele:

Dherrschender Zeus, nun hast du hinweg Das unzählige, stolz hinziehende Heer Der Perser getilgt, Hast Susa nun und Ekbatana's Stadt Mit dem Schatten des Grames umnachtet! Und den Schleier hinweg mit der weichlichen Pand Reißt Manche sich nun, und nest sich reich Mit der Thränen Erguß, Bom Jammer getroffen, den Busen.

Der Chor in neuer bewegter Stellung singt gruppenweis vom männersöben Asien und dem schaurigen Schicksal ber Versunkenen von Salamis —

Assen's Bölker von nun an Beugen dem Perser sich nicht mehr, Bringen den schuldigen Zins nicht, So wie der Zwang es gebot sonst. Nicht auf die Erde mehr fallend, Harren sie still, denn zerbrochen Ift die Gewalt des Königs.

Reiner der Sterblichen bindet Ferner die Zunge, gelöst ist Jeglichem Volk die Rede, Gleich wie das Joch sich gelöst hat. Aias' wogenumrauschte, Blutroth triefende Insel Raubte den Stolz der Perser.

Atossa erscheint wieder, aber zu Fuß ohne königlichen Schmuck, mit wenigen Dienerinnen, die ihr die Krüge und Schalen tragen. Bon Schreckbildern umgeben, und furchtbare Töne im Ohr, will sie den Schatten des Darius heraufrusen, und damit die unterirdischen Sötter ihn herauflassen, bringt sie den Opferguß von Milch, Honig, Duellwasser, Wein, Oliven und Blumen. Das Grab des Darius muß seitwärts auf der Bühne errichtet sein. Dorthin wendet sich Atossa, während der Beschwörungsgesänge des Chors ihre Opfer auszugießen. Der Chor ruft:

Hörest du mich, seliger Geist? Hörest du, gottähnlicher Fürst? Wie ich in Trauer hinabsende zu dir den lautjammernd hallenden Todtenruf?

Schmerzliches Geschrei Will ich schrei'n zu dir — Drunten, hörest du uns wohl?

Das Aufsteigen des Geistes muß auf der sogenannten stygischen Treppe erfolgen. Der Plat dieser Treppe ist unbekannt. Man hat sie gewöhnslich sogar unter die Füße der Zuschauer in die Mitte des untersten Halbsrunds verlegen wollen. Da aber die vorhandenen Theater nichts derart ausweisen, und das Grab auf der Bühne steht, die von Atossa nicht verlassen wird, so muß der Geist doch wohl unter der Bühne hervorskommen. Dorthin richtet der Chor immer heftiger sein Verlangen nach dem besten Mann, den eine persische Gruft barg, dem siegesbeglückten Persergott von göttlichem Rath, Baal, Baal, dem schuldreinen Darius.

Da steigt er herauf, in strahlendem Purpur, in frofosfarbigen Schuhen, und persischer Königsmüße. Als Heros muß seine Gestalt übermenschlich sein. Dazu dient der Kothurn, von Aeschylus eingesführt, ursprünglich ein Jägerstiefel, aber mit bedeutend erhöhten Sohlen, so daß seder Stiefel wie auf zwei kurzen Stelzen steht. Dazu kommt eine künstliche Heldenbrust und die den Kopf überhöhende Maske mit aufgebäumtem Haar. Auch die Arme mußten im Verhältniß wachsen. Dazu dienten große Handschuhe. Zu viel Bewegung darf demnach der

tragische Schauspieler nicht machen, und wenn einer umsiel, dann war es vollends schlimm. Der Geist tritt auf die Höhe seines Grabes:

D treu'ste Treue, Freunde meiner Jugendzeit,

Grauhaarige Perfer, welches Leibenschrückt bie Stüdt? Die beiten beiten berückt bie Gtüdt?

Ber Boben zittett sa und bebt, ich folge Hérauf, so schwierig ver Pfüb ist, denn vie unteren Götter fassen lieber, als sie lassen.

Aber ber Chor liegt mit bem Angesicht im Staub und ind nicht aufschauen vor alter Ehrsurcht. Umsonst mahnt ihn Darius aberliale, nein, er wagt nicht ihm in's Angesicht zu ieben, zümaf solches Unbeil. Am Chor verzweiselnd muß Datius sich an Atossa wenden: Sie preist ihn zlücklich, daß- er gelebt habe, wie ein Gott, so lang er die Sonne sah, und neidenswerth, weil er schied, bevor dieser Abzitind von Leiden aufging. Im Dialog, der wie immer stichomythisch ist., d., h. sede Verson spricht einen Vers, frägt der Geist.

Und er wagt' es, zu verschließen selbst den macht'gen Bosporos? Also ist's, doch seinem Sinnen hat ein Damon sich gesellt!

Mun'i weiß Darius, irvie 1450 steht. Spoudreichaben stad erfult, wedere Emtieffen er selber eist in spätester Fristrerwarteke. Abet wer selbstoinds Becherben will, dein hilfe mich ein Com dazus Barum hat Teines igeroagt) eine Bekick über's Meer zu schlagen, dem heiligen Gekesponsis Beffeln anzulegen, den Posedon zwingen zu wöllen. Jene Springe find die vanials Cefannten Otatel des Batis und Depheus, wierlauch Becovot: fo merkunrbig bestätigt fand! Rimniet find fe nur halb wecht! meint ver Beift, und fann bene fragenden Chot, ob man frichpuein - rieues, erlesenes bere solden sout auch basu Galikaludestetustunden, ibas noch in Hellas Kehr, Tempelbrands und zertrümmerter Bötterbilder Edulen, me peräfder Rönfranüge. Tis Hrve muß fene**glöufit** übermenschlichte ichnichte doch beit der geselburn, von Alescheins emiges iiihrt, urlunicht ind door indanglass wienlichtenbeitenbeitenbeitenbeiten beit inder biet inder beiteit. denne solch som blackig Tauchend Sühnungkapferiskehtfilt Derricht find bi im si Purch drifche Lange in Mlatää's Feld bepormundanisch schiffnut sun Und Leichenhügel werden bis in's britte Glieb aufgebäumem Haar. TI A Die nicht zu hoch Per Heben soll des Mentelen Stokken und zum I

Also Aeschylus ist, wie Pindar, weit entfernt, die ungeheuren Erfolge menschlichen Kräften zuzuschreiben. Es ist der Rechenschaft fordernde Zeus, der die Weltgeschichte im Gleichgewicht hält. Hoffahrt, die in Bluthe schießt, trägt ben Frevel als Frucht und erlebt eine thränenreiche Erndte. Der Geist ermahnt noch den Chor, sich des Lebens zu freuen, so lang es Tag sei, benn für den Todten giebt es keine Schäte, und steigt seine stygische Treppe wieder hinab.

Atossa hat von ihm vernommen, daß Xerres mit zerfettem Kleid nahe. In mütterlicher Sorge eilt sie in den Palast, um ihm königlichen Schmuck entgegenzubringen. Jest hat ber Chor Zeit zu ruhiger Betrachtung, und überläßt sich ihr, in Halbchöre getheilt.

> Bohl ein erhabenes, gludliches, ftabtebeherrichendes Leben Erloosten wir, als ber Roniggreis Schuldlos, nimmer bewältigt, Allen ein Hort, Gleich wie ein Gott hulbreich Darius herrschtel

Sein herrliches Reich wird in Strophen und Gegenstrophen gepriesen, bis die Erinnerung an den Jammer den Schluß macht. Von der Straße der Fremde her hört man jest den Wehruf des Xerres. Er erscheint, ein Jammerbild, mit Wenigen, und ersteigt die Bühne. Da Aeschylus nur zwei Schauspieler hat, und erst später, nach Sophokles' Vorgang, den dritten annahm, muß der Schauspieler, der die Atossa gab, sich während des Chorgesangs umgekleidet haben, um jetzt den Xerres vorzustellen. Vielleicht spielt Aeschylus selber diese Hauptrolle. Sonst werden als seine Schauspieler ein gewisser Kleandros und Myniskos genannt.

Xerres, eine jugendliche Maske mit schwarzem Haar, zerrissenem Practfleid, hebt von der Bühne an:

Unseligster ich, baß folch' ein Loos, Das verhaßt unerwartete, traf auf mich! So sinnlos wilb hat ein Damon gestürzt Sich auf Persien's Volk — wie ertrag' ich bas Weh? Es löst sich die Rraft mir in meinem Gebein, Und seh' ich bort die Ergrauten ber Stabt, Beus! Batte boch fern bei bem anberen Beer ber Gefallenen bort Mich begraben bes Tobes Berhängniß! Braun, Geididte ber Runk. Band II.

32

Der Chor hat sich im selben Anapästenrythmus dem Xerres entgegengewandt, und es folgen nun die sogenannten Kommoi, Strophen, die sich im Wechselgesang des Schauspielers und des Chors ausbauen. Wosind deine Freunde? wird Xerres zur Nede gestellt, und kann auf die unerschöpflichen Fragen nach persischen Helden nur mit Sturz und Tod antworten. Das Stück endet in immer gebrocheneren Tönen. Xerres will den Chor noch lauter ausschreien machen, heißt ihn die Stirn blutig schlagen, den weißen Bart zerrausen und das Kleid zerreißen. Der Chor stöhnt ihm nach und solgt ihm endlich sammernd in den Palast.

Wir hatten also kein Drama, sondern ein lyrisches Gemälde vom Zustand des persischen Hoss, als die große Kunde eintras. Der Chor, wie immer bei Aeschylus, handelt mit, so viel zu handeln ist, und wird als Vertreter des persischen Volks sogar wichtiger als die Bühnensiguren selbst. Sollte der Stoff ein Drama werden, so durste des Kerres Unternehmen und Versündigung nicht blos in der Erzählung vorkommen, und Kerres mußte Hauptsigur werden. Davon ist diese ursprünglichste Art einer Tragödie noch sern, und auch ihre Stellung als vermeintliches Mittelstück einer sogenannten Trilogie, was den Ersah dafür geben soll, will uns nicht eben einleuchten. Wir wissen, daß die Perser zugleich mit zwei anderen Stücken, Phineus und Glaufus, aufgesührt wurden. Ob sie aber und in welch' idealer Beziehung sie zu diesen standen, wird um so schwerer zu entscheiden sein, als wir von jenen Stücken so gut wie gar nichts wissen.

Anbere Stude bes Aeschius.

Mit dieser Ansangsstuse ist noch kein Maaßkab für die weiteren Schöpfungen des Aeschylus gegeben. Außer den Persern sind noch sechs Stücke übrig, zwar ein armer Rest von neunzig Tragödien, aber bes deutsam genug, und sedes einzelne von gründlich neuem Colorit. Prosmet heus, der Wohlthäter der Menschheit, bäumt sich in seinen Fesseln gegen Zeus, und sinkt lieber zerschmettert in den Abgrund, als vor dem Thrannen sich zu beugen. Es gab auch einen "gesösten Prometheus" des Aeschylus. Ob das Stück sich an den "gesesselten Prometheus" anschloß und ob es und in welcher Weise den schrossen Zwiespalt zur Versöhnung brachte, wissen wir abermals nicht. Die Sieben vor Theben sind jenes Stück "des Ares voll", von dem Aristophanes den Dichter selber sagen läßt: daß es seden Zuschauer in undändiger Kamps-

lust emporris. Die in Argos schutflehenden Danaiden hüllen sich in ein ägyptisch dunkles Colorit. Eine wirkliche und vollständige Trilogie, das dramatische Epos von Drestes' Schicksal, bringt auf erster Stufe Agameminon's Triumpheinzug in seinen Palast und in's Todesnet der Klytaimnestra, während die Seherin Kassandra außen die That mit ihrer prophetischen Angst begleitet und endlich ihrem eigenen Schicksal hineinfolgt. Auf zweiter Stufe sieht man des erwachses nen Orestes Ankunft beim Todtenopfer, das seine Schwester Elektra dem ermordeten Vater bringt. Von der furchtbaren Mutter auf's Aeußerste gebracht, pollziehen sie ihre Rache. Auf dritter Stufe erscheint der von den Eumeniden gejagte Orestes zu Delphi, verfolgt von dem furcht= baren "Fass' ihn! fass' ihn!" der Göttinnen, die den Blutgeruch wittern, bis Athene in ihrer Stadt einsneu Gericht stiftet, den Areopag und selber als Vorsitzende den weißen Stein in die Urne wirft, der bei Stimmengleichheit für Orestes entscheidet. Mit dieser Trilogie errang der alte Aefchylus noch einen glänzenden Sieg, nachdem er früher im Zorn über das Volk, das ihm einst in auffallender Kundgebung den jungen Sophokles vorzog, nach Sicilien gegangen war. Ob ein solches Motiv ausreiche, den Dichter in selbstgewählte Verbannung zu treiben, das können nur Solche bezweifeln, die von einer Künstlernatur auch gar keinen Begriff haben.

## 17. Rundschau über Sicilien, Italien, Aegina.

Wenn Athen uns somit in der Tragödie die Bollendung einer an verschiedenen Orten ansependen Kulturbewegung gegeben hat, so sins den wir hier natürlich nicht minder den Höhestand der bilden den Kunst. Um ihn zu schauen, brauchen wir nur diese Afropolis zu ersteigen. So weit sind wir aber noch nicht, sondern müssen erst gründslich Alles erschöpft haben, was die übrige Welt uns an Vorstusen bietet. Den Osten kennen wir bereits, aber im Westen ruht noch uns berührt das überreiche Sicilien. Auf der Küste Kleinasiens sahen

wir in einer einzigen Kette sämmtliche sonische Tempel; Sicilien und Italien werden und eine ähnliche Kette dorischer Tempel, denn im Westen giebt es seine andern, liesern. Wir werden aber in der Schnelzligseit nicht einen Abstecher dahin machen, sondern verfügen und an irgend einen stillen Ort, in die eigene Herberge, um unsere sicilischen Erinnerungen wieder aussteigen zu lassen. Wer von Norden kommt, hat ja billiger Weise den dankbaren Boden Sicilien's früher als den griechischen betreten.

Denken wir uns, wir kommen von Norben und sehen die ficilischen Gebirge schon lange vor uns, eh' der schöne Thalgrund von Palermo allmählich klar wird. Wie wir früher. schon angedeutet, war Sicilien Phonisssche vormals phönikisches Land. Man wußte da von der Herrschaft des grausamen Kronos, der durch Kinderopfer verehrt wird, über Libnen und Sicilien, und wie er die Burgen darin besett habe, so daß noch spät viele hochgelegene Orte nach ihm benannt wurden. Man zeigte in Sicilien Graber des Kronos, benn auch Kronos, der Vater der Kroniden, ift eine sagengeschichtliche sterbliche Figur und fann sein Grab so gut, wie bas Grab bes Ofiris-Zeus gezeigt und an fremde Orte versett werben. Zu Drepanon am Westende ber Insel, oder auch zu Zankle, dem heutigen Messina, soll Kronos die Sichel weggeworfen haben, mit der er seine schöpfungsgeschichtliche That verübte 801). Wir werden nicht zu wiederholen brauchen, daß er bei dieser Gelegenheit noch die kosmische Idee des großen Zeitgotts vertritt, desselben, den man im sterblichen Vater der Kroniden zu verkörpern Mitgebracht sind tiese Ideen schon durch jenen kanaanitischen Völkerzug, der etwa im siebzehnten Jahrhundert in Folge jener großen Erhebung Alegyptens daselbst ausschied und unter Herakles Führung nach Westen ging 80%). Palästiner werden im nordöstlichen Sicilien namhaft gemacht 808). Herakles soll die Ureinwohner in blutigen Schlache ten besiegt und unterworfen haben. Die Stadt, welche ihn zu allererst als Gott verehrt haben soll, ist Argyrium im Innern des Landes 804). Auf ihren Münzen, wie auf den Münzen der meisten anderen Städte Sicilien's, wie Segesta, Gela, Katana zc. sieht man ben menschenköpfigen Stier, d. h. den Osiris abgebildet. Jener Vorgang der Kanaaniter machte bem Handelswesen der Phöniker Bahn. Ihr

Fahrweg nach Westen ging längs der Südwestfüste Sicilien's, setzte von dessen Westende nach Afrika und von da nach der Südspiße Sardinien's über. Die kleinen Inseln und Vorgebirge rings um Sicilien wurden besetzt, theils des Handels mit dem Binnenvolk wegen, theils als Stationen für die Weiterfahrt, und diese Stationen mehrten sich, je größer der Verkehr nach Spanien und Marokko wurde. Als aber die Griechen zahlreich nach Sicilien drängten, mußten die Phönifer zulett Alles Andere aufgeben und beschränkten sich auf die kleine Insel Mothe vor der Westküste, auf Panormus, d. h. Palermo und Soloëis, Soluntum auf der Nordfüste 805). Hier im Nordwesten vertrauten sie auf die Rathago's und auf die Bundesgenossenschaft bes eigenthümlichen hier wohnenden Bolks der Elymer. Doch hat es Jahrhunderte gebraucht, ehe sie von der ihnen wichtigen Süd= füste verdrängt waren. Alle älteren Ansiedlungen der Griechen sinden sich abseits vom Handelswege, auf der Oftfüste oder im Busen von Tarent 805 b.).

Wir landen im Hafen von Palermo, durfen uns aber in Ges Valermo. danken nicht aufhalten auf den belebten Uferdämmen, wo bezeichnend für den Charafter des heutigen Sicilien's das schwarze Priestergewand und der dreieckige Hut häufiger als sonst wo in der Welt zu wandeln scheint — noch in ben geraben aber dustern Straßen mit morgenländisch vergitterten Fenstern und Balkonen — noch bei der normannisch= saracenischen Kathedrale, wo im Innern die Porphyrsarkophage unserer großen Raiser, Friedrich II. und Heinrich VI., offen hinter dem Gitter ihrer Kapelle stehen. Weder an phönikische und karthagische, noch an griechische und römische Zeit ist eine Erinnerung übrig. Schritt aber werden wir an eine jungere Völkerwanderung semitischen Stamms, die Saracenen oder Araber gemahnt. In ihrem Stil haben die Normannen fortgebaut, z. B. die goldene dämmernde Kapelle im Schloß, wo die Seitenwände des Mittelschiffs in saracenisch überhöhten Bogen auf ihre Säulen niedersteigen und der vierectige Raum unter der Kuppel durch Füllung der Ecken mit saracenischem Zellengewölb nach oben freisrund wird. Vor der Stadt steht die Cuba, ein vierseitig Kastell, schmucklos von außen und seine Quaderwand nur mit flachen hohen Spitbogennischen bezeichnet, in denen die kleinen Fenster

verschiedener Stockwerke sich öffnen. Aehnlich haben wir's an ben Moscheen Kairo's bemerkt. Die Zisa, ein anderes saracenisch=norman= nisches Schloß, hat im Innern noch reiche Reste von Zellengewölb und Mosaik, zumal an einer Brunnennische. Wir lassen Alles, um vom Dach der Zisa eine wunderbare Rundschau in der fruchtvollen Gartenebene, über das glänzende Grün der Orange, das seidenweiche des Pfefferbaums, das bläuliche ber Kaktusstaube zu halten. erstenmal athmet die Orange mit Wohlbehagen. Richt satt werben kann man vollends des Anblicks drüben vom südlichen Berghang, vom Kloster Maria di Gesu aus, wo die Blüthenschäfte der Aloe so riesenhaft anschießen, wo die Kaktusstaube zu so mächtigen Stämmen schwillt, und wo man zwischen schwarzen Cypressen hindurch die weichgebettete Stadt im südlichen Duft ihres Gartenwaldes ruhen fieht. Das hinter im Norden steht der einsame kahle Monte Pellegrino, die gewaltige Bergbaftion, steil aus bem Meer fleigend. hamilkar Barkas hatte sie einst besetzt, und lag von dort aus drei Jahre mit den por Panormus stehenden Römern im Kampf 806). In der Thalschlucht, die gegen die Stadt sich senkt, sehen wir eine von Bogen getragene Zickzackstraße hinaufführen. Sie führt zur Grotte der h. Rosalia, der Schutyatronin von Palermo, einer triefend feuchten Grotte hinter bem vorgebauten Kloster.

Wir verlassen den üppigen Thalgrund von Palermo, um mit manchem Rücklick über Stadt und blaues Meer zwischen den kaktus- überwucherten Höhen landeinwärts zu gehen. Oben, zu Monreale, schauen wir in's gold und mosaikfarbenreiche Längenschiff des großen Doms — abermals Spisbogenwände auf antiken Säulen und zuhinterst aus dem hufeisenförmigen Chorbogen blickt ein kolossales Christisbrustbild und entgegen. Ueber Gebirg und Ebene westwärts, senseits des Städtchens Alkamo, kommen wir am Morgen über sumpsige, mit Oleandergebüsch gefüllte Brüche zur Stätte von Egesta.

Es war der Hauptort der Elymer 807), eines Volks, das seine Ahnen von Troja ableitet und sie noch über dessen Untergang hin, aufrückt. Aen äas soll bei dem bereits bestehenden, befreundeten Ort angekehrt sein. Auf den Münzen der Stadt ist er zu sehen, wie er seinen Vater auf dem Arm trägt und von dem Kind gefolgt wird

Die Bachrinne, an der wir heranfkommen, hieß Skamander. Wie es scheint, haben diese Elymer von Egesta, römisch Segesta, weniger Zuthat von griechischer Bevölkerung als irgend eine sicilische Stadt erhalten. Sie waren zunächst immer mit den Phönikern und Karthagern befreundet, und haben durch das Hereinrusen der Letzteren eine furchtbare Kerte von Krieg und Verheerung eröffnet.

Auf einsamer Thalhöhe, zwischen kahlen Bergen, aber oberhalb des üppigsten Weibegrundes, steht der gelbe Tempel von Segesta. Es ist einzig der Rahmen seiner Säulenstellung mit beiden Giebeln übrig, ohne allen Schmuck von Bildwerk in Glebel oder Metopen, und das Innere völlig leer. Der Tempel war nicht vollendet, denn alle seine Säulen steden noch in der rohen Scheide, ans der die Hohlstreisen erst zu schneiden waren. Auf der einen Längenseite und auf beiden Fronten steht von den Säulen sede noch auf einem besondern Untersat von Stufen. Das kommt davon, daß diese verschiedenen Säulenunsterbaue noch nicht zur Einheit ver Tempelstufe ausgeglichen sind. Die oberste Stufenlage sehlt, und die inneren Blöcke zeigen sämmtlich noch die vohen Zapsen, die man stehen ließ, um sie leichter bewegen zu können.

Gefdicte

Der unvollendete Tenspel mahnt an's Schickfal der Stadt. ift die verhängnisvollste Stelle Sicklien's. Gegesta, nicht mehr Stande, sich der benachbarten, auf der Gudfuste gelegenen, dorischen Stadt Selinus zu erwehren, rief, da die Karthager zwerst nicht wollten, die Athener zu Hülfe. In der That erhielt sie einen Besuch durch ein athenisches Streifforps unter Nifias, der ihre Ländereien erweis terte. Aber die Athener gingen vor Sprakus zu Grund, und endlich entschlossen sich die Karthager, die seit der Niederlage bei Himera vom ficilischen Boben fern geblieben. Im Laufe bes nächsten Jahrhunderts sandten sie ein ungeheures Heer um das andere. Fast alle sollten ihren Untergang sinden, aber es waren nur wenige Sonnenblice, welche zwischen all den furchtbaren Stürmen von der sicilischen Kulturpflanze noch erhascht werden konnten. Segesta selber wurde zuerst von Agathofles, dem Tyrannen von Syrafus, später nach einem Aufstandsversuch von den Karthagern vernichtet.

Gegenüber, und von der Tempelplatte durch eine Schlucht getrennt, lag die Stadt, von der nichts mehr zu sehen, am Berg hinauf. Wenige Quader des Thors zwischen den Buschen der niedrigen Fächerpalme und der Gräberpflanze Asphodelos bezeichnen sie. Zuoberst ist Theater ein Theater, das mit der Mitte seines Halbrunds bis zu halber Höhe sich in den Berg vertieft, während die Enden der Sitfreise freier Bau Es ist schön und bedeutsam, weil es den ganzen Unterbau des Bühnenhauses flarer als irgend ein altgriechisches Theater zeigt. sehen, wie das Bühnengebäude frei vor der Deffnung der halbrunden Orchestra stand, und zwischen zwei kurzen Flügeln etwas zurückweicht, um der Bühne Raum zu geben. Rechts, am Sockel des Flügels, hängt noch der untere Theil eines halb erhobenen Sathrs, also einer bakchischen, zum Theaterdienst gehörigen Figur. Das obere Stockwerf bes Gebäudes war, wie die Bruchstücke zeigen, mit borischen Halbsaulen bezeichnet.

Von der Höhe des alten Stadtbodens sehen wir im Nordwest Ervr. über den Bergen noch den Erprgipfel. Auf ihm stand der berühmte Tempel der phönikischen Aphrodite, die in der Weise von Korinth und Paphos mit Beigabe von Hierodulen und Tauben dort verehrt wurde 808). Die Abbildung auf Münzen zeigt das Tempelhaus zuoberst über die Mauerumgürtung des Berggipfels ragend. Jest findet man nur die Reste eines saracenischen Kastells auf dem Plat. Ein beschwerlicher Weg führte jenseits und führt heute noch nach dem flach am Meer gelegenen Trapani, vormals Drepanum, hinab. diesem Westende Sicilien's sind die römischen und farthagischen Flotten gar oft zusammengeprallt. Weiterhin nach Süben fäme jene phönikische Stadtinsel Mothe, jest S. Pantaleone, die nichts mehr bietet, und die Stadt Marsala, vormals Lilybäum. Das Wort ist phönikisch und bedeutet "gegen Libnen hin", denn von diesem Vorgebirg setzte man über. Noch weiter um's Westende herum kommt die Stadt Mazara, vormals ein Kastell ber Selinuntier unter bemselben Ras Mazara ist phönikisch und heißt: Kastell 809).

Vom Theater Segesta's aus sehen wir noch das nördliche Meer, und wenn wir das unbewohnte Thal verlassen haben durch den reizvollsten Hohlweg zwischen Kaktusskämmen und Aloestauden, aus welch' letteren alle drei Schritt eine zwanzig Fuß hohe Blüthenkrone aufschießt, so sehen wir am Abend von der hochgelegenen Stadt Kastel Vetrano aus noch das südliche Meer. Dort unten lag Selinus, römisch Selinuntium.

Wir erreichen es am Morgen beim Trümmersturz seines größten Tempels. Ein Erdbeben hat ihn zusammengeknirscht — bas wildeste Einsturzbild, bas uns je begegnen kann. Rur eine einzige Säule, ohne Rapitäl, fast kegelförmig, steht noch aufrecht in der Masse ungeheurer Blöcke, die sich wild übereinander thürmen. Architrave, Kapitäle, Säulentrommeln starren mit ihren runden und geraden Kanten in allen Richtungen gen Himmel. Es ist lebensgefährlich, darauf zu klettern, zumal da all die geneigten Flächen noch so glatt und neu sind. Dichtes Geftrüpp wuchert aus allen Löchern, so daß man nie weiß, ob man zwei oder zwölf Fuß tief tritt. Alle Kanten sind scharf, unversehrt, wie neu — der Tempel war unvollendet, und diese Säulentrommeln haben erft theilweis ihre Hohlftreifen. Es sind die kolossalsten Säulen, zu denen das griechische Alterthum sich aufschwang. Wer vor eine herabgerollte Trommel tritt, kann nach der eigenen Leibeshöhe schätzen, daß sie über zehn Fuß im Durchmesser hatten, also vier Fuß mehr als die Parthenonsäule. Demüthig wird man vor der Menschenkraft, die das gethürmt, und vor der Naturkraft, die es zusammengequetscht. Wir fönnen fast die einzelnen Stöße unterscheiden. Hier diese Säule, die, in ihre Trommeln gebrochen, sich über den zwanzig Fuß hohen Sturz der andern hinüberlegt, sie hat offenbar zulett, langsam und mit Anstand sterbend, ihr Kapitäl gesenkt.

Der äußere Säulenrahmen, acht in Front, siebzehn in die Flanke, steht so entfernt von den Cellamauern, daß noch ein zweiter Rahmen hätte dazwischen treten können. Der Tempel ist also pseudodipteros. Im Duadersturz des Innern stecken die kleineren Säulen, welche einst auf eine Gallerie traten, um die Decke zu tragen — die geschlossene Decke, denn des sog. Hypäthraltempels sind wir ledig. Die Gallerie bezeichnet sich durch ein Gesims mit starken Zahnschnitten, einer Korm, die bekanntlich der assatisch sonischen Architektur entnommen ist. Dieses Gesims ruht auf einer unteren Säulenstellung, deren weitauss

gelabene Kapitale zu Tag liegen, beren Schäfte aber überstürzt und begraben sind.

Geidichte ven Selinus.

Man weiß nicht, ob die Erinnerung an solche natürliche Katastrophe, beren Zeit unbefannt ift, ober die Erinnerung an's Schicksal ber Stabt, als die Karthager sie einnahmen, furchtbarer sei. Jenes Erdbeben hat die Tempel eingestürzt, jene Eroberung hatte früher schon ber Stadt ein Ende gemacht, die solche baute. Afrika ist so nah, daß es vor Sonnenaufgang zuweilen sichtbar wird, nach Karthago ging der Handel mit Wein und Del, und von dort, woher die Reichthumer gekommen waren, kam auch das Verderben. Roch während der Perferkriege war Selinunt mit Karthago im Bund gewesen und unter der Maste der den Karthagern zu Hülfe kommenden selinuntischen Reiterei war ben Sprakusern ihr Ueberfall bei Himera gelungen. Jest rief Segesta die Afrikaner gegen Selinunt. Der Enkel jenes bei himera gefallenen Hamilfar, Hannibal, belagerte die vernachlässigten Manern nenn Tage lang, überwand sie mit hölzernen Thürmen, schlug sie mit Sturms böcken ein und ermordete sechzehntausend Einwohner in den Straßen. Alle später versuchten Erneuerungen der Stadt kamen nie zu Bedeutung 810).

Für die kurze Zeit ihres Daseins von der Mitte des siebenten Jahrhunderts dis 409 hat Selinunt gar namhafte Dinge hinterlassen. Rächst dem Tempel des olympischen Zeus zu Agrigent, der aber keine freie Säulenstellung, sondern nur Halbsaulen hat, ift dieser große Tempel von Selinunt der größte in Sicilien. Alufer ihm liegen noch Die andern zwei andere auf derselben Feldplatte gegen's Meer hin. Der mittlere, der Officie. weit auseinander geworfen und leichter zugänglich, hat in's kleine Museum von Palermo jene Reste von Metopentafeln geliefert, die ben sog. äginetischen Stil zeigen. Da ist z. B. ein zu Boben geworfener Krieger, dem der erhaltene untere Theil einer kampfenden weiblichen Figur auf den Schenkel tritt. Der rudwärts gesenkte, behelmte Ropf des Gefallenen zeigt den bekannten lachenden Mund trot des Sterbens und den scharfrunden Bart, der um's verzogene Kinn sich in verschiedenen Kreisen feiner Löckhen legt. Es ist, als ob der Mann eine Maske aufhätte. Wir werden später auf der Insel Aegina selbst auf diese Kunststufe zurückkommen.

Der britte Tempel in diefer Reihe, ber lette gegen bas Meer hin, mit seinem Eingang, wie die andern, nach Oft gewendet, dürste wohl die schönsten Verhältnisse zeigen, wenn er nach seinen Maaßen richtig in der Zeichnung wieder hergestellt wird. Er verräth seine Zeit, ben ersten Höhestand griechischer Kunst auch durch die Metopentafett, die einst über seiner innern Vorhalle, jett in Palermo find. Rur leise Spuren, wie in der weiblichen Kleidung, erinnern an's Herkömmliche. Sonst ist dieser Aftäon, der sich gegen die Hunde der Artemis wehrt, von bewunderungswürdiger Freiheit. Nicht aus dem Kopf wachsen ihm die Hörner, sondern ein leichtes Hirschfell, deffen Vorderfüße ihm über die Schultern hängen, deuten sein-Schicksal an. Un der Artemis ist Gesicht und Hals, Arme und Füße wunderfein aus griechischem Marmor in den Kalktuff der Platte eingefügt. Und vom ersten Rang ist jene andere erhaltene Metope, auf der die hoheitvolle sitzende Figur, vermuthlich Zeus, einer weiblichen stehenden, die nur sanft widerstrebt, Arm und Schleier vom Gesicht zieht. Dieß ist die Stufe der Parthen on ffulpturen. Sammtliche Schichten, wie wir bald vollends sehen werden, entsprechen sich hier und dort. Die Hinterwand des Tempels steht theilweis noch aufrecht, und durch den Sturz der Säulen dagegen hat sich eine tiefe Höhle daran gebildet, durch die wir uns hindurch= winden können.

Gegenüber, westwärts und jenseits eines versumpften Thals liegt Der Mert Messeitelte. der Hürenseite. Dort, dem Meer etwas näher gerückt, sind abermals drei gestürzte Tempel. Wir müssen hinüber und durch bebaute, aber steinbesäete Felder und Gestrüpp uns hinauswinden. Hier dazwischen lag die Stadt, wo jest Myriaden Schneckenhäuser, die den Grund ordentlich pflastern, die Luft verpesten. Sie sitzen auf den dürren Aesten einer Pflanze, in der wir wohl die Pflanze von Selinus, die Petersilie, erkennen würden, wenn an Stelle der Schneckenhäuser noch Blätter vorhanden wären. Das Petersilienblatt zeigen die Münzen der Stadt als Wahrzeichen, denn der Namen der Pflanze, Selinon, ersinmerte an den Ortsnamen Selinus, der aber wahrscheinlich phönis siesersunft ist, selbst.

Wir suchen den mittleren und größten der Trümmerstürze diess seits, wo die eine Säulenflanke nach rechts sammt Architrav und Fries

in alter Ordnung am Boben ausgestreckt liegt. Dieß ist ber älteste Tempel von Selinunt. Dafür spricht schon sein eigenthümlicher Plan: eine langgestreckte Cella, tie sich in Vorgemach, Mittelraum und Allerheiligstes theilt, aber ohne Hinterhalle nach jenseits und ohne Cäulen am Vorgemach. Dagegen steht vor diesem querüber eine doppelte Säulenreihe, die nach rechts und links in die einfache, nach vorn ver-Offenbar erinnert sowohl die Einlängerte Flankenstellung eintritt. theilung ber Celle, als dieser mehrfache Säulenfaum nach vorn an ägyptische und etruskische Tempelplane. Die schwächeren Säulen in der Flanke haben achtzehn, die stärkeren, weniger eng gestellten der beiden vorderen Querreihen sechzehn Hohlstreifen — also die Zahl, die wir als die urägyptische und ältest griechische bereits geltend gemacht. Genau vom selben Grundplan war schon der mittlere Tempel, jenseits, von dem die äginetischen Metopen stammen 811). Aber von jenem uns terscheidet sich dieser durch seine Skulptur von noch viel alterthümlicherer Stufe.

Aeltefte Metopenffulptur.

Es ist das älteste, was wir überhaupt in Sicilien haben, und gehört einer Stufe an, wo die griechische Entwickelung noch gar nicht eingetreten ist. Auf ber einen jener brei Platten im Museum zu Palermo ift ein schreitender Herfules, mit einer Deichsel über der Schuls ter, an beren jedem Ende eine menschliche Figur, so groß und breit, wie Herkules selbst, aufgehängt ist. Sie sind mit Fuß und Knie an die Stange gebunden, die Hände vorn zusammengeschnürt und lassen ihren eigenthümlichen Kopfpuß — drei Rugelreihen über jedem Ohr — Es sind jene gefangenen Robolde, vom gesenkten Kopf herabhängen. Rerkopen genannt, die Herkules hinter sich lachen hörte, und sie entschuldigten sich, sie müßten lachen, weil er ein so schwarzes Hintertheil habe. Der Grund der Tafel war roth, also mussen wohl die Triglyphenblöcke, welche diese Tafeln unter dem Vordergiebel des Tempels faßten, blau gewesen sein. Die andere Tafel enthält einen Berfeus, der gleichfalls gespreizt in der Mitte stehend, eine mit dem rechten Bein kniende Medusa zu seiner Linken am Schopf gefaßt hat und ihr gemüthlich den Kopf absäbelt, während er selber gerad herausschaut. Die Medusa mit ihrem breiten Maul lacht ordentlich wollustig unter bem Schnitt. Zu seiner Rechten steht Athene, sehr alterthümlich geputt und mit ihrem breiten, runden Gesicht gerad herausglotend, während die Füße nach rechts im Profil stehen. Auf der dritten Platte ist ein Viergespann, ganz von vorn gesehen, hoch heraustretend, die Pferde sest auf den Füßen, und nur die beiden äußeren Pferdeföpfe nach rechts und links gewandt. Daß diese Pferde so kraftvoll und entwickelt sind, während die dahinter erscheinenden Reste ihrer Führer der Figurenbildung in den Nachbarmetopen entsprechen, beweist wiesderum, wie der Fortschritt rascher am Thierleib, denn am Menschenleib zu erfolgen pslegt.

Diese ältesten Skulpturproben von Selinunt gehören dem baby= lonisch = affprisch = phönifischen Stil an, ben wir als ben ältesten Etulpiurfit. Wir fanden ihn in Asien und Europa gemeinsamen kennen gelernt. zu Pasargada, am Bisutun, zu Pteria, Assos, Nimphi, Milet und diesseits am Löwenthor zu Mykene. Er erftreckt sich auch über Etrurien, und gerade dort, z. B. in dem schwarzen Thonzeug von Chiusi, finden wir die nächste Uebereinstimmung mit Selinunt. Auf der sog. Anubisvase im Museum zu Chiusi erscheint berselbe Perseus ausgeprägt, nact, mit derselben Muskelhüfte und will gleichfalls einer Mes dusa den Kopf abschneiden. Diese sucht mit aufgehobenen Armen zu entspringen und hat dieselbe abenteuerliche Kopfbildung mit heraushängender Junge. Hinter Perseus steht Athene, wie in eine Bettbecke gewickelt 812). Die gemeinsamen Züge bort und hier weisen nach Often. So übertriebene Hüftenangabe wie an diesem Herkules und Perseus finden wir auf assyrischen Schlachtbildern 818). Den Schneckenlockenfreis um die Stirn ber Medusa, und die vier Zöpfe, die auf jede ihrer Schultern fallen, kennen wir von den phönikischen Sarkophagmasken und den Statuetten Idalion's her. Die Gesichtszüge des hiesigen Perseus und seiner Athene, voll und rund, mit den großen platten Augen unter hohen Bogen und niederer Stirn, sowie mit dem dumm lächelnd verzogenen Mund haben wir ebenso an den genannten kleinen Sandsteinfiguren, die man im Tempelschutt von Idalion auf Cy= pern findet 814). Die Pferde des Viergespanns erinnern an die gleich= falls schon sehr ausgebildeten affprischen und phönikischen Pferde mit ber steifgeschorenen Mähne 815). Was man von ägyptischen Elementen

an den Bildwerken Selinunt's wahrnehmen wollte, ist nicht mehr noch minder als der ganze babylonisch-phönikische Stil davon eigen hat.

Phonisisches ju Celinunt.

Wir könnten fragen, ob nicht der ganze Tempel vielmehr phös nikisch, benn griechisch sei. Daß ber sog. dorische Stil ebenso gut phönikischer Stil ift, wissen wir, und der hiefige Tempelplan mit seiner geschlossenen Vorkammer und dem innersten Allerheiligen ist dem späteren griechischen Brauch fremd. Der schwere Gebälkaufsatz zeigt noch manches Absonderliche, z. B. die theilweise Verkümmerung der Mutu-1en, jener über Triglyphen und Metopen vorragenden, mit Zapfen besetzten Dielenköpfe, die unter dem Gesims hängen. Ueber den ohnes dieß schmalen Metopen sind sie hier ausnahmsweis nur halb so breit, als über den Triglyphen, und nur mit drei, statt mit sechs Zapfen besept — nicht eben zum Besten des Gesammtanblicks. Selinunt soll in der Hälfte oder dem ersten Drittel des siebenten Jahrhunderts von dem auf der Ostfüste gelegenen, hundert Jahr älteren dorischen Megara aus gegründet sein. Wir wissen aber, daß diese sogenannten Kolonien nicht neu gegründet wurden, sondern daß man bequemer fand, einen bereits bewohnten Ort zu überfallen. Schwerlich war dieser wohlgelegene Ort von den Phönikern übersehen. Die südostwärts folgende, den Selinuntiern gehörige Stadt Heraklea heißt auf ihren Münzen phonis kisch Rus Melkarth, Kap des Melkarth, des phönikischen Herfules 816). Das Kastell nach Westen, wie bereits bemerkt, hieß Mas zara, phönikisch: "Kastell", und war vor Ankunft der Karthager vorhanden, denn sie eroberten es auf dem Marsch gegen Selinunt. Der Name Selinus könnte, wie beim kilikischen Selinus, einer auf einem Fels gelegenen Seeftadt, auf das phönikische Wort Sela, Fels, zurückbeuten 816 b. Phönikische Bevölkerung war jedenfalls vorhanden, und es wäre möglich, daß von ihr auch ein Tempel, dessen Metopenbilder phönikische Mythen, wie Perseus und Medusa 2c., darstellen, übrig geblieben. Es ist nicht nothwendig, daß wir darauf bestehen, denn das Kulturleben ist ohnedieß eins und dasselbe, ob in phönikischer oder dorischer Zunge gesprochen ward.

Entwidlungt. ftuien fammtlicher Stulptur.

Wir haben früher auf der Stätte von Xanthus in Lykien der Entwicklungsstufen gedacht, welche der babylonisch-assyrisch-phönikisch-kleinasiatische Skulpturstil erlebt hat, Stufen, von denen sämmtlich w

Fanthus uns Beispiele vorlagen. Es waren das erstens jene Bruchstude alt babylonischer Art, die man aus der späteren Burgmauer hervorzog; zweitens das Harpniendenkmal, dem Stil von Persepolis entsprechend; und drittens als vollendete Entwicklung die Figurenfriese des Harpagusgrabes. Hier in Selinunt haben wir gleichfalls drei Stufen, die aber nicht, wie bort, in innerem Zusammenhang stehen. Zwar ber vollenbete parthenonische Stil ber britten Stufe ergiebt sich ohne Mühe aus dem harten äginetischen der zweiten Stufe und braucht fast nichts als den maskenhaften Kopf zu verklären, denn die Leiber sind bereits richtig und wohl gebildet. Dieser harte äginetische Stil mit seiner regelrechten Ausprägung nackter Leiber geht aber unmittelbar in's Alegyptische zurück und hat nichts zu thun mit jener großen Aufweichung, die in Asien stattfand, und an den Leihern dieses Perseus, dieses Herkules uns vorliegt. An ihnen ift nach affprischer Erinnerung ein so weichlich übertriebenes Muskelwesen ausgebildet, daß sie aussehen, wie geschunden, wie anatomisch präparirte Menschenkeulen. Unmöglich konnte aus dieser Art etwas werden ohne Rückzug zu einem straffen Stil. Es ist, wie wir gesehen haben, der persisch-lykische, der parallel mit jenem aus Aegypten stam= menden ägine-tischen eintritt und sich schließlich in der Zeit des Phidias mit ihm zusammenschiebt 817).

Bevor wir aufbrechen, merken wir uns noch den kleinen Temspel zwischen diesem mittleren größten der Akropolis und dem vordersten nach der Meerseite zu. Es ist nichts als das Hinterende einer kleinen Cella, aber mit lebhaften Farbespuren. Da sehen wir, daß Farbes in der das Tempelchen sammt den Pilastern an seinen Hinterecken mit einem seinen gelblichen Stuck überzogen war. Die Triglyphen sind blau, mit schwarzen Kanälen und durch ein starkes rothes Band vom Architrav getrennt. Die Tropsenzapsen darunter, sowie am Gesins, sind weiß. Das gleichfalls gelbliche Gesins wird durch drei rothe Streisen der Länge nach getheilt und ist mit weiß und blaublättrigen Palmetten gekrönt. Es ist zu bemerken, daß dieselben Farbentöne, dieses selbe Blau und Roth auf demselben blaßgelben Grund auch dem Tempelinnern von Karnak, Denderah zu eigen ist.

Eteinbrüche von Celinunt.

lleber zwei Stunden westwärts in der Ebene sind die Brüche jenes schönen, klingenden Kalksteins, aus dem die Tempel gethürmt sind. Dort stehen noch Säulentrommeln, neun Fuß hoch, nach unten mit dem Felsen eins, während ein halbkreisförmig ausgehauener Gang sie nach hinten von dem Hügel loslöst. Man kann um die Masse herumgehen. Aehnliche Blöcke liegen von dorther noch unterwegs — ein Zeichen, wie jäh die Arbeit eingestellt wurde 818).

Von der öben, fieberhaften Stätte Selinunt's, die durch das afrifanische warmblaue, aber unbelebte Meer nicht erquicklicher wird, und wo zwischen ben Trümmerblöcken und Fächerpalmbuschen auch Schlangen von ganz hübscher Größe zum Vorschein kommen, streifen wir langs ber Sübküste ostwärts, und dürfen froh sein, wenn die brückenlosen Flusse nicht angeschwollen sind; sonst müßte man weit an ihnen hinaufgehen. Die kaktusbebeckten Höhen geben bem Bolk seine Sommernahrung in der gelbrothen, eiförmigen Frucht, die auf den dicken Blattern sitt, ihrer Stacheln wegen aber nur mit gepanzertem Finger zu öffnen ist. Innen ist sie wässerig süßlich, unangenehm wegen der vielen Sciacca. Kerne. Sciacca, der nächste Ort, hoch über dem Meer, zeigt hinterwärts im Gebirg die Grotten, die eines von innen kommenden heißen Luftzugs wegen als Dampfbab dienten und mit antiken Stühlen gesäumt sind. Dort soll König Minos von Kreta, der den Dädalus verfolgte, durch König Kokalos von Agrigent erstickt worden sein. In Sciacca, wie in den anderen sicilischen Städten, sieht man Abends viele erleuchtete Räume, die aber kein Kaffeehaus sind und gar keine Wirthschaft nach nordischem Begriff enthalten, sondern nur Stühle zur Konversation. Das ist offenbar eine Erinnerung an den uralt griechischen Brauch der Leschen, Schwathallen, die in Hestod's Zeit schon üblich sind. Echt hesiodisch mag auch der Pflug sein, den das Maulthier auf dem Rucken hereinträgt — einzig nur ein Keil, der aus geradem Pfahl vorspringt — und nicht minder die kolossalen Deltöpfe, die als Fässer dienen.

An der flachen Stätte jener Heraklea, vormals Rus Melstarth, vorbei, wo die hinterbliebenen Kreter des Minos mit kretischem Gesetz sich sollen niedergelassen und den Ort Minoa genannt haben 819), martgent kommen wir zwischen Fels und Meer zum Molo von Agrigent. Hier

führt überraschender Weise eine große Straße herab, der ungewohnteste Andlick in Sicilien, wo sonst das ganze Land Straße und nicht Straße ist, und an den nothwendigen Pässen der jahrtausend alte Tritt der Maulthiere tiefe Löcher in den Felsboden gräbt. Lose Steine liegen dazwischen, zur endlosen Noth, werden aber dennoch nie weggeschafft. Die Maulthiere, die hier herabsommen, jedes mit zwei großen Schweselzseinen, deren auf jeder Seite einer hängt, beladen, erinnern uns so gut, wie jener heiße Wind aus den Grotten von Sciacca, auf welchem Boden wir sind. Dort hinterwärts der Stadt im Gebirg ist auch sener Schlammvulfan, die Maccaluba, wo die Erde wie aus hundert Gesschlammvulfan, die Maccaluba, wo die Erde wie aus hundert Gesschwüren eitert. Es sind kleine Krater, mit kaltem Schlamm gefüllt, der von aufsteigenden Blasen emporgetragen wird und die ganze Gegend überzieht.

Ein herrlicher Kranz von alten Tempeln, auf dem Rand des Felsensturzes hin, der einst Stadtmauer war, bezeichnet den Umfang, den einst Afragas, nach Pindar die schönste menschlicher Städte, hatte. Das heutige Girgenti, groß genug, nimmt nur die äußerste Höhenkante, nach innen zu, ein. Wir sehen daraus herab über sene fernen rothen Tempel und über die Olivenhöhen und Kaktuswälder darunter die an's Meer. Dazwischen ist die Mündung der Nymphe Afragas, die einst den Freuden hold war, ehe die Stadt ihr Schickssal fand. Es ist das Land, das einst Zeus, wie Pindar weiß, seiner Tochter Persephone gab und die Locken beim Schwur senste, daß es zu den setten, fruchtvollen Auen auch ragende Städte haben werde.

Agragas, römisch Agrigentum, war mit die stolzeste und reichste. Wir kennen einige Züge aus der Glanzzeit der Stadt vor ihrem sähen Untergang, wie man z. B. einem heimkehrenden olympischen Sieger mit dreihundert Zweigespannen von weißen Pferden, alle aus der Stadt selbst, entgegenkam. Ein reicher Bürger bewirthet und ersleuchtet beim Hochzeitsest seiner Tochter die ganze ungeheure Stadt. Der reiche Gelias läßt alle Fremden am Thor einladen, und reicht fünshundert Reitern von Gela, die bei ihm absteigen, außer dem Imdistauch durchaus neue Kleidung. In seinem Weinkeller gab es dreihundert Kässer aus Stein gehauen, sedes von hundert Eimern, und einen gesmauerten Behälter von tausend Eimern, aus dem der Wein in die

Fässer sloß. Ein Fischteich von steben Stadien Umfang diente für die öffentlichen Gastmahle, und das Spiel der Wasservögel darüber war der Zeitvertreib müssiger Zuschauer. Als man zur Zeit der Belagerung Gesetze gegen die Weichlichkeit gab, fand man es sehr hart, daß eine Schildwache nicht mehr als eine Matraze, ein Unterbett, eine Decke und zwei Kissen haben sollte 820).

Geschichte von Agrigent.

Nach der Zerstörung von Selinunt und nach furchtbarer Rache an Himera, wo die Karthager einst ihre große Niederlage erlitten hatten, rückten sie vor Agrigent. Die Einwohner, zweimalhunderttausend an der Zahl, und anfangs übermüthig, zumal bei der siegreichen Ankunft eines syrafusischen Heeres, und in den Tag hinein lebend, sahen plötlich mit Schrecken ihre Lebensmittel ausgehen. Die sprakusische Proviants flotte war von den selbst bereits auf's Aeußerste gebrachten Karthagern genommen worden. Im achten Monat entschloß man sich, die Stadt zu räumen. Was konnte, entfernte sich bei Racht unter dem Schut der Truppen, die dem befestigten karthagischen Lager auf der Höhenplatte jenseits des Bachs nichts hatten anhaben können. Was zuruck blieb, ward ermordet. Jener reiche Gelias verbrannte sich mit seinen Schäpen im Athenetempel zuoberft auf der Burg. Solch' ein Schicksal mußte, auch wer die ruhigsten Zeiten erlebt hatte, gewärtig sein. Die Karthager überwinterten in ber Stadt, und verbrannten sie beim Sie mochten die großartigen Denkmale Agrigent's mit besonderer Ungunst ansehen, denn Alles war durch die Hände farthagischer Kriegsgefangener erbaut. Rach ber Schlacht von himera hatten manche Privatleute deren fünfhundert besessen. Die verlassene Stadtlage konnte nicht lang leer bleiben. Griechenland hatte fortwährend unversorgten Nachwuchs genug nach Westen zu senden. Wenn auch schwerlich mehr in den alten Grenzen und zurückgezogen von dem Tempelfranz, der ihren alten Umfang bezeichnet, konnte Akragas doch bald wieder an dem fieberhaften Ringen um den Vorrang in Sicilien theilnehmen und sprakusischer Belagerung tropen. In der Folge wurde sie ein Spielzeug im Kampf zwischen Rom und Karthago, meist von den Karthagern besetzt, aber von Rom mit schwerem Verlust genommen und wieder genommen und ihre letten Lebensfunken gründlich ausgetreten.

Die älteste Stadt mit Ramen Kamifus, an der Stelle des heu-Dabalus. tigen Girgenti, über steilem Felsenhang nach der Binnen- oder Nordseite, soll von Dabalus für den Sikanerkönig Kokalus erbaut und befestigt worden sein. Dädalus hat auch jene Dampfbäder bei Sciacca eingerichtet und den Unterbau der Tempelplatte auf dem Eryx her= Man zeigte dort auch eine goldene Honigwabe von seiner Hand. Ihn zu verfolgen, fam Minos mit einem fretischen Heer und belagerte die Stadt. Jedenfalls ist die Ankunft kretischer Ansiedler unläugbar. Unter dem heutigen Girgenti sind sehr umfassende Irr= gänge und unregelmäßige Kammern im Kalktuff. Die Decke ist oft von einzeln stehengebliebenen Pfeilern gestütt, die Wände mit Tropfsteingebilden überzogen und ganze Teiche in den Vertiefungen. Einzelne Licht= und Luftlöcher öffnen sich in den Häusern von Girgenti. Solche Unlagen, offenbar nur ein alter Steinbruch, erinnern uns an das Labyrinth von Gortyna auf Kreta, das zwar bis in späte Zeit ausgebeutet wurde, in der allerfrühsten aber begonnen sein kann 821). Zu den Sikanern und Kretern kam eine rhodische Einwanderung. der Höhe, wahrscheinlich vor dem heutigen öftlichen Thor, lag außer jenem Athenetempel ein Tempel des Zeus Atabyrios, des Zeus vom Berg Tabor auf Rhodos. Wahrscheinlich hierher gehörte jener berüchtigte eherne Stier des Phalaris, denn auch auf dem rhodischen Tabor gab es eherne Stiere, welche brüllten, wenn der Insel ein Unheil bevorstand. Das scheint anzudeuten, daß man auch bort, wenn ein Unglück drohte, Menschenopfer in ihren Leib begrub 822).

Lassen wir diese Pläte, an denen nichts mehr wahrzunehmen, und von Agrigent. steigen wir nach dem unteren Stadtwall, wo die erhaltenen Tempel Der erste ist der sogenannte Junotempel, auf hohem Unterbau, unebenen Bodens wegen, und hoch auf dem Wallfelsen. Stumpfe seiner Cellenwände zeigen ben Stuck des Muschelkalks mit Purpurfarbe getränkt. Es steht noch die innere, nach ber Stadt gewandte Säulenflanke, und trägt ihren Architrav. Die anderen Säulen find trümmerhaft. Schön ist die Aussicht westwärts längs des Fels senwalls, welcher künstlich beschnitten, anstatt der Mauer stehen blieb. Durch Grabnischen unterhöhlt, ist er theilweis hinabgestürzt. Längs feiner Trümmer und über die großen dunkeln Johannisbrotbäume weg

sehen wir den nächsten, den wohlerhaltenen sogenannten Concordientempel. Außer dem sogenannten Theseustempel in Athen ist keiner so vollständig. Auch er ist zu einer driftlichen Kirche geworden, und sind darum leider die Cellenwände zu beiden Seiten durch eine Bogenreihe durchschnitten und geöffnet worden. Rechts und links, in jedem der Eingangspfeiler der Celle, ist noch die Treppe, die auf den Dachboben führte. Noch weiter hin am Rand des Wallfelsens stoßen wir auf die großartigen Trümmer des Herkulestempels, der an Umfang bem Parthenon gleichkommt. Rur eine einzige Säule steht noch aufrecht. Hier war jene eherne Figur bes Herakles, die einst bei Nacht von den empörten Bürgern gegen die Räuber des Verres vertheidigt wurde. Zeuris hatte sein Bild der Alfmene, der Herafles-Mutter, dem Tempel geschenkweis überlassen, weil es ganz unbezahlbar sei. Im Schut ber Verschüttung haben sich Trümmer vom reichen Tempelgesims erhalten, die eine prächtig feine Ornamentmalerei, roth und blau, auf blaßgelbem Grund zeigen. Die Eintheilung bes Cella-Hintergrunds in drei kleine, nach vorn offene Kammern, scheint, nach der veränderten Steinfarbe zu schließen, eine spätere Zuthat nach römisch etrus: kischem Geschmack und Bedürfniß zu sein.

Unterhalb der Wallfelsen waren Grabbenkmale. Agrigent hatte Denkmale für Rennpferde, sogar für kleine Stubenvögel. Eines ift im Olivenwald noch vorhanden, jener vierseitig in zwei Geschossen an-Beron's steigende Grabthurm des Thergn. Wir haben früher schon bemerkt, wie groß die Verwandtschaft dieses leicht pyramidalgeneigten und offenbar einst mit hoher Pyramidalspipe gekrönten Thurms mit Absalom's Denkmal sei 828). Hier wie dort ist das Hauptgeschoß mit jos nisch en Halbsäulen bezeichnet, die einen borischen Triglyphenfries über sich nehmen. Dann folgt bei Absalom's Grab ein ägnptisches Hohlgesims. Ein solches ist auch hier, aber als Krönung des unteren Geschosses unter den Säulen, die darauf treten. So gut Absalom's Thurm aus einer vermeintlichen Zeit der Verderbniß und des Misverstands über alle abendländische Architektur hinaufrückt, so gut kann Theron's Thurm in die Zeit jenes glanzvollsten Fürsten, nach welchem der Volksmund ihn nennt, zurücktreten. Es wird erzählt, daß der karthagische Belagerer die Grabbenkmale abbrach, aber bei Theron's Grab

durch den einschlagenden Blis und das Erscheinen von Schreckgespenstern zurückgehalten wurde <sup>824</sup>). Sonst wissen wir allerdings snichts. Wem die Kapitäle an den aus den vier Ecken tretenden Säulen, die eigentslich feine Halb-, sondern Dreiviertelssäulen sind, zu fünstlich scheinen für das letzte Drittel fünsten Jahrhunderts, der möge bedenken, daß wir nicht mehr mit Formen zu thun haben, die auf griechischem Boden sich erst entwickeln sollen, sondern die im vorgriechischen Ausland die in die letzte Einzelheit bereits vorlagen. An den Ecken von Absalom's Grad, erinnern wir uns, waren statt der Ecksäulen Pilaster, aus denen nach innen zu jonische Biertelsäulen heraustreten — gleichsfalls eine sehr künstliche Anordnung.

Bom Heraklestempel wenige Schritt weiter sind wir im großen Trümmerbereich des olympischen Zeus. Es ist der gewaltigste Bau Tempel des Sicilien's und steht an Umfang nur dem großen Ephesustempel nach. Die Stücke liegen weit auseinander, der Molo im Meer drunten ist baraus erbaut, aber wir finden das ungeheure Rechteck heraus. In der Mitte liegt, aus seinen verwitterten Blöcken zusammengeschoben, einer ber Giganten, die mit den Armen im Nacken, einst in die Pfeiler der Cellenwand nach innen traten, zwei lange Reihen, um das Pfeilerftuck über sich und damit die flache Decke zu tragen. Diese Decke wurde nicht ausgeführt, weil der Krieg dazwischen kam 825). Während das Innere aus zwei Wänden besteht, aus denen diese Gigantenpfeiler in die Cella vortraten, gab es außen herum keine freie Säulenstellung, sondern die ungeheuren Säulen waren selber in eine Wand gewachsen, vierzehn in die Flanken, sieben in der östlichen oder Hinterseite. der Vorderseite, die nach Westen schaut, und damit der Gewohnheit alle Tempel gegen Often zu öffnen, widerspricht — eine Gewohnheit, von der man zuweilen wegen Rähe des Markts oder einer Hauptstraße abwich — in dieser Vorderseite also trat die große Thur an die Stelle der Mittelfäule unter den sieben der Front, und behält drei auf seder Seite. Die Säulen find so groß, daß in jedem ihrer Hohlstreifen, wie schon Diodor versichert, ein Mann stehen konnte, also zehn Mann um die vorragende Halbsäule, ohne sich zu berühren. Der Tempel, dreis hundert vierzig Fuß lang, hundert sechzig breit, sagt er, sei hundert und manzig Fuß hoch, und die heutigen Maaße stimmen damit. Unmöglich

könnte man solch ein Halbkapitäl aus einem Stück gewinnen. Riesenhaft sind schon die beiden Viertel, die es zusammensepen. Für die ganze Abweichung vom gewohnten Stil der offenen Säulenstanken liegt der Grund nah: man traute bei riesenhaften Verhältnissen der Haltbarkeit des Steins, eines Kalktuffs, nicht, und griff den Säulen durch zwischenwachsende Mauern unter die Arme.

Wenn man hineintrat, öffnete sich bemnach, wie die Spuren bes Grundbau's zeigen, hinter einem Borgemach jene lange Cella mit den Gigantenpfeilern. Um die freistehende Cella herum führt jener Gang zwischen zwei Wänden, ber ben offenen Säulengang ersett. Seine Wände find nur durch Pilaster eingetheilt, welche dort den Rucen ber nach außen gewandten Halbsäulen, hier an der Cellenwand den Rücken der nach innen gewandten Gigantenpfeiler bezeichnen. Da das Licht der Thür für den ganzen Umgang nicht ausreicht, so müssen, wenigs stens am Vorder- und Hinterende, Fenster eingetreten sein. Tempelfenster zwischen Halbsaulen angebracht, kennen wir auch an ber westlichen Erechtheumswand zu Athen. Das vermeintliche Oberlicht des Tempelinnern wäre dem Hallengang nicht zu gut gekommen. Oberlicht im Tempel war vorhanden, aber wie überall in ähnlichem Fall, nur deßwegen, weil der Tempel von vorn herein eine Ruine blieb. Giganten Die Giganten, welche die Decke tragen sollten, zeigen eine großartig architektonische Anlage und sichere Durchbildung durch die zwölf Schichten Blöcke, die zu jeder von den dreißig Fuß hohen Figuren nöthig Im fünfzehnten Jahrhundert standen noch drei von ihnen auf-Während die ähnlich hohen und ähnlich architektonisch behandelten Osirisfiguren an den ägyptischen Tempelpfeilern reihenweis nur angelehnt sind, treten sie hier als Träger ein. Die Idee stammt nichtsdestoweniger von bort. Mit Bildwerk entsprechender Größe waren auch die Giebel ausgefüllt, der öftliche mit Gigantenkampf, der westliche mit Eroberung Troja's. Nur wenige Bruchstücke sind erhalten. Sie bestehen, wie die Giganten, aus Kalktuff, und waren, wie diese, mit Stud getränkt.

Ganz in der Nähe folgt der sogenannte Kastor= und Pollurs tempel. Es ist eine Tempelecke auf drei Säulen, die man aus dem Trümmersturz wieder aufgerichtet hat 827). Da der Triglyphenfries eine Duersuge durch seine Mitte zeigt, also aus zwei Schichten zusammens gesetzt ist, und die Gesimsornamente römischen Geschmack verrathen, hat man vermuthet, der durch Brand vernichtete oberste Theil sei später ersetzt worden. Dieser Tempel steht unweit einer tief hereingreisenden Schlucht, die zu beiden Seiten von der Stadtmauer gefaßt ist. Bersmuthlich war diese Schlucht vorn durch eine Quermauer abgeschlossen, um den großen Fischteich zu bilden. Die Quelle, von der sie gefüllt wurde, tränkt setzt noch die Gärten darin.

Roch manchen kleinen Tempel könnten wir in Olivenwald ober Drangengarten aufsuchen. Auch oben in der Stadt steht die Kirche Maria de Greci auf einem solchen, wahrscheinlich dem Tempel des Zeus Polieus, dessen Bau der Leitung des Phalaris übertragen war und von ihm benütt wurde, Geld und Mannschaft zur Erzwingung der obersten Gewalt zu sammeln. Wir mussen aber weiter streifen längs der Südfüste, an Terranova vorbei, wo einst G-ela, die rhodische Bela. Mutterstadt von Afragas lag, und unmittelbar nach deren Untergang von den Karthagern gleichfalls vernichtet wurde. Jammervolle Züge von Flüchtigen aus vormals glänzender Lebenslage sah man damals in Sicilien irren — ein Schicksal, wie es in unserem Jahrhundert nur bei der Einnahme von Chios durch die Türken sich wiederholt hat. Wir gehen oftwärts über's unwegsame Gebirg, schauen der hochgelege= nen Stadt Afre, einer sprakusischen Stiftung, in ihre kleinen Theater und Felsgräber, verzichten aber, weil sie allzu verwittert sind, auf bie Deutung der dortigen, sonst auf griechischem Boden seltenen Fels= skulpturen 828). Die Sübostecke Sicilien's, die wir hiermit abschneiden, enthält die in einem Keffel gelegene Stadt Modica, vormals Mos modica. tuka, phönikisch Einkehr. Der Name wirft einiges Licht auf das von uns früher erwähnte Bal d'Jspika mit seiner wunderbaren Grottenstadt in kappadokischer ober leukosprischer Beise. Das äußerste Sudost= vorgehirg heißt Pachynos, phönikisch die Warte. Man paßte dort namentlich dem Zug der Thunfische auf 829). Durch lange Felsenpässe zwischen weißen Wänden, mit gelben Höhlen darin, eine großartige Schlucht, reiten wir endlich in die Ebene von Syrafus heraus.

Beginnen wir gleich zuoberst mit dem Hügel und der Beste Eusspratus rhalus. Hier überschauen wir den ganzen Raum der alten Stadt, Mauern nach zwei Seiten zum Meer hinabziehen. Es ist ein Dreieck von meilenlangen Seiten, dessen Spitze dieses Schlußkastell landeinwärts bildet und das mit seiner unteren Seite ins Meer hinausbaucht. Dort unten an der Ede rechts hängt eine Insel, das heutige Sprakus. Es schwimmt, fern und klein vor dem Hafen, der zur Seite des großen Dreiecks als runde Bucht hereindrängt.

Raftell Curpalos.

Dieses Schlußkastell, bas wir besteigen muffen, dieser Knauf der Stadt landeinwärts, ist, wie die übrige Stadt aus dem natürlichen Fels geschnitten. Eine Reihe Thurme fist darauf und macht gegen Westen Front, eine Reihe Ausfallthore öffnet sich in der weißen Felswand darunter in den großen felsgeschnittenen Graben. Sie haben geräumige Gänge hinter sich, die wir durch angezündete Reiser uns erleuchten können. Außen, längs der Südseite des schmal vorgeschobenen Kastells, führt die Eingangsstraße auf ein Doppelthor, das selber zwischen seinen Mauern sich tief zurückzieht, um den andringenden Feind den Vertheidigern Preis zu geben. Dieser Feind hatte von der Kaftellseite her auf dem ganzen Weg noch einen Laufgraben zur Rechten, also auf seiner unbeschildeten Seite, aus dem die Besatzung durch unterirdische Zugänge hervorbrechen konnte 880). Zur Zeit der athenischen Belagerung, da Athener und Sprakuser um diese Höhen stritten, war eine solche Beste noch nicht vorhanden. Der ältere Dionysius schloß die ganze Nordseite des späteren Stadtbodens von diesem Hügel bis zum nächsten befestigten Stadttheil durch eine anderthalb Stunden lange Mauer. Diese Mauer aus großen Blöcken, die sammt ihren Thürmen binnen zwanzig Tagen aufgerichtet war, mußte hier bereits einen Anhalt und Schlußpunkt finden. Sie sollte offenbar bie Möglichkeit einer feindlichen Umwallung der ganzen Stadt, wie folde im athenischen Krieg gedroht hatte, abschneiden. Später, zur Zeit der römischen Belagerung, finden wir auch die Gubseite bieses oberen Stadtbodens geschlossen und dieses uneinnehmbare Rastell als Abschluß der ganzen, Epipolä genannten Oberstadt. Als Marcellus diese Stadt genommen hatte, ergab sich auch das abgeschnittene Kastell gegen freien Abzug der Besatung nach Achradina, ber nicht minber festen Unterstadt.

Wir folgen dorthin auf der großen Felsplatte, die fich gegen das Stadtheile. Meer hin senkt. Sie zeigt die Geleife alter Straßen, die eingeschnittenen Spuren großer Gebäude, eine fließende Wasserleitung, die in ihrem Felskanal bald erscheint, bald verschwindet. Sie ist bewachsen mit Asphodelos und wo sich Erde gesammelt hat, auch bebaut. Einst lagerten hier die Athener, und hätten bald ihren Belagerungswall vom Hafen zur Rechten und vom Meer zur Linken um die ganze alte Stadt geschloffen, wenn die Sprakuser nicht durch entgegengetriebene Mauern ihre Werke gekreuzt hätten, um die Verbindung offen zu halten. Später lagen hier zwei besonders umschanzte Stadtheile oder Städte, Tycha links,. Reapolis rechts, die sich ins mittlere Drittel theilten. Da= hinter folgte in ganzer Breite bis ans Meer die große starke Achradina, abermals eine eigene Stadt und Haupttheil von Sprakus. An die rechte Ede dieser Achradina hängt sich die Insel Orthgia, die ursprüngliche Stadt und auch heute wieder die ganze Stadt. Sie legt sich vor den großen Hafen und läßt zwischen sich und dem das mals befestigten Vorgebirg jenfeits nur jene Einfahrt, welche die Sprakuser einst durch eine auf Schiffen ruhende Rette sperren konnten, um die ganze athenische Flotte innerhalb abzufangen 881).

Eine in Fels gehauene Graberstraße — offenbar in einer Zeit angelegt, da dieser Raum, die Neapolis, noch nicht zur Stadt gehörte — führt uns herab zum großen Theater. Die Gräber find einfache Abeater. Schiebhöhlen, doch finden fich in der Nähe auch solche, die einen dorischen Giebel mit Triglyphenfries zeigen. Vom Theater übersah man eine Stadt, groß wie Paris. Noch immer schwimmt das heutige Sprakus klein und fern da draußen. Bon den Stufen ift nur übrig, was in den Fels geschnitten ift. Das ganze oberfte und weiteste Drittel der Siphalbfreise, durch welches dieß Theater zu einem der größten wurde, fehlt. Jest arbeitet eine Mühle auf den Felsenstufen, und ift zu diesem Zweck jener Bach ber alten Wafferleitung benutt. Wie immer sind diese Stufen durch niedersteigende Treppen in verschiedene Keile getheilt, und noch lieft man am Fels in großen Buchstaben die Namen dieser Reile, von Göttern und Königinnen hergenommen, Namen, mit deren Hülfe die Zuschauer ihre angewiesenen Plate sinden konnten. Die vornehmeren Sitreihen von unten herauf waren

mit weißen Marmorplatten bekleidet. Vom Bühnengebäude sind zwei mit Gebüsch bewachsene Felsstumpfe übrig. Einst sah man dort unter Anderem die Perser des Aeschylus, die dieser selber hier in Scene gesetzt, aufführen.

In diesem Theil von Syrafus, d. h. wohl hinterwärts, oberhalb des Theaters, stand eine vielbewunderte Kolossalfigur des Apollon. Zwischen hier und dem gleichfalls in Fels vertieften benachbarten römischen Amphitheater hat man einen langen Unterdau und Stücke Triglyphenfries gefunden. Das gehört zu jenem ein Stadium langen Altar, den der zweite Hieron erbaute \*\*\*). Wahrscheinlich bestand er in drei Stusen, wie jener zu Olympia, wo die Frauen und Opfer, thiere nur auf die erste, die Männer auf die zweite Stuse kamen — immer wieder ein morgenländischer Rachklang. Das große jährliche Opfer betrug vierhundert fünfzig Stiere. Von den prachtvollen Staatsgebäuden und Tempeln, die uns namhaft gemacht werden, hier und im benachbarten Theil der Achradina, wo der große mit Hallen umgebene Marktplat war, ist nichts mehr übrig \*\*38\*).

Laotomien.

Uebrig aber find die großen Steinbrüche mitten in der Stadt, aus benen man die schönen weißen Sandsteinquader zog. Gleich beim Theater schauen wir von hoher Brücke in den sogenannten Steinbruch des Paradieses, von dem üppigen Gartengrund in der Tiefe so genannt, hinab. In der Nähe ist jener andere Bruch mit dem sogenannten Ohr des Dionysius, einer hohen, in die weiße Felswand geschnittenen Grotte, die sich wie ein Gehörgang hineinwindet und von außen die Gestalt eines Pferdeohres hat. Noch wilder sind die Brüche drüben in der Achradina. Dort bilden sie den Klostergarten ber Kapuziner — gleichfalls ein üppiger Grund von Drangen und Enpressen, Blumenbeeten und Weinlauben. Die blendend weißen Wände heben sich scharf vom rein blauen Himmel ab oder kleiden sich in Epheu-Da gibt es fühne Grotten und Felsenbrücken und einzelne mäntel. Pfeiler, die wie Wachtthurme stehen blieben, aber oft wild gesprengt find von den Olivenwurzeln. Hier wurde das gefangene athenische Heer verwahrt und verkam an Nahrungsmangel. Eine einzige Thur schließt heute noch das Ganze ab.

In berfelben Richtung liegen auch bie Ratakomben, gleich Ratakomben. falls eine Anlage, die ursprünglich keinen andern Zweck hat, als Steine herauszuziehen. Zu Gortvna und zu Agrigent blieben ste leer, zu Rom, Reapel, Sprakus, Alexandrien, auf Thera, Malta ic. wurden sie von den Christen zur Begräbnißstätte gewählt und zu diesem Imeck erst vollends ausgebildet. Die Katakomben von Sprakus find die großartigsten von allen. Da giebt es breite Straßen, rechtwinkelig gekreuzt von andern, die sich selber wieder in kleinere Gassen verzweigen. Runde Plate sind dazwischen, mit Gewöldbecke und Lichtloch zuoberft. Zur Seite sind Rundbogennischen, die nach der Tiefe gewöhnlich sich in drei Sarkophagfächer theilen und nach vorn einst durch Platten geschlossen waren. In der Eingangskapelle gewahren wir auf vier Wandpfeilern anstatt ber vier Evangelisten nur ihre Thiere: Ochs, Löwe 2c. Das muß man im Borübergehn benen zeigen, die vom Thierdienst reden, wenn z. B. die alten Aegypter ein Thiergebilde als Hieroglyphen= zeichen eines Gottesbegriffs gewählt haben.

Bir gehen durch den tieferen Theil der Achradina, wo diese udradina breite Meerstadt, dieser untere breite Theil des großen Dreiecks, sich rechts dis zur Insel Orthgia und dem großen Hasen dahinter erstreckt. Draußen nach der Meeresseite stehn die Mauern der Achradina auf schrossen Felsen. Nur vom Hasen aus konnte Marcellus mit den römischen Schiffen der Mauer nahe kommen. Man sügte zwei Schiffe zusammen und errichtete auf deren Vorderende eine bewegliche Leiter mit einer Platsorm zuoderst, die man mit Vewassneten besetzt und an Tauen auf die Mauer niederzulassen suchte. Archimedes aber bewegte große Lasten mittelst Krahnen darüber und zerschmetterte die Schiffe durch den Fall, oder ergriff sie mit der eisernen Hand seiner Krahnen am Vorderende und schließlich war für die Römer hier nichts mehr zu machen.

Die Insel ist auch heute noch durch Graben und Festungswerke ortingia abgesondert. In ihr stand die Königsburg, ein Artemiss und ein Athenetempel. Bon dem ersteren sind unter einem Privathaus uoch einige Säulen mit Gebälf übrig, sehr alterthümlich mit der breiten hängenden Schwellung unter der Platte des Kapitäls, ähnlich wie an den ältesten Tempeln von Selinunt und zenen zu Karnak gefundenen

ägpptischen Kapitälen borischen Stile 1841). Der Athenetempel ift zur Rathebrale geworden. Eine ganze übertunchte Säulenflanke steckt noch in der Wand und trägt jest über ihrem Gebalf einen feltsamen Streifen von halbrunden Zinnen. Einst sah man im Giebel einen goldenen Schild der Athene, der den Schiffern weit hinausleuchtete. Erst wenn sie ihn nicht mehr sahen, versenkten sie ihren Opferguß in's Meer und flehten um glückliche Fahrt. Die Tempelthüren waren ein Wunderwerk, über das es eine ganze Literatur gab. Sie waren mit goldenen Buckeln und einem herrlichen Medusenhaupt von Elfenbein geschmuckt. Im Innern sah man ein gemaltes Reitertreffen des Agathofles und die Bilder von sieben und zwanzig sicilischen Königen und Tyrannen. Alles das nahm Verres hinweg 886). Die Bilder waren also wegnehm bar, das heißt auf hölzerne Tafeln gemalt. Wenn jum Beschauen innerhalb das Licht durch die Thur nicht ausreichte, dann mußte man eben Lichter anzunden, denn zu der beliebten Dachöffnung fehlt bei einem Tenpel, der wie fast alle sicilischen Tempel, nur seche Säulen in Front und keine innere Säulenstellung hatte, auch jeder Schein von einem Unlas.

Tempel bes elymp. Bene.

Wir können auf's Dach steigen, um Stadt und Land und Hafen zu übersehen. Jenseits des Hafens, über den sumpfigen Riederungen des Anaposlusses, ragen die wenigen Tempelsäulen des olnmpischen Zeus. Sie haben, wie die Säulen des alterthümlichen Artemistems vels, nur sechzehn Hohlstreifen, die alte und ägyptische Zahl. Tempel war eine sprakusische Burg außerhalb ber Stadt, von wo sie mit ihrer Reiterei, auch während einer Belagerung, leicht die Gegend beherrschen konnten. Die Gegend ift sumpfig und mehr als einmal vergingen die feindlichen Heere, zumal die karthagischen, am Fieber. Die Römer waren der erste auswärtige Feind, dem die Stadt unter-Aber erst nach dreisähriger Belagerung, nachdem die anderen lag. Stadttheile außer der Inselstadt Orthgia und der Meerstadt Achradina bereits gefallen waren, wurde durch Verrath ein Thor der Ortygia bei Nacht geöffnet. Um Morgen ließ Marcellus die Achradina von der Landseite bestürmen, und während die Vertheidiger dorthin eilten, wurde die Insel durch die Eingestiegenen bewältigt. Die Beute war reicher als die von Karthago 886).

Wenn wir über diesen weiten runden Hasen, den wir westwarts überschauen, hinwegsahren, und jenseits unser Boot über die Barre des Anapostusses und zwischen den engen, hohen, dichtverwachsenen Usern hinaufschaffen lassen, kommen wir endlich zu einem ganzen Wöldchen einer edlen Pflanze. Es ist die Papprusstaude, die wir an der Jakobsbrücke im Jordan gesehen, die man in Aegypten aber vergebens sincht. Hier wird sie namentlich schön, wo sie das große Becken des Cyanequells säumt, ein hoher, grüner dreiseitiger Schaft ohne Anoten svansauel. die zur Spike, die in einen prächtigen grünen Roßhaarbusch ausgeht. Das Innere des rundkantigen Schafts ist ein dichtes weißes Fasersmark, das sich leicht in die seinsten Scheiben schneiden läßt. Wenn man eine Anzahl solcher Markstreisen dieser Riesendinse neben einander legt und eine ähnliche Lage der Breite nach mit dem Wasser des Flusses selbst darüber leimt und das Ganze prest, so hat man noch sest ein treffliches Papier.

Besuchen mussen wir noch die Quelle Arethusa, die in dieser aretbusa. Inselstadt, nach am Hasen in einem großen Becken ausquillt. Jest ist sie salzig und ein Wäschplas. Es war eine beliebte Sage des Altersthums, diese Quelle unterirdisch aus Griechenland herüberzuleiten und den Flußgott Alpheios ihr unterirdisch nachsesen zu lassen. Er ist der Süßwasserquell, der ganz in der Nähe im Hasen selber ausquillt. Der Alpheios war um so geeigneter für solche Sage, als er selber in seinem oberen Lauf, der arkadischen Landesnatur gemäß, schon ähnliche Launen verräth und sich streckenweis unter dem Boden verliert. Auch wenn der nordarkadische, zuweilen ansteigende See von Pheneos durch seine Katabothren sich unterirdisch entleert, dann pflegt der Alpheios mächtig zu schwellen.

Auf phönikischen Münzen, wie die hier auf Orthgia sitzende phös abbiniter nikische Gemeinde sie schlagen durfte, heißt die Stadt einsach: "Insel", und ein Münzbild der Arethusa bezeichnet sich mit den Worsten: "Quelle der Insel". Sehr wahrscheinlich sind diese Phöniker nur ein Rest der älteren Bevölkerung, denn ein solcher Platz, wie Orthgia, paste Riemanden besser als den Phönikern. In jenem Chanequell wurden als Opfer Stiere versenkt, und Herakles, also der phönikische Gott und Heersührer, soll das eingeführt haben. Ein ähnliches Vers

senken von Opfersteisch und anderen Gaben kennen wir aus dem punisschen Afrika und aus Phönikien selbst, z. B. am See von Aphaka im Libanon 887). Die Griechen — Korinther — haben sich des Playes in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts bemächtigt.

Wir streifen nordwärts weiter, auf den Bergriesen zu, über bessen Gipfel die leichte Rauchwolke schwebt. Fast an allen Pläzen Siciliens hatten wir ihn schon im Gesicht. Es geht am See und der Burg von Leontini vorbei, jener Stadt, die den Segestanern in Athen schüren half, um den unglücklichen Feldzug hereinzurufen. Durch die Ebene und über einen natürlich brückenlosen Fluß, wo unzählige Maulthiere nach der Fähre drängen, rücken wir auf gerader Straße nach Ratania. Ratana- Sie ist gleichfalls von phönikischer Herkunft, Katana, die Kleine, und hat Münzen, worauf Isis mit ihrem Kind Horus, andere, worauf Zeus Ammon 2c. erscheint 888). König Hieron erneute die Stadt unter dem Namen Aetna, und erhielt zur Einweihung ein Festspiel von Aeschylus: "bie Aetnäer", und führte Siegeshymnen von Vindar hier auf, denn zu Olympia hatte Hieron sich selbst als Aetnäer ausrufen lassen. Das Theater ist jett tief begraben und überbaut. Ein belebter, hallengesäumter Marktplat zeichnet gegenwärtig die vom Erds beben vielgeprüfte Stadt, die dritte des heutigen Siciliens, aus.

Sie ist umarmt von den schwarzen Hephaistosdächen, wie Pindar die Lavaströme nennt. Diese haben ihr den Hasen fast verschüttet, und alle Straßen, die auf die Stadt zuführen, müssen durch die hohen, scharfzackigen Geschiebe gehauen werden. Der Aetna hebt selten seine glühenden Massen die zum Sipsel, sondern öffnet bald da, bald dort an seinem Fuß, um so verderblicher für's bewohnte Land. Sein Fuß ist von dreihundert solcher erloschenen Krater umgeben. Die furcht barsten, setzt sehr sanst anzusühlen, sind die Monte Rossi, entstanden 1669, dieselben, durch welche Katania fast seinen völligen Untergang gefunden hätte.

Bon dort, von Nikolosi, bereits drei Stunden auswärts, aus, ersteigt man den Berg. Die ganze Nacht muß man auswärts reiten, erst durch die weiten, oft hügelhohen Geschiebe von schwarzem Lavaschaum, dann durch den Waldgürtel dickstämmiger, weit auseinander stehender Eichen. Das erste Feuer zündet man an der Grenze bes

Waldes, wo der Schnee in einzelnen Lagen bereits herabgreift, bei der zerfallenen Casa del Bosco. Dann geht es im großen unveränderlichen Zickzack der Maulthiere über das Schneefeld weiter. Der Schneegipfel liegt im täuschenden Mondlicht so nah, daß man mit wenig Schritten ihn zu erlangen glaubt, ist aber noch Stunden weit entfernt. Denke man sich in den Fall, den in der Nacht des letten Ausbruchs 1852 hier oben Einige erlebt haben. Nichts ahnend, werden sie zuerst durch den plötslichen Angstschrei der Maulthiere gewarnt, und eh' sie diesen zu deuten wissen, erfolgt der erste Erdstoß und steigt die Feuersäule, scheinbar schreckhaft nah, aus dem Gipfel. Ratürlich stürzt sich alsbald ein ungeheurer Sturm nach dem Feuer und von oben regnets Asche und Felsstücke. In der Tiefe von Val di Boe, einem drei, viertausend Fuß tiefen Lavaschlund, an dessen oberen Rand wir vorbei, fommen und in den einer der Führer damals hinabsah, wogte es in allen Gluthfarben schaurig schön. Der Lavastrom, der daraus abfloß, hat in seiner bekannten langsamen Bewegung Monate lang gedauert. Für gewöhnlich begnügen wir uns mit der mäßigen Wärme der Asche am Kraterrand, in der man vor dem schneibenden Wind sich begraben Bon der Casa inglese, einer gleichfalls zerfallenen Hütte am 'Fuß des Regels inmitten überschneiter Lavafelder hat es noch eine Stunde steilen Kletterns in loser Asche und brechendem Eis gebraucht, bis uns ein Anblick wird, der noch viel größere Mühen werth wäre. Unter uns, noch im Dunkel, liegt ganz Sicilien. Im Often ist ein Feuerstreif am Horizont, darüber ein dünnes Lichtblau und sogleich die schwarze funkelnde Sternennacht, unvergleichlich schwärzer und funkelnder als drunten. Noch einmal so hoch, und wir würden aus Mangel an Luftmasse auch bei Tag ben Himmel schwarz sehen. Diese Sters nennacht, wie festgenagelt, reißt ordentlich langsam und wie unwillig in Feten, während die Eos fächerförmig dazwischen schießt. Und wenn wir umschauen nach der Insel, steht ein Gebirg vor uns, hoch wie der Aetna selbst, eintönig dunkel, eine vollkommen regelrechte Pyramide. Wir muffen uns gewaltsam überzeugen, daß es kein Gebirg, sondern der Schatten des Aetna ist, der bei dem hohen Horizont sich über Sicilien nicht zu legen, sondern zu ftellen scheint. Die drei Meere um Sicilien werden klar. Selbst ber Berg Ernr im äußersten Westen

ist noch sichtbær, eine Strecke von sechzig Stunden. Im Guben erreicht man Malta, im Norden liegen die liparischen Inseln, wie Spielsachen, die man weghaschen möchte, die rauchende Stromboli rechts und Wolfenhimmelchen darüber von lächerlicher Riedrigkeit. Die Gebirge schwinden zusammen, denn was im Süden sich so bedeutend zu heben scheint, ist kein Gebirgskamm, der sich in die Höhe, fondern eine flache Ruste, die sich in's Weite streckt. Wir murben es nicht glauben, wenn nicht die Stadt Syrakus, die vor ihrem Hafen schwebt, uns so wohl bekannt mare. Wir stehen so hoch, daß das blaue, goldbeglänzte Meer und das mit weißen Gipfelstädten bestreute Land sich ordentlich bedenförmig um uns aufrichtet. Da die Orte meistens hoch liegen, sehen wir fast alle zugleich. Darüber vergißt man fast den anderen Reiz, daß es der Rand eines Bulfans ift, auf dem wir stehen. Er dampft auch für gewöhnlich nur schwach unter den Schollen am Rand und aus der Kratertiefe, der wir auf den nahen schwefelgelb und rothen Grund sehen, so oft der Wind hineinjagt. Daß auch die Alten diese Aussichtswarte bereits zu schäßen wußten, das beweift der sogenannte Thurm des Philosophen, eine antike Casa inglese, von der drunten auf der Schulter ides Bergs noch der Unterbau erhalten ist. Bielleicht wart ste für Kaiser Hadrian, der den Berg erstiegen hat, erbaut 889).

Bon den Städten des Innern, die wir übersehen, sind mur wenige für uns bedeutsam, z. B. das hochgelegene Castro Giovanni, Enna und vormals Enna. Dort stand der sehr heilige Demetertempel, und war der See mit der ewigen Blumenwiese, wo Hades die Persephone geraubt hat. Der See oder Sumpf ist noch übrig, sonst aber nichts mehr. Noch näher herwärts zum Netna liegt S. Filippo d'Argiro, einst Argyrium, Diodor's Heimath. Er versichert, das Theater sei nach dem sprakusischen das schönste gewesen und es gab da viele großartige Grabdensmale in Pyramidensform. Bon allem ist nichts mehr vorhanden. Der Ort soll der erste gewesen sein, der dem Heralies göttliche Ehre erwies, und zugleich dem Jolaus, einer Figur des selben phönikisch-lybischen Sagensreises, die besonders in Sardinien heimisch wurde 840).

Statt in's Innere, wenden wir nordwärts uns lieber wieder zur schönen Kuste hinab. Wenn wir nach unserem Berg umschauen, ist sein

Gipfel vielleicht in Wolken verborgen, bis wir zufällig, höher blicken und mit Staumen seine Schneeklarheit hoch darüber vorragen sehen. Wo seine letten Lavablöcke nordwärts in's Meer fallen, eine Tagereise weiter, lag die alte Stadt Naros. Sie ward von Sprakus aus zerstört und erneute sich, aber nicht unten, sondern oben auf der Bergplatte. Das ist Tauromenium, jest Taormina.

In einem Borgebirg, hoch über dem Meer, der Stadt gegenüber, kaarmitalüdwärts gewandt, ruht das Theater. Es war von griechischer Anslage, wurde aber römisch umgebaut, indem man die Orchestra den Zuschauersitzen einräumte, und das vormals freie Bühnengebäude mittelst gewöldter Flügelräume an das Halbrund des Theatron's anstoßen ließ. Die Bühnenwand mit Rundbogennischen und korinthischen Säulen, ist in der Mitte zwar ausgebrochen, reicht aber immer noch aus, uns die Lautwirkung eines alten Theaters flar zu machen. Wenn wir auf der obersten Stuse stehn, vernehmen wir vollkommen klar, was auf der Bühne gesprochen wird, während die Figur des Sprechenden durch die Entsernung schon störend klein ist.

Wichtiger als Alles bleibt der weltberühmte Landschaftsblick. Wir fanden bisher noch alle alten Theaterlagen wohlgewählt und durch solche Wahl überzeugender für die Naturfreude der Alten sprechend, als die oft vermißte Schwärmerei in Worten. Aber solche Mittel, wie zu Taormina, gab es im ganzen Umfreis bes Mittelmeers nicht wieder — ein Bild zu groß, als daß man es jemals auf beschränkten Leinwandrahmen fassen könnte. Ueber die gebrochene Bühnenwand weg sehen wir die Stadt Taormina mit ihren gothischen und saracenischen Palästen und vielen Palmen vor uns auf der Bergplatte. darüber, hoch auf den Felsspißen ragt ein saracenisches Kastell, und hinter dem Ganzen steht der Aetna, majestätisch langsam vom blauen Meer bis zum Schneegipfel steigend. Aber außer dem Säulenrundgang über dem obersten Halbkreis der Zuschauersthe legte das Theater auch noch um seinen äußeren oberen Rand einen Bogengang auf den Berg hinaus. Rur einen Schritt durch die Wand und wir schauen über blaues Meer und Schluchten vom üppigsten Grün weg auf die Enge von Messina und nach Kalabrien hinüber.

Meffina.

Messina felber, früher Messana, noch früher Zanble, bietet keine Alterthumsreste, als etwa die Sanlen, die in seine vielen Kirchen aufgenommen sind. Hier ist der Ansfuhrmarkt für Del und Subfrüchte. Einzelne Citronenbäume in den Gärten tragen ganze Muriaden Früchte. Die schmuden Schiffe aber, Die im tiefen Hafen neben einander am Uferdamm selber anlegen, tragen nicht mehr phönikische und karthagische, sondern norwegische und deutsche Ramen. Der Hafen scheint ein alter Krater zu sein, denn sein grüner Rand legt fich wie ein gebogener Urm in die tiefe Meerenge hinaus und läßt nur von Norden den Ein-Auf diesem Nand figen die Kastelle, durch welche während gang offen. der letten Aufstandszeiten die Stadt furchtbar geluten hat. Ihnen gegenüber, den ganzen Uferdamm entlang, sieht die sogenannte Palazzata, eine auf Befehl im gleichen Prachtstil erbaute Straßenfacabe. Seit den großen Erdbeben 1783, in dem sie großentheils zusammenbrach, ist sie nicht vollständig wieder hergestellt, und die kolosfalen Halbsäulen, welche für sie bezeichnend find, werden oft durch ein zu früh vorschiebendes Dach abgeschnitten.

Wir mussen nordwärts vollends hinausgehn längs des reichbelebten Ufere bis zum Eingang ber Meeresenge. Dort auf bem sandigen Borgrund vor der Ede des Gebirgs sieht ein Schifferdorf und der Leuchts Die Nordküste von hier bis Palermo würde mit ihren steilen Felsformen uns großartige Landschaftsbilder bieten. Dimera. Palermo liegen die bedeutsamen Plage Himera und Goloëis. Himera an der Mündung bes vormals gleichnamigen Fluffes, hatte eine Stadtgeschichte, so bewegt und noch tragischer als die von Sprakus. Dort erfochten die sieulischen Griechen ihren großen Sieg über die Karthager, am gleichen Tag, wie es heißt, mit dem Sieg von Salamis. Aber der Enkel des gefallenen Hamiltar nahm furchtbare Rache durch Bertifgung der gangen Stadt und ließ allein gegen dreitaufend Binger als Todtenopfer für Hamilfar schlachten. In der Folge entstand jenfeits ber Unglücksstätte ein neuer Ort, Therma, von warmen Saly quellen so benannt, jest Termini. Eine romische Wasserleitung auf hohen Pfeilern führt malerisch von hinten her darauf zu. Am nächsten Vorgebirg gegen Palermo ju lag Goloëis, Golus, Goluntum, einer der Orte, die von den Phönikern am längsken gehalten wurden,

Dort fand man auch ein echt phöniksches Skulpturstürk: eine sitende weibliche Figur, dis auf die Füße mit engem, dichtgefälteltem Gewand bekleidet, und auf einem Thron sitend, der von zwei, gleichfalls bekleideten, gestügelten Sphinren in die Mitte genommen wird, leider alle Figuren ohne Köpfe <sup>841</sup>). Die Göttin mag eine phöniksche Athene sein, denn ein solches eng und gefältelt bekleidetes Sithild der Athene sieht auch am Eingang der Akropolis von Athen. Sphinre, die mit ihren Leidern die Seitenwände des Throns bekleiden und mit den zwei Korderfüßen nach vorn heraustreten, deuten natürlich auf die affwrische Schule der Phöniker. Einen solchen Thron, durch Löwenleider gefaßt, wissen wir auch auf der Tempelplatte zu Pteria im hintersten Kleinzassen.

Segenüber von unserem Leuchtthurm, jenseits der Mündung des Sundes und bereits außerhalb an der kalabrischen Rüste sehen wir den Kelsen Scilla. Er ist gekrönt mit einem weißen Dorf, das neben seina. ihm zu einem kleinen Hafen herabsteigt. Bei jenem Erdbeben, in welchem Messina zusammenbrach, stohen die erschreckten Einwohner an's Meer herab und wurden sämmtlich von der Fluth verschungen, während der Ort oben unversehrt blieb. Wenn wir aber Denkmale auf dieser Westseite Italiens suchen, dann müssen wir das Land wieder lassen und in Gedanken gerade nordwärts an der ewig dampfenden, bei Nacht Fener schnaubenden Stromboli, die hier vor uns liegt, vorbei, über's Weer gehn, die wir auf die ferne lukanische Küste stoßen. Um das nächste Borgebirg herum entdecken wir die Ebene von Pästum, süd» wärts der Gebirge von Salerno.

Pästum, griechisch Poseidonia, ist von Sybaris aus ge-panum. gründet oder nach Verjagung der alten Einwohner besetzt worden. Der Wag van Sybaris im Golf von Tarent ist durch das Binnenland, wo man diesen langen Vorderfuß Kalabrien abschneidet, nicht eben groß. In der Folge verloren aber die Posidonier ihre Stadt wieder an die landbemohnenden Lukaner. Es heißt, daß sie später noch an Fest-tagen zusammenkamen, um ihre alten Bräuche und ihren alten Namen Vosidonia sich in die Erinnerung zurückzurusen und darüber zu klasgen und zu weinen. Zu Strado's Zeit war der Ort bereits ungesund. Die sömischen Dichter seiern die Rosen von Pästum 848).

Aus der Zeit der posidonischen Unabhängigseit sind die großen Die Lempel dorischen Tempel übrig. Sie stehen innerhalb des vierectigen Rahmens der großen theilweis noch vorhandenen und durch hohe Bogenthore geöffneten Stadtmaner. In Einer Reihe stehend, wenden die Tempel ihre Vorderseite nach Often, also landeinwärts. ist der mittlere, vermuthlich dem Gott geweiht, dessen Ramen die Stadt trägt. Wie bei ben anderen ift der äußere Säulenrahmen vollständig erhalten, mit sechs Säulen in Front und beiden Giebelfeldern. Aber dieser große Tempel ist auch von allen hellenischen der einzige, der seine inneren Säulenreihen sammt der darauf stehenden zweiten kleineren Ordnung noch hat. Leider aber reicht auch dieses Gerüft, so schön es sich ansieht, nicht aus, um den Freunden des sogenannten Hypathraltempels den vermeintlichen Dachbau eines solchen flar zu machen. Wir sind aus aller Sorge, wenn wir eine vollkommen geschlossene flache Decke über äußere Säulenstellung, Cellawand und das innere Gerüft, ausbreiten. Dieses innere Gerüst ift auch ganz genau so hoch als die äußere Säulenflanke mit ihrem Gebälk 844).

Bur Linken dieses großen Tempels, in einiger Entfernung folgt ein etwas fleinerer, von dem der äußere Säulenrahmen, gleichfalls mit beiden Giebeln, erhalten ift. Bur Rechten, ganz nah, steht der dritte, ein Bau von völlig neuer Anordnung. Er hat nicht mehr sechs, sondern neun Säulen in Front und war der Länge nach durch eine Säulenreihe, von der noch drei Stud stehen, in zwei Hälften getheilt. Wir sehen darin keinen Doppeltempel, noch sonst etwas, sondern nur den Versuch, die Decke im Innern auf eine andere Urt, als mit Hulfe zweier längs der Wände laufender Säulengallerien zu tragen. Versuch glücklich sei, wollen wir nicht entscheiden. Für eine doppelte innere Stellung scheint der Cellenraum, der durch seine Vorderpfeiler bezeichnet wird, zu schmal. Wir haben auch nicht Kennerblick genug, um aus mannichfachen kleinen Absonderlichkeiten die angeblich späte Erbauungszeit ber beiben lettgenannten Denkmale zu bestätigen. Da sind z. B. unter der Schwellung des dorischen Kapitäls Hohlkehlen, die mit aufwärts gestellten Blättern ausgeschweift sind, und der kleinere Tempel, der auch innen noch die Stumpfe von einigen Borhallensäulen hat, gibt diesen ein Fußgestell etruskischer Art, Pfühl und Plinthe.

Aber die Grundsätze, nach denen Kenneraugen verfahren, haben sich neuerdings oft dermaßen in Nichts aufgelöst, daß unsere Scheu vor dem Absprechen mindestens verzeihlich ist.

Pästum wurde von den Saracenen vernichtet. Säulen von Marmor und Granit, also römische Zeit andeutend, ließ Robert Guissfard aus dem Schutt heben und zu Salerno in der Kathedrale und dem Kreuzgang daneben, wo sie heute noch stehn, verwerthen. Jest ist die Ebene den Büffelheerden überlassen und durch Stocken der Gewässer so ungesund, daß selbst ein kurzer Schlaf tödtlich werden kann.

Weiter nach Norden gehn die hellenischen Denkmale aus. Uber die Stätte von Rumä, nördlich vom Golf von Bajä, eine Höhen-kumä. platte über dem offenen Meer, mussen wir noch nennen, denn diese Stadt Kumä war die älteste aller hellenischen Kolonien im Abendland 848). Bereits in der Mitte elften Jahrunderts wurde sie, wahr= scheinlich von Euböa aus besett 846), und wußte sich gegen alle Macht der Etrusker zu behaupten. Wer hat wohl diesen verwegenen Kumäern den Weg nach Westen in Nebel und Nacht hinein gezeigt? Denn daß die Sonne von Reapel damals so heiß und hell schien als heutzutag, können wir unserer kritischen Geschichtsforschung zu lieb kaum annehmen. Berlief doch fünf Jahrhunderte später die Königszeit des benachbarten Roms in einem solchen Sagennebel, daß die Kumäer von ihrem sicheren Strandhügel aus offenbar nur mit Grauen hinüber sehen konnten. Auffallend bleibt es immerhin, daß ein so entfernter Platz durch die hellenische Auswanderung früher als Alles nahliegende ergriffen wird. Es scheint fast, als hätten einige Vorstellungen von der westlichen Landfarte im Often schon vorgelegen, denn rein in's Blaue hinein steuert eine Auswanderung, die noch dazu aus verschiedenen Stämmen, Kymäern Chalkibiern, Eretriern, sich zusammensetzt, nicht. Skylla und Charybdis, Kyklopen und Lästrygonen sind in Homer's Dichtung nothwendig. seinem Schulunterricht aber, wenn er wirklich ein Schulmeister war, hat er einen andern Leitfaben zu Grund gelegt.

Die Ansiedlung in der Nähe der seemächtigen Etrusker war immershin ein Wagestück. Ein stilleres Wasser war der Golf von Tarent, und in diesem sehen wir namentlich im achten Jahrhundert die Ueberskraft, die das magere Griechenland an Menschen, aber nicht an Nah-

rung hatte, landen. Bielleicht hatten früher im Golf, von Tavent Phöniker und Kreter sich in den Weg gestellt. Manche Orts- und Flußnamen wie Sybaris, Krathis, sind phöniksch und sinden sich im karthagischen Afrika wieder 847). Zahlreich waren die Kreter. Ihnen gehörte Tarent vor Ankunft der Lakedamonier 848). Leider wissen wir selbst von den ungeheuern griechischen Städten, die hier auf- und untergingen, äußerst wenig.

Wenn wir südwärts durch diese Enge von Messina gehn, an Reggio, Rhegium vorbei, das hoch auf die Meeresstraße hinabs schaut, und um das kalabrische Landesende herum die Oftkufte verfolgen, rome so wurden wir jenseits querft die Stätte von Lokri erreichen. Sie ist öbe, benn weil die Saracenen diese Küsten zu verheeren liebten, haben auch die mittelalterlichen Bewohner hier wie zu Kroton und Sybaris sich an einen möglichst unzugänglichen Platz im Gebirg zurückgezogen. Lofri ift berühmt durch die Gesetzgebung des Zaleukus; ber nach kretischem Vorbild angeblich bas erste geschriebene Gesesbuch einführte 200). Ratürlich eine Kolonie, auf neue und gleiche Lebensbedingungen gestellt, ist für systematische Anordnungen geeignet, während in der Heimath die ererbten Sonderrechte und Vorurtheile sich ewig in den Weg stellen. Berühmt ist Lokei auch durch seinen verzweifelten Sieg am klusse Sagras über ein dreizehnmal stärkeres Heer von Kroton — ein Schlag, durch welchen Krotons Macht, der wir sogleich gebenken muffen, für immer gebrochen wurde 850).

Tempel der Hera Lakinia steht. Hier strömten einst die italischen Griechen zu Festwersammlungen und Spielen zusammen, welche nach dem Wunsch der Subariten und gemäß deren Reichthum glänzender als die olympischen werden sollten. In diesen Tempel stifteten die krotonischen Frauen, die im Luxus bereits beinah eben so weit waren, die Tausende ihrer Prachtgewänder, als in Folge von Pythagoras Austreten eine heilige Begeisterung sie ergriffen hatte 851). In diesen Tempel zogen sich die in Hannibals Heer dienenden Griechen zurück, um dei seinem Abzug nach Afrika ihm nicht dahin folgen zu müssen. Er vernichtete sie aber sammt dem Tempel 858). Eine kurze Streit weiterhin folgt das hoch am Meer gelegene heutige Kotrone und die

kaum mehr erkennbare Stätte des einst über vier Stunden im Umfang messenden Kroton. Einst war die Stadt wegen ihrer Gesundheit aroton. und des leiblichen Gedeichens ihrer Bewohner berühmt. Zu ben olympischen Spielen lieferte feine andere so viel Kämpfer und vom Athleten Milon wurde am Perserhof viel erzählt. Einmal waren alle steben Sieger in Olympia Krotoniaten. Der lette Krotoniat, hieß es, sei der erste unter den Hellenen 858). Hierher flüchtete aus dem bereits bemokratisch gewordenen Sybaris die verjagte Aristofratie und bat um Hülfe. Eine krotoniatische. Gesandtschaft von dreißig Mann wurde vom spharitischen Pöbel umgebracht und ihre Leichen über die Mauern peworfen. Run marschirten die Krotoniaten, bisher noch zaghaft vor der ungeheuren Uebermacht, unter Milon's Anführung hunderttausend Main stark gegen Sybaris. Die Sybariten stellten breimalhunbert! tausend in's Feld, erlitten aber die blutigste Riederlage. Es heißt, Milon habe beim Angriff ein Trompetensignal blasen lassen, auf welches die Pferde der spharitischen Reiterei, wie sie abgerichtet waren, zu tanzen aufingen. Die krotoniatische Aristokratie theilte unter sich das Stadtgebiet von Sybaris, und wies dem Pythagoras dort ein Landgut an, auf dem er sein Kollegium bauen, und die aristokratische Jugend mit der Weisheit Aeguptens fesseln und für die strengsten Settenbrauche begeistern fonnte 854).

Es war nur wenige Jahre nach dem Ende des rönnischen Königsthums, daß Subaris, weitaus die größte hellenische Stadt älterer Zeit und berühmt durch ihren Wis, diesen ihren Untergang fand. Wie denken wir uns aber ihr Emporkommen? Mit spbaritischem Schwelgen, das die Köche mit goldenen Kränzen front, und um der Morgenruhe willen keinen Hahn dulbet, werden die ersten achaischen und tröszenischen Ansiedler nicht begonnen haben. Das ganze Binnenland, die nach Pastum, vier Wölker umfassend, gehörte der Stadt. Und dieses Binnenland muß schon sehr bedürfnisreich gewesen sein, denn eine so gewaltige Stadt besteht nur vom Absatz fremder Waaren in's Binnenland. Wenn Amerika nur vom Indianern bewohnt wäre, gabe es kein New-York. Die Sydariten kleideten sich in milesische Wolle, eine Tracht, die von Zaleukos in Lokri verboten wurde. Dieset Berstrauch sest also regelmäßigen Handelsverkehr mit Kleinassen voraus.

Selbst die römischen Könige, wenn sie ihre schattenhafte Eristenz in wirklichen Purpur zu kleiben wagten, durften ihn von hier aus bezogen haben. Der Sybarite Alkischenes ließ sich einen Mantel machen, der später mit hundertzwanzig Talenten, dreimalhunderttausend Gulden bezahlt wurde. Da dieser Mantel mit den zwei Säumen von Fabelthieren und der Götterreihe in dem Purpurgrund der Mitte ein rein affyrischsphönikisches Muster zeigt, so haben wir ihn früher schon bei Gelegenheit des sidonischen Kunstsleißes namhaft gemacht 855).

Die Gegend von Sybaris, einige zwanzig Stunden von der Stätte Kroton's, soll heute noch wunderbar lieblich sein. Es ist ein Thalgrund, wie Palermo, nur gegen Often gewandt, bereits innerhalb des Golfs von Tarent, und von der Landseite im Norden schauen über bebaute Höhen die Schneegipfel des Apennin herab. Die Flüsse Krathis und Sybaris, die man über die Trümmer der Stadt geleitet, sließen nun vereinigt und haben den alten Stadtboden tief begraben 858). Auch von der Stadt Thurii, die in der Mitte des nächsten, des fünsten Jahrbunderts, durch athenische Schisse auf dem Boden von Sybaris gegründet wurde und troß langwieriger Kämpse mit den Krotoniaten gedieh, ist nichts mehr übrig. Sie war regelmäßig angelegt, hatte vier gleichlausende Straßen in die Länge, drei in die Breite 857).

Beiterhin folgt die anmuthige Stätte von Heraflea, des Malers Zeuris Heimath, und der vom Meer entfernt liegende dorische Metapont. Tempel von Metapont \*\* Son beiden Säulenstanken steht noch ein Theil, durch den Architrav verbunden, aufrecht. Dort zu Metapont war es, wo der neun und neunzigjährige Pythagoras sein tragisches Ende fand. Der aristofratische Uebermuth, der pietistische Sektenstolz seiner Schule hatte den Bolksgrimm in Kroton zum Ausbruch gebracht. Pythagoras mußte in Tarent, und als die Katastrophe auch dort nachrückte, in Metapont Unterkunft suchen. Hier wurde das Haus angezündet, in dem er mit vierzig seiner Anhänger versammelt war. Seine Schüler warfen sich in die Flammen, um ihm einen Weg zu bahnen. Ihn selber tastete man auch nicht an, er starb aber aus Gram \*\* Son).

auf die vor dem hintersten Meeresbecken, Mare piccolo, liegende

und durch Bogenbrücken nach zwei Seiten mit dem Festland verdundene Felseninsel beschränkt. Denkmale gibt es keine, als etwa die zerbroche, nen Muschelschaalen der alten Purpurfärbereien. Tarent ist es, das nach Herodot, bald nach den Perserkriegen die größte Riederlage erlitt, welche die Hellenen je durch Barbaren erlebt hatten. Tarent und Rhegium stritten gegen die hunderttausend Mann starken Japhgen-Bon den Rheginern sielen dreitausend, die Tarentiner waren gar nicht zu zählen 860). Gleichwohl müssen sie die Oberhand wieder gewonnen haben, denn in Delphi sah man ihren Beutezehnten in Gestalt eherner Weihgeschenke: Fußtämpser und Reiter, darunter den Japhgenkönig Opis als Gesallenen und über ihm stehend die städtischen Heroen Taras und Phalanthos 801).

Wie weit Tarent's Verbindungen in seiner Blüthezeit reichten, auch dafür haben wir ein auffallendes Beispiel. Als jene persischen Schiffe des Darius, welche die italischen Kuften auskunden sollten, nach Japygien verschlagen und ihre Mannschaft gefangen war, kaufte ein verbannter Tarentiner Ramens Gillos sie los und stellte sie dem Hof in Susa wieder zu. Der Großkönig, dachte er, solle seine Wiederaufnahme in Tarent vermitteln. Wenn diese Vermittlung, die der König seinen Unterthanen, den Knidiern, befahl, auch nicht gelang, so zeugt der ganze Plan doch, wie ein gewisser Weltverkehr auch ohne Zeitungspresse möglich war. Als aus jenen Schiffen des Königs Leibarzt, der Krotoniate Demokedes, später Haupt der Aristokraten und Einführer zoroastrischer Lehre in Kroton, entflohen war und die Perser ihn auf dem Markt von Kroton wieder ergreifen wollten, fehlte wenig, daß die Krotoniaten aus Furcht vor dem fernen Großfönig ihn wirklich ausgeliefert hätten 862).

Vom Theater in Tarent aus, dessen Lage wir nicht mehr nachs weisen können, waren vorübersahrende römische Schiffe bemerkt und angegriffen worden. Tarent rief gegen die drohende Rache den Epiroten Phrrhus zum Schutz, unterlag aber schließlich und erhielt römische Besatung. Als diese später an die Karthager verrathen wurde, war es um die griechische Stadt geschehen. Dreißigtausend Tarentiner wurden in Sklaverei verkauft, siebenundachtzigtausend Pfund Gold nach Rom geliesert, und römische Kolonisten an die Stelle gesett. Zu Strado's

Zeit war die Stadt, die sich früher weit auf dem Festland ausgebreitet hatte, sehr zusammengeschmolzen. Der eherne Kolos des Zeus, der größte nach dem rhodischen, stand noch auf dem Markt 868).

Wir sehen, wie weit überlegen an Größe und Reichthum biese sicilischen und unteritalischen Städte benen des mageren Griechenlands waren. Darum ward auch dieser hellenische Westen — Unteritalien sammt Sicilien, und nicht etwa Unteritalien allein — Großgriechen land geheißen <sup>864</sup>).

Wir ziehen damit unsern Blick über das westliche Meer wieder herüber, um die dorischen Denkmale diesseits vollends aufzusammeln. Bereits auf früheren Pfaden haben wir die wenigen Tempelreste der rührt, die der Peloponnes noch bietet. Es war der Tempelboden zu Olympia, der stehende Säulenrahmen des Tempels von Phigalia, die drei Säulen im Trümmersturz zu Nemea und die Tempelecke zu Korinth. Wichtiger als alle ist der Athenetempel auf Alegina.

Athenetempel auf Regina.

Aegina ist die hohe blaue Insel, die wir vom Dionysostheater aus bereits in's Auge gefaßt. Die Ruderfahrt einer einzigen Racht würde uns hinübertragen, wo man vom Hafen des nach Sübwest gewandten Städtchens aus jenseits die steilen schönen Berge und Inselformen der Küsten von Epidaurus und Trözene übersieht. Bon det alten Stadt steht noch eine Säule des Aphroditetempels über dessen aufgebecktem Grundgemäuer. Wir müßten burch's hohe Innere der etwas mageren Insel reiten, um den diesseits stehenden Athenes tempel zu erreichen. Er schaut frei über eine Vorhöhe auf's Meer und nach der Ebene und der Afropolis von Athen herüber, und hat südwärts ben höchsten Gipfel Aegina's zur Seite, jenen Gipfel, wo ber panhellenische Zeus nach fretischem Brauch verehrt wurde 886). Bom Tempel steht der größerc Theil des Säulenrahmens, mit seche Säulen in Front und einst zwölf Säulen in die Flanke. Diese Säulen des Außenrahmens und die der Borhalle, sämmtlich monolith, sind theilweis noch durch ihre Architrave verbunden. Im Innern ist Trummersturz und Gebüsch und ragen die Stumpfe einer inneren Säulenstellung, die der Tempel trop seiner-mäßigen Breite hatte. Thymian befleidet den Hügel bis an's Meer hinab 866).

Bas und den Tempel wichtig macht, find die ausgegrabenen Fis gurengruppen seines einstigen Vorber- und Hintergiebels. Unter Thornalbsen's Leitung hergestellt, stehen sie jest in der Glyptothek zu Munchen. Um vollständigsten ließ bie Figurenfüllung bes westlichen, gegen das Binnenland gewandten Giebels sich ergänzen. Es ist ver Kampf zwischen Hellenen und Troern um einen gefallenen Krieger, Patroflos oder Achilleus. In der Mitte steht die etwas über lebens= große Athene mit Lanze und Schild in befangener Haltung und schant mit gedankenlosem Lächeln vor sich nieder. Sie trägt den Aegiefragen, unter welchem die langen Zipfel ihres Obergewands mit staffelförmig gefältelten Rändern hervorhängen und ihren rechten Urm belaften. Bu ihren Füßen liegt nach links hin ber gefallene nachte Hellene, auf die verhte Hand noch gestütt, mit behelmtem Kopf und den linken Arm noch im Schild. Bon der andern Seite, uns zur Rechten, beugt sich mit ausgestreckten Arnien, um ihn zu fassen, ein unbehelmter Troer. Zwischen beiden steht die Göttin wesentlich frei und unverdeckt unter bem Winkel bes Giebels. Dann folgt auf jeder Seite ein nackter, beheimter Kämpfer mit rundem Tellerschild und erhoben gezückter Lanze. Weiterhin, wo der Giebel bereits enger wird, beugt sich auf jeder Seite ein spannender Bogenschütz in's Knie. Der hellenische trägt einen engen Panzer, der troische, mahrscheinlich Paris, ist an der phrynischen Müte und dem Beinfleid kenntlich. Dann folgt auf jeder Seite ein kniender Lanzenkämpfer mit Helm und Rundschild, der hellenische tinks mit tiefgehaltener, ber troische rechts mit von oben geschwungener Lanze. Die beiden äußersten Giebetecken sind von je einem Verwunbeten erfüllt.

An diesen vielbesprochenen Figuren hat man von jeher die krästige Runkkuse. und richtige Ausprägung der Leiber unter maskenhaft unentwickelten Köpsen bemerkt. Das Kinn und der ganze Kopf ist zu groß, so daß die Leiber, die ohnedieß die natürliche Größe nicht erreichen, noch mehr gedrückt scheinen. Alle Köpse haben dasselbe stehende, gedankenlose Lächeln, als ob das Ganze nur in einem Traumleben, in einer Gnosmenwelt vorginge und durchaus keinen Anspruch auf Ernst mache. Das Leben ist noch so gedunden in den sleißig ausgeprägten Leibern, daß wir ihnen nicht zutrauen, die einmal angenommene Haltung verlassen

zu können. Es scheint, als könnten sie höchstens durch ein Uhrwerk bewegt werden, das nur im Augenblia ftille steht. Der Unglauben wird noch vermehrt durch die streng symmetrische Anordnung. beider Flügel entsprechen sich vollkommen genau. Ein Zusammenwirken einzelner Kräftegruppen findet aber nicht statt. Jede Figur steht abgesondert. Da ohnedieß seder geistige Ausdruck und jede leibliche Charakterbestimmung fehlt, ift es nicht möglich, einzelne Heroen anders als an den äußerlichsten Zeichen, also den Paris an feiner Müße, zu erkennen, und folglich auch gleichgültig, welche Scene der Hervenfabel, Achilleus' ober Patroflos' Fall, der Bildner eben gemeint habe.

Die Symmetrie der Anordnung erftreckt sich nicht nur auf die Figuren derselben Gruppe, sondern auch auf den öftlichen, den Borders giebel. Leider sind von diesem nur wenige Figuren übrig. Rach diesen zu schließen, war dasselbe Kampfbild mit geringen Beränderungen wieverholt. Der kniende Bogenschütz zur Linken trägt auf seinem Kopf den Ropf einer Löwenhaut, wonach man annimmt, er sei Herakles und es handle sich um dessen Kampf mit Laomedon, König von Troja. Gefallene wäre dann der damals getödtete Dikles. Die Figuren sind etwas größer und besser als die des westlichen Giebels — ein leises Zeichen, daß wir uns in einer Entwicklungsperiode befinden und dem Wendepunkt nah find.

Wir haben in der Architekturgeschichte den ägnptischen Einfluß

in dem sogenannten dorischen Stil, und den asiatischen in dem

sogenannten jonisch en Stil nachgewiesen, freilich ohne behaupten zu wollen, daß beide Ueberlieferungen sich erft auf griechischem Boben be-Acappelicer gegnet seien. Ebenso durften wir bereits andeuten, daß in der Skulpturgeschichte gleichfalls beide Einflüsse, der ägyptische und der asiatische, sich noch eine Strecke weit neben einander verfolgen lassen, bevor sie völlig in einander übergehen. Paufanias unterscheidet einen altattischen und einen äginetischen Stil 867). Von diesem alt= attischen Stil werben wir ausreichende Beispiele in Athen finden und uns vollends überzeugen, wie genau er übereinstimmt mit jener zweiten Stufe des affatischen Stilfortschritts, die uns- durch die Darstellungen

von Persepolis und das Harppiengrab zu Xanthos vertreten wird. Die

erste Stufe, haben wir gesagt, umfaßt die von uns oft genannten

Bildwerke von Affos, Pteria, Bisutun, Pasargada 2c., und auf europäischem Boden das Löwenthor von Mykene und die ältesten Metopen von Selinunt. Es war eine große Ausweichung, aus der jene persepolitanisch-lykische oder altattische Art durch straffere Zeichnung zuerst wieder Halt und Charakter zu gewinnen wußte. Bezeichnend auf dieser Stufe ist die künstliche Ordnung der Gewänder, die Vorliebe für strengen, stehenden Faltenwurf bei fast völliger Unterdrückung des Nackten.

Dieses Rackte ist Eigenthum ber äginetischen Kunst, und ein Erbe aus Aegypten. Iwar wird Niemand den gegenwärtigen Figurensgruppen etwas Aegyptisches ansehen. Sie stehen nicht am Anfang, sondern am Ende der Entwicklung, und die mit Gewändern behangene, künstlich gefältelte Athene bekundet bereits das Herüberwirken altattischer Art, denn solche Staffelfalten giebt es in Aegypten nicht. Aber die Nacktheit und Härte der kämpfenden Krieger führt uns unadweislich dorthin zurück. Wir haben bereits eine ganze Reihe alterthümlicher Apollonfiguren namhaft gemacht, sämmtlich dem äginetischen Stil verwandt, von denen namentlich der Apoll von Tenea uns rührend ägyptisch ansieht sol. Das Gesicht unter seinem ägyptischen Hamen zu herrslicher Gesundheit ausgeprägt. Ein uranfänglicher und mehrfach aufgefrischter ägyptischer Einsluß wird um so weniger zu läugnen sein, als wir auch die Pfade wissen, auf denen er hereinfam.

Es heißt, vor der Zeit des Dadalus seien die Menschendilder mit geschlossenen Füßen, eng anliegenden Armen und mit geschlossenen Augen dargestellt worden. An diese Art erinnerte noch das Steinbild des Faustkämpfers Arrhachion zu Phigalia, der um die Mitte sechseten Jahrhunderts im Ringkampf geblieben, aber dennoch bekränzt worsden war. Die Füße standen nur wenig auseinander und die Arme legten sich an die Seite an ses). Möglich, daß man im abgelegenen Pelasgerort Phigalia ganz besonders lang bei der älteren Art blieb. Der erste Fortschritt zur Entwicklung wird lang vorher dem von Athen stücktigen Dädalus auf Kreta zugeschrieben. Er öffnete den Figuren Dädalus. die Augen, löste die Arme vom Leib und ließ die Füße ausschreiten soo). Da Dädalus von Athen kommt, und als Stammvater der altattischen Kunst betrachtet wird, so scheint es, als hätte er einen in Athen bereits

vorwaltenden assatischen Einfluß, also die größere Mannigfaltigkeit und

Beweglichkeit zwischen die starren Formen der kretisch = ägyptischen Art hineingetragen. Die Verwunderung war groß. Man muste die Figuren binden, da:nit sie nicht davonliefen. Nach einem Heraklesbild w Pisa warf Herakles selber mit einem Stein, weil er es für lebendig Später fand man bes Dädalus Figuren, sämmtlich Holzbilder, wunderlich, fah aber doch etwas Gottbegeistertes danaus hervorlaude ten 871). Sicher ist demnach, das Dädalus auf Kreta eine Kunstübung nach ägyptischem Vorbild: Figuren mit geschlossenen Beinen, vor fand, dieselbe Art, welche von dort aus auch in Phigalia und auf Aegina üblich wurde. Aeginetische Figuren hießen bei den Alten solche mit geschlossenen Beinen 872). Alegina stand aber mit Kreta in uralter Berbindung. Der hiesige Gipfeldienst des hellenischen Zeus erinnert an den Zeusdieuft auf Berg Juktas bei Knosos, und auch die eigenthumlich fretische Göttin Diktynna ober Britomartis hatte ein Heiligthum an diesem Berg des hellenischen Zeus auf Aegina 878). So gut nun die ursprünglich fretische, von Däbalus noch nicht veränderte Art im Peloponnes und auf Aegina Eingang gefunden, so gut können von bort her auch die späteren Fortschritte nachgewirkt haben, doch ohne daß der Charafter darüber verloren geht und ohne daß wir den Namen äginetisch darum aufzugeben brauchen. Dädalus, der den ersten Bersuch von Leben und Bewegung in die starre ägyptische Ueberlieferung brachte, sand ebendort etwas vor, was er zu Hause nicht zur Verfügung hatte. Es ist die richtige Ausprägung nackter Leiber, wie sie in Aegypten von undenklicher Zeit her üblich und um so vollkommener ift, je weiter wir hinaufgehen. Rein Wunder, wenn er dieser Spur folgend, selber, wie berichtet wird, nach Aegypten ging878b). Seine Errungenschaften erhielten sich in seiner Schule auf Kreta. Zwar hören wir viele Jahrhundexte Belopennes, nichts und erst furz vor Chrus' Zeit tauchen als Schüler des Dädalus die Kreter Diponus und Skyllis auf, die ersten, heißt es, die in Marmor Ruhm erwarben 874). Sie arbeiteten Götterbilder zu Sis kyon, verließen die Stadt beleidigt und mußten auf Orakelgeheiß um hohen Lohn wieder gewonnen werden. Figuren von ihrer Hand, augeblich aus vergoldetem Erz, befanden sich unter der lydischen Beute des Chrus 875). Ihre Bilder der Diosfuren mit deren Frauen und

Söhnen standen im Dioskurentempel zu Argos und waren sammt den Pferden großentheils aus Ebenholz, Einiges aus Etsenbein <sup>876</sup>). Als Schüler dieses Dipönus und Skyllis werden die Lakedämonier Theoskodies, Dornkleidas, Dontas genannt. Sie bildeten ihre Figurensgruppen, wie sie im Heratempel zu Olympia standen, aus Cederholz, Elsenbein und Gold <sup>877</sup>). Ein anderer Kreter aus der Schule des Däsdalus, Cheirisophos, lieferte das vergoldete Schnisdild des Apollon in den Tempel von Tegea in Arkadien. Das sei eine Art, heißt es, worin die Kreter von Dädalus' Zeiten her berühmt blieben <sup>878</sup>). Sein eigenes Bild in Marmor stellte der Künstler daneben. Alles das besweist reichlich den Einsluß der kretischen, aus ägnptischen Elesmenten umgewandelten Kunst im Peloponnes.

Auf Aegina kennen wir den Namen Smilis, der fatschlich ein Rentlettsche Zeitgenosse des Dädalus heißt 878). Bon ihm war das Schnipbild der Hera in dem von Rhöfus erbauten Tempel auf Gamos, und mit Rhöfus und Theodorus baute er selber am Labyrinth auf Lemnos. Im Heratempel zu Olympia standen unter den Werken jener Di= pönus- und Skyllis-Schüler seine auf Thronen sitzenden Horen von Gold und Elfenbein. In dieser Zeit; Mitte sechsten Jahrhunderts, wurde es üblich, zu Olympia die Figur der dortigen Sieger aufzustellen. Der älteste von allen, der Aeginet Praxidamas, war von Cypressen= holz; eine nächst alte Figur von Feigenholz<sup>880</sup>). Bald aber wurden die Standbilder in Erzguß ausgeführt, jener neuen Runft, die nach dem Borbild von Samos namentlich auch auf Alegina heimisch geworden. Glaufias von Aegina lieferte die Figur des Gelon sammt dem Biergespann, mit dem dieser nachmalige Herr von Sprakus gestegt hatte, und die Figur des Theagenes von Thasos, der von allen Hellenen die größte Zahl von Siegeskränzen davontrug und in seiner Heimath Heroenehren erlangte. Un Porträtähnlichkeit war nicht zu benken, so lang die maskenhaften Gesichter noch unbeseitigt waren. Doch fuchte man der Figur eine bezeichnende Stellung zu geben, z. B. den Faustfämpfer Glaukos von Karystos stellte derselbe Glaufias von Aegina "schattenfechtend", d. h. Lufthiebe schlagend, dar 881). Dem Alegineten Unax-agoras übertrug man- die zehn Ellen hohe Erzfigur des Zeus, die aus der gemeinfamen Beute aller Hellenen zu Platää nach Ohympia

gestiftet wurde 882). Ausgebreiteteren Ruhm haben die Ramen der Aegis neten Kallon und Onatas. Kallon, von der fretischen Schule bes Dipönus und Skyllis ausgehend, gklt bei den Römern noch als Vertreter des harten Stils, dem tuskanischen ähnlich. Man hat mit Recht geklagt, wie dürftig und unbestimmt die Ausdrücke sind, mit denen von den Alten selbst einer so reichen Kunstübung gedacht wird. Onatas ist es, der für Phigalia jenes eherne Bild der schwarzen Demeter herstellte, das mit seinem Pferdekopf und den Symbolen Delphin und Taube uns religionsgeschichtlich so bedeutsam wurde. Das alte Holzbild war verbrannt, und Onatas, heißt es, schuf das neue eherne theils nach der Ueberlieferung, theils nach Traumerscheinungen. Was der Traum ihm half, kann höchstens eine mehr fünstlerische Ordnung der abenteuerlichen Aufgabe gewesen sein, denn der Pferdekopf und die Symbole, wie wir gesehen haben, sind echt und alt ägnptisch 888). Außer einzelnen zum Theil kolossalen Götterfiguren, Apollon, Herakles z. für die Pergamener, Thasier, schuf Onatas ganze Figurengruppen, z. B. im Auftrag der Achäer für Olympia die neun Helden vor Troja, denen der zehnte, Nestor, die Loose schüttelt, wer mit Hektor zu fämpfen habe. Nestor stand auf eigenem Fußgestell ben Andern, wohl in Einer Reihe aufgepflanzten Figuren gegenüber. Wir muffen fie denken wie im Giebel des Athenetempels auf Aegina. Ohne beige schriebenen Namen oder gemalte Schildzeichen sind die einzelnen Helben nicht zu erkennen. Aehnlich war eine Gruppe von Kämpfern zu Fuß und Pferd, welche von Onatas in Delphi aufgestellt wurde. deutete jenen Sieg der Tarentiner über die Ureinwohner, dieselben, durch welche Tarent zuvor die größte aller hellenischen Niederlagen erlitten hatte. Hier sah man einen feindlichen König am Boden liegend, und die Heroen und Stadtgründer von Tarent, Taras und Phalanthos, über ihnen stehend 884). Welchem Meister die äginetischen Giebelstatuen, unser größter Schat aus dieser Zeit, angehören, wissen wir nicht. Sie muffen aber in die Zeit der beiden Lettgenannten, Kallon und Onatas, die lette freie Zeit Aegina's, fallen. So groß der Abstand von der Zeit des Phidias noch ist, so hüten wir uns doch, sie über die Perferkriege hinaufzuschieben. Wir haben bereits zu Xanthos in Lykien wahrnehmen mussen, wie rasch die verschiedenen Entwicklungs

stufen auf einander folgen, sobald einmal die Entwickelung eingetresten ist.

Außer dieser mit Kreta und Samos verknüpften Schule von Sievon Aegina tritt eine gleichfalls nah verwandte künstlerische Thätigkeit zu Sikhon und Argos hervor. Von Kanachos aus Sikhon war jener eherne Apollonkoloß aus äginetischer Erzmischung zu Milet, der nach Verbrennung des Tempels wahrscheinlich schon unter Darius nach Ekbatana geschleppt wurde. Dieselbe Figur von Cederholz stand im Ismenion zu Theben 885). Nennenswerth ist auch Ageladas von Argos, denn drei Künstler, welche die ganze Zukunft beherrschen, Myron, Pheidias, Polykleitos waren seine Schüler. Von ihm selbst wissen wir wenig. Ein brocenes Viergespann von seiner Hand, jedes Roß mit einem Namen bezeichnet, sammt dem Wagenlenker und dem Sieger, einen Mann von Epidamnus in Epirus, stand zu Olym= pia 886). Auf Aegina selber war die Kunst mit der Freiheit der Insel zu Ende. Die Aegineten, die bei Salamis noch so tapfer mitgefochten, wurden von den Athenern überwältigt und vertrieben. Vorher hatten ste auf ihren wenigen Quadratmeilen allein viermalhundert siedzigtausend Sklaven gehabt. Zu Naufratis in Aegypten hatten sie ein Heiligthum ihres Zeus und waren der einzige europäische Griechenstamm, der dort eine Niederlassung besaß 887).

Wir scheiben vom Aeginatempel und lassen nur noch einmal seine alte Farbenpracht vor uns aufleuchten. Da der Tempel nicht von Marmor ist, sind seine Säulen mit einem feinen Stuck bekleidet, der mit einer gelblichen Färbung getränkt war. Die Triglyphen waren blau und durch rothes Band vom Architrav getrennt. Der Grund des Giebels, aus dem die weißen Figuren hervortreten, war gleichfalls blau und muß es um so sicherer sein, als die Tellerschilde der Kämpser Spuren von Roth bewahrten, selber also von einem anders gefärbten Grund sich abheben mußten. Die Gesimse waren bunt, gelb und grün, die Cellawände tiefroth. Auch vergoldete Bronce war in der Bewassenung der Kämpser angewandt. Zwei kleine weibliche Figuren, die in der einen Hand eine Blume halten, und mit den gespreizten Fingern der andern ihr kaltenreiches Untergewand kassen, stellt man zu beiden

Seiten der Afroterienblume auf den Giebel, und Greife auf die unteren Giebelecken 888).

## 18. Athen. Gang nach der Afropolis.

Thefeus-tempel. Um die Geschichte der älteren Skulptur zu vollenden, gehen wir dunächst nach dem sogenannten Theseustempel von Athen. steht über bem Westende ber heutigen Stadt auf seiner sonnigen Platte, der vollständigste aller griechischen Tempel, im schönen Goldrost seines Alters. Man hat ihn voreilig Theseustempel genannt, weil einige seiner Metopentafeln Thaten des Theseus vorstellen. Es läßt sich aber nachweisen, wie diese Metopenfüllung gewöhnlich gar keine Beziehung zum Inhaber des Tempels hat. Auch stellt die Mehrzahl der hiesigen Tafeln nicht Thaten des Theseus, sondern des Herakles dar. wissen daß dem Theseus ein Heiligthum geweiht wurde, nachdem Rimon in feierlichem Aufzug seine Gebeine von der eroberten Insel Styros, wo Theseus gestorben, zurückgebracht hatte. Dieses Heiligthum war mit Gemälden geschmückt, die auf drei Wänden Thaten des Theseus vorstellten. Wir dürfen aber nach den überlieferten Ausdrücken keinen Tempel darunter denken, der ohnedieß nur den Göttern gebührt, sondern eher einen offenen Hof, wie das Aeafeion in der Stadt Aegina. Dieses bestand in einer vierseitigen Mauerschranke von weißem Marmor und hatte halberhobene Bildweife an seinem Eingang 889). Dazu kommt, daß das athenische Theseion, das als Asyl für Sklaven, als Versammlungsort für städtische Umteverhands lungen und selbst für friegerische Biwacht diente, in der Mitte der Stadt lag, uud nicht, wie der vor uns stehende Tempel so nah am West- und Südende. Höchst wahrscheinlich aber dürfen wir in ihm ben Arestempel erkennen, der genau an dieser Stelle zu suchen ift 800).

Er hat sechs Säulen in Front, dreizehn in die Flanken, und ist bis zur Giebelspiße drei und dreißig Fuß, also halb so hoch als der Parthenon. Von den Figuren, mit denen beide Giebel gefüllt waren,

ist nichts mehr übrig. Un die zehn Metopen der Oftseite, welche Thaten des Herakles enthalten, schließen sich auf jeder Längenseite noch se vier mit Thaten des Theseus. Die übrigen sind glatt, waren aber sicher einst in Malerei ergänzt 891). Wenn wir unter die Vorhalle treten, kesselt uns namentlich die wohlerhaltene Felderdecke von Marmor. Unter ihr läuft ein Fries von hocherhobenen Figuren über der Front der Cella. Hier, unter der tieferen Vorhalle nach Often, sest dieses Friesgebälk rechts und links über ben Hallengang weg, um auf dem äußeren Säulenrahmen zu ruhen — eine der geringen Abweichungen von dem so wesentlich sich gleichbleibenden Tempelplan der Griechen. Die Darstellung ift ein Kampfbild, aber so sehr verstümmelt, daß der Inhalt kaum mehr zu bestimmen ist. Alle Deutung dieses durch ruhende Göttergruppen eingetheilten Kampfes geht ohnedieß von der Voraussetzung aus, daß der Tempel ein Theseustempel sei und das Bildwerk auf ihn Bezug haben muffe. Um Hinterende faumt der Fries nur die Cella Wir erkennen die selbst. Dort ist Lapithens und Kentaurenkampf. Gruppe, wo der unverwundbare Lapithe Käneus von zwei Kentauren dadurch beseitigt wird, daß sie ein mächtiges Felsstück dem bereits halbversunkenen gemeinsam über den Kopf tragen. Das Dach unseres Tempels ift neu. Er verdankt es seiner frühen Einrichtung zu einer Kirche des h. Georg, hat aber zum selben Zweck die zwei Säulen seiner östlichen Vorhalle, wo ein Halbrund herausgebaut wurde, abgeben und die Oeffnung einer großen Thur in der südlichen Cellenwand dulden mussen 892).

Durch diese Thür treten wir in's Innere, das ein wüstes Museum Reginetitaer von Skulpturfragmenten und Inschriften ist. Hier sinden wir jenen attattischer bereits früher genannten Apoll von Thera: die nackte steise Figur, die das linke ihrer verstümmelten Beine etwas vorsetzt und von den breiten Schultern die Arme an den sehr eingezogenen Seiten vorbei auf die Hüften niederstreckt. Sie hat, wie die Aegineten, einen Kreis von Ringellöckhen um die Stirn und dasselbe gedankenlose Lächeln. Aus diesem Apoll von Thera, nehst jenem von Tenea, aus der Ersinnerung an den Apoll des Kanachos zu Milet und Theben und die Apollonkolosse auf Delos und Naros, und aus jenen selinuntischen Metopen der zweiten Stufe, die wir der harten richtigen Leiber und

den äginetischen Giebelgruppen selbst besteht unsere derzeitige Vorrathstammer äginetischen Siebelgruppen selbst besteht unsere derzeitige Vorrathstammer äginetischen Stils. Diesem äginetischen Stil wird von den Alten ein altattischer entgegengesetzt. So wie für jenen uns die Denkmale Aegina's einen Anhalt geben, so dürsen wir diesen an altattischen Resten wiedererkennen, wovon gleichfalls dieser Theseustempel uns das glücklichste Beispiel bietet.

Grabpfeiler bes Aristion.

Wir meinen jene in der Rähe von Marathon gefundene Standplatte vom Grab eines Kriegers oder bemaffneten Bürgers, die durch Unterschrift als Werk des Aristokles, eines in Athen öfter vorkommenden Künstlernamens, bezeichnet ist 898). Der Kriegsmann selber, mit Namen Aristion, ist auf dieser hochgestreckten schmalen Platte im Profil stehend abgebildet, aber nicht nackt wie die Aegineten, sondern in vollständiger Rüftung. Während dort die Leibesformen sich derb und fräftig ausprägen, wagen sie sich hier nur schüchtern aus der Platte vor und bleiben nicht nur platt und flach, wie allerdings die Platte, die eine Platte bleiben soll, es nicht anders erlaubt, sondern sie sind auch im Umriß weichlich, unrichtig und charafterlos. Dafür ist aller Fleiß auf die sorgsame Ausführung der Rüstung verwendet. Der Panzer zeigt Ornamentsterne, die einst blau, und Querbänder, die einst roth gemalt waren. Unter seinen Lappen hängt ein kurzes rothes Untergewand mit staffelförmigen Falten nach ber bekannten astatischen Art. Die übermäßig breiten Schenkel haben den Künstler wenig aufgehalten, dagegen sind die Beinschienen wieder scharf und bestimmt. Der rechte Urm ruht an der Seite, die linke Hand hängt in der Höhe des Kinns am langen Lanzenschaft. Spitbart und Rollenzöpfe find, wie zu erwarten stand, äußerst fein gefräuselt. Der ganze Rriegsmann macht eben wegen der Bescheidenheit und geringen Energie seiner Formen einen höchst gemüthlichen Eindruck. Mit dem stehenden Lachen der Alegineten ist er zwar nicht behaftet, doch kann hier, wo das Auge immer noch unverfürzt und in Vorderausicht zum Profil tritt, und nur die Hieroglyphe eines Auges ist, auch von geistigem Ausdruck keine Rebe sein. Die ganze Platte erinnert an jene ninivitische Stands platte, wie sie im Tempel ber Rimrudphramide mit der gleichfalls flach erhobenen Profilfigur eines assyrischen Königs und gleichfalls mit

einem schmalen Rahmen gesäumt, zu Tag kam. Auch dort war die Ausführung der Gewänder, des Haar- und Bartputes die Haupt=aufgabe 894).

Mit diesem, der ägyptisch-äginetischen Härte und Muskel- Andere gewalt so sehr widersprechenden Charafter der altattischen Kunft stimmen ganz vollkommen einige Bruchstücke, die oben am Eingang der Afropolis stehen. Dort ist das ehrwürdige Sigbild einer Athene von Marmor, zwar ohne Kopf und Arme, aber ausreichend, um seine Berwandtschaft mit Asien darzuthun. Bier Zöpfe fallen auf jede Schulter über ben großen, am Rande rund ausgezackten Aegiskragen. Diese vier Zöpfe kennen wir von den Statuetten von Ibalion, den phönikischen Sarkophagmasken, den Frauengestalten am Harppiengrab her 895). Mitten aus der Aegis erhebt sich wie ein großes rundes Me= dallion der einstige Medusenkopf, der bemalt war und seine Schrecken mit der erloschenen Farbe verloren hat. Die übrige Figur wird durch ein anliegendes, in feinen Wellenformen gefälteltes Gewand bekleidet. Es sind dieselben Wellenfalten, die wir von den Figuren des lykischen Harphiengrabs und von einer gleichfalls der altattische und lykischen Stufe angehörigen Bildtafel der Billa Albani, her kennen. Dort sitt eine Frau oder Göttin, gewöhnlich Leukothea genannt, auf assyrischem Stuhl und Schemel und empfängt eine kleine weibliche Figur, welche die Hand nach ihr ausstreckt, auf den Knieen 896). Die kleine Figur gleicht ienen Mädchen, die am Harphiengrab von den Harphien geraubt werden, und soll wahrscheinlich gleichfalls nichts als die Seele einer Verstorbenen bedeuten, die von der Todesgöttin empfangen wird. Diese Todesgöttin trägt dasselbe feingefältelte Unterkleid und dieselben fließenden Zöpfe, wie wir's droben an ber ganzen Figur des Athenerumpfes Neben diesem auf der Burg lehnt eine Platte mit noch einem sehen. Beispiel dieser Stufe. Es ist ein mit Gewändern behangener Wagen = lenker mit aufgebundenem Haarwulst im Nacken, als flacherhobene Profilfigur und mit einem Fuß auf ben Wagen tretend. Die hängenden Zipfel der Gewänder zeigen die staffelförmige Plattung gröberer Stoffe, gehören aber nicht einem Weib, wie man gewöhnlich meint, sondern sind altjonische Männertracht. Als Theseus, heißt es, in langem Unterfleid und mit schön geflochtenem Haar nach Athen kam, verhöhnten

ihn die Arbeiter an einem Tempelbau: was benn die heirathfähige Jungfrau sich hier herumtreibe? Da spannte er die Ochsen von einem Wagen aus und schleuberte diesen über das Dach hinweg.

Wir haben bis dahin bereits eine Einwirkung des altattischen oder asiatischen Stils auf den äginetischen kennen gelernt, sofern er jenem die steifen Glieder löst und theilweis, wenigstens der Göttin Athene, auch seinen staffelförmigen Faltenwurf umhängt. Aber eine Rückwirkung ber äginetischen Vorzüge auf die attische Art — jener Vorzüge, die, wie wir gesehen, im Verständniß der nackten Leiber bestehn, liegt uns noch nicht vor. Sie konnte nicht ausbleiben, sobald bedeutendere Meister Ralamis. in die Entwicklung eintraten. Kalamis, in Athen beschäftigt, aber auch sonst von sehr weitem Wirkungskreis, wird namentlich wegen der Vollendung seiner Pferde gerühmt. Darin gab das Morgenland schon sehr entwickelte Vorbilder, wie die Pferde auf phonikischen Silberschaalen, ganz mit dem Mähnenschnitt der Parthenonpferde beweisen. Man denke auch an jenes, ber ältesten afiatischen Stufe angehörige Viergespann der selinuntischen Metopen, das überraschend keck mit voller Brust aus seiner Platte tritt 898) Auf ein Viergespann des Kalamis setzte später Praxiteles einen Wagenlenker von eigener Hand, damit die Bildung der Menschenfigur hinter den Pferden nicht zurückstehe 899). Also ließ die Menschenfigur noch Einiges zu wünschen übrig. Gleichwohl werden namentlich die edlen, züchtigen Frauengestalten des Kalamis, eine Alkmene, Sofandra gerühmt, und ihr unbewußter Anstand, der eben durch die Befangenheit der Kunftstufe bedingt ist, wird für alle Zeit als Muster aufgestellt 900). Hier schimmern uns abermals die eblen Frauengestalten vom Harppiendenkmal zu Xanthos durch, während im Gebiet bes äginetischen Stils nicht ber entfernteste Anklang zu finden Wenn unter den Werken des Kalamis außer den Viergespannen und weiblichen Figuren noch eine Reihe Götterbilder aus Gold und Elfenbein, Marmor, Erz genannt wird, darunter ein dreißig Ellen hoher Apollonkoloß von Apollonia am Pontus, ber später auf dem Kapitol zu Rom stand 901), so verlegte sich des Kalamis Zeitgenoß, Buthagoras Pythagoras von Rhegium, mehr auf Athletenstatuen, das Bedürfniß seiner kampfgeübten Nachbarschaft. Es heißt, er habe zuerst Nerven und Abern ausgedrückt und das Haupthaar sorgsamer be-

handelt. Bis dahin waren die Köpfe, ähnlich wie die Löwenmähnen und Widderfelle von Persepolis und Lykien und die Wölfin des rös mischen Kapitols durch bloße Hieroglyphen für Haar bezeichnet worden. Die äginetischen Giebelstatuen haben um die Stirn einen doppelten und dreifachen Kreis von Löckhen, die wie aus Draht gewunden, Rosetten gleich, neben einander sigen. Wir nähern uns also immer mehr der Ratur und dem geistigen Ausbruck. Von der Hand des Pythagoras war zu Sprakus die Figur eines Hinkenden, bei dessen Anblick man den Schmerz der Wunde mitfühlte, also wohl ein Philoktet 902). Er schuf auch ganze bewegte Gruppen, wie den Kampf von Eteofles und Polynikes, und wird ihm namentlich noch nachgesagt, daß er zuerst Sinn für Rythmus und Symmetrie gezeigt habe. Die äginetischen Giebelgruppen haben wohl Symmetrie, aber keinen Rythmus, dessen weichere Schwingungen nothwendig find, um uns vollkommen wohls zuthun, wie am Parthenongiebel 908). Berühmter als alle bisher Genannten ist Myron von Eleutherä an der attisch=böotischen Grenze. Myron. Wie Pythagoras schuf er Athletenfiguren, darunter den lakedämonischen Läufer Ladas, dem nur der lette Rest des Athems noch auf den Lippen saß, und die idealere Figur des Diskuswerfers, der zum Schwung seiner Scheibe sich mit bem linken Knie niederbeugt, um zugleich mit dem Wurf wieder aufzuspringen 904). Von dieser in äginetis schem Erz ausgeführten Figur giebt es verschiedene Nachbildungen in Marmor. Die beste und wohlerhaltenste steht im Pallast Massimi zu Der rechte Urm mit der Scheibe ist rückwärts gehoben, das Gesicht nach berselben Seite gebeugt, um der Richtung des Schwunges folgen zu können. Die große Zehe des feststehenden rechten Fußes preßt sich fraftvoll an den Boden, um dem Schwung größeren Nachdruck zu geben. Der breite Schulterbau und der ganze nackte Leib ist von so vollkommener Lebenskraft, daß höchstens das flockige Haar an eine Ueberlieferung erinnert, welche aufzugeben, trot des Pythagoras Vorgang, Myron noch nicht veranlaßt war. Noch gefeierter sind seine Thierbildungen, zumal eine broncene Kuh. Wir wissen zwar nicht, welches ihre Haltung war, aber eine Reihe uns aufbewahrter Epis gramme läßt nach einander den Löwen, den Stier, das Kalb, den

Hirten, die Bremse 2c. alle sich täuschen und die Kuh für lebendig halten 905).

Dieß ist die Vorschule, die wir überblicken mußten, bevor wir die

Afropolis besteigen. Diese steht im Südosten vor uns, wir vermeiden aber den geraden Weg und steigen südwärts durch ein durres Thälden, um erst bei ber Puhr anzukehren. Der Hügel zur Rechten, auf dem die Sternwarte steht, heißt jett, einer Inschrift wegen, Nymphenhügel; der gleich durre Fels zur Linken, der zwischen uns und der Afropolis lagert, war der Areopag. Wir stoßen hinterwärts dieser Höhen auf ein mächtiges Halbrund von großen, meist vierseitigen Blöcken, die als Terrassenwand vortretend, eine Platform tragen. Es Die Bing ift die Pnyx, der Ort der alten Volksversammlung, bevor man das große Theater bequemer fand. Das Mauerhalbrund verliert sich nach rechts und links in dem ansteigenden Boden. Nach hinten wird die Plattform durch die senkrecht behauene, über zwölf Fuß hohe Felswand abgeschlossen. In der Mitte dieser Felswand, wo sie einen stumpfen Winkel bildet, tritt ein stehengebliebener Steinwürfel auf Stufen vor und kleinere Treppen führen rechts und links auf seine bermalen sehr verstümmelte Höhe. Es ist der Stein der Rede, wie er öfter genannt wird. Auf der Platform saß das Volk, vorn auf hölzernen, weiterhin auf steinernen Bäuken, um seine weisen und unweisen Beschlüsse, die von diesem Stein aus gelenkt wurden, zu fassen. alberne Anekdote ist es, wenn Plutarch erzählt, unter den sogenannten dreißig Tyrannen habe man die Rednerbühne, die vormals nach der See schaute, umgedreht und nach innen gewandt, um jeder patriotischen Aufwallung zuvorzukommen. Dieser Stein läßt sich nicht umdrehen, und nach dem Meer konnte Niemand schauen, auch wenn nicht gleich hinter der Rednerbühne, wie heute noch zu sehen ist, die Stadtmauer sich erhoben hätte. Aber frei liegt die Afropolis vor uns im Often, ein Anblick, auf den der Redner und das Volk nicht minder stolz sein durfte, als auf die Masten der Flotte 906).

Ter Areorag.

Dorthin wenden wir uns, den Areopaghügel zur Linken lassend. Er ist eine dürre Felsmasse, die man auf den alten, eingehauenen Stusen noch ersteigen kann. Das Gericht saß unter freiem Himmel; ein roher Stein bezeichnete den Plat des Angeklagten, ein anderer den

des Klägers. Um östlichen Ende ist ein tiefer Spalt, durch den man sich hindurchwinden kann und in dessen Tiefe eine Quelle steht. Er ist der Rest des Abgrundes, in den die versöhnten Erinnyen bei Aeschylus hinabgeleitet werden, um als wohlwollende, fegnende Mächte fünftig hier zu wohnen. Ihr Heiligthum stand davor, der Burg gegenüber. Bis hierher waren in den altathenischen Parteikämpfen einst die Unhänger des Rylon, die vor dem Areopag sich verantworten sollten, von der Burg herabgekommen. Sie hatten ein Seil in der Hand, das, an der Bildsäule der Göttin befestigt, deren Schut soweit ausdehnen sollte. Aber dieses Seil riß, und sie wurden niedergehauen, zum Theil an den Altären der Semnä, der Eumeniden selbst, so daß später die geängstigte Stadt erft durch Epimenides von Areta, einen Gühnpriester aus jener alten Seimath ber Musterien, sich wieder konnte reinigen lassen 907).

Wir sind auf dem Sattel zwischen Areopag und Afropolis. Links überschauen wir die Stadt und den Olivenwald der Ebene, der vom helleren Grün seiner Reben unterwuchert ist; rechts sehen wir hinaus auf die blizende See. Die Afropolis erhebt sich vor uns in Gestalt mittelalterlicher Bastionen, die rechts von einem hohen Thurm derselben Zeit überragt werden. In der Mitte, wie eine offene Brust in rauher Umhüllung, spannt noch die weiße Thorwand der Prophläen mit ihren davor stehenden Säulenstumpfen querüber. Wir treten vor das untere, jest mit einem Gitter verschlossene Thor, das neuer- Unteres Burgiber. dings aus dem tiefen Schutt befreit wurde, und schauen durch dieses Gitter den Hang des alten Aufgangs zu den Propyläen hinauf. Dieser breite Hang war, wenigstens in romischer Zeit, mit weißen Marmorstufen, die theilweis noch liegen, ausgesetzt. Das Thor selbst, von geringer Breite, steht in einer Marmorwand, die aus anderwärts entlehnten Baustücken aufgesett ift und augenscheinlich ber Zeit angehört, da Raiser Valerian beim Herannahen der Gothen den Athenern die Wiederherstellung ihrer Mauern befahl. Aber dieses bereits vielbe= sprochene Thor mit seiner Mauer hängt zwischen den Stumpfen zweier Quaberthürme vom reinften Stil. Waren diese vielleicht älter? Gab es nach Vollendung der Propyläen auch hier unten noch eine Festungs-

schranke? Ueberliefert ist nichts davon, aber abzuläugnen ist es gleich= falls nicht 908).

Bu allererst legte sich um bieses allein zugängliche Westende ber Belassiken. Burg das sogenannte Pelasgikon, eine Befestigung, die von einem versprengten Pelasgerstamm für die Athener hergestellt wurde. Sie hieß Enneapylon, Neunthor. Wir haben also an einen pelasgischen Bau, ähnlich wie Tirnnth, zu benken, dort, wo mit leichter Müh ebensoviel Thore sich aufzählen lassen. Der Aufweg, der zu Tirnth unterhalb und längs der oberen Burgplatte erst nach einem Hinterhof führt, und aus diesem nach jener oberen und vorderen Platte umwendet, verbraucht an seinem eigenen Eingang und am Eingang in die beiden Höfe, im ganzen drei Thore. Der hohe Massenwall, der ihn längs jener oberen Burgplatte hin leitet und nach außen deckt, dieser Wall öffnet, wie wir gesehen haben, sein eigenes hohles Innere in sechs Spitbogenthoren nach außen. Wenn die Thore nebeneinander liegen, haben sie ben 3weck, möglichst viel zurückziehende Bürger zugleich aufzunehmen, wenn sie hinter einander liegen, den eingedrungenen Feind möglichst lang aufzuhalten. Gegen dieses pelasgische Neunthor von Athen stürmten die Perfer vom Areopag aus vergebens, erstiegen aber die Burg von der Nordseite, von der heutigen Stadt aus, wo des steilen Felsenhangs wegen keine Wache, und wie es scheint, auch noch keine Befestigung war. Beim Bau ber Prophläen wurde bas alterthümliche Werk beseitigt. Nur hinter dem südlichen Seitenflügel der Prophläen, also rechts, liegen noch einige Blöcke pelasgischer fyklopischer Fügung über einander 909).

Da das neueröffnete Thor verschlossen ist, mussen wir den bischerigen Eingang, rechts um das Westende vollends herumwendend, auf der Südseite aufsuchen. Auch dieser Weg nöthigt uns, wenn wir durch's nahe Thorhaus eingegangen, erst ein Stück an der Südseite hoch über dem unten angelehnten Theater des Herodes Attikus zu gehn, dann durch ein zweites Thor wieder westwärts zu biegen, senen früher erwähnten alten Stulpturstücken, dem Athenerumpf und der Platte des Wagenlenkers vorbei, dis wir vor der hölzernen Thür stehen, die sich erschließen muß. Eine Kolonie von Wächtern haust in diesen Außenstäumen.

Also das Thor hat sich geöffnet, und wenige Schritte auswärts, um die Ede der antiken Bastion, sind wir in einer anderen Welt. Ueber uns, auf der Höhe ihres einstigen Treppenhangs, stehn die Prosposien. phläen, still, ohne anderen Laut, als den Flug der Raben, der über uns wegrauscht. Sechs Säulen in Front, nicht mehr von ganzer Höhe und ohne Kapitäl, marmorweiß und kaum etwas vergilbt von der Zeit, aber nicht gebräunt, weil eine türkische Batteriemauer sie in sich aufgenommen hatte — so steht der Mittelbau auf den vier Stufen, die ihn über ben nackten Fels heben. Den Fahrweg nehmen die beiden mitt= leren, durch weiteren Zwischenraum getrennten Frontsäulen der Propyläenhalle auf und leiten ihn fort zwischen zwei Reihen von je drei Säulen, die durch Fußgestell, Hohlstreifen und ihre am Boden liegenden Kapitäle sich als jonischer Ordnung angehörig ausweisen, bis zur Marmormand der fünf Thore. Diese Thore entsprechen den fünf Zwischenräumen der sechs Frontsäulen. Das mittlere ist am höchsten und sehr groß, die andern nach rechts und links abnehmend. Ein leuchtend blauer Himmel fällt von oben durch diese Thorschnitte in der weißen Quaderwand von allerfeinster Marmorfügung 910).

Den Giebel haben ältere Reisenbe noch gesehen. Da er keine Statuen hatte, mag er ein Gemälbe enthalten haben. Die ganze Halle war mit Marmorbalken gedeckt, deren Größe man schon im Alterthum bewundernswerth fand. In der That mußten drei Stücke die ganze Hallenbreite überspannen — von der Seitenwand rechts nach der rechten Säulenreihe des Durchgangs, von der rechten Reihe zur linken, und von dieser nach der linken Hallenwand, mußten also zwei und zwanzig, siedzehn und wieder zwei und zwanzig Kuß lang sein. So liegen sie auch zerbrochen unten, ein Korn wie Elsenbein, und dienen als lange Tische für allerlei Stulpturfragmente. Diese Hauptbalken der Decke trugen die steinernen Quergurte mit den vertieften Deckensselbern, aus deren blauer Tiese ein goldener Stern leuchtete.

Daß ein Fahrweg hindurchgeführt, lassen wir uns, angesichts der Fahrgeteise im Boden und angesichts des panathenäischen Festzugs, der mit Wagen und Reitern schloß, trotz des steilen Abhangs nicht nehmen. Wenn jene Marmorstufen hinter dem unteren Thor die ganze Breite einnehmen, so ist das nur ein Beweis, daß sie der althellenischen

Zeit nicht mehr angehören. Weiter herauf, im älteren oberen Absah, war nur auf beiden Seiten Treppe und lief der Fahrweg von gekerbten Platten, deren einige noch liegen, in der Mitte.

Tie Seitenhallen der Propplaen.

Aber dieser Mittelbau, unter dem wir stehen, hätte allein die ganze westliche Breite der Afropolis noch nicht gefüllt. Darum legte Mnesifles, der Architekt der Propyläen, rechts und links noch eine weniger hohe Flügelhalle rechtwinkelig vorwärts auf die Bastionen des Westendes, die den Aufgang zwischen sich nehmen. In diesen Bastionen endet die Nords und Südmauer der Burg. Die nörds liche Flügelhalle, uns zur Rechten, wenn wir hinabschauen, im schönen Rostgelb ihres Alters, hat hinter ihrer von drei dorischen Säulen eröffneten Vorhalle ein Gemach von schönen Marmorwänden. einst Pinakothek. Nach außen, als Nordwestede der Festung zeigt diese rechte Flügelhalle der Prophläen nur einen einfachen Triglyphenfries als oberen Saum ihrer Wände. Die entsprechende Halle gegenüber, auf der andern Endbastion, hat kein Gemach hinter sich, weil kein Raum zu füllen war, und trägt jett jenen viereckigen Thurm aus der fränkischen Zeit Athens. Zwei Säulen, die aber nur von innen zu sehen sind, stecken noch im Gemäuer.

Finterhalle der Bropylaen.

Wir wenden nach innen und treten durch die hohe Wand der fünf Thore, die vier Stusen höher liegt, unter die Hint erfront der Proposition. Da stehen gleichfalls seche Säulen dorisch, von denen die äußersten beiden rechts und links vor die vorrückenden Anten oder Mauerendpseiler dieser Hinterhalle treten. So ist es auch vorn, in der Borderhalle, die aber um so viel tieser ist, daß, wie gesagt, sene Doppelsreihe von drei sonischen Säulen gegen das Mittels und Hauptthor der Scheidewand hindurchleiten muß. Hier hinten sind einige Säulenstrommeln in den stehenden Schäften gewaltsam aus der Linie und überseinander gerückt. Das kommt von einer Pulverentladung in der Mitte siedzehnten Jahrhunderts, die vom Blitz entzündet das Dach der Prophläen und eine darunter wohnende türkische Agafamilie mit sich nahm. Es sind erst ein paar Jahrzehnte her, daß noch Alles bis an die Kapistäle verschüttet war.

Die ewige Jugend und Geistbelebtheit, die Plutarch von diesem Gebäude aussagt 911), ist auch heute noch unverkennbar. Bornehm und

feingeistig vertreten die Propyläen auch mit den weißen Stumpfen ihrer Säulen den er nnerungsreichen heiligen Raum, der dahinter sich öffnen soll. Wegen der Eigenthümlichkeit ihres Plans galten sie dem athenischen Stolz höher als Alles und auf sie berief er sich immer zuerst. Epasminondas schlug seinen Thebanern vor, die Propyläen, dieses Hauptsmersmal athenischer Größe, nach der Kadmea von Theben zu verssesen <sup>912</sup>).

Wir muffen sie gleichwohl für jett vergessen, denn vor uns, rechts auf der Burgplatte steht der mächtige Parthenon, braun und weiß. Parthenon. Der erste Eindruck ist der der Größe, alle Erwartung übertreffend, da wir die bescheibenen Maßverhältnisse inne haben, und der der Schön= heit, erhebender Schönheit der zweite. Hier ist ein ganz besonderer Fleck der Erbe. Wenn wir das Auge abgleiten lassen rechts über die kräftig braune Ebene drunten, vom grauen Hymettus herab bis zum leuchtend blauen Meer, dann reißen wir ihn felbst zum Parthenon nicht Aus der braunen Ebene steigt zunächst gegenüber der spipe Museionhügel mit den fräftigen Schatten seiner Terrassen, und darüber weg das Meer von so schwellender Wärme, daß wir seine Grenzen Die Insel Aegina draußen ist ganz vom selben Blau; kaum fassen. Salamis zur Rechten, das mit dem Festland Eins scheint, ist näher und dunkler. Wir übersehen den Piräeus mit seinen Masten und der geraden stäubenden Straße, die durch den Olivenwald hinabführt, und zur Linken des Piräeushafens die Halbinsel Munichia, die mit ihren andern Buchten sich fast freisrund hinausstreckt. Nebelhaft bleiben die peloponnesischen Küsten zuhinterst.

Wir stehen vor der Hinterfront des Parthenon, die den Prospinterfront pyläen zugewandt ist. Auf drei hohen Stufen über rohem Unterdau Varthenonssind es acht gewaltige Säulen, die den trümmerhaften leeren Giebel noch tragen. Nur wenige Figurenbrocken hängen noch oben. Alles ist dunkelbraun. Wenn der Tempel auch noch so schön war in dem ursprünglichen Krystallstimmer seiner weißen Säulen, mit dem blauen oder rothen Grund seines Giebel und der Metopen, woraus sich die weißen Bildwerke heben, und den rein goldenen Schilden, wie sie an der Vorderfront über den Säulen am Architrav hingen — die Zeit, die Alles verlöscht hat, gab dafür durch mikroskopisch seine Flechten auf

der Wetterseite dieses Braun, das in der Abendsonne sich zu wunderbarem Feuer verklärt.

Gruppe bes hintergiebels.

Von der reichen Gruppe, die diesen Hintergiebel füllte, haben wir die Zeichnung eines gewissen Carrey aus der Zeit vor der venes tianischen Zerstörung 918). Athene links und Poseibon rechts. im Streit um Attika ober nach Entscheidung dieses Streits in bewegter Stellung auseinander strebend, wenden sich nach ihren zur Seite haltenben Wagen. Der Wagen bes Poseibon, zur Zeit jener Zeichnung bereits verschwunden, ward von der Göttin Amphitrite gelenkt und ein Delphin darunter deutet die Meereswogen an. Den Wagen der Athene hielt, gleichfalls anmuthig zurückgelehnt, die ungeflügelte Rike, Göttin des Siegs. Hier maren die Pferde noch vorhanden, und sollten herabgenommen werden, um für Morosini, den Eroberer Griechenlands, als Triumphdenkmal in Venedig zu zeugen. Sie stürzten und zerschellten aber. Stücke bavon sind hier noch zu sehen. Die obere Bruft vom Riesenleib des Poseidon ruht jett im britischen Museum, sowie ein Stuck von der Brust und die Stirn der Athene. hatte hohle Augen, die offenbar durch Edelstein ersetzt waren, und trug einen goldenen Broncehelm. Die Seitenfiguren, die ben enger werbenden Giebel füllten, rechts und links von beiden Wagen, sind fast fämmtlich untergegangen. Sie stellten ein seliges Götterleben in olympischer Ruhe dar, ohne viel Antheil an der Streitfrage in der Mitte. Es ist gefährlich, Allen Namen zu geben, aber rechts, auf Seite bes Poseidon, erkennt man in der Zeichnung Meeresgötter, zunächst Thetis aufrecht und vorwärtsstrebend hinter, d. h. jenseits oder parallel dem einstigen Gespann der Amphitrite. Der Kopf dieser Thetis gehört der Pariser Bibliothek, der Rumpf der wagenlenkenden Amphitrite dem Dann folgte eine steende weibliche Göttin mit britischen Museum. einem Knaben zur Rechten, vielleicht Leukothea mit dem kleinen Melikertes, und eine auf dem Knie ihrer Mutter Dione sitzende nackte Aphrodite mit dem fleinen Eros hinter fich. Von all dem sind nur die Kniee der Leufothea erhalten und im britischen Museum. In die lette Ede rechts streckte sich eine weibliche Figur, die verschwunden ist, vielleicht die Quellnymphe Kallirhoe, und bei ihr saß, weiter vorwärts ein nackter, jugendlich männlicher Rumpf, kauernd, den wir

aber gar nicht zu bestimmen wagen. Man sieht ihn jetzt im Innern des Parthenon. Links, auf Seite der Athene, erscheint in der Zeichnung eine nackte Figur, wahrscheinlich Ares, hülfreich senseits der Pferde, also der Thetis auf dem andern Flügel entsprechend. Sein Rumpf ist im britischen Museum. Dann folgte die wagenlenkende Rike, deren Kopf sich nach Paris verloren 914). Sie war einst das Gegenstück der Amphitrite auf Poseidon's Wagen. Zunächst kam eine Gruppe von zwei weiblichen Figuren, die erste noch stehend, die andere sitend, mit einem wilden nachten Knaben zwischen sich. Er mag Erich= thonius sein, das Pflegekind der Athene, das hier oben erzogen wurde, mit seinen Hüterinnen, den Kefropstöchtern Aglauros und Pandrosos, die, wie wir sehen werden, in die Urgeschichte dieser Burg verflochten sind. Sie sind vollständig verschwunden. Dann folgt knieend eine jugenblich weibliche Figur, die den Arm um den Nacken der nächstfolgenden, am Boben sitenden männlichen schlingt, vielleicht eine britte Kekropstochter mit ihrem Vater Kekrops selbst. Diese beiben sind in der Giebelecke noch oben, wenn auch ohne Köpfe. Mit Hülfe der türkischen Minarettreppe, die innen rechts neben der Vorhalle stehen ge= blieben, kann man sie oben im Giebelgrund noch besuchen. lette Ede schob sich der Flußgott Ilissus, jest im britischen Museum. Atificofigur Diese vielgefeierte Figur liegt nackt auf ihrem fluthenden Gewand, die Kniee in die Ede gedrängt, aber den Oberleib auf die linke Hand geftütt und ihn etwas erhebend und wendend, um nach dem großen Ereigniß des Mitteltheils umzuschauen. Die wunderbare Wahrheit in dieser Wendung der kopflosen Figur, das elastische Leben der Haut, das im Schutz der Giebelecke sich erhalten, weisen in der That diesem Ilissus einen allervordersten Rang für alle Zeiten an. Wir sehen ohnedieß schon, in welch' anderer Zone als bei ben äginetischen Giebelgruppen, wir hier bereits sind. Statt der vereinzelten, wie aus der Buppenschachtel aufgestellten Figuren, die höchstens durch ein Uhrwerk zu bewegen sind und ihren Giebel nur mager füllen, ist hier ein quellendes Leben, für das der Giebel faum Raum hat. Es ist ein Leben, das sich selber bestimmt und nicht in starre Symmetrie sich gliedern läßt, sondern in harmonischen Gruppen auf und niederwogt. Diesem Wechsel von Kraft und Anmuth, Ruhe und Bewegung, Nacktheit und Gewandung, Menschen- und Pferdegestalt, also dieser reichen künstlerischen Gewalt in Anordnung des Ganzen entspricht natürlich eine Bollendung der Einzelgebilde, wie wir in einzelnen Proben durch die letztgenannten Meister Kalamis, Pythagoras, Myron sie vorbereiten oder bereits in's Leben treten sahen. Wir sind in der Zeit des Phidias, welche alle Errungenschaften der Vergangenheit vereinigt und mit den so gewonnenen Mitteln und rasch erwachtem Muth die ganze Hauptsmasse der vorliegenden fünstlerischen Denkstoffe überwältigt. Wir müssen noch mehr von dieser Art sammeln.

Berftorung bee Bartbenon.

Abet Säulen in Front und siebenzehn waren es in der Flanke. Aber während der vierzehn Tage venetianischer Belagerung im Jahr 1687 — durch eine Armee, die wesentlich aus verkauften deutschen Truppen bestand — traf eine Bombe aus lüneburgischer Batterie, drüben von der Ostseite her, den türkischen Pulvervorrath im Tempel, so daß der Tempel mitten auseinander brach. Nach der Einnahme sahen selbst die Belagerer nur mit Bestürzung, was sie gethan. Stehen geblieben sind nur sechs Säulen in der Flanke herwärts, und drei Säulen, die an den andern Giebel schließen. Die Mitte ist leer oder nothdürstig ausgefüllt von aufgemauerten Stumpsen, aus den Stücken, die zur Seite ein großes Meer von weißen Marmorblöcken bilden. Jener östliche oder Bordergiebel steht so fern, daß er kaum zum Parthenon zu gehören scheint.

Steigen wir die drei hohen Stufen der Hinterfront, deren jede einen hohen Schritt erfordert, hinauf. Diese großen Säulen sind-übel mitgenommen durch die Ranonenkugeln vom Museionhügel drüben. Im letten Krieg wurde die Afropolis erst nach einjähriger Belagerung von den Türken zur llebergabe gezwungen. Ein griechisches Entsatheer, das größte, welches die Griechen je zusammenbrachten, hatte man von hier oben auf halbem Weg durch die türkische Reiterei überraschen, und in den Staubwolken einer großen Niederlage verschwinden sehen. Aber alle diese weißen Wunden im braunen Fluß der Säule hemmen deren strömende Kraft nicht. In einem Gemälbe dürften sie kaum angedeutet werden, wenn man den wunderbar modernen. Eindruck, den der Parthenon macht, erstreben wollte. Wo ein Stück vom Rand der oberen Trommel weggesprengt ist, da legen wir die Hand auf den herrlich

gkatten, flimmernden Schliff der unteren. Die Fügung ist immer haarsfein, kaum zu sehen, wenn nicht die Gewalt einer Augel eine obere Trommel, die immer nur mit dem geschliffenen Nand auf der unteren aufsitzt, halbsingerbreit verschoben hat.

Wir können den Rücken in einen der flachen dorischen Hohlstreifen Es find feche Borhalle ber binterseite. lehnen, um die innere Vorhalle zu überschauen. Säulen, ein Weniges kleiner, weil ste mit der ganzen Cella um zwei Stufen höher stehen. Dort oben, über dieser Hinterhalle, die nur durch wenige Marmorbalken mit dem Giebel noch verbunden ist, zeigt sich der alte Fries, die einzigen Theile davon, die noch auf ihrem Plat Es ist jenes kostbare Epos von Skulptur, den panathenäischen Festzug vorstellend, der von der rechten Ecke dieser Hinterhalle über den Säulen sich nach links bewegt, um sich über ber linken, nördlichen Cellenwand nach vorn fortzusetzen, mährend er jenseits der Ede rechts, über der füdlichen Wand, gleichfalls die Richtung nach vorn verfolgte. Wir sehen hier das Ende des Reiterzugs, der zum Theil sich erft ords net; fleidet, im Aufsigen begriffen ist, etwas undeutlich durch die schwarzbraune Farbe, die der Rauch türkischer Wachtfeuer hinterlassen hat, und zu hoch, um alle Feinheiten schäpen zu können.

Treten wir durch die Reihe der sechs Säulen, so sind wir in der inneren Vorhalle der Hinterseite. Um sie zu bilden, treten rechts und links die beiden langen Cellenwände etwas über die Rückwand der Cella vor und endigen in Pilastern, den beiden äußersten der sechs Säulen gegenüber. Die Pilaster waren mit den Säulen und die Säulen unter sich durch Gitter verbunden, um einen geschlossenen Raum zu geminnen. Aus ihm geht es durch die hohe Thur in den weiten inneren Raum. Rechts und links steht noch, an die Rückwand ansetzend, ein Stud ber Seitenwand aus zerschellten Marmorblöcken, denen man die Spuren jener Entladung ansieht und die mit aufgemauertem Backstein gestützt sind. Diese Seitenwände reichen so weit, daß wir die Spur der Scheibewand noch erkennen, welche biesen hinteren Raum, das Schathaus der Athener, ein Drittel des Ganzen, vom Raum der Weiterhin ist die Cellamauer verschwunden, und über Göttin trennte. die Blöcke weg, die an der Stelle der Vorderhalle das Halbrund einer griechischen Kirche bilden mußten, und durch die Säulen der Vorderfront, welche keinen Giebel mehr trägt, hindurch, sehen wir auf die nahen Berge hinaus.

Bleiben wir erft noch beim hinteren Dritttheil, Opisthodomos, Opifito. bomos. dem Schapraum. Hier lagen die sechstausend Talente, fünfzehn Millionen Gulden, gemünztes Geld, auf welches außer den ungemünzten Rostbarkeiten Perikles beim Ueberblick der athenischen Kräfte sich berief. Später haus'te hier der König Demetrius als unfauberer Gast der jungfräulichen Göttin. Er konnte seine Gelage natürlich nur bei Fackelschein abhalten, denn ein anderes Licht als durch die Thur hatte der Opisthodomos so wenig, als der Parthenon selbst.

fünstliches Licht brauchte, das beweis't auch ein einstmals hier entstanbener Brand 915). Auf dem Boden sieht man noch die Spur von vier Säulen, welche, im Quabrat stehend, einst die Decke trugen. scheinlich waren sie jonischer Ordnung, wie im Innern der Propy-

läen, denn die Höhe ist zu bedeutend, als daß bei gleichem Durchmesser die Verhältnisse einer dorischen Säule hätten ausreichen können 916).

Es wird nicht zu läugnen sein, daß aus dem Schapraum eine Thür in den Raum der Göttin führte. Dieser war gleichfalls mit Rostbarkeiten gefüllt, die unter Obhut derselben Wächter, wie das Schathaus standen. Der ganze Raum der Göttin, also zwei Drittbetatompedon theile der Cella, hieß Hefatompedon, hundertfüßiger Raum. Parthenon. ihm trennte sich durch eine gitterverschlossenene Säulenreihe, die zu beiden Seiten und nach hinten stand und Gallerieen trug, noch ein innerster heiliger Raum, der eigentliche Parthenon, das Jungfrauheiligthum ab. In seiner Mitte stand das Götterbild. Die Säulenreihe in dessen Rücken ließ, nach Bericht eines alten Reisenden, der den Tempel noch als driftliche Kirche sah, unten eine Säule ausfallen, die Mittelfäule von dreien, während oben auf der Gallerie alle drei wieder erschienen. Die Säule fiel aus, um die Thur nicht zu verdecken, die aus dem Schapraum durch die Scheidewand führte. Dort war der Eingang in christlicher Zeit, und dort war ein Eingang schon im Alterthume, Denn hätte man die Säule erst später weggerissen, bann würde die Gallerie wohl nachgestürzt sein 917).

> Ein in die Breite gestrecktes Viereck von gemeinen grauen Platten im Marmorboden bezeichnet die Stelle, wo einst das große, goldelfen-

ständig geschlossenen Tempeldachs, und mußten seine Beschauer sich mit dem Dämmerlicht begnügen, das durch die Thür eindrang. Derselbe alte Reisende, Wheler, einige Jahre vor der Zerstörnug, fand die Varthenonsirche im Innern stocksinster. Der östliche oder Vorder-Einsgang war durch das byzantinische Halbrund verbaut, und um etwas Tag zu gewinnen, hatte man die Giebel durchbrochen. Aber auch das so gewonnene Fenster war durch Marmortaseln geschlossen, die nur einen trüben Schimmer einließen. Das Dach, wie es scheint, war ganz oder theilweise erneuert worden <sup>918</sup>), aber die Finsterniß muß erserbt sein, denn wenn die Byzantiner die einleuchtende Ersindung senes vermeintlichen Dachausschnittes vorsanden, oder nur eine Erinnerung daran bewahrt hatten, warum sind sie nicht dabei geblieben?

Frischgrüne Kapernstauden mit röthlichweißen Blumen ranken über Albenehilb. die Platten, wo einst das stolze Kolossalbild sich erhob. das einzige Stud des Parthenon, an das Phidias' Namen ausbrücklich geknüpft ift. Die Figur war sechsundzwanzig Ellen, also gegen vierzig Fuß hoch. Ueber einem starken hölzernen Gerüst waren nothwendigerweise alle Leibestheile erst in glatten Holzformen gebildet und unwandelbar gefügt. Diesen festen Kern bekleidete man mit Elfenbein und Gold, d. h. Gesicht, Hände und der Medusenkopf auf dem Panzer-Fragen waren Elfenbein, die ganze Gewandung von Gold. Der gols dene Helm hatte eine Sphinx als Kamm und zwei gleichfalls freigebildete Greifen zur Seite. Die Augensterne waren von Edelstein. Unter bem Panzerfragen stieg ber goldene Chiton bis auf die Füße herab. Dieses Untergewand, das einzige, das der alte Beschauer Pausanias nennt, kann aber nicht das einzige gewesen sein. Figuren, die der Parthenos am nächsten kommen, wie die Pallas Albani, zeigen ein Manteltuch um die Mitte bes Leibes geschlagen und unter die Alegis gesteckt. Dieser Mantel, wie bas Gold ber ganzen Figur, war ein Theil des Staatsschapes, und konnte lange vor Pausanias verschwinden, ohne daß damit die Figur zerstört war. Auf ihrer starken Linken trug die Göttin eine ihr zugewandte, vier Ellen hohe, goldgeflügelte Nike, die mit elfenbeinernen Armen ihr einen goldenen Kranz bot. Wir denken die Nike auf ihre Linke, weil auch der angelehnte Schild der

Söttin naturgemäß auf dieselbe Seite kommt und senem starkbelasteten linken Arm als Stütze dienen mußte. Auf der Wölbung dieses Schildes war Götters und Gigantenkampf, auf dem Rande Amazonenkrieg. Hier hatte Phidias sich selber als kahlköpsigen Alten, der mit beiden Händen ein Felsstück erhebt, dargestellt und seinen Plat dermaßen geswählt, daß man ohne Zerstörung der ganzen Figur das Bild nicht hätte wegnehmen können. Das ist ein Beweis, wie viel dieser Schildsrand an der Figur zu tragen hatte. Die rechte Hand der Göttin hing am Speer. Unten auf derselben Seite wand sich die heilige Schlange, deren Bedeutung uns fünftig noch beschäftigen wird. Selbst der Kand der Sohlen, der allerdings hoch genug werden mußte, bot noch Kaum für Lapithens und Kentaurenkamps 1818).

Beib. geschente.

Der ganze bammernde Raum war mit kostbaren Weihgeschen= ken angefüllt. Nur einzelne Beschauer konnten unter guter Aufsicht eingelassen werden, und selbstverständlich immer nur in der Zwischen= zeit, niemals an den Festtagen selbst. Um Festtag wurden wohl die Tempelthüren geöffnet, aber weniger, damit das Bolf die Göttin, son= dern damit die Göttin das Opfer sah, das man außerhalb ihr dar-Wir haben noch zahlreiche Inschriftbruchstücke, worin verzeichnet ist, was einst im Pronaos, dieser gleichfalls vergitterten Vorberhalle, im Hekatompedon und im Parthenon lag 920). Da war eine Menge goldener und filberner Gefäße, Lampen und Kränze, und im Parthenon selbst Schilde, Helme, Säbel, sugar kostbare Betten und Klapp= stühle. Dazu haben wir noch die angesammelten Peplen, jene gestickten Prachtgewänder zu benken, zu denen alle vier Jahr der große panathenäische Festzug ein neues heraufbrachte. Die Göttin hat es freilich nicht angezogen, aber hat auch aus diesen Pokalen nicht getrunken, in ben Dreifüßen nicht gekocht und in diesen Betten nicht geschlafen. Für ben Fall der Noth, daß der Staat vom goldenen Kleid Gebrauch machen muß, konnten diese Gewänder immerhin in Dienst treten. Das Gewand war groß, denn man ließ es, später wenigstens, am Mastbaum eines Rollschiffes herauswehen. Das paßt nur zur Größe der Parthenos, nicht aber für die kleine Holzpuppe des Erechtheums, die man als Ziel der ganzen Peplosweihe gewöhnlich faßt.

Erechtheum ist der kleine Seitentempel drüben auf der nördlichen Länsgenseite der Burg, wo wir später ankehren.

Steigen wir über die aufgehäuften Blöcke, wo die Ziegenheerde der Afropolis klettert, d. h. über den Pronaos, nach der offenen Säulenreihe ber öftlichen oder Vorderfront hinab, und so weit hinaus, um bas Ganze ins Auge zu fassen. Vom Giebel sind nur die äußersten Eden übrig. Als die Christen jenes Lichtloch aus dem Innern nach dem Giebel brachen, haben sie offenbar die Statuengruppe Gruppe im bereits zerstört. Ihre Hauptfiguren fehlten bereits vor der venetiani= schen Zeit und wir werben nie eine klare Vorstellung bavon haben. Dargestellt war die Geburt ber Athene, ober Alles, sagt Pausanias, bezog sich auf ihre Geburt. Es wird uns also erspart sein, den Mys thus so annehmen zu sollen, wie wohl ein Basenbild ihn darstellen kann, wie er uns hier aber im Gehirn weh thate. Eine Athene, aus dem Kopf des Zeus springend, selbst puppengroß, hatte keinen Plat im Giebel, ber nur für Zeus felber ift. Sie barf auch nicht als bewaffnete Buppe auf seinem Knie stehen, wie man es gleichfalls sieht. Homer will von diesem unglücklichsten Mythus kein Wort wissen und Phidias vertrüge ihn ebenso wenig. Wenn die neue Athene unter den Göttern stand, so war sie in voller Göttergröße. Genug, wenn der Hammer bes Hephästos, diese lette Erinnerung an eine unplastische Sage noch in der Nähe war 921).

Die Seitenfiguren des Giebels, von Lord Elgin herabgenom- Mogenem. men, befinden sich im britischen Museum. Dort sind die auftauchenden Arme des Hyperion, des Sonnengottes, dessen Kopf einst in der innersten Ecke links erschien, und der Ropf eines seiner Pferde, deren Leib noch unter den Wogen zu denken ist. Dieser aufschnaubende Pferdetopf von dämonischer Kraft gehört nicht einer Welt von Fleisch und Bein, sondern einer Welt von Erz an, wie die seuerschnaubenden Stiere des Aeetes. Durch eine architektonische Sicherheit und Ewigkeit der Umrisse wird, unabhängig von der Natur, ein Ueberpferd geschaffen, das im ganzen Gebiete der Skulptur nur dem ähnlich architektonischen und gleichfalls für alle Ewigkeit vollendeten Löwenleib der Aegypter vergleichdar ist. Zunächst folgte eine am Boden sitzende, rückgelehnte, nackte männliche Figur, die ihr Knie den Pferdeköpfen des Viergespanns

entgegenwendet. Nach der Löwenhaut zu schließen, worauf sie sitt, und dem gewaltigen, über alle Zufälle der Menschlichkeit erhabenen Leib, stellt die Figur den Herakles dar. Hände und Füße fehlen. Der Rücken, den Niemand mehr sehen sollte, nachdem er seine Stellung im Giebel einmal eingenommen, ist nicht minder bewundernswerth in Kraft und Weichheit ausgeführt. Es folgen zwei fitzende weibliche Figuren ohne Kopf, traulich zusammengelehnt, und ihre frischen Leiber anmuthig oben mit zärteren Falten umschleiert, unten von gröbern ums spannt. Sie ruhen auf würfelförmigem, teppichbelegtem Sit und überragen mit Knie und Fuß zum Theil das Giebelgesims barunter. Die nächste Figur ift stehend und in rascher Bewegung nach derselben Seite — offenbar Iris, welche bas geschehene Wunder der Welt verfündigen will. Ihr windfangendes Obergewand schwebt wie eine Schwinge in ihrem Nacken. Dann kommt die große Lücke, aus der nur der Rumpf einer Nike, in weiche Falten gekleidet, gleichfalls bewegt, und mit Löchern für die einzusependen Flügel im Rücken, gerettet Um so lieber ruhen wir beim Anblick ber erhaltenen nichften Gruppe aus. Es sind drei Frauengestalten, zwei davon sigend die erste noch steiler, die zweite mit gesenkteren Anieen, so daß die dritte, die sich nach der Giebelecke hin ausstreckt, in ihrem Schoose ruhen Auch bei ihnen umfließt ein weiches, fein durchsichtiges Untergewand in tausend belebten Wellen die Bruft, während gröbere Falten Knie und Beine umspannen. Man hat bald Schicksalsgöttinnen, bald die drei Töchter des Stadtgründers Kekrops in ihnen erkennen wollen. Genug, sie ruhen in Götterseligkeit beisammen und wecken die innigste Andacht zu dem olympischen Reich der Schönheit, dem sie angehören. Weiterhin folgte die niedertauchende Nacht, die nur in halber Figur noch Raum fand, und ihre Pferdeköpfe in der letten Ede. Der vorderste, jest in London, hing mit dem Maul über das Gestims herüber und unterbrach bessen gerade Linie. Er ist sanfter gebildet, als das emporschnaubende Roß des Tages.

Anthell bes Phibias.

Wer hat diese Figuren gebildet? Phidias? Wenn man weiß, wie viele Zeit eine einzige Figur erfordert, welche durchdacht und durchbildet ist, wie diese Figuren der Giebelfelder, der wird dem Phidias
nicht zumuthen, auch nur die Thonmodelle für beide Giebel, im Ganzen

gegen achtundvierzig Kolossalfiguren geliefert zu haben. Seine selbstgewählte Aufgabe war das Tempelbild der Göttin. Während er es aufrichtete, und den reichen Bilderschmuck auf Schild und Fußgestell ausprägte, hatte er gleichzeitig die Oberleitung über sämmtliche, mit bewunderter Schnelligkeit erstehenden Bauten des Perikles. Es wird also genug sein, wenn wir dem Phidias, der natürlich im Einverständniß mit Iftinos, dem Architekten des Parthenon, arbeitet, noch die Zeichnung des langen Cellafrieses und die Thonskizzen für die Giebelgruppen zuschreiben. Auch Thorwaldsen that gewöhnlich nicht anders und überließ die Ausführung seinen Schülern. Phibias hatte beren höchst bedeutende. Eine byzantinische Nachricht sagt sogar von seinem Wettstreit mit einem berfelben, mit Alfamenes. Beide hatten eine Athene= figur zu liefern 928). Alfamenes schuf die seine in zarten, weiblichen Formen, Phibias die andere mit offenen Lippen und Nasenlöchern, in Rücksicht auf den hohen Standort, den die Figuren einnehmen sollten. Während nun bei der Ausstellung unten Alkamenes den Vorzug erhielt, verschwand seine Figur in der Höhe gegenüber von Phidias' Welche Höhe kann aber gemeint sein, als die eines Giebelfeldes? Möglich, daß Phidias wenigstens die Athene als Hauptfigur des Ofigiebels für seine eigene Hand aufbewahrt hatte. Gerade von dieser Figur ift nichts mehr übrig.

Weil wir es vorher wissen, sehen wir deutlich, daß die Säulen, Sowellung front nicht auf einer wagrechten Linie steht, sondern daß die oberste ber Linie steht, sondern daß die oberste berholt sich, wenn auch weniger stark, in Architrav und Gesims. So ist es auch auf den Längenseiten, nur vertheilt sich dort die Schwellung auf eine größere Strecke. Wie es scheint, wollte man der Last der Säulen und des statuenvollen Giebels durch diese Schwellung für unser Auge entgegenwirken, damit die wagrechten Linien durch solche Last nicht scheindar niedergetreten werden, sondern elastischen Widerstand leisten vorliegt, wo das Maaß dieser Schwellung in den sichersten Zahlen vorliegt, merken wir, woher die ewige Jugend und Geistbelebts heit des Gedäudes sommt. Es ist durchaus nicht blos der Mangel attischen Himmels, wenn der griechische Tempel in seinen disherigen Rachahmungen so trocken und frostig wurde. Zu dieser Schwellung

aller wagrechten Linien kommt die leise Pyramidalneigung aller Es soll damit für den Augenschein die Festigkeit vermehrt senkrechten und der Schein des Ueberhängens, wenn wir unmittelbar darunter stehen, vermieden werden. Die Cellawand neigt nach innen und läßt nur ihre bemalten Gesimse, Mauerendpfeilerkapitäle 2c., die durch die Neigung nichts einbüßen burfen, wieder aufrecht vortreten. Die Säulenschäfte neigen nach innen, und Architrav und Fries sepen die Reigung Wenn wir dort in dem Meer von weißen Marmorblöcken, dem Sturz ber Parthenonseite rechts, ein Winkelmaaß an die Triglyphenblöcke, Architravbalken, legen, ist nirgends ein rechter Winkel, sondern immer der untere spis, der obere stumpf. Aber Gesims und Afroterien, welch' lettere langs des Dachsaums als unteres Ende einer Hohlziegelreihe sich aufbäumen und nach unten ihre gemalte Marmorblume zeigen wollen, neigen wieder vorwärts. Die Säulen selbst haben nach unten ihre unmerkliche Schwellung. Man muß eine Eckfäule scharf gegen ben blauen Himmel fassen, um diese Schwellung nur zu sehen. Die Edfäulen sind stärker und ihren Nachbarfäulen näher gerückt, als sonst in der Reihe, weil das Licht von ihrem Umfang frist und sie sonst schwächer als die andern scheinen würden. Bis man solche Feinheiten vermissen und ausführen lernte, muß eine große Schule durchgemacht sein. gehört wohl Einiges dazu, diese Säulen mit ihrer Reigung, ihrer Schwellung zwischen zwei verschiedene Bogenlinien zu stellen, die natürs lich auf jeden einzelnen Schaft wieder verschieden einwirken mußten. Iftinos hatte ein Buch über seinen Parthenon geschrieben und sicher darin Rechenschaft über seine Grundsätze gegeben. Iktinos hat aber das System nicht erfunden, denn es zeigt sich bereits, wenigstens im Stufenbau, an den Tempeln von Pästum, Segesta, am hiesigen Theseustempel, sowie an den Stufen des von Pisistratus begonnenen großen Tempels tes olympischen Zeus drunten unter der Oftseite der Burg. Ja man findet die Stufenschwellung, und zwar sehr deutlich, fogar an dem älteren Parthenon, dessen Unterbau hier unter diesem jezigen Tempelboben steckt. Die Schwellung fehlt an ber Propyläenstufe, aber diese ist in der Mitte durch die breite Einfahrt unterbrochen. Dafür erscheint sie wieder im Gebälk der Propyläen — wie es scheint, dem einzigen Beispiel außer dem Parthe

non, aber nicht anders zu erwarten von einem perikleischen Gebäude, das jünger ist als der Parthenon. Den alten Meistern ist ihre Absicht so wohl gelungen, das das ganze überraschende Gesetz allen Beschauern bis auf die neueste Zeit verborgen blieb 924).

Ein wilder Sturz von Säulentrommeln, Kapitälen, Triglyphensblöcken liegt rechts und links unter den Stufen des Parthenon. Man sieht mit Staunen, wie die Stücke groß werden, wenn man sie hier unten hat. Der Durchmesser einer auf dem Rand liegenden Trommel beträgt sechs Fuß. In der Mitte ist der viereckige Raum für den versbindenden Holzzapfen, deren man einige noch aufbewahrt. Das Innere des Kreises ist rauh, etwas vertieft, und nur der Rand, wo die Tromsmeln auf einander saßen, spiegelglatt geschliffen.

Die Metopen bes äußeren Frieses waren sämmtlich mit Bilds garbung des werk ausgefüllt: weiße Figuren auf rothem Grund, zwischen den blauen Triglpphen, die unter dem wesentlich weißen Streif des Gesimses und über dem weißen, goldgeschmückten Architrav jene Bilderreihe gliedern. Bon Farben ist nichts übrig als die dunkeln Mäanders bänder, vielleicht der Rest einer Bergoldung, auf den Deckenseldern der Säulenstanke. Zuwiel Farbe werden wir niemals zugeben dürsen. Zu Ephesus hieß man den Fremden seine Augen schonen vor dem weißen Marmorblit des Tempels, und zum Tempelbau in Delphi hätte man nicht den Marmor von der Insel Paros hinausgeschleppt, wenn man die Absicht hatte, ihn mit "milderen Tönen" wieder zuzudecken. Wie reich die Bewohner der Insel Siphnos wurden, erzählt Herodot, merste man an ihrem weißen Rathhaus und den weißen Marmorshallen um ihren Markt 1928).

Da über sedem Säulenzwischenraum zwei Metopentafeln, Metopen des durch eine Triglyphe getrennt, Platz sinden, so sind es deren vierzehn unter sedem Giebel und zweiunddreißig in seder Flanke 1826). Sie wurden, wahrscheinlich von den Türken, aus religiösem Eifer dermaßen versstümmelt, daß auf beiden Giebelfronten, sowie auf der nördlichen oder nach innen gewandten Tempelseite ein Inhalt kaum mehr zu erkennen ist. Nur auf der Südseite, die sich fast auf dem Rand des Burgkelsens erhebt und den Frommen weniger in die Augen siel, ließ man sie unszerstört, und sie konnten 1674 von Carren noch gezeichnet werden.

Das Zerplaten des Tempels, warf natürlich auf jeder Seite das mittslere Dritttheil herab. In's Jahr 1752 fallen die Zeichnungen von Stuart, an denen wir messen können, was an ganzen Platten und einzelnen Figurentheilen dis dahin noch verloren gegangen. Zu Anfang unseres Jahrhunderts brach Lord Elgin, was auf der Südseite noch oben war, heraus und verstümmelte natürlich zugleich die Triglyphens blöcke, in deren Fugen die Metopentaseln eingelassen waren. Die entssührten Platten wurden 1815 sammt dem Rest der Giedelstatuen und dem Cellasries für's britische Museum angekauft. Nur die letzte Platte nach Westen, die man ohne Zerstörung des ganzen Hintergiedels nicht hätte nehmen können, ist auf der Südseite übrig und zeigt einen Kentauren, der einen Mann beim Genick unter dem Arm hält und von oben in seinen Rücken haut, während dieser nicht minder von unten bort.

Inhalt ber Metopen.

Soviel sich noch erkennen läßt, waren unter bem Vordergiebel Thaten der Athene selber, und unter dem Hintergiebel Kampfbilder jüngeren Gebenkens, je ein Grieche und ein Perser, zu Fuß ober zu Pferd, dargestellt. Die verlorene Mitte der Südseite, die nur in der Zeichnung erhalten ist, gab Scenen aus ber ältesten Kulturgeschichte Attifa's, z. B. Demeter, die ben Triptolemos im Aussäen bes Getreides unterrichtet, oder die beiden Kefropstöchter, Aglauros und Herse, die nach Uebertretung von Athene's Verbot eilen, sich vom Felsen zu stürzen zc. Nach beiden Enden hin traten Rentaurenfämpfe ein. Diese sieht man jett im britischen Museum in die Wand des Saales eingelassen, in dessen Mitte die Reste der Giebelstatuen ruhen. Ihr Werth ist sehr verschieden. Manche dieser gegen vier Fuß hohen Platten sind in der Bildung ihrer fast völlig frei und rund heraustretenden Figuren entschieden unglücklich. Die dargestellten Scenen haben oft Mangel an Kraft, Geist und richtiger Zeichnung. Andere sind ewig schön, z. B. jener über den gefallenen Griechen hinweggaloppirende Rentaur. Während der schöne Leib des Griechen mit gesenktem Kopf und noch aufgerichteten Knien in die Todesruhe, aber noch keine Todesstarrheit gesunken ist, wird die triumphirende Kraft des Kentaurenleibes nicht nur durch den aufgerichteten Pferdeschweif, sondern selbst durch die fliegenden Enden, Pfoten und Schweif seiner Pantherhaut getheilt.

Ein anderer schöner Griechenleib fällt im Kampf ruchwärts über einen auf der Seite liegenden folossalen Weinfrug — der Kampf brach beim Gelage aus — und wird vom Kentauren am linken Fuß gefaßt, während er selber noch in dessen Haupthaar greift. Ein anderer Grieche ist in seinen Sitz gesunken und erhebt zugleich mit seinem Schild ein so flehendes Angesicht, daß der einsprengende Kentaur, der mit beiden Armen einen der ungeheuren Weinfrüge von seiner Schulter herab auf ihn niederschleubern will, noch einhält. Die Köpfe beider Figuren, durch einen dänischen Offizier des venetianischen Heers bei dessen Abzug losgebrochen, sind in Kopenhagen. Im Uebrigen kniet bald ein Grieche auf dem Kentauren, bald der Kentaur auf dem Griechen. Hier flieht eine Frau zwischen den Vorderfüßen des verfolgenden Kentauren und sucht ihr auseinandergerissenes Gewand zu halten — diese Tafel ist in Paris — und dort hält der Kentaur sie hoch in den Armen 927). Wir sehen, wie verschiedenartig die Wahl der Gegenstände in ihrer ganzen Folge um das Rechteck des Tempels herum ift. Außer den dürftigen Andeutungen von Athene's eigenen Thaten unter dem Vordergiebel sind es Perserkämpfe auf der Hinterseite, sodann altattische Sagen, in denen ganz andere Götter als Athene spielen, und Kentaurenfampfe auf ber Südseite, und Kentaurenfampfe gab es auf der Nords seite, wie eine Reihe von Zeichnungen in der Pariser Bibliothek, die wahrscheinlich über Carren's Zeit hinaufgehen 928), nachweist. Wer in aller Welt kann darin noch einen leitenden Faden finden? Eine der Metopen der Südseite zeigte die Pandora, die ihre Büchse öffnet, und auf dem Fußgestell des goldelfenbeinernen Tempelbildes selbst hatte Phidias die Geburt der Pandora und die Gegenwart von zwanzig Göttern dabei dargestellt. Was hat aber Pandora mit Athene zu thun? Man wird auf die Deutungswuth verzichten müssen, damit sie nicht gar zu tiefsinnig wird.

Viel wichtiger als der Inhalt dieser Bildwerke, der wahrscheinlich der Metopen wenig mehr studirt wurde, nachdem sie einmal oben saßen, sind deren Maaßverhältnisse zur Architektur. Die Figuren springen rund und fast völlig frei heraus. So ist es recht für die Außenseite des Tempels, wo man beliedig weit zurücktreten kann, und wird bedingt durch die gleichfalls vorspringenden Theile des Gesimses, der Triglyphen-

glieber und Kapitätplatte. Am Theseustempel, wie wir gesehen, ist ein Fries mit ähnlich starf erhobenen Figuren über dem Vorders und Hinterende der Cella, also innerhalb der Säulenstanke und unter deren Decke. Dieß ist sehlerhaft, denn man muß so steil hinaussehen, daß im Resterlicht des Vodens — und ein anderes kann nicht bei — die vorspringenden untersten Theile den Rest durch ihre Schatten verdunkeln Wir werden sehen, wie unter der Hallendecke des Parthenon am großen Cellensries dieser Uebelstand durch eine sehr slache Hebung der klargezeichneten Figuren vermieden ist.

Sowie die Unterschiede zwischen ben einzelnen Metopen Hände von verschiedenem Geschick verrathen, so verräth die Natur der Mängel selbst wieder die Geschichte dieses Frieses. Er ift in einem Maakstab ausgeprägt, der an älteren Tempeln üblich war, wie wir am soges nannten Theseustempel bereits erfahren haben und am Fries bes kleinen Niketempels links von der Propyläentreppe erfahren werden. An diese ältere Art nun erinnert auch oft eine Härte und Unbeholfenheit, die im Gegensat zum Cellenfries und den Giebelgruppen unverfennbar ist. Naturgetreue Ausprägung des Nackten war auch vor Phis dias, aber der ideale Schwung und die geistige Belebtheit kommt erst mit ihm selber und wird von seinen Schülern ererbt. Leicht möglich, daß er die nicht zu beseitigenden Künstler der alten Schule mit der ihnen angemessenen Aufgabe beschäftigt hat: mit diesen Metopen, beren Entwurf und Ausführung in beschränktem Feld und zumal an so viel und längst behandelten Gegenständen nicht über die Grenze des bisher Erlebten hinausging. Viele Hände waren nöthig — man benke, daß dieser Metopenfries gegen zweihundert, fast völlig vom Grund gelöster, vier Fuß hoher Figuren enthalten mußte 929).

Wir steigen noch einmal die drei hohen Stufen hinauf, die auf einem starken, ringsum sichtbaren Unterdau ruhen. In der stehengebliedenen Cellaecke rechts, nach der Hinterfront zu, unter den Wänden, welche noch Reste von christlicher Malerei zeigen, soweit die Fläche nicht zerschmettert ist, steht ein kleines Museum, ein Garten von Skulpturstücken aufgestellt. Es ist ein Gang zwischen zwei Reihen Blöcken vom ber Leila. Von diesem Fries, der auf seder Giebelsseite siebenzig, auf seder Längenseite hundert neunzig Kuß maß, also

klgin hat ihn theils aus dem Trümmersturz beider Seiten hervor, theils oben herab nehmen lassen. Zwei Dupend Blöcke, mehr oder minder beschädigt, stehen noch hier, und fast der ganze westliche Fries ist noch oben. Aus alledem, verglichen mit den alten Zeichnungen jenes Carrey, gewinnt man einen ziemlichen Ueberblick des Ganzen 980).

Es war also jener Festzug ber Panathenäen, welcher ber Banathenä-Göttin immer im vierten Jahr ihren neugestickten Peplos heraufbrachte. Die Darstellung bewegte sich oben an der einfachen Cellawand, die schön genug ist durch die glatte Fügung ihrer Marmorblöcke, auf der Norde und auf der Südseite östwärts, um sich vorn, über der inneren Vorhalle, entgegenzukommen. Damit die flach erhobenen Figuren klar hervortreten, ist, wie im Giebelfeld, ein blauer Grund des ganzen, über drei Fuß hohen Bandes anzunehmen. Vorn faßen zwölf Götter, sechs nach Norden, sechs nach Süden schauend, den beiden Zügen entgegen. Sie sind sitzend von gleicher Höhe mit dem wandelnden Zug, schön und mit dem vollkommenen Ausdruck des Götterbehagens, un= sichtbare Zuschauer, benn die nächsten Figuren, die Festordner des Zugs, kehren ihnen den Rücken. Aber eben weil ste unsichtbar sind, brauchen sie keine Amtsmiene anzunehmen, sondern beschauen sich als gute Nachbarn — wahrscheinlich sind nur solche Götter aufgenommen, die in der Rähe ein eigenes Heiligthum haben — in heiterer Gelaffenheit, was da vorgeht, und verständigen sich zum Theil leise darüber. In der Mitte zwischen beiden Göttergruppen steht ein Priefter und nimmt aus den Händen eines Knaben den zusammengelegten Peplos. Da dieses Gewand in seinen Stickereien mythische Darstellungen hatte, muffen wir es wohl benken, wie an dem alterthümlichen Pallasrumpf in Dresben, vorn herab mit einem breiten Streif schwerer Stickerei, der Göttin Thaten darstellend, ein Feld unter dem andern, und dann in staffelförmiger Fältelung nach rechts und links getheilt. Außerbem steht eine Priesterin in der Mitte und empfängt vom Haupt kleiner Mädchen eine verhüllte Last. Die Mädchen hießen Urrhephoren, wohnten hier oben beim Erechtheum, und immer wenn bas Fest kommt, erzählt Paufanias, giebt die Priefterin in der Nacht zuvor ihnen eine Last, die sie selbst nicht kennt, zur sogenannten "Aphrodite in den

Gärten" zu tragen. Dort erhalten sie in unterirdischem Sang ein ähnlich Unbekanntes. Ist dieses mit dem Festzug heraufgebracht, dann ist ihr Amt vorbei und treten Andere aus gleich vornehmer Familie an ihre Stelle.

Die Gotter beim Beftzug.

Den Göttern selber Namen zu geben, ist schwer, weil alle ihre Attribute, die in Gold oder Erz beigefügt waren, fehlen. Aber unvers kennbar in der Reihe, die nach Süden schaut, ist zuinnerst Zeus. Er allein sitt auf einem Stuhl, der Rücks und Armlehne hat. Die lettere ist vorn von einer kleinen Sphinx getragen, wie am Thron zu Olympia. Dann folgt Hera, die ihren Schleier aufhebt, und hinter ihr stehend, Iris oder Hebe. Die nächste Figur, wahrscheinlich Ares, erset den Mangel einer Rücklehne höchst behaglich dadurch, daß er sein erhobenes Knie mit beiden Händen umspannt und fich schaufelnd in der Schwebe halt. Zunächst sitt Demeter, an der Fackel erkennbar, Die in ihrem Arm ruht. Dann folgen noch zwei jugendliche Figuren, wahrscheinlich Kastor und Polybeukes, von denen der innere mit dem Arm auf bem Nacken des äußeren lehnt. Von Allen, mit Ausnahme von Hera und ihrer Tochter, die aber zum Zeus gehören, läßt sich ein Heiligthum in nächster Nähe nachweisen 981).

In der Richtung nach Norden begegnen wir zuerst einer sitzenden weiblichen Figur, nach ber die zur Seite sitzende mannliche umschaut, wahrscheinlich Aphrodite und Hephästos. Mit Aphrodite stand die Göttin dieser Burg, wie wir gesehen, durch die Arrhephoren in Berbindung, und diese Figur ist zu lieblich, um etwas anderes als die Liebesgöttin sein zu können. Sie ist nicht unbekleidet, wie im Hintergiebel, aber auch nur fein umschleiert von durchsichtig anschmiegendem Gewand. Hephästos hat den Stab, den er sonst zum Gehen braucht, unter seine Schulter gestützt. Bis dahin gehört Alles dem britischen Museum. Den nächsten Block sehen wir hier im Parthenon vor uns -Götter, die wahrscheinlich den Poseidon und Dionysos meinen. Dieser zweite, zu seinem Nachbar umschauend, zeigt ein jugendlich volles Angesicht, und in seinem Haar sind kleine Löcher, die den vormals eingefügten Epheukranz verrathen. Wie sind diese Figuren ewig wohls thuend und erhebend! Nirgends sind wir so wie hier überzeugt, daß nur diese Figuren es waren, die in dem Marmorblock schliefen, und

nicht mit Hülfe eines plumpen Meisels, sondern auf den Zauberstab eines Phidias hervortraten und nun selber des Lichtes und ihrer Lebens- fähigkeit sich freuen. Ein leichter Wellenhauch läuft nun z. B. hier an dem geraden Sewandsaum und deutet dessen Feinheit an. Es folgten nach dem Zeugniß der alten Zeichnung noch zwei-Frauensiguren mit einem Knaben — wahrscheinlich die Schwestern Aglauros und Pan- drosos, die wir mit demselben Knaben bereits in der Zeichnung des Hintergiedels zu erkennen glauben und von denen Aglauros in einer Grotte der nördlichen Felswand unter der Burg, Pandrosos im Erechtheum selbst verehrt wurde. Die Lettere deutet über die Schulter des angelehnten Knaben, in diesem Fall Erichthonius, das Pslegekind Athene's, und zeigt ihm den kommenden Zug.

Er wird eröffnet durch einen Haufen Beamte, die, zum Theil auf Die Bruppen Stabe gestütt und ohne Rucksicht auf die unsichtbaren Götter, bem Zug entgegenschauen. Zunächst erscheinen, und zwar auf einer in Paris befindlichen, in den Köpfen schlecht ergänzten Platte, die Jungfrauen, durch anordnende Beamte noch unterbrochen, paarweis oder einzeln hintereinander. Sie tragen — und jett sind wir wieder in London eine eigenthümliche Weihrauchkapsel auf hohem Kandelaberfuß oder einzeln Schalen und Kannen. Ihre Haltung ist höchst gelassen — ein Zeichen von der Ueberlegenheit der Meisterhand und der Reife seiner Zeit gegenüber der zappeligen Unruhe aller alten Basenbilder. Der alterthümlich staffelförmige Bruch der Gewandzipfel steht nicht mehr, wie vormals, steif und gespreizt von dem Leibe ab, sondern schmiegt sich weich an ihn an. Die Figuren sind in jenen faltenreichen Chiton gekleidet, der weit über die Füße reichen würde, wenn man ihn nicht aufnähme und über den Gürtel als Bausch wieder herabsinken ließe. Er wird auf den Schultern geheftet, würde mit dem Vordertheil aber weit über den Kopf reichen, wenn man diese vordere Hälfte nicht überfallen und auf jenem Bausch ruhen ließe. Der Bruch des Bauschesund der Saum jenes überhängenden Lappens schmiegen sich parallel um die Mitte der Figur. Zuweilen ist noch ein leichtes Manteltuch Wir sind damit, immer noch auf der Vorderwand, bis übergeworfen. an die einstige Nordostecke gekommen, jenseits beren, auf der Nordseite der Cella, der Zug der Opferthiere anschloß. Er ist verloren, aber

die Mulbenträger und Amphorenträger, die hinter ihm gingen, sind mit einem der hier liegenden Blöcke wieder aufgefunden. Fleisch jener Opferstiere, die von allen attischen Gauen eingesenbet wurden, gab es später, natürlich nicht hier oben, ein großes Festessen; von dem der Bürger, wie Aristophanes andeutet, wohlgesättigt nach Hause ging 982). Aber nur in der Zeichnung Carren's schreiten noch die Flöten= und Leierspieler, sowie ein anschließender Figurenhaufe, der wahrscheinlich einen Gesangchor vorstellte. Perifles hatte zur Panathenäenfeier auch musikalischen Wettstreit gefügt. Run Wageniug folgt der Wagenzug. Auf den Blöcken des britischen Museums und einigen, die hier liegen, ift er trümmerhaft erhalten. Er erinnert gleichfalls an die Kampfspiele der vorausgegangenen Tage. Noch sind zahle reich in unseren Museen die sogenannten panathenäischen Preisgefäße, jene bauchigen Basen, theils in Athen, theils in Etrurien gefunden, auf deren einer Seite die Göttin selbst zwischen zwei Säulen, Andeutung des Stadiums, erscheint, während auf der andern die Art des Rampfspiels, Laufen, Wagenrennen 2c. dargestellt ist. Solche Vasen, mit Del aus dem heiligen Afademoshain der Göttin gefüllt, erhielt ber Sieger als Preis. Die Wagen sind sämmtlich Viergespanne mit dem niedrigen, hinten offenen Karren auf vierspeichigem Rad. Bon ihm abzusteigen, mitten im Rennen, und neben herzulaufen, war eine eigene Gattung bes Kampfs. Auf jedem Wagen erscheint ein gewaffneter Held in Helm und Panzer, ober statt des Panzers einen großen Rundschild im Nacken, und neben jedem Kämpfer, der natürlich nur den längst verlassenen Brauch der Hervenzeit wieder vorstellt, ein Wagenlenker in langem fließendem Gewand. Seltsamerweise hat man darin weibliche Figuren zu sehen geglandt, und da es unmöglich athenische Jungfrauen sein können, die mitfahren, so mußten mys thische ober allegorische Wesen baraus werden 988). Leider sind sie Alle so beschädigt, daß man die vorausgesetzten Flügel nicht mehr erfennen konnte. Wenn bazu ber Grundirrthum kommt, ber Peplos habe nicht der Parthenos, sondern dem Holzbild des Erechtheums gegolten, und der ganze Zug erscheine also ohne Berechtigung an der Parthenons wand, sodann die behauptete Unmöglichkeit, mit Viergespannen die Afropolis zu ersteigen, was Wunder, wenn man anfing, den Zug, wie

er hier gegeben ift, nicht für Wirklichkeit, sondern für künstlerischen Schwindel zu halten ? 984). Aber jene vermeintlich allegorischen Wefen als Wagenlenker verrathen keine Spur von weiblichen Formen, sowenig als die am Eingang der Burg lehnende Platte mit dem alterthümlichen, gewänderbehangenen und gleichfalls verkannten Wagenlenker. Die Wagen stiegen allerdings herauf, verrathen aber die Schwierigkeit durch einen zu Fuß gehenden Beamten, der jedem einzelnen Wagen beigegeben ift. Wenn der Künstler sich eine Freiheit erlaubt hat, so ist es in der Kleidung der Figuren. Jene vornehmen Jungfrauen an der Spiße des Zugs gingen schwerlich barfuß, und die Reiter des nun folgenden Reiterzugs waren gewiß nicht zum Theil völlig nacht, noch ritten meiterzug. sie ohne Sattel. Es ist die vornehme Jugend, wohlgeübt Pferde mas lerisch steigen zu lassen, wie der pferdebegeisterte Xenophon es so dringend anempfiehlt. Die Pferde sind nicht eben eine schöne Race mit ihren kurzen, oft fast schweineartig dicken Hälsen. Aber bewundernswerth ist, wie die vielen Hufe und Reiterfüße alle untergebracht sind, ein Pferd meift zur Hälfte bas andere bedend, so daß wirklich ein flimmerndes Bewegen und Durcheinandergreifen der mit den Vorderhufen steigenden Pferde entsteht. Zuweilen schnellt ein Pferd mit allen vier Füßen vom Boden — die Reiter sind immer ruhig. Sie tragen den in feinen Falten anliegenden Chiton, Leibrock, der oft, wie in der weiblichen Tracht, weil er zu lang wäre, heraufgezogen zwischen doppelter Umgürtung einen Bausch bildet. Oder es flattert nur die Chlamys, ein Mantelfragen, um Nacken und Arm gewunden, so daß der Leib nackt erscheint. Die Füße sind nackt oder gestiefelt, der Kopf mit oder ohne Helm — natürlich Alles nur Mittel, einigen Wechsel in's Ganze zu bringen. Einfache Zäume waren, wie die Löcher noch verrathen, in Bronce angefügt. Gegen das Hinterende werden die Pferde ruhiger. Dort sind die Reiter eben erst aufgesessen, und auf dem letzten Block stehen sie noch, bekleidet oder unbekleidet, neben den Pferden. Dieser Edblod ift noch im britischen Museum, sammt der Beamtenfigur, die auf seiner schmaleren Seite den westlichen Fries beginnt. Der Rest dieser Hinterseite ist noch hier oben und stellt, außer den aufgesessenen und bem Bug nacheilenden Figuren, Reiter und Sklaven bar, die mit den Pferden noch beschäftigt sind. Auffallend ist oft das Miß=

Verhältniß in der Größe der einzelnen Figuren. Richt nur, daß im Verlauf des ganzen Frieses die stenden Götter schon so groß sind, wie die wandelnden Jungfrauen, was ganz in homerischer Anschauung liegt, sondern auch diese Jungfrauen sind so hoch als der Wagenführer oder der Reiter sammt seinem Pferde. Dieser augenscheinliche Rest morgenländischen Brauchs würde noch nicht stören und würde auch kaum zu vermeiden sein, aber hier oben sehen wir Figuren, z. B. jenen nachten Reiter zu Fuß, der sich die Sandale unterdindet und viel größer ist, zumal wenn er sich aufrichten würde, als der Reiter neben ihm zu Pferd. Losgegangene Pferde dürsen natürlich auch nicht sehlen.

Fries ber Gabfeite.

Parallel mit dem Zug der Nordseite bewegte sich auch der Zug der Südseite nach vorn, sei's, daß der Festzug in der That sich hinter dem Parthenon theilte, sei's, daß nur fünstlerische Nothwendigseit die Theilung erforderte. Von jener Göttergruppe in der Mitte über der Borderhalle solgte nach der südlichen Ede, gleichfalls erst ein Hausen Beamte und dann an der Spitze des Zugs die anmuthigen Jungfraugestalten mit oder ohne Kannen. Auf dem Echblock stand ein Beamter und vermittelte winkend den Zug der Opferthiere, der unter guter Aufssicht auf der Südseite beginnt. Auf den Londoner Blöcken sieht man die Stiere, von denen gleichfalls einer durchbrechen will, und hier auf einem Block im Parthenon ist ein Widder erhalten. Dann deutet Carrey's Zeichnung Frauens und Männergruppen, den Sängerchören der Nordseite entsprechend an, und dahinter kam gleichfalls ein Wagensund Reiterzug, dessen Trümmerstücke in London sind.

Bedeutsamfeit bes Frieses.

Es war der bedeuts amste Fries, der se geschaffen wurde. Wir können nur wenig Theilnahme haben für sene Kentauren- und Amazonenkämpse anderer Tempel, Aufgaben von so unendlich frostigem Inhalt, daß man eben nur daran bewundern kann, wie sie gemacht sind. Historischen Reiz wußten die Griechen solchen Darstellungen selten zu geben. Und doch würde ein solcher sie hervorleuchten lassen, wie die Berser des Aescholus vor all den gleichfärbigen Heroendramen hervorleuchten, und wie eine wirkliche Welt vor der Schaptenwelt. So ist es hier. Dieser-zwar nicht einmalige, aber ewige Festzug prägt uns zusgleich in seinem plastischen Wandel den ganzen Inbegriff des sonnens hellen homerischen Geistes aus und ist die vollkommenste Darstellung

jener Seite hellenischer Religion, die am eigenthümlichsten hellen ifch ist und einen Charakterunterschied vom Ausland darstellt. Wir haben bereits jene anderen Festzüge kennen gelernt, den Jakchoszug nach Eleusis und den Zug mit dem Dionysosbild zum Akademoshain. Ihr Charafter ift ausschweifende Lustbarkeit, benn es gilt bem Dienst sener erlösenden Götter, mit denen man herauswill aus der eigenen Natur und in deren Leiden und Freuden man seine eigenen wirft. Aus diesem Bedürfniß stammen die bramatischen Spiele. Es ist die mahre Volksreligion, ist aber nichts weniger als hellenisch, sondern wird von allen nahen und fernen Bölfern deffelben Kulturzusammenhangs getheilt. Hier auf der Afropolis aber steht die ewig gleiche Pallas Athene und empfängt — nicht das ganze Volk, sondern nur den Festzug der Erlesensten und Schönsten. Das ist die Abelsreligion, beren Bedürfnisse aber weniger groß sind, denn der Festzug findet nur alle vier Jahre statt. Mit dem Dienst dieser plastisch ausgeprägten Gotts beit haben sich naturgemäß wieder die plastischen, bei den sogenann= ten kleinen Panathenäen auch jährlich wiederholten Spiele ver-Bährend man dort mit den mystischen Göttern die Gegenwart fast vergißt, und durch Verheißung eines Jenseits glücklich wird, muß man hier, um der plastischen Gottheit zu gefallen, sich im eigenen Leib befestigen, und ihn zur Aehnlichfeit dieser plastischen Götter ausprägen.

Beides sind zwei verschiedene Religionen. Nur die gute Nachbar-schaft ist Anlaß, daß Dionysos aus seinem Lendon auf der Südseite der Burg, und Demeter, deren Tempel vor dem Eingang stand, bei Athene ankehren und deren Festzug mit beschauen.

Schon die Idee wäre uns anziehend genug, auch wenn nicht aus diesen flach erhobenen Figuren die edelste Zeichnung des Phidias spräche. Dieser Zeichnung entspricht nicht überall die Ausführung. Einzelne Blöcke sind weniger vollkommen modellirt, und es giebt solche, d. B. hier über der Hinterhalle, wo später eine Meisterhand nachhelsen mußte, um durch Vertiefung des Plattengrundes einige zu schwach gesbliebene Formen noch hervortreten zu lassen. Wenn die ganze Zeichsnung auch von einem einzigen Stift stammt, so mußte die Modellirung der ganzen großartigen Folge doch an verschiedene Kräfte vertheilt wers

den, und die Ausführung in Marmor übernahmen wahrscheinlich abers mals Andere. Glücklich genug, daß es zu gleicher Zeit deren so viele gab. Als das Vollkommenste werden wir ewig die thronenden göttlichen Zuschauer über der Vorderhalle begrüßen.

Wie man längst bemerkt hat, sind demnach sämmtliche Formen bildender Kunst an diesem Wunderbau erschöpft: von den slachen Gebilden
des Cellenfrieses und den halbrunden der Metopen bis zu den völlig
runden, aber noch an eine Rückwand gestellten der Giebel und dem
völlig freistehenden Riesenbild im Innern des Tempels. Um ihn auszuführen brauchte es unbeschränkte geistige und stoffliche Mittel, er mußte
das größte Nationalinteresse sein und die ganze Stadt zu einer Werfstätte werden.

Landschaft und Abendbeieuchtung.

Lassen wir jett die Sonne sich zum Untergang neigen. Der graue Hymettus im Often, dem Hinterende der Burg-gegenüber, zeigt es an, indem er plöglich warm violett wird. Links vom Hymettus, weiter nach Nord, steht noch näher der schroffe, spiße, einsame Lykabettus. Sein Gelb ist Braunroth geworden. Hinter ihm in der Ferne birgt sich der gewaltige Pentelikon, von dessen Höhe man ganz Attika und Er muß tiefblau sein und seine zahlreichen Marmor-Euböa übersieht. brüche roth. Solchen Farbenwechsel bietet die athenische Ebene, weil die Berge in so verschiedener Rähe und so verschieden an Form und Gestein herantreten. Wenn wir vollends aus der Hinterhalle des Parthenon uns der Sonne selber zuwenden, dann sehen wir einen rothen Schimmer über's ganze braune Feld vom blauen Meer bis zum Hymettus hinüberfließen, die Insel Salamis ist lichtblau, die peloponne sischen Küsten sind lichter Nebel, Afrokorinth verschwebt in rothem Duft und die hohen Berge von Megara am Isthmus vergehn in reinem Gold. In diesem Licht, wie es alle Abende zu haben und alle Abende neu ist, muß man dem Parthenon selber gegenübertreten und ihn auflodern sehen, als wolle er plötlich wieder werden, wie er war, als habe eine brennende Scham ihn ergriffen über seinen eigenen Zustand. In solchem Augenblick sehen wir keinen Schaben. Aber plots lich ist er todt und zeigt wieder die weißen Narben an den braunen Säulen seiner Hinterfront.

Solche Abende heben diese athenische Landschaft eben so hoch über Konstantinopel als die Umgebung von Rom uns Neapel vergessen Wohl ist's schön, den Bosporus herabzugleiten, der wie ein macht. großes und herrlicheres Rheinthal fich mit Städten faumt und seine höhen mit üppigem Wald, Burgen und Villen bedeckt — bis in feenhaftem Duft die große Stadt selber sich eröffnet und entwickelt, hinein und heraus am goldenen Horn, dem unabsehbar tiefen mit Mastenwäldern gesäumten Hafen, der hineindringend sie theilt — die Stadt mit ihren Moscheekuppeln und Minarets auf ben Höhen, den dunklen Eppressengärten dazwischen, und links gegenüber, jenseits bes Bosporus, die affatische Stadt mit denselben bunten Häusermassen, die durch's Dunkel bes Eppressengruns beruhigt werden, und gerad hinaus die blaue Fernsicht auf die Inseln des Marmorameers. Wohl ist's schön, wenn wir Nachts von der Höhe von Pera über den duftigen, monde beleuchteten Cypressenwald mit seinen weißen Grabsteinen hinabschauen in die lichtflimmernde Stadt, wie in eine Zauberoper, oder unten auf dem Bosporus fahren wenn alle Minarets erleuchtet sind im Monat Ramadan und hinter der leuchtenden Stadt auch der Himmel und das Meer nicht zurückleiben will, das Meer, das unter dem Ruderschlag zur Lichtwelle wird und hinter dem gleitenden Kaif eine Feuerspur offen Aber Alles das ist doch nur ein vorübergehender Rausch, dem wir auf die Länge den ernsten erhebenden Genuß der athenischen Lands schaft nicht opfern.

į

Wenn wir ein andermal wiederkommen, wenden wir uns zum Erechtheum 986). Es steht auf der Rordseite des Burgfelsens, parallel Grechtheum. mit dem Hinter- oder Westende des Parthenon, und ist eine Ruine, die von ihrem wechselvollen Schicksal nicht minder mißhandelt ist als der Parthenon. Dieser fleine Bau hat schon viel Kopfzerbrechen gekostet. Aber er ift so schön in seiner wunderbaren Unregelmäßigkeit, so vollendet in seiner Art, wie nur der Parthenon selbst, und so bedeutsam in ber alten Historie, daß man immer wieder zurückfehrt, so oft man auch verzweifelnd darauf verzichten wollte. Es gilt die innere Eintheilung zu finden. Der Tempel war das Doppelhaus ber Athene Polias, der stadtschützenden Göttin, und jener Nymphe Pandrosos, Tochter des Stadtgründers Refrops, die einst allein von ihren Schwestern

der Göttin gehorsam blied. Athene hatte ihnen ein Kästchen zur Aufsbewahrung gegeben mit dem Berbot, es zu öffnen. Zwei davon, Aglauros und Herse konnten dennoch nicht umhin, zu sehen, was darin sei, wurden vom Wahnsinn ergriffen und stürzten sich vom Burgsfelsen. Der Aglauros ist eine Grotte unterhalb in der Felswand gesweiht. Aber die treugebliedene Pandrosos wohnt mit Athene und theilt dasselbe Heiligthum, aber wie? In ihrem Raum wuchs auch der Delbaum, den Athene sprossen ließ, als sie nit Poseidon um den Besit von Attisa stritt, und war der Brunnen Salzwasser, den Posseidon hervorschlug, aber wo?

Athenecella.

Wir treten unter die öftliche Vorhalle und schauen in die Tiefe bes Baus zwischen ben zwei, mit Ziegelwerk ausgeflickten Marmormanden beider Langenseiten hinab. Sie erstrecken sich bis zu der einstigen Fensterwand nach Westen, welche acht Fuß tiefer steht als diese öftliche Vorhalle, unter die wir getreten sind. Die bedeutende Verschiedenheit der Bodenhöhe im kleinen Raum ift eine Hauptschwierigfeit in der Herstellung des Ganzen. Es wird nichts übrig bleiben, als anzunehmen, daß die Athenecella, die nach Osten schaute, von dieser ihrer Vorhalle aus auf gleich hohem Unterbau in das tiefe Innere zwischen beiden Seitenwänden isolirt hineinragte. Zur Linken war sie von der südlichen Außenwand durch eine dazwischen hinabführende Treppe, wie die Spur an dieser Außenwand verbürgt, getrennt — eine Treppe, die also von der östlichen Vorhalle der Athene zu dem tieferen Raum des Pandrosium's, wo der Delbaum stand, hinabführte. Bur Rechten war die isolirt hineinragende Athenecella durch einen ebenen, herwärts in eine Sackgasse endigenden Gang von der nördlichen Seitenwand getrennt, wie abermals die innere Beschaffenheit dieser nördlichen Jest ist im Innern Alles ausgebrochen und Seitenwand nachweist. verwüstet. Um eine driftliche Kirche aus dem Bau zu machen, hat man den Raum zwischen beiden Seitenwänden der Länge nach in drei Schiffe getheilt und das Halbrund der Kirche tief in den massiven Uns terbau der einstigen Athenecella ostwärts hereingewühlt. Diese Athene cella mußte sehr klein sein. Sie enthielt das alte bekleidete Holzbild der Athene, für welches der panathenäische Peplos einigermaßen zu groß gewesen wäre, und einen gleichfalls hölzernen Hermes aus

Ketrops' Zeiten. Dieser Hermes, wie bereits bemerkt, nimmt seine hiesige Stelle als Gemahl der Athene ein. Er ist der phallische Hersmes, Hermes trismegistos, d. h. Amun=Re, Gemahl der Reith=Athene. Man fand für besser, ihn später mit Myrtenzweigen zu bededen. In diesem Raum sah man noch den Säbel des Marsdonius, den Panzer des Massstrius, einen Klappstuhl von Dädalus, und es brannte hier ein goldener Kandelaber mit dem Docht von Asbest, wozu man das Del nur einmal im Jahr zu erneuen brauchte. Ein eherner Palmbaum nahm den Deldamps auf.

Bor dieser isolirt hineinragenden Cella steht die östliche Vorhalle, jest noch fünf jonische Säulen in einer Reihe, die ihren 21rhitrav noch tragen. Die sechste, von der Ede rechts, ist durch Lord Elgin nach London gebracht. Unter dieser Vorhalle standen Altäre für verschiedene Götter und Herven; an der Wand hingen Porträt= bilber ber Butaben, eines hiefigen Priestergeschlechts. Aber außer dieser öftlichen Vorhalle auf der Vorderseite schiebt der innere Raum noch zwei anders gestaltete Vorhallen an seine Hinterecken. Die eine, fleinere, ist nach Sub, gegen ben Parthenon gewendet. Dort Bandrofium. wird das Dach der vortretenden Halle von den schönen Frauenfiguren, Karyatiben, vier in Front, zwei in der Seite, getragen. Die ans dere, größere, schaut nach- Norden, nach der Burgmauer, und besteht aus reichgeschmückten jonischen Säulen, welche, vier in Front, zwei in die Flanke, eine herrlich strahlende Decke trugen. Der Boden jener nördlichen Vorhalle ist aufgeriffen und öffnet eine fleine Quaderkammer über dem nackten Fels. In diesem Fels sieht man heute noch die Spur von Poseidon's Dreizack, als er gegen den Felsen schlug, um den Salzquell, das Zeichen seiner Macht, hervorspringen zu lassen. Also muß der Salzquell, oder der Plat, wo er gewesen ist, in der Nähe sein. Und wenn wir hinabsteigen, sinden wir in der That den Raum zwischen beiben Borhallen unmittelbar unter der Westwand von einer trockenen Cifterne eingenommen. Obgleich der innere Ausbau und das neuerdings abgebrochene Gewölb der Cisterne nicht antik sind, so ist doch und Belbaum. naturgemäß an derfelben Stelle schon der alte, felogehauene Wasserbehälter zu suchen. Einst hörte man ihn beim Südwind rauschen, jest ist der Quell versiegt und mußte man schon im Mittelalter das Regens

wasser von außen hineinleiten. Wenn aber der Raum zwischen beiben Vorhallen durch die Eisterne eingenommen war, dann bleibt für den Delbaum nur die Mitte zwischen beiden Seitenwänden, das Innerfte bes Raums bis zur steilen Hinterseite ber Athenecella übrig. Dieser innerste Raum war vom Raum ber Cisterne, wie die Spur an ben Seitenwänden ausweist, durch eine Pfeilerstellung getrennt. Sie mußte weit genug sein, um das durch die Westwand über der Cisterne einfallende Licht bis in's Tempelinnere zu lassen und den allerdings verfrüppelten Wuchs bes Delbaums möglich zu machen. Auf Hypathralideen lassen wir uns auch hier nicht ein. Die Westwand hat offenbar ihre drei Fenster zwischen den nach außen gewandten sonischen Halbsäulen nur um des Delbaums willen, und ein einziges Dach bebectte bas ganze Innere vom Giebel ber sechs Säulen im Often bis zum Giebel der Fensterwand im Westen. Als der Tempel von den Persern verbrannt war, that der Delbaum das Wunder, vielleicht eben, weil er nun Licht und Luft frei hatte, angeblich bereits am nächsten Tag wieder ellenlang zu treiben. Die beiden Borhallen an den Hinterecken, die nördliche mit hohem Prachtthor und die Karnatidenhalle mit fleiner Stufenpforte nach innen, sind nur angelegt, um die Bebeutung des Raums, den sie zwischen sich haben, die Heiligkeit des Brunnens und des nach innen folgenden Delbaums zu erhöhen. Aber auch die Westwand, unter ihrer hochgetragenen Fenster- und Halbsäulenstellung, war von einer antiken Thur durchbrochen, und dieser direkte Zugang, sollte man meinen, mußte die Bedeutung beider Borhallen wieder aufheben. Das ist nicht so, denn diese Thur führt nur in den abgesonderten heiligen Hofraum, wo die früher genannten Urrhephoren wohnten, und trägt abermals bei, dem Delbaum Licht und Luft zu schaffen 986).

Wann das von den Persern verbrannte Erechtheum wieder hergesstellt wurde, wissen wir nicht. Stücke einer in Marmor gegrabenen Baurechnung sind erhalten, worin aufgezählt wird, was im Jahr 409 vor Beginn unserer Zeitrechnung noch nicht vollendet war. Da in dieser Rechnung unter Anderem auch die einzelnen halbvollendeten eingesetzten oder noch nicht eingesetzten Quader aufgezählt und gemessen werden, sieht man mit welcher Genauigkeit nicht nur die Rechnung,

sondern auch die Arbeit geleitet wurde. Das ganze Gebäude hatte einen Fries von eleusinischem Stein, d. h. schwarzem Marmor, und Brice bes auf diesen waren halberhobene Figuren von weißem parischen Marmor befestigt. In der Baurechnung heißt es: Sechzig Drachmen an Phyros machus von Kephissia für den Jüngling neben dem Panzer; zweihundert vierzig Drachmen an Antiphanes von Keramikus für den Wagen, den Jüngling und die eingespannten zwei Pferde zc. Einiges dieser kleinen Figuren ist wieder aufgefunden und ruht mit anderen Trümmern in der ein Museum vorstellenden Hütte zuhinterst auf der Afropolis. Wir wiffen auch, daß das Gold zum Vergolden ber Volutenaugen im Kapital und zum Vergolden der Muscheln, barin die Gier des Gierstabs im Gestims ruhen, bei Abonis von Melita gekauft wurde, das Blatt zu einer Drachme 987).

Außer den einfacheren, aber sehr edlen Formen der jonischen Halle, welche durch die Propyläen hindurchführt, vertritt das Erechtheum architettur bekanntlich die höchste Blüthe jonischen Stils. Der Schmuck ist hier Aordhaue. so reich, daß er nicht reicher werden durfte. Un den stärferen Säulen der Nordhalle ist die obere engere Schwellung des jonischen Fußgestells, unmittelbar unter bem Beginn ber Hohlstreifen, mit einem reichen Bändergeflecht umwunden. Oben, wo die Hohlstreifen abgerundet enden, legt sich ein breiter Palmettengurt um den Hals der Säule, und darüber folgt Perlenreif, Eierreif, Bändergeflecht zwischen die Boluten des Kapitäls hinauf. In dem obersten Bändergeflecht verrathen, die ausgesparten Löcher vormals eingesetzte glänzende Steine. Das elastische Polster darüber und die Voluten, in die es niederrollt, hatten goldene Rippen und ein goldenes Auge. Die schmale Platte, die sich zwischen das sonische Kapitäl und den Architrav schiebt, ist wiederum zum Eierstab, dessen Gier in goldener Scheide ruhen, ausgemeiselt, und ähnlich strahlende Ornamentbänder folgten über dem dreigetheilten Arhitrav, dem schwarzen Fries und im Gesims.

Aehnlich reich war die innere Decke dieser nördlichen Vorhalle. Die Hälfte davon ist noch oben, doch ohne ihre Bemalung und ohne ben goldenen Stern, der aus der Tiefe jeder Casette, wie die Löcher noch ausweisen, leuchtete. Aber auch so ift die Arbeit entzückend, je genauer wir die Stude, die hier unten liegen, betrachten. Der Re-

liquienkasten unter bem Boben dieser Borhalle war einst gewiß nicht Die Spur von Poseidon's Dreizack am Fels durfte nur geheimnißvoll bei Lampenlicht gezeigt werben und führt zu diesem Zweck eine niedrige Thür unter dem Fuß der südlichen Seitenwand aus dem Innern in diese Krypte. Das hohe Prachtthor nach Innen ist mit den reichsten Ornamentbändern und Reihen von Rosetten gesäumt, beren Inneres abermals aus Goldbronce bestand. Leider ist die Ars beit, zumal durch eine nach oben nöthig gewordene Ergänzung des Rahmens, die in byzantinischer Zeit erfolgt sein muß, von verschiedenem Eingestürzt ist die Vorhallendecke während der letten Belagerung unter Wirkung einer türkischen Bombe und begrub unter ihren Trümmern die Kapitanessa Gura, die nach dem Fall ihres Mannes damals die Afropolis kommandirte.

Wir gehn außen um die Westwand, auf welcher nur der Stumpf

einer Halbsäule noch übrig ift, da der Rest dieser einstigen Fensterwand wer einigen Jahren durch einen Sturm in's Innere gestürzt wurde. wie aus ber Bauinschrift hervorgest, am spätesten vollendete Westwand, hatte lang nicht mehr die wunderbare Bollendung der älteren Raryatiden. Theile. Wir kommen, dem Parthenon gegenüber, zur Karyatidenhalle, wo die schönen Frauenfiguren auf hohem Sockel, wie an einem ägyptischen Schrankentempel, stehend, in gelassener Haltung das gebälktragende, aus Eierring und Platte bestehende Kapitäl auf ihrem Haupte ruhen laffen. Eine davon, durch Lord Elgin entführt, steht in der trüben Atmosphäre des britischen Museums und ift hier durch ein Nachbild in Thon ersett. Sie tragen den in drei leichten Stufen vorrückenden jonischen Architrav und barüber, statt des Frieses, eine Reihe Zahnschnitte und reiches Gesims. Das Dach hat leichte Terrassenform.

Refrope.

An der Westseite der Karnatidenhalle sieht man bis zur Hälfte des hohen Sockels die Spur von einem vormals hier angeschlossenen quadratischen Bau. Höchst mahrscheinlich mar er bas Grab bes Refrops, an welches die Bauinschrift unsere Halle anschließt. Dieser Kekrops, dessen direkt ägyptische Herkunft allerdings nicht festzuhalten ist, soll früher in Böotien geherrscht haben, dort wo es am Kopaissee ein älteres Athen und Eleusis, sowie einen Tritonfluß mit urals tem Athenedienst gab 988). Da Kefrops zugleich Schlangenfüße

hatte, wie Kadmus, liegt es nah genug ihn nur für einen andern Namen derselben Figur zu halten. Er bedeutet also wie Kadmus den schlangengestaltigen Urgeist, Gemahl der Athene. Jener phallische Hermes im Innern der Athenecella, den er gestiftet haben soll, ist ein Bild seiner selbst und zwar in seiner Verkörperung als Amun-Re, Hermes Trismegistos 280). Ihn bedeutet aber auch die lebendige Shlange, die nach acht ägyptischem, wenn auch über bas ägyptischsemitische Böotien bezogenem Brauch, im Tempel hier ernährt wurde. Die Stelle ihres Aufenthalts können wir nicht nachweisen; vielleicht viente dazu jener Sackgaffengang, der die Athenecella von der Nordmauer trennt. Daß jener urägyptische Gottesbegriff übrigens hier am Ort, wie es zu gehn pflegt, auf eine menschliche Perfonlichkeit sich könne niedergelassen haben, wird so wenig als bei Kadmus in Theben zu läugnen fein. Der ganze Bau hieß Erechtheum, von Erechtheus Grechteus. ober Erichthonius, dem Pflegekind der Athene 940). Dieses Kind war in jenem Kästchen, das von Athene den ungehorfamen Schwestern übergeben wurde. Es ist Pflegekind der Athene, aber erst, seit diese zur jungfräulichen Göttin geworden, benn vorher war es ihr wirkliches Kind, und als sein Bater wird Hephastos, Gott bes Urfeuers, ange-Da Erechtheus auch Poseidon heißt, zweifeln wir keinen Augenblick, daß Athene, Neith, Netpe, hier mit ihrem Sohn Typhon=Poseidon zusammen verehrt wurde. Im Streit um das Land Attika klingt nur die altägyptische Gewaltthat des Poseidon= Typhon an seiner Mutter nach. Diese, durch jene Schlägerei zu Pampremis gefeierte That konnte eben so gut als Streit denn als Liebe gefaßt werden. Auch Erechtheus hat Schlangengestalt wie Typhon-Mit bemselben Sohn unter dem Namen Poseidon Sippios ober Ares Hippios, wie wir gesehen, wird Athene auch anderwärts als Athene Hippia zusammen verehrt und nahm selber ursprünglich den Pferdekopf, d. h. den Nilpferdekopf ihres Sohnes an 941). Wenn man übrigens dem Erechtheus, wie Homer thut, statt der Athene die Gaa, Erde, zur Mutter gibt, so hat man nur den Namen gewechfelt. Denn die Erde ist nur ein Theil der Athene: Athene als Erbe, Athene Ogfa 942).

Wir wenden uns vom Erechtheum wieder den Prophläen zu. Das Denlice Oftende der Burg, das wir hinter uns lassen, bietet nichts mehr für ber Burg. Wie die Tastversuche der bisher unvollständigen Ausgrabung zeigten, ist dort nach Süden, wo der Fels rasch abfällt, der Boben hoch aufgefüllt und von der gewaltigen Mauer des Kimon getras gen. In der Auffüllung unterscheidet man die tiefere Schicht von Bautrümmern und Kohlen, den Rest des persischen Brandes, und darüber die weißen Marmorsplitter und die verworfenen Baustücke des Parthe= non 948). Auch jenes Hinterende war einst mit Statuen besetzt. meisten würden uns tie Geschenke des Attalus anziehen, Bildwerke, Die an der Südmauer über dem Theater standen. Es war Götter= und Gigantenfrieg, Atheners und Amazonenkampf, Schlacht von Marathon, Niederlage der Gallier durch Attalus — Alles in zwei Ellen hohen Figuren, bei benen wir schwerlich an etwas Anderes, als an halb erhobene Arbeit denken dürfen 944). Hier-zunächst vom Erechtheum bis zur nahen Nordmauer standen kolossale Gruppen in Bronce: Der Kampf von Erechtheus und Eumolpus, Theseus mit dem marathonischen Reremaner Stier 2c. Diese Nordmauer, von Themistokles erbaut, besteht gros und älterer Parthenon. ßentheils aus den Bauftuden des älteren Parthenon. Wenn wir uns hinüber beugen, sehen wir unter uns ganze-Reihen Säulentrom= meln, die auf dem Felsen aufsitzen. Sie sind nur um ein Geringes weniger stark als die jüngeren Parthenonsäulen, steden aber sämmtlich noch in dem rohen Mantel, aus dem die Hohlstreifen erst zu hauen Rur am oberen und unteren Endstück der einstigen Säule sind die scharfen Kanten angegeben, um, wie immer, an der bereits stehenden Säule fünftig durchgeführt zu werden. Jener ältere Parthenon, dessen Anfänge wir nicht kennen, war also zur Zeit des persischen Brandes noch unvollendet. Er maß fünfzig Fuß weniger, hatte sechs Säulen in Front, vierzehn in die Flanke. Die Säulen sind pentelis scher Marmor; das Gebälf aber, das mit Triglyphen, Metopen und Gefims gleichfalls in die Burgmauer, und zwar als Krönung eingesett ift, besteht aus gemeinem Stein, mar also offenbar einst mit Stud und Farbe bedeckt. Nur die Metopentafeln sind wieder Marmor. Die Formen felbst, an denen man eine gewisse Alterthumlichkeit zu suchen geneigt ift, unterscheiben sich nur wenig von der späteren Vollendung <sup>945</sup>). Wenn der Fortschritt nur in diesem Verhältniß ging, dann müssen wir mit der Frage nach dem ersten ausgebildeten dorischen Tempel bereits ins Unabsehbare zurückrücken. So wird es in der That auch richtig sein.

Auf dem Weg zu den Prophläen hinab treffen wir auf den viers promados.
eckigen Unterbau der Athene Promachos, jener ehernen Kolosials
sigur des Phidias. Sie überragte den Parthenon; ihr Helmbusch und
ihre Lanzenspize wurden über den Parthenon weg sichtbar, wenn man
von Sunium herschiffte. Nach der Abbildung auf Münzen zu schließen,
hing ihre Nechte an der aufgestützten Lanze und am andern Arm trug
sie den Schild. Dieser Schild zeigte Kentaurens und Lapithenkamps,
eine Arbeit, die erst lang nach Phidias nach Parthasius' Zeichs
rung beigefügt wurde. Wenn die Figur, eine der ältesten des Phidias,
und aus der marathonischen Beute gestistet, auch als Kunstwerk hinter
anderen Werken des Phidias zurückritt, ist sie doch unentbehrlich, um
der Akropolis ihren Charakter zu verleihen, und, wie die Münzbilder
zeigen, der Erechtheumsseite ein Gegengewicht gegen den Parthenon zu
geben.

Der Raum zur Linken zwischen ber Hinterseite des Parthenon und Bartbenon den Propyläen war von den heiligen Höfen der Athene Ergane und Propuläen. der Artemis von Brauron eingenommen 946). Als Vorderwand gegen den Processionsweg diente ihnen der beschnittene Fels, auf dem Quaderlagen saßen und sicher eine ununterbrochene Reihe von Denkpfeilern und Statuen trugen. Sogar der Fuß des Felsens, wie seine Einschnitte zeigen, war bebeckt damit. In den Höfen standen Figurengruppen, wie Theseus mit dem Minotaurus; Phrixus, der den Widder opfert; das kolossale Roß in Erz, aus dem Teukros und Mnestheus hervorschauten 2c. Jest nehmen den Raum Stöße von Stulpturfragmenten ein, mehr ober minder zerbrochene Kasetten der Deckenfelder, mit Mörtel zusammengeklebt, und viele mittelalterliche Reste. An ber letten Prophläensäule links ruht noch das halbrunde Fußgestell mit dem Na= men: Athene Hygieia, und erinnert an jene Figur, die Perifles der Athene setzen ließ, weil sie im Traum ihm erschienen war und ihm ein Heilmittel für seinen am Parthenonbau verunglückten besten Arbeis Gleichfalls noch außerhalb stand eine eherne Löwin ohne ter angab.

Zunge, zum Andenken an sene Geliebte des Aristogiton, die unter der Folter des Tyrannen Hippias starb. Der Anstand erlaubte nicht, ihr ein anderes als symbolisches Denkmal zu setzen. Unter der Hinterhalle der Propyläen selbst sah man die drei bekleideten Chariten des Sokrates, des nachherigen Philosophen. Sie werden zuweilen gelobt, man weiß aber nicht, ob aus Ueberzeugung. Aristophanes läßt den Sokrates dei den Chariten schwören, offenbar aus Hohn. In der That können wir Riemanden weniger eine künstlerische Empsindung und künstlerische Anschauung zutrauen, als senem öden Zungensechter, der die Welt von ihrer Unwissenheit zu überzeugen suchte, und nur darin recht hatte, wenn er sich selbst für unwissend erklärte.

Von jeder unangenehmen Erinnerung an den dialektischen Krebsschaden griechischer Seelenfraft sind wir rasch befreit, wenn wir durch die Propyläen hindurch auf die Bastion links von dem Aufweg tenken. Hier, auf derfelben Platte mit dem kleineren Propyläenflügel aber, bis an den äußersten westlichen Rand juruckgeschoben, steht der kleine Rike-Ritecempel tem pel. Er ift eine einfache Marmorcelle mit zwei, vormals unter sich und nach beiden Seiten vergitterten Pfeilern statt der Vorderwand, und ist nach vorn und hinten noch mit einer Halle von je vier jonis schen Säulen in Einer Reihe gefäumt. In seinem Innern stand einst ein altes Holzbild der ungeflügelten Nike, oder Athene als Nife, als Siegesgöttin, mit einem Granatapfel auf der einen, einem Helm auf der andern Hand. So klein der Tempel ist, wird er ferne sichtbar durch seine freie Stellung und hat selber eine schöne Meeresaussicht. Hier hat König Alegeus sich hinabgestürzt, heißt es, als sein Sohn Theseus vom fretischen Abenteuer zurückfehrte und vergessen hatte, das schwarze Segel abzunehmen 947).

Der Tempel scheint älter zu sein als Prophläen und Parthenon, und wie die ganze Bastion der Zeit des Kimon anzugehören, der Miltetempels, diese Sübseite der Burg neu besestigt hat. Ein Fries um alle vier Seiten des Tempels zeigt so hoch erhobene Figuren wie der sogenannte Theseustempel unten. Er ist sehr verstümmelt, so daß der Inhalt über der Ostseite, wo es geruhig hergeht, nicht mehr zu entzissern ist. Auf den drei andern Seiten ist wildbewegter Kampf zwischen Athenern und Persern, Athenern und andern Griechen, Alles höchst mannigsaltig und

mit genialen Verfürzungen. Nur bestimmte historische Aufgaben dürfen wir in griechischer Stulptur niemals suchen. Es sind nicht wirkliche Kämpfe, sondern die Abstraktion von solchen — eine Eigenschaft, die allerdings unsere Theilnahme wesentlich sinken macht. Uebrigens besteht dieser Fries auf Nords und Westseite nur aus einer Nachbildung in gebranntem Thon, denn das Urbild dieser Stücke ruht im britischen Museum. Der ganze Tempel war abgebrochen und in türkischem Batteriebau verwendet worden, und ist erst neuerdings wieder aufsgerichtet <sup>948</sup>).

Eben bort fanden sich auch Stude eines Frieses, welcher ben ber Bastion. Rand der Bastion gegen den Aufweg mit seinen aufrecht stehenden Platten saumte und selber noch ein Geländer trug. Da der Niketempel mit seiner nach Oft, nach dem Innern der Afropolis gekehrten Vorderseit e vom Rand der Baftion sich abwendet, bleibt zwischen ihm und diesem Rand ein nach hinten abnehmender Winkelraum, der eine solche Brustwehr gestattet. Ihre Trümmer gehören einer jungeren Sfulpturstufe, und zwar von der höchsten Vollendung an. Die aufgefundenen Stucke hat man hier im Innern bes Niketempels zusammengestellt. Es sind gestügelte Siegesgöttinnen, die einen Stier bandigen, und Eine, die sich die Sandale vom Fuß lös't, weil sie nun nicht mehr nöthig hat, von Athen zu weichen. Im Gleichgewicht gehalten burch ihre halbentfalteten Flügel, senkt sie vie rechte Hand nach dem gehobenen Fuß; das entgürtete, in tausend zarten Falten fließende Gewand entblös't zum Theil den frischeften Oberleib, theils umschleiert es ihn wunderbar durchsichtig. Mit diesem entzückenden Werk sind wir bereits jenseits von Phidias' Zeit, haben einen erschöpfenden Rucklick nöthig auf Alles, was die Schriftreste des Alterthums uns von dazwischen liegender Kunstübung melden, ober was das Schicksal von geretteten Meisterwerfen in's Ausland verschleudert hat 948.b.).

Phidias, wie bereits bemerkt, stand nichts weniger als unberpliete. greislich ober vom Himmel gefallen in seiner Zeit. Seine Vorgänger und Zeitgenossen Onatas, Kalamis, Phthagoras, Myron hatten die Kunst bereits zu einem Höhestand gebracht, daß es nur wenig Schritte, allerdings die Schritte eines Genie's, brauchte, um das Höchste menschlich Erreichbare zu leisten. Die Formen waren bereits tadellos ausgebildet, geistiger Ausdruck war da und dort schon

zu Tag getreten. Es brauchte nur den ide alen Schwung und den Muth, Einzelfiguren geistig und körperlich weit über bas gewohnte Maß hinauszuführen, und ganze Figurenvereine aus einem einzigen Geistesblick in üppiger Ideenfulle quellen zu laffen. Bis dahin hatte man die einzeln angefertigten Stucke in rein mechanischer Symmetrie Der Fortschritt einer Uebergangszeit geschieht zusammengeschoben. immer schnell, aber nicht ohne daß der fünftige Meister die Ueberlieferungen seiner Schule in sich aufgenommen, und ihnen eine Zeit lang ohne Ahnung seines neuen Berufs nachgelebt hat. Das älteste größere Werk bes Phidias scheint jenes Weihgeschenk gewesen zu sein, das die Athener als marathonischen Beutezehnten nach Delphi sandten 949). Es bestand aus dreizehn Broncesiguren: Miltiades mit Apollon und Athene, und dazu noch zehn attische Stammherven. Wir dürfen-hier faum an eine andere Art und andere Anordnung benken, als bei jener Gruppe des Onatas zu Olympia, wo Nestor vor neun anderen ` Achäern die Loose schüttelte 950). Auch Raphael folgte erst dem sehr beschränften Stil seiner Peruginer Schule, bevor er rasch und großartig frei wurde. Das Genie schreitet fort, wie ein Lavastrom, ter seine eigenen bereits erstarrten Rinden durchbricht und von sich wirft. Wo es sveben noch keine Aussicht hatte, über die eigenen bereits vorliegenden Leistungen hinwegzukommen, öffnet sich plötlich eine neue Welt der Erfindung und die genannten Leistungen, die es anfangs noch zu retten sucht, werden eine kurze Frist weiterhin unnachsichtlich bei Seite geworfen. Gleichfalls noch aus der persischen Beute mar die Kolossalfigur der Athene Areia, die von Phidias im Auftrag der Platäer für Platäa hergestellt wurde. Sie hatte Kopf, Hände und Füße aus pentelischem Marmor, der Rest war vergoldetes Holz 961). Mit solchen Holz-Marmorbildern, sog. Afrolithen, mußten weniger bemittelte Städte sich begnügen. Aus persischer Beute wurde auch die noch größere eherne Athene Promachos, deren Unterbau wir berührt haben, die kolossale Wächterin dieser Burg, errichtet. Wahrscheinlich fällt Alles das noch in die Zeit des Kimon. Diefer hatte bereits durch edle Baudenkmale, auch auf Kosten seines Privatvermögens, den Geschmack seiner Bürger herangebildet und durch historische Weihe, die

Meltere Richtung bes Phibias. er ben Gebäuden gab, die Theilnahme gefesselt. Ihm gehört der größte Theil der langen Mauern, welche die Stadt mit dem Piräeus verbanden, die sog. bunte Halle, das Theseum, die Gymnasien, die Gärten der Akademie, die Südmauer der Akropolis mit dem Niketempel auf ihrer Endbastion. Sein Nachfolger in der Staatsverwaltung, Peris verines. fles, dem feine persische Beute und fein Privatvermögen zur Betfügung stand, ließ die Rasse der athenischen Bundesgenossenschaft von Delos nach Athen bringen und griff-mit vollen Händen hinein, um zur Verschönerung Athens noch Größeres zu leisten. Solches Del war für die geniale Flamme eines Phidias allerdings nothwendig. Mit der obersten Leitung beauftragt, vollendete er in wenig Jahren sich selbst und die Kunst. Zeugniß ist die ganze bereits hinter uns liegende Afro-Aber ohne Kampf und Sorge sollte es dem Perifles nicht gelingen, auf dem schwanken Boben der Bolksgunst stehend, Werke auszuführen, die ungeheuere Summen verschlangen. Die Propyläen allein fosteten 2012 Talente, d. h. über fünf Millionen Gulden — eine Summe, die in Anbetracht der beschränften Magverhaltnisse des Gebäudes unglaublich scheint, und nur durch die wunderbare Feinheit der Arbeit, sofern seder Quaderstein ein Kunstwerk ist, sich erklären kann 952). Bas mag barnach der Parthenon gekostet haben! Die aristokratische Partei rief: Der Staat entehre sich durch Anmaßung des delischen Schapes, der allen Griechen gehöre. Es fei eine grausame Beleidigung und Tyrannei gegen Griechenland, das man zu zahlen zwinge, angeblich zum Zweck eines Nationalfriegs, mit dem Geld aber Athen vergolde und pupe, wie ein kokettes Weib mit kostbarem Gestein und Götterbildern und Tempeln für tausend Talente. Perifles antwortete: "Athen sei ber Schut Griechenlands gegen die Barbaren. Mit dem Geld aber, das die Anderen für diesen Schut zahlen, könne Athen thun, was Die Werke seien nach ihrer Vollendung ein ewiger Ruhm, und während des Baues ernährten sie die ganze Stadt." 958) That war die Zahl der verfügbaren Arbeiter so groß, daß wir allein daraus erkennen, wie reich entwickelt das künstlerische Bedürfniß vorher schon war und wie allerdings die Nation zu den öffentlichen Kunftwerken in einem näheren Verhältniß stehen mochte, als es sonst wohl der Fall ift. Ueberschäßen dürfen wir gleichwohl die allgemeine Kunst-

begeisterung der Athener nicht, benn zulett ift sie größeren Leidenschaften bennoch unterlegen. Nicht durch die Aristokratie, aber durch die forts geschrittene Demagogie sollte Perifles noch das bitterste Leid erfahren. Um ihm selber zu schaben, griff man seine Freunde an. Gin Arbeiter des Phidias, von den Feinden des Perifles dazu gewonnen, fich zum Altar auf dem Markt und bat um Schut, weil er eine Anklage gegen Phidias stellen wolle. Von dieser Anklage, Phi dias habe Gold vom Bild der Parthenos unterschlagen, reinigte sich dieser durch Abnahme und Wägung des Goldes. Richt so glücklich war er, als man nachwies, er habe sein und des Perikles Bild in dem Amazonenkampf auf bem Schildrand der Göttin angebracht. Wegen solcher Gotteslästerung murde er in den Kerker geworfen und starb darin. Die glückliche Beriode, in der unter des olympischen Redners Perikles Schutz ein Genie wie Phidias sich entwickeln konnte, war so kurz, das Phidias selbst beren Ende noch erlebt hatte. Er starb im Jahr 432, also furz vor Beginn des peloponnesischen Krieges. In jenem Bild auf dem Schilde der Parthenos, die sechs Jahre früher vollendet war, hatte er sich bereits als fahlföpfigen Alten bargestellt 954).

Wie gewöhnlich beim Bildhauer, fallen auch bei Phidias seine bedeutendsten Werke in die spätesten Lebensjahre. Nach Vollendung der Parthenos und unmittelbar bevor er in Athen so traurig enden sollte, hatte er mit seinen Schülern zu Olympia das goldelfenbeinerne Riesenbild des Zeus errichtet, das großartigste und gefeiertste seiner Werke. Wir haben den Tempelboden bereits betreten, wo die Beschauer einst zagend vor der überwältigenden Masestät des auf hohem Thron sitzenden Gottes standen:

Dir entweder ist Zeus herab vom himmel gestiegen, Phidias, oder du stiegst, ihn zu schauen, hinauf.

Es war jenes homerische Götterhaupt, dessen Reigung den Olymp erschüttert. In einem Zeuskopf des Vatikan erkennt man eine Rachs bildung davon. Das ist der Zeus mit der starken, geisteshellen Stirn, über der die Lockenfülle sich aufbäumt um zu beiden Seiten in dichten Lockenwänden herabzusinken, so daß tiefe Schatten an den Schläsen bleiben. Aber die Hoheit der Stirn und des tiefen, großen Auges

Beus ju Olympia. wird gemildert burch die Anmuth von Wangen und Mund — der Mund tief unter dem Lippenbart, der in die reiche Lockenfulle des uns teren Bartes übergeht. Angesicht, Bruft und Arme waren von Elfenbein, das um die untere Hälfte geschlagene Manteltuch von Gold mit eingelegten Figuren und Blumen, vermuthlich in Schmelzfarbe. Auf der Rechten trug er die Rike, ihm zugewendet; in der Linken ruhte das buntfarbige Seepter, wahrscheinlich ein langer Stab, mit dem Abler zus oberft. Ein Kranz von Delzweigen umschlang das Haupt des siege verleihenden Gottes. Sein Thron war bunt von Gold und Steinen, Ebron Ebenholz und Elfenbein. Zwischenschranken, vorn einfach blau, auf ben andern drei Seiten mit Gemälden auf blauem Grund, vereinigten unten die vier Thronfüße und waren selber mit einem Figurenfries gekrönt. Darüber erhoben sich Säulen, je zwei zwischen zwei Thronfüßen, und halfen das Sigbrett ober die gleichfalls Figurenfries ausgeprägte Leiste unmittelbar barunter tragen. Die Thronfußpfeiler waren unten, wo die Schranken an sie anschließen, mit zwei, oben, wo sie frei werden, mit vier tanzenden Siegesgöttinnen befleibet. Die Armlehne war von Sphinren getragen. Auf der Rücklehne über dem Haupt des Gottes sah man einerseits drei Chariten, andererseits drei Horen. Der Schemel mit Amazonenkampf auf seinen Seiten hatte goldene Löwen als Füße. Das Ganze ruhte auf einer Stufe, die nach vorn selber wieder Gruppen von goldenen Götterfiguren zeigte. Je reicher all' dieser Schmuck in's Einzelne und Rleine war, um so mächtiger erhob sich natürlich der unbefleidete, elfenbeinerne Riefenleib darüber. Wer starb, ohne ihn gesehen zu haben, war beflagenswerth 955).

Die Werkstatt des Phidias, die man außerhalb des Altishaines zeigte, wurde durch einen Altar sämmtlichen Göttern geweiht. Seine Rachkommen erhielten von den dankbaren Eleern das Ehrenamt der Reinigung des Zeusbildes. Damit es nicht Schaden nehme, mußte der hölzerne Kern fortwährend mit Del getränkt werden. Dieses sammelte sich auf dem schwarzen Quaderboden der Stufe und ward durch einen Rand von weißem Marmor zusammengehalten. Tros aller Sorge war das Bild ein halbes Jahrhundert später bereits aus den Fugen gegangen und wurde durch den Messenier Damophon zur Befriedis

gung der Eleer wieder hergestellt und wirkte noch großartig bis in spatrömische Zeit. Sein Untergang ist unsicher 956).

Wenn Phivias demnach vorzugsweis Figuren herstellte, die an innerer und äußerer Größe das dis dahin Erhörte überstiegen, und wenn er seine eigene ganze Höhe nur dadurch erreichte, daß er seine Figuren im Dienst des Kultus schuf, im Dienste der homerischen Religion, deren Sieg im Gediet der Kunst er vollenden half, und wenn er zu solchem Zweck seine schwunghaften Ideen am liebsten in der reichen Technik von Gold und Elsendein ausprägte, so haben wir doch auch Nachricht von einigen geseierten Werken, die er unabhängig von Staat und Kultus als eigentliche Kadinetsstücke ausführte. Ein solches war seine Amazone, auf einen Speer gestüßt, und bewundert zumal-wegen ihres Mundes und Nackens ser). Ein solches war auch die von den Lemniern gestistete Athene, die unweit von den Prophläen auf der Burg stand. Sie hieß nur "die Schöne", war ohne Helm und von zarten Wangen. Man müsse den Paris einen Kinderhirten schelten, meint ein Epigramm, der eine solche Althene der Aphrodite nachgesets.

Als Phidias nach Elis 30g, nahm er seine bedeutendsten Schüler Altamenes mit. Alfamenes, derselbe, an den wir zunächst denken müssen, wenn wir für die namenlosen Giebelsiguren des Parthenon einen Ramen suchen, hat am Tempel zu Olympia den Hintergiebel gefüllt. Dort sah man den Weiberraub der Kentauren und Peirithoos, Theseus und die Lapithen gegen sene kämpsend. Was von diesen Figuren noch vorhanden sein mag, ist heute noch begraben. Aus einer Reihe von Götterbildern, die Alkamenes theils in Marmor, theils in Gold und Elsenbein, sämmtlich in Phidias Geist aussührte, wird am meisten gerühmt seine "Aphrodite in den Gärten" zu Athen, und außer dem Angesicht der schöne Rythmus der Handwurzeln und die elegante Bildung der Finger namhaft gemacht 950).

Bon allen vorhandenen Aphroditegestalten kommt keine dem Geist won Melos. des Phidias und somit des Alkamenes so nahe, als die auf Melos gesundene, die jest im Louvre zu Paris steht. Ein Gewand ist um die Hüften geschlagen, das die Figur bis auf die Füße deckt und selber durch die halben Hüften und das Knie des etwas höher stehenden linken Fußes getragen wird. Der Oberleib ist offen und wird mit Stolz von

ihr betrachtet in dem vorauszusependen Schild des Ares. Rur so vermögen wir die nach links gewandten Arme, von denen der rechte noch im Stumpf erhalten, der linke ganz verschwunden ift, befriedigend angewandt zu benken. Dieser Leib will sich nicht verbergen, sondern sehen lassen. Jebes andere Motiv wurde abziehen von seiner Betrach= tung, mährend das Spiegelbild bes Schildes aufs innigste barauf zurückweis't. Es gilt einen Leib, ber wie die Rumpfe aus den Giebelfeldern des Parthenon über menschliche Schwächen erhaben und mit munderbarer Lebenskraft zur Unsterblichkeit ausgestattet ist. Diese Göttin Aphrodite wird schon durch ihre später nicht mehr übliche Kolossalbudung der Menschheit entruckt und bemerkt gar nicht, daß es Menschen giebt, am wenigsten solche, vor benen sie sich zu bergen hätte. Aber auch verbanken darf sie ihnen nichts, wie etwa den frisch empfangenen Siegesapfel, ben man als Motiv ihrer Stellung unterschieben wollte. Rein, sie sieht nur sich selbst und die gebieterische Kraft ihres unverganglichen Leibes. Der Kopf mit dem einfach gescheitelten, wellenförmig purückgebundenen Haar ist idealer als der Kopf der späteren weltberühm= ten knidischen Aphrodite des Praxiteles, wenn auch die sinnliche Fähigkeit niemals verloren gehen barf. Wer dieses Meisterwerk geschaffen, wiffen wir nicht. Es fand sich auf Melos, mit den Trummern verschiedener zum Theil barbarischer Ergänzungsversuche, war also vor Alters schon verstümmelt. Wir wagen es, an Alkamenes zurückzudenken, an die Zeit der Kraftgedanken und übermenschlichen Ideale, wie ste bei Phibias und ben größeren seiner Schüler verwirklicht wur-Von Alfamenes bewunderte man die ganz oder halbbekleidete "Aphrodite in den Gärten." Da sie Urania heißt, wird sie wie eine Urania des Phidias zu Glis den Fuß auf eine Schildfröte gestütt haben. Das scheint auch bei unserer Figur der Fall gewesen, deren linker Fuß sammt einem unförmlichen Klumpen als Untersatz nun Wie käme aber des Alkamenes Aphrodite, die zu schlecht ergänzt ist. Lukian's Zeit noch in Athen war, nach Melos? Darauf antwortet vielleicht eben die Verstümmelung. Es ist denkbar, daß sie in christ= licher Zeit zu Athen verstümmelt und durch einen Einwohner aus Melos etworben wurde, der dann Herstellungsversuche damit machte, so gut eben seine Zeit es noch konnte. Die von Lufian gerühmten Hände können

wir nicht mehr vergleichen, aber überzeugender als Alles ist der unverkennbare Geist des Phidias in der Großheit und sicheren Klakheit der Figur. Während später senes Weltwunder des Praxiteles den sinn, lichen Reiz durch einen gewissen Schleier der Unschuld wirfen läßt, und die berühmtesten Werke seiner Nacheiserer noch gröbere Notive wählen, haben wir hier noch ein Werk, das beides verschmäht — eine wahrhaftige Göttin.

Agorafritos.

Des Alkamenes Mitschüler und Rival war Agorafritos von Paros. Es heißt, Phidias habe diesem, seinem Lieblingsschüler, seine eigenen Werke untergeschoben. Als Agorafritos im Wettstreit mit jener ober einer anderen Aphrodite des Alkamenes unterlag, machte er aus seiner eigenen, zehn Ellen hohen Aphrodite — also gleichfalls ein Zeugniß für den damaligen Maßstad der Benussiguren — eine Remesis. Sie trug ein Figurenstirndand und hatte in der einen Hand einen Apfelzweig, in der anderen eine Schale. Figuren der troischen Sage sah man am Fußgestell — Nemesis hatte ja mit Zeus senen Krieg veradredet. So stand die vielbewunderte Figur in dem attischen Orte Rhamnus am eubösschen Sund, wo der Trümmersturz des Tempels am oberen Rande des Abhangs noch vorhanden ist 360 d.). Bei dieser Figur aber soll Phidias geholfen haben und auch bei anderen blieb man zweiselhaft, ob sie dem Schüler oder dem Meister angehören 360).

Rolotes, Bäonius.

Rolotes, ein britter Schüler, half beim Aufbau des Zeustolosses zu Olympia, und lieferte, außer manchem goldelfenbeinernen Götterbild für elische Städte, auch den goldelfenbeinernen Tisch im Heratempel zu Olympia, für Siegesfränze bestimmt. Er war auf vier Seiten mit Göttersiguren eingelegt. Päonius schuf zu gleicher Zeit die Figuren für den Vordergiebel des Zeustempels. In der Witte war Zeus und hatte zu beiden Seiten den Pelops und Denomaus, die eben ihre Wettsahrt beginnen wollten. Die Frauengestalten der Pelopssage waren neben ihnen und dann folgten die Viergespanne mit den bereits ausgesessen Wagenlenfern und anderen dienstdaren Figuren. In den äußersten Ecken lagerten noch die Flußgötter Alpheios und Klädeos ver.).

Brice von Phigalia.

Es ist Zeit, daß wir des Frieses von Phigalia gedenken, an dessen Fundort wir früher schon angekehrt sind. Er säumt jenen Tem-

pel über den in's Innere vortretenden jonischen Halbsäulen unter der, wie bereits bemerkt, geschlossen en Tempelbecke, war also schwerlich so gut sichtbar, wie jest im britischen Museum. Zur Linken war es Amazonenkampf, zur Rechten Kentauren= und Lapithenkampf. Haupt= figur in Beiden ist der Athener Theseus. So wie der Tempel selbst durch den Athener Iktinos, den Erbauer des Parthenon, errichtet war, so hat man von Athen aus auch den Fries mit athenischen Tha= ten, Gegenständen, die bort sehr in Uebung waren, beforgt. eine Aufgabe, zu ber auch die ältere, von Phidias unabhängige Schule ausreicht, dieselbe, welche den sogenannten Theseustempel und 'den kleis nen Riketempel mit Darftellung berfelben Scenen geschmückt hat. jene ältere Art erinnert nicht nur das starke Borspringen der Figuren, was auch aus Rücksicht auf bas Dämmerlicht geschehen konnte, und die augenscheinliche Wiederholung ganzer Gruppen vom Theseustempel, sondern namentlich auch die fast durchaus ausdruckslose Ruhe in den Gesichtern der kämpfenden Griechen und Amazonen. Die Figuren sind furz und drucken sich bes beschränkten Raums wegen, wo nie eine auf= recht stehen kann, möglichst zusammen. Dabei verkümmern namentlich die Pferde jener drei berittenen Amazonen, zwischen denen Theseus kämpft, und diese selbst, so daß wir sie nicht vergleichen dürfen mit den herrlichen Reitexinnen des Skopas aus dem hundert Jahr jüngeren Fries vom Mausoleum zu Halikarnaß. Es soll aber nicht geläug= net werden, daß in der ganzen sinnreich verwebten Kette der Einzelkämpfe, mitten zwischen ecigen Bewegungen und manierirtem Faltenschwung manche anziehende Figur, zumal an zusammensinkenden Amazonen zu finden ist. Auch die Motive erwecken zuweilen Theilnahme, 3. B. in jener Gruppe, wo eine Amazone von einem gefallenen jungen Griechen den Todeöstreich ihrer erbarmungslosen Mitkämpferin abwehrt. Der Streit endet über der schmalen Tempelseite, der Thür gegenüber, wo ein nackter todter Grieche auf dem Rücken eines Andern hinwegges tragen, ein verwundeter hinweggeführt wird und eine Amazone sich mit erbeutetem Schild entfernt. Dort erscheinen Apollon und Artemis mit ihrem Hirschgespann, nach rechts gewandt, und Apollon bereits in den dort anhebenden Kentaurenkampf hineinschießend. Das ist das einzige Mittel, wie ber Künstler den fremdartigen Stoff an die Gotts

heit des Tempels zu knüpfen wußte. In der Reihe dieser Kämpfe has ben die Griechen gleichfalls das alterthümlich unbewegte Gesicht, die Kentauren aber meist einen wild thierischen Ausdruck, bei kahlköpfiger Häßlichkeit. Ein Kentaur beißt einem von ihm erfaßten Griechen von der Seite das Genick ab, während dieser ihm das Schwert in die Wir sehen die Gruppe des Käneus wieder, die wir Bruft stößt. von der Hinterseite des Theseustempels kennen, wie jener unverwundbare Lapithe von den Kentauren mit Felsstücken zugedeckt wird. Er ist bereits halb versunken, stößt aber mit dem Schwert von unten und stemmt sich fraftvoll mit übergehaltenem Schild gegen die Last, welche zwei von beiben Seiten ansprengende Kentauren ihm gemeinsam auf den Kopf tragen. Um Ende der Reihe ist Hippodamia zu sehen, die Braut des verhängnisvollen Hochzeitmahles. Fast völlig entblößt schmiegt sie sich an das alterthümlich steife Bild einer häuslichen Göt= tin, während ein lüsterner Kentaur ihr bas Gewand vollends vom Leib reißt. Aber Theseus kniet bereits niederdrückend auf seinem Hintertheil und umarmt ihn würgend von hinten, um dann mit geschwungener Reule ihm die Brust zu zerschmettern 962).

Sämmtliche attische Künstler hatten ohnedieß nicht den Beruf, der Bahn des Phidias zu folgen. Schüler des Kalamis heißt jener Praxias, der die Giebelfelder zu Delphi begonnen hatte, aber mahrend der Arbeit starb 968). Auch Myron, der weniger das geistige als das leibliche Leben, weniger das göttliche als das menschliche auszuprägen sann, hinterließ seine Schule. Dahin gehört zunächst sein Sohn Von ihm hatte man in Olympia ein aus dreizehn Bronceentios. Lyfios. figuren bestehendes Weihgeschenk der Stadt Apollonia in Epirus. Auf halbkreisförmigem Fußgestell stand da Zeus mit Thetis und Hemera, welche beibe ihn für ihre zum Kampf bereiten Söhne Achilleus und Memnon anflehen. Diese waren an den Enden einander gegenüber gestellt, und dazwischen, immer sich genau entsprechend, Odpsseus und Helenos, Menelaos und Paris, Diomedes und Aenaas, Aias und Deiphobos, gleichfalls einander gegenüber 964). Wir sehen hier also noch eine so einfache und magere Anordnung, wie in jener Gruppe des Onatas, wo Nestor die Loose schüttelt, und wie in der Jugendarbeit des Phidias, welche die Götter und attischen Heroen um

Miltiades darstellte. Sonst wird von Lykios ein feueranblasender Knabe in Bronce, der hier auf der Afropolis stand, namhaft gemacht, also ein Motiv, das dem Diskuswerfer des Myron entspricht 965). Wegen seiner Pferde und Stierbilder war Strongylion bekannt. Etrongyston. Von ihm war das trojanische Pferd auf der Afropolis, aus welchem Mnestheus, Teufros 2c. hervorschauten 966). Dieses große eherne Pferd mag höchst verdienstvoll gewesen sein, aber die daraus hervorschauenden Helden dürften sich kaum mit dem Geist eines Phibias vertragen. Eine Knabenfigur desselben Meisters und eine Amazone, die lettere wegen der Schönheit ihrer Schenfel, waren noch in römischer Zeit bewunbert 967), theilten also die Vorzüge des Myron'schen, auf Ausprägung körperlicher Naturwahrheit gerichteten Geistes. Dieser reicht hin für Einzelfiguren, zumal für solche, die von idealem Leben noch fern find. Kresilas bildete einen sterbenden Verwundeten, an dem mangrestias. sehen konnte, wie viel vom Leben noch übrig war -- also ähnlich wie bei jenem Läufer Ladas von Myron. Eine verwundete Amazone des Krefilas scheint in mehreren Nachbildungen erhalten zu sein. Sie zieht ihr leichtes Amazonengewand von der Wunde ihrer linken Brust und erhebt erschreckt die Hand 9676). Von Kresilas war auch die Portraitsigur des Perikles, die auf der Akropolis stand 968). Ihre Rach= bildung darf in einer Bufte bes Batifans erfannt werden, wo Perikles in der That im Helm erscheint, um sein meerzwiedelförmiges Haupt, wie die Komifer spotteten, zu verdecken. Wenn aber die Kunft des Kresilas nach Plinius einen eblen Mann noch edler machte, so wird ein Anderer genannt, Demetrius, der seine Portraitbilder mit furcht= Demetrius. barer Treue ausführte. Lukian spricht von einer Figur eines korinthis schen Generals aus Demetrius Hand: "Haft du ihn wohl gesehen, den Dickbauch, den Kahlkopf, halb entblößt vom Gewande, einige Haare des Bartes vom Wind bewegt, mit ausgeprägten Abern, einem Menschen gleich, wie er leibt und lebt 969)?" Auch diese Art kann von dem Myron'schen Streben nach Naturwahrheit ausgegangen sein, aber mit Verkennung der mindestens leiblichen Idealistrung, wie sie einem Diskuswerfer oder einem Amazonenbild dieser Schule eigen ift. An die ältere Art schloß auch Rallimachus sich an, von dem ausgesagt Rallimachus. wird, daß er durch kleinliche Ausführung seine eigenen Werke, 3. B.

die tanzenden Lakedämonierinnen, wieder verdorben habe. Von ihm war der goldene Leuchter im Erechtheum, und ihm wird die Erfindung des sogenannten korinthischen Rapitäls, angeblich nach dem Borbild eines mit Afanthusblättern durchwachsenen Korbes, zugeschrieben 970).

Bolpflet.

Den Attifern unabhängig gegste enüberht Polyklet von Sikyon. Wie Myron und Phibias war er Schüler des Argivers Agelabas und blieb wirksam in Argos. Argos aber hatte keine Mittel zu bieten wie Athen, und nur eine einzige größere Staatsaufgabe konnte bem Polyklet zufallen: das goldelfenbeinerne Kolossalbild der Hera, das nach dem Brand des alten Tempels in dem nothwendig gewordenen Neubau aufgestellt wurde. Es erreichte nicht die Größe der Phidiasischen Koloffe, soll aber in der Technik, natürlich den gemachten Erfahrungen gemäß, noch vollendeter gewesen sein. Die Göttin saß auf ihrem Thron, hatte ein Diadem mit der Darstellung von Chariten und Horen, hielt in der einen Hand einen Granatapfel, in der andern ein Scepter. Auf diesem saß der Kufuf, in dessen Gestalt Zeus ihr zuerst genaht war 971). Ein vielbewunderter Kolossalkopf von Marmor in der Villa Ludo-Sie sind groß, vist hat uns die Züge dieses Heraideals bewahrt. schön, hoheitvoll, unter dem Diadem des gescheitelten, wellenförmigen Eine Schmuckette unter bem Diadem flicht sich rechts und links hinter dem Ohr in die niedersinkende Haarlocke. Aber wenn in Folge dieser Aufgabe Polyklet auch im Stande war, ein Heraideal für alle Zeiten aufzustellen, zumal da die maßvoll ruhige Größe des Heras charakters seinem eigenen gemessenen und fast pedantischen Geift noch am meisten zusagen mochte — so werden wir uns doch nicht wundern, wenn wir mit weiteren Götteridealen ihn durchaus nicht ringen sehen. Des Polytlet. Bezeichnend für seine Richtung ift der sogenannte Kanon, den er sos wohl schriftlich, als in dem Beispiel einer nur zu diesem Zweck gebilbeten Broncesigur aufstellte. In der Schrift las man: tie Symmes trieen des Körpers, also "des Fingers zum Finger, aller Finger zur flachen Hand, der Hand zur Handwurzel, der Handwurzel zum Ellenbogen, des Ellenbogens zum Arm und so jedes Theiles zum Andern." Die Figur, die er als muftergültiges Beispiel ausführte, erhielt sich auch als solches, ward studirt und schien die Kunft felber barzustellen 972). Wer im Stande ift, bermaßen bereits die eigene Runft zu maßregeln,

von dem dürfen wir erwarten, daß er nicht an überquellenden Ideen leidet. In der That ift der Kreis des Polyklet ein sehr beschränkter. Er ging nicht über glatte Wangen hinaus und seine gefeiertsten Werke waren Jünglingefiguren in ruhiger Haltung: ber Diabumenos, von weicheren Formen, der sich die Binde um's Haar legt — in einer Marmorfigur des Palastes Farnese zu Rom nachgebildet — und der Dorpphoros, ein härterer Knabe mit bem Speer. Was uns sonft noch genannt wird: zwei würfelspielende Knaben, zwei Kanephoren, Alles von Bronce und zu ungeheurem Geldwerth geschätt, verrath uns denselben Meister, der keinen Beruf hat, Ideen vom Himmel auf die Erde zu ziehen, sondern die irdischen Leiber von sedem Schaden zu befreien, und in einer Bollfommenheit herzustellen, die allerdings in der wirklichen Welt nicht erlebt wird. Von der Wirkung dieser Art giebt uns die Broncesigur bes betenben Knaben im Berliner Museum einen Begriff. Es ift der stehende, bereits zum Jüngling sich streckende Anabe, der beide Hande und das Angesicht betend erhebt, eine Figur von so ernstem, edlem Linienrythmus, daß das Auge ewig daran auf und niedergleiten mag.

Mit dem Bild einer Amazone, für den Tempel von Ephesus bestimmt, foll er im Wettkampf ben Phibias, Kresilas und An-Wenn wir unter den vorhandenen Amazonen dere bestegt haben 978). nach unserem Geschmack auswählen durfen, so ware die bedeutendste jene im Batikan stehende, welche den linken Arm senkt und den rechten über ben Kopf beugt, um den Bogen herüberzunehmen. Die Mitte ber Figur ist weich bekleibet von dem kurzen, faltenreichen Untergewand, das auf der rechten Schulter geheftet, die linke frei läßt. Bei aller Anmuth erscheint hier eine so geruhige volle Kraft, daß wir die friegerische Gewohnheit begreislich sinden. Des Polyklet Figuren galten später für vierschrötig, d. h. sie hatten ein solides Leibesgewicht, wo namentlich die Bruft nie vergessen war, und wurden später, wie wir sehen werden, durch einen Kanon schlankerer Verhältnisse ersett. Einförmig heißen sie gleichfalls, da die Wahl neuer Motive für Einen, der nichts sucht, als den Leib an sich, allerdings gleichgiltig war. Studium und Fleiß sind der Hauptcharafter. Dann sei das Werk am schwerften, sagte Polyklet, wenn man am Thonmodell bis zur Bildung des Fingernagels gekommen sei<sup>1974</sup>). Niemals würde Polystet, auch wenn die höchste Wirkung damit zu erzielen war, wie an den Pferdeköpfen des Parthenongiebels, sich eine Abweichung von den Linien der Natur erlaubt haben. Von Myron, der gleichfalls nach Naturwahrheit strebt, unterscheidet sich Polyklet bei engerem Kreis der Aufsgaben durch abstraktere Auffassung und höhere Vollendung. Er war von den letzten, auch einem Myron noch anhängenden Spuren der Alterthümlichkeit frei.

Edule Des Boinflet.

Niemand konnte geeigneter sein, einer Schule vorzustehn als Polyflet mit seinen ftrengen Grundsätzen akademischer Richtigkeit. Er hat in der That zahlreiche Schüler. Da ihre Kunft zumeist im Dienst des Privatlebens stand, führten sie namentlich, wie Polyklet selber, Athles tenfiguren aus. Wenn größere Gruppen genannt werben, die mit Hülfe argivischer Kunft zu Stande kamen, so mögen auch an diesen die einzelnen Figuren die Verdienste der Schule gehabt haben, aber das Ganze war fern von der lebensvollen Harmonie und energischen Geisteseinheit einer Phibias'schen Gruppe. Wir denken an das Weihgeschenk ber Lakebamonier zu Delphi, bas in Folge bes Siegs von Aegospotami aufgestellt wurde 1775). Da waren verschiedene Götter und darunter Poseidon, der den spartanischen Admiral Lysan= der bekränzt, und dabei der Steuermann und der Wahrsager des Lysander. Dahinter standen zahlreiche Figuren von anderen Theilnehmern am Treffen, also wesentlich boch nur eine Ansammlung in älterem Geschmack. Gegenüber stand bas Weiligeschenk ber Tegeaten, wegen eines Siegs über die Lakedamonier geweiht, gleichfalls eine Götter- und Hervensammlung und die einzelnen Figuren gleichfalls von verschiedenen Immerhin ist bemerkenswerth, wie damals der Krieg die Künfte nicht aufhob, sondern förderte, sofern die erste Pflicht des Siegers, selbst für unbedeutende Erfolge, ein solches ewiges Denkmal war. Von der Stadt Argos selbst gestiftet, sah man in Delphi die Figuren der Sieben, die von Argos gegen Theben zogen, mit dem Wagen des Amphiaraos, und in anderer Gruppe die Söhne der Sieben, die Beides murde wegen eines Siegs über sogenannten Epigonen. Lakebamon geweiht, der in der Historie gar nicht verzeichnet ist ere).

Ein Menschenalter nach Phidias arbeitete im tieferen Beloponnesos ein Künstler, dessen Rame uns wenigstens bei Pausanias, dem gewissenhaften Aufzeichner der Lokalkulte und ihres künstlerischen Eigenthums, öfters genannt wird. Es ist der Messenier Damophon. Er Damophon. brachte den aus den Fugen gegangenen Zeuskoloß von Olympia wieder zusammen, wirkte aber im Uebrigen nicht im Dienst jener olympischen Götter des Genusses, sondern im Dienst der mystischen, von denen Arkadien und Messene voll war. Hier war die künstlerische Freiheit mindestens sehr beschränkt, und die bilde de Runst, welche berufen ist, die Ideale eines Homer zu verwirklichen, konnte hier nur in unterges ordneter Geltung Eingang finden. Solcher Art war Damophon's Ilithyiabild zu Aegium in Achaia, eine Holzsigur von dünnem Schleier verhüllt und in der Marmorhand eine Facel haltend. Er versorgte die neuerbaute Stadt Megalopolis mit den Kolossalfiguren der Demeter und Kora, die erste von Stein, die andere mit Holzs gewand, und meiselte in dem uralten Heiligthum bei Lykosura aus einem am Plate selbst aufgegrabenen Block die Demeter und Despoina sammt Thron und Schemel. Despoina, bei den Arkadern hoch verehrt, ist Demeter's Tochter von Poseidon-Typhon. hatte ein Scepter und hielt auf dem Schoof die sogenannte Rift e. Demeter trug in der Rechten eine Fackel und legte die andere Hand auf Despoina. Links stand Artemis mit Schlangen und Fackel und auf der andern Seite der Titan Anytos in Waffenrüftung. den Hauptsiguren waren Kureten, und an den Fußstufen halberhoben Korybanten angebracht. Was diese anlangt, versichert Pausanias, verschweige er absichtlich. Wir sehen, hier handelt es sich um andre Intressen, als plastische Formenvollendung 977).

Aber wenn Phidias und seine Schüler für die meisten Götterbes griffe bereits ewige Ideale geschaffen, so ließen dieselben Götter, zumal die lieblicheren und jungen, sich auch noch anders auffassen. Bei Praxiteles von Athen, vielleicht hundert Jahr nach Phidias, bes Praxiteles. stellte die Insel Kos ein Aphroditebild. Er schuf deren zwei zur Ausswahl, ein bekleidetes und ein unbekleidetes. Die Koer wählten das bekleidete, das wir uns etwa denken dürsen wie die sogenannte Venus Genitrix im Louvre. Dort werden die starken Formen des Götterleibs

faum verschleiert durch ein durchsichtig anliegendes Gewand. Die linke Schulter ist entblößt; mit der erhobenen rechten Hand zieht sie ein Stud Mantel über die rechte Schulter. Immerhin ist eine solche imponirend aufrecht stehende Figur geeigneter zu einem Tempelbild, als Benue die reizende Hetare, die Praxiteles als unbefleidete Aphrodite bildete und die, von den Knidiern angekauft, das berühmteste Marmorbild der Welt wurde. Sie diente in Knidos durchaus nicht als Kultusbild, sondern war als Kunstwunder in einem Tempelchen aufgestellt, das man von vorn und hinten öffnen konnte, um mit dem Licht der Thur — ein anderes gab es nie — Border- und Hinterseite der Figur zu beleuchten. Ein prächtiger Park umgab den Raum der Gottin und wurde reich belebt von festlich gestimmten Genoffenschaften. Es ließ sich behaglich rasten in der traulichen Rähe der Göttin, die keine Andacht fordert, sondern Allen befreundet ift. Sie heißt geradezu Hetare und man fah in ihr bas Bild einer Geliebten des Praxiteles, entweber Kratina ober Phryne. Die in Rachbildung erhaltenen Röpfe zu Paris, Madrid, Rom zeigen ein lieblich rundes Geficht mit wellenförmig unter ein Kopfband zurückgestrichenem Haar. Reine Götterhoheit schreckt zurück; sie ist selber nur ein liebesuchendes Weib, aber ihre Sinnlichkeit so unschuldig naiv, daß Niemand weder dem Marmor, noch seinem lebendigen Vorbild zürnen wird. Nach den Münzen von Knidos zu schließen, welche die Figur abzubilden suchen, war die Göttin bem Bab entstiegen dargestellt, wie sie mit der Linken das Gewand nach der Brust emporzieht. So ist ste wiedergegeben in einer-Figur bes vatikanischen Museums, um deren untere Hälfte man neuerdings ein Gewand von angestrichenem Blei gelegt hat. Die ganze Figur entspricht dem naiv-anmuthigen Kopf durch ihre unschuldige und unbe-Wohl bedeckt der rechte Vorderarm den Schooß, rechnete Haltung. aber wie bereits Lufian, der das Urbild sah, bemerkt: "unwillfürlich." Rapitolinische Anders ist es bei der Benus des Kapitols und der Mediceischen zu Florenz. Diese ziehen ben Leib zurück, beugen nach oben über und brauchen beide Arme zu einer vermeintlichen Deckung und schauen um, als ob sie von allen Seiten dem Blick ausgesetzt seien. Davon hat die knivische in der That keine Ahnung. Ihr Haar ist einfach, während Jene, gleichfalls bezeichnend, einen gesuchteren Haarput mit in's Bab

mediceifche

Benus.

Schwerlich aber wird man bei Jenen zuerst nach bem genommen. Kopf schauen. Ihre Haltung fordert auf, den Leib zu betrachten, der bei der Benus des Kapitols in fraftig entwickelten Formen mit wunderbarer Nachahmung des Fleisches erscheint, bei der mediceischen, bedeutend kleineren Figur idealer gehalten ift. Diese ift jugendlicher als Jene, weiß aber boch bereits, was sie zu verbergen hat. Wenn bazu der auffallend kleine, fast schlangenartige Ropf kommt, wenden wir uns trot aller Vorzüge des vielgerühmten Leibes in Gebanken doch lieber zu Praxiteles' Werk zurud. Dort war der Kopf die Hauptsache, und Lufian, selber vormals Bildhauer, der ein Musterbild aller Vorzüge auffammeln will, nimmt von der Knidierin den Kopf. Auf den übris gen Leib muß er verzichten, da sein Musterbild befleidet sein soll. Am Kopf aber bewundert er, was in den Nachbildungen heute noch fesselt, das "Hygron", das "Feuchte" unter dem Auge, jener Zug der Sehn= sucht in unbewußt sinnlichem Traum 978).

Da wir von ben übrigen Aphroditebildern des Praxiteles zu Thespiä, Rom 2c. nichts Näheres wissen, berechtigt uns auch nichts, sie in
anderem Geschmack als die knidische zu benken, zumal, da Praxiteles
auch Porträtfiguren seiner Phryne bildete. Eine, in Marmor, Porune.
sah man zu Thespiä, eine andere in vergoldetem Erz, von ihr selbst
geweiht, zu Delphi oro). Bon der Göttin unterschieden sie sich vermuthlich durch Besleidung, denn Phryne ging nur höchst anständig gesleidet. Als aber einst in der Phaleronbucht das Bolk sich für Eleusis
sühnte, zeigte sie sich ohne Gewand als auftauchende Aphrodite vor
Aller Augen, und als sie einst der Gottlosigkeit angeklagt wurde, brauchte
ihr Bertheidiger nur ihr Obergewand zu zerreißen, um das ganze, zu
Gericht siende Bolk zu entwassnen. Wen die Gottheit so schön gemacht, der konnte nicht von ihr verlassen sein.

Welchen Ernst die Aunst des Praxiteles sähig war, das zeigen zunächst die nahverwandten Darstellungen des Eros. Wie um der Anidierin Groe des willen nach Anidos, so ging man um des Eros willen nach Thespiä. Von diesem Eros ist wahrscheinlich der vatifanische Amor eine Rachbildung, jener Rumpf ohne Arme und Beine mit dem leis nach rechts geneigten Haupt von so tiefsinnigem Ausdruck, daß wir sehen, hier ist von der Idee des weltschöpferischen Gottes, der im Ansang der

noch geblendet vom Weingenuß an einem Baumstumpf lehnt und mit der aufgestützten linken Hand zu sprechen scheint, mit der gesenkten Rechten eine Traube zerdrückt. Andere, kaum weniger anziehende Figuren sind gleichfalls im Louvre; ein sitzender Rumpf von jener bezeichnenden Flüssigkeit der Formen, weich gebeugt, mit einigen Lockenwellen, die auf die Schultern fluthen, ist in Neapel 984). Der Meister kann stolz sein auf den Strudel der Geister, den er nach sich zog.

Obgleich Praxiteles, se nachdem die Aufträge einliefen, auch alle Götter, wie wir wissen, gebildet hat, so hält er sich doch offenbar am liebsten bei jugendlichen Figuren auf, denen der Reiz der Lieblichkeit zu saurottenes, geben ist. Aus dem Apollon, der den Drachen tödtet, ward ihm ein Knabe, der eine Eidechse schreckt. So stehen die Nachbildungen heute noch in den Museen des Louvre, Batikan zc. — ein schlanker Knabe von fast mädchenhaftem Angesicht, der mit dem ausgestreckten linken Arm leicht am Baumstamm sehnt, während er mit dem Pfeil der ers hobenen Rechten auf die emporlausende Eidechse zielt:

Schone boch, lauernder Anabe, das Thierchen, welches emporläuft Nur zu dir, es giebt selber sich dir in die Hand!

meint Martial. Das leichte Anlehnen, wie auch am Flötenspieler, am Silen mit dem Bakchuskind, an den Bakchuskiguren, ist für die Stufe des Praxiteles bezeichnend. Polyklet, wie wir hören, brachte seinen Figuren eine höhere Bewegungsfähigkeit zuerst dadurch bei, daß er deren Hauptgewicht auf einem einzigen Fuß lasten ließ. Praxiteles, wie wir sehen, macht noch mehr Kräfte verfügbar, dadurch, daß er den Figuren eine Stüße giebt.

Wir können nicht Alles aufzählen, was aus dem reichen, langen Leben des Meisters noch erwähnt wird 985). Er bildete auch die mystisch en Götter, Demeter, Persephone, Jakhos für den Tempel an der Piräeusstraße, sowie einen Raub der Persephone, und eine Demeter, die nach dem Vertrag ihr Kind selber wieder hinabführt. So gut wie im Eros von Thespiä wird auch in diesen Figuren etwas Unergründliches, ein Rest aus senem der Plastis fernen Gediet, zurückgeblieden sein. Wenn aber das Alterthum dem Praxiteles theilweis auch die Niodiden zusschrieb, und ein Epigramm die Niode sagen säßt:

Pragiteles und die Riobiden. Götter verkehrten in Stein mich Lebende, aber aus Stein hat Jest Praziteles mir Leben und Seele verlieh'n -

so möchten wir doch, da andere Zeugnisse die Wahl zwischen Praxiteles und seinem Zeitgenossen Skopas freistellen, uns ber letteren Meinung zuneigen 986). So hochtragischer Stoff, eine ganze erschütternde Tras gödie in Marmor, scheint wenig zu dem Meister zu stimmen, der doch zumeift nur Einzelfiguren von mäßiger Größe, aber alle von menschlich anziehendem, nicht erschreckendem und fernhaltendem Motiv gebildet hat. Andererseits pflegt ein Geist, der eines so schwunghaften Entwurfs fähig ist, wie der Schöpfer der Niobiden und in so großen Massen arbeitet, sich nicht so geruhig, wie Praxiteles, der Beseelung lieblicher Einzelwesen hinzugeben. Eher möchten wir glauben, wenn Praxiteles gleichfalls das Motiv benütt hat, daß er nur eine einzige, in senem Statuenverein doch nicht unterzubringende, an Vollendung aber Alle übertreffende Figur, den sogenannten Ilioneus in München, gebildet habe. Es ist der nackte, in die Knie geworfene Niobide ohne Ropf und Arme, aber von unverwüstlicher Lebenskraft seiner elastisch festen Marmorhaut.

Bon Skopas aus Paros, dem Zeitgenossen des Praxiteles, werden uns namentlich Figuren leidenschaftlicher Bewegung Apollon und größere Kompositionen gerühmt, also gerade, was in der Niobidengruppe sich vereint. Lebhafte Bewegung zeigt schon der zitherspie, jende Apoll des vatikanischen Museums, ter auf ein Vorbild bes Skopas, jene von Aktium nach der dortigen Schlacht zum Palatin entführte Tempelstatue zurückzugehen scheint 987). Die nach links gewandte Figur trägt ein hochgegürtetes, tausendfaltig bis zum Boden fließendes Gewand, und über den Rücken hinab noch den Mantel, der auf den Schultern geheftet ift. Beide Hände greifen in die schwere, vierectige, zur Linken am Band um den Nacken getragene Phorminx' Der lorbeerbekränzte Kopf hat so weichen, schwärmerischen Ausdruck, daß er ebensowohl einer Muse angehören könnte. Noch viel heftiger bewegt war ein anderes, hochgefeiertes Werf des Stopas: die rasende Bargantin Bakchantin, mit rudgeworfenem Haupt, fliegendem Saar, eine getödtete Ziege in beiden Händen tragend. Der bakchische Taumel war mit unglaublicher Lebensfähigkeit im Marmor dargestellt 988). In Mar-

mor, bem weichen, an ber Oberfläche fast durchscheinenden parischen ober pentelischen Stein, hat Prariteles zum größten Theil, Sfopas fast durchaus seine blühenden Leiber nachgeahmt, während die älteren Meister, wie wir gesehen, in bem schärfer bestimmenden, für ben Schein des Lebens fast allzubestimmten Erz zu arbeiten pflegten. Dem geschmeidigeren Stoff kam noch die Färbung zu Hülfe und diejenigen seiner Figuren, sagte Prariteles, schäpte er am höchsten, die der Maler Nikias ihm bemalt habe. Zu den lebhaft und pathetisch bewegten Figuren des Stopas dürfen wir auch seine, gleichfalls in Lychnites, dem durchscheinenden parischen Stein, ausgeführten Erinnyen rechnen, wenn auch von ihnen gesagt ift, daß sie im Aeußeren nichts Furchtbares mehr hatten 989).

Von größeren Gruppen find uns die Giebelfelder bes Athenetem-

Giebels pels zu Tegea genannt. Skopas hatte diesen Tempel, den schönsten zu Tegea. bes Peloponnesos, außen mit jonischen Säulen, innen mit borischen und korinthischen darüber erbaut. Also werden auch die Giebelfelber von ihm oder unter seiner Leitung gefüllt worden sein. Der Vordergiebel zeigte ben kalydonischen Eber, von Atalante, Meleager und zahlreichen andern Heroen umgeben und verfolgt. Im Hintergiebel sah man ben Kampf Achill's gegen Telephos im Feld des späteren Pergamum, also den Hauptauftritt aus jener Unternehmung gegen Asien, die dem trojanischen Krieg noch vorausging 900). Ungleich anziehender ist eine Aufgabe, die sich Stopas, wohl gleichfalls um einen Giebel zu füllen, stellte, und beren Ausführung man später in einem Tempel Rom's bewunderte: Babrt Achia's die Fahrt Achill's nach der Insel Leuke. Poseidon und Thetis geleiten ihn; Nererden auf Delphinen, Hippofampen, d. h. Fischrossen z. sitzend, nahmen wahrscheinlich ben einen Flügel, Tritonen, ber Chor des Phorfas, und immer kleinere Seethiere den andern Flügel ein. sagt Plinius, ift von derselben Hand, ein vorzügliches Werk, auch wenn es die Arbeit eines ganzen Lebens gewesen wäre 991). In der That tauchen hier so verschiedenartige Wesen in phantastischer Harmonie vor uns auf, und reißen so sinnberauschend in ihr feliges Götterleben mit, daß der Schwung und die Kraft von Stopas' Phantasie durch biese furze Nachricht schon genügend einleuchten dürfte. Von Praxiteles wissen wir nur, daß er die Giebel bes Heraflestempels zu Theben

mit Figuren füllte, und zwar mit den Arbeiten des Herafles nach Ausschluß derer, die plastisch unbrauchbar sind <sup>802</sup>). In beide Felder vertheilten sich elf Kämpse, also Herafles selber ebenso oft wiederholt und konnte die Ersindung wesentlich nur darin beruhen, wie die einzelnen Gruppen in die abnehmenden Räume unterzubringen waren. Ein Sanzes bilden sie nur durch äußere Symmetrie, und zeugen wieder für den Künstler, der am liebsten Einzelheiten aussührt. Da die Herfulesskämpse ohnedieß dem Schöpfer der knidischen Aphrodite, des Eros, des jugendlichen Apoll 2c. wenig geistesverwandt sind, so hat er die Ausssührung wohl ganz und gar seinen Schülern überlassen.

Das Ueberspannungsvermögen und Organisiren größerer Massen kann einem Künftler fehlen, der sonst bei beschränkterer Aufgabe das Höchste leistet. Stopas aber, wie wir gesehen, besaß jene Kraft, und wenn dazu seine gleichfalls verbürgte Neigung für lebhafte Affekte kommt, so wird auch die Niobidengruppe vorerst bei ihm verbleiben Riobiden. muffen. Sie war gleichfalls eine Giebelgruppe und wurde aus bem Giebel eines griechischen Apollontempels in den eines römischen versett. Richt diese Figuren selber, aber einen Haufen mehr ober minder guter Kopieen hat man vor einem der südlichen Thore Rom's gefunden. Sie sind zu Florenz an den vier Wänden eines Saals hin aufgestellt, so daß es eine ftarke Phantaste braucht, die schweren Steine in ihre ursprüngliche Ordnung zu vereinigen. Ueberzähliges ift darunter und Nothwendiges fehlt; alle Museen Europa's, soviele Nachbildungen und Umbildungen aus der vielfach zerpflückten und zersungenen Gruppe sie in sich schließen, vermögen nicht alle Lücken zu stopfen und ein vollkommen befriedigendes Ganze herzustellen 998). Wenn wir dem einstigen Giebel von links nach rechts folgen, so fehlt uns gleich die Riobes tochter, die links in den äußersten Winkel todt ausgestreckt zu denken Ihr entsprach der in mehreren Eremplaren erhaltene todt ausgestreckte Niobesohn des entgegengesetzten Winkels. Auf die fehlende Riobide folgen zwei fliehende Söhne: der erste, der uns den Ruden zeigt, mit steil ausgeworfenem rechtem Urm und Knie, nicht eben anmuthig, und der andere; den wir von vorn sehen, mit ähnlich heftiger Schrittspannung und gleichfalls umschauenb. Anziehender sind die nächsten Figuren. Der älteste Sohn, gleichfalls in raschem Schritt,

und seine Rechte mit einer kühnen Schwingung bes Mantels wie zum Shut über seinen Kopf werfend, wird aufgehalten durch eine leblos über sein linkes Knie gesunkene Schwester. Die weibliche Figur ift nur in einem Rest derselben Gruppe im kapitolinischen Museum erhalten. Dann folgt eine fliehende größere Tochter, angstvoll, aber noch unverlett, während die nächste innehält und mit ber Linken nach dem Nacken fährt, wo der Pfeil getroffen hat. In der Mitte des Ganzen ragt Riobe selbst über Alle, obgleich sie bie Kniee etwas beugt, um das in ihren Schooß flüchtende jüngste Mädchen aufzunehmen. Ihr Angesicht ist aufwärts gewendet. Angst, Ergebung und Vorwurf, sowie die eben vorbrechen wollenden Thränen, Alles hat man zugleich in dem großartig schönen, auch sonst noch öfters gefundenen Haupt erkannt. Den rechten Urm schlägt sie um den lockenbedeckten Racken ihres Kindes, den sinken mit einem Ende Manteltuch hebt sie in kraftlosem Bogen aufwärts. Zunächst haben wir in Florenz noch die Figur einer ältesten Tochter, die ruhig, niederblickend, wie betäubt steht und den Mantel über's Haupt zieht. Dieses Motiv ist mehrmæls wiederholt, damit man allenthalben sehe, wie das Berderben von oben kommt. Dann aber, oder noch vor dieser Figur, bleibt eine Lucke, die man mit der oder jener Musen- oder Nymphengestalt auszufüllen suchte. Wir lassen sie lieber noch offen und kommen zu der ächten Gruppe bes Pädagogen, der die Angst der Familie theilt und zu dem der jüngste Knabe sich gestüchtet hat. Diese Gruppe ward in Soissons entbeckt, während zu Florenz der Pädagog und der jungste Sohn nur getrennt vorhanden sind. Der nächste, stärkere Niobesohn ist getroffen in's linke Knie gesunken, stemmt sich aber noch, fast todesstarr, um tropend gen Himmel zu sehen. Es folgt noch ein in beide Kniee gefunkener Niobide, der nach der Wunde in seinem Rücken greift, früher Narcis genannt, und die ausgestreckte Figur in der Giebelecke. Da die Arbeit sehr verschieden ist, und die Gewänder meist blechhart behandelt sind und die Figuren der Kinder nicht nur an anderen Orten, und oft besser, sich wiederfinden, sondern auch in Florenz zum Theil doppelt vorliegen, so hat man verzichten muffen, in der Florentiner Gruppe ben von Plinius 994) genannten und in Bezug auf seinen Urheber zweifels haft gelassenen ursprünglichen Berein wieder zu erkennen.

Wenn wir bei ber Niobidengruppe uns mit Wahrscheinlichkeiten Des Ctopas begnügen muffen, so wissen wir sicher, baß Stopas thatig war an ben Sfulpturen bes Mausoleums zu Halikarnaß, also vom Jahr 354 Wir haben an Ort und Stelle bereits uns bas Gebäude wieder an. aufrichten mussen, bessen Form, eine säulengetragene Stufenpyramide auf schlankem Unterbau, wie wir gesehen, keine neue Erfindung, sondern altasiatische Art ist 968). Auf dem Gipfel stand ein marmornes Viergespann von dem sonst unbekannten Pythis; in den Fries, oder die beiden Friese am Unterbau theilte sich Stopas mit den auch sonst ruhmlich bekannten Meistern Brharis, Timotheus, Leochares 996). Wir durfen also erwarten, daß Stude von Stopas' eigener Hand unter den erhaltenen Platten des Denkmals heute noch vorliegen. Theil dieser Platten wurde schon früher aus den Wänden im Hafen caftell zu Halikarnaß in's britische Museum gebracht, Anderes ward in Villa Negroni zu Genua entdeckt 997) und neuere Ausgrabungen haben abermals reiche Schätze von Halikarnaß nach London geliefert 998). Der Fries, bereits in einer Länge von achtzig Fuß zusammengestellt, giebt Amazonenkämpfe zu Fuß und zu Roß, aber von viel höherem Kunstwerth als jener ältere Fries von Phigalia. Da sind leichtbewegte, schlankere, energischere Figuren, in benen man mehr als blos aufgestellte Modelle, nämlich eine wahrhaftige Angst und Leidenschaft erkennt. Die Schwungfraft der Hiebe von Seite der Amazonen sowohl als der Grieden, das schwache Widerstreben von Seite der Gefallenen, die ganze leidenschaftliche Bewegung verkündet einen Meister, der mit ganz ans derer Gemüthstheilnahme seine Linien zieht, als jene geruhigen Bildner von der alten Schule. Da wir die besten Stücke der allerdings sehr ungleichen Proben dem Stopas zuschreiben durfen, so haben wir einen neuen Beweis für dessen pathetische Auffassungsweise.

Die feine Empfindung des Praxiteles, das großartigere Pathos Euphranor. des Stopas sind bestimmend auf die Wahl der Motive auch bei ihren Schülern und Zeitgenossen geworden. Von Euphranor gab es einen Paris, in dessen Angesicht sich Alles zugleich erkennen ließ: Schiedsrichter der Götter, der Liebhaber der Helena und der Mörder des Achill 999). Von Leoch ares wird außer vielen Götterbildern der vom Abler schwebend emporgetragene Ganymed genannt. Der Abler

schien zu fühlen, was er raube und für wen, und hütete sich, den Knaben auch durchs Kleid hindurch zu verletzen 1000). Eine kleine Rachbildung. der Gruppe in Marmor besitt der Vatikan. Da sehen wir in der That den schwebenden Ganymed, dem sein Hund noch nachbellt, vom Abler, aber sammt dem Mantel, weich erfaßt. Ein Baumstamm, der kaum sichtbar ist, dient Beiden als Stüte. Von Silanion gab es eine sterbende Jokaste, der man die Todtenblässe ansah. Es heißt, ber Künftler habe das durch eine Mischung des Erzes mit Silber bewirkt 1001). In diesen Kreis leidenschaftlicher Empfindung wollen wir auch ein Werk zählen, für das uns der Künstlernamen fehlt — die Medusa Medusa Rondanini in München. Es ist nichts als das Angesicht einer sterbenden Medusa, umknüpft von zwei Schlangen, beren Köpfe im Haar unter einem Paar kleiner Fittige wieder erscheinen. Aber der Ausbruck bieses schönen Angesichts, um bessen halboffenen Mund Schmerz und Luft, Todesangst und Hohn spielen, ergreift wunderbar und prägt sich ein wie kein Anderes, unheimlich abstoßend und doch wieder Mitleid Echlasende weckend. Hier nennen wir auch die schlafende Ariadne des Batikan's, weil wir sonst keinen Plat für sie wissen. Sie ist als Verlassene auf Naros zu denken, und streckt sich in unruhvollem Schlaf und bangem Traum in ihre reich verschlungenen Gewänder, wobei die rechte Seite sich entblößt hat. Das Haupt neigt sich auf den Rücken der linken Hand und der rechte Urm legt sich über den Kopf. Rach den mehrfachen Nachbildungen zu schließen, war das Urbild berühmt und befand sich vielleicht in der thrakischen Stadt Perinthos, denn auf einer Münze von dort sieht man einen Bakchus, der sich einer vollkommen ähnlichen schlafenden Ariadne nähert 1001 b).

Namenlos bleiben auch die Friesplatten, hier, vom Rand der Bastion des Niketempels, dieselben, die uns herbeigezogen, um von dieser Stelle aus die Geschichte der Skulptur zu durchsliegen. Sie mögen aus der Zeit des Lykurgus stammen, der hundert Jahr nach Peristes die athenischen Finanzen wieder soweit emporbrachte, daß er die alten Werke vollenden und neue schaffen konnte. Von allen halberhobenen Meiselwerken läßt sich diesen Platten nichts vergleichen, als etwa die thronenden Götter, die den Panathenäenzug empfangen. Aber so lieblich auch dort schon z. B. die sitzende Aphrodite ist, hier sesselt uns,

dank der praxitelischen Schule, in diesen entfalteteren Figuren eine noch leichtere Grazie und noch feinere Empfindung.

Eine Vollendung, wie sie hier an so bedeutsamer Stelle dem zur Benkmal 1 es Afropolis Hinaufsteigenden entgegen trat, dürfen wir von einem Gelegenheitsbenkmal, wie das des Lysikrates, nicht ansprechen. aus einer langen Reihe ähnlicher Gebäude in der Dreifußstraße unter der Oftseite der Burg zufällig erhalten, und giebt uns inschriftlich die Mittel, auch seine Entstehungszeit, das Jahr 334, zu berechnen. Damals wurde es von einem gewissen Lysifrates zum Andenken an den Sieg eines von ihm gestellten Knabenchors errichtet — ein schlankes, hochgestrecktes rundes Tempelchen mit korinthischen Halbsäulen und einer phantastisch fühnen Blume als Dachknauf. Unter dem erhaltenen antiken Dach läuft rundum ein Fries, auf dem in lebhafter, geistvoller Zeichnung das Abenteuer des Dionysos mit den Seeräubern dargestellt ift. Dionpsos selber fitt ruhig und tränkt seinen Banther, umgeben von ruhenden Satyrn und zwei großen Mischgefäßen, aus denen für die Kämpsenden geschöpft wird. Die Scene ist nicht auf dem Schiff, sondern auf dem Meeresufer. Die zu Hülfe geeilten Sathrn reißen sich Baumäste los, werfen die Seeräuber nieder und zerschlagen sie oder verfolgen sie mit Fackeln und Thyrsusstäben. Was von den See, raubern entkommt, muß sich bequemen, zur vorderen Halfte bereits in Delphine verwandelt, in's Meer zu springen. Dieses kleine Denkmas wird durch keine alte Nachricht erwähnt. Wie viel Aehnliches also mag verloren sein! Wenn nach den großen Thaten der perikleischen Zeit der Staat zu erschöpft war, die Künste zu beschäftigen und nur ausnahmsweis sie noch einmal in seinen Dienst berufen konnte, so war doch das Privatleben noch reich und gebildet genug, die rein erhaltene Flamme nicht ausgehn zu lassen.

1

Größere Mittel sollten bald die in den Vordergrund tretenden Monarchie en Alexander's und seiner Nachfolger bieten. Das Pripatleben hatte anmuthige und sinnige Motive verlangt, mit denen man gern zusammen leben mag, und darum sind des Praxiteles Ideen: der ruhende Satyr, der Silen mit dem Kind, der eidechsenschreckende Apoll 1c. und in so zahlreichen Wiederholungen übrig. Der Staat dagegen verlangt imponirende Denkmale, wobei es nicht sowohl auf seines Gefühl,

als auf den äußeren Effekt ankommt. Darum wird auch der Marmor wieder aufgegeben, den Prariteles gewählt hatte, um ihm Seelenstimmung und Lebensgeist einzuhauchen. Auf der Afropolis von Athen, diesem geliebten Privatsaal der Athener, waren Werke wie jener marmorne Viktorienfries noch am Plat und konnten von den Stufen der Prophläentreppe aus in nächster Nähe genossen werden. Aber für den gemeinen Marktplat braucht man Broncefiguren, die in die Ferne evappus. wirken. Der Mann bazu war Lysippus von Sikyon. Er schloß sich an die argivisch-sikvonische Schule von Erzbildnern an und nannte eine Figur bes Polyklet, ben Dorpphoros ober Speerträger, seinen Lehrer. Solche Wahl ist für solche Zwecke gewiß praktisch. von Haus aus Handwerksmann, Metallarbeiter, besaß weber eine schöpferische Phantasie wie Stopas, noch das feine Gefühl eines Praxis teles, noch den Geist eines Phidias. Bei ihm kam es wesentlich auf fünstlerisch Machen bei vollendeter Technif und geschicktes Uns ordnen an, allerdings das Wesentlichste, was es für öffentliche Dentmale braucht. Daß eine solche Natur vorzugsweis geeignet für Portraitbildung ist, können wir an allen lebenden und gestorbenen Künstlern dieser Richtung bemerken. Lysippus sollte später Gelegenheit haben, im Dienst Alexander's bavon Gebrauch zu machen. aber damals schon der berühmteste Rame sein. Aus der ungeheuren Jahl seiner Broncewerke, im Ganzen zu fünfzehnhundert geschätt, nennen wir das bereits erwähnte Viergespann mit dem Sonnengott auf Rhobus. Nero ließ die Figur vergolden, und als sie dadurch entstellt wurde, mußte man das Gold wieder abnehmen 1002). Ferner den vierzig Ellen hohen Zeuskoloß zu Tarent. Er war zu groß, als daß ber römische Eroberer ihn wegschleppen konnte, wie er es mit einer anderen Derkulesbilder Kolossalfigur des Lysippus, dem ruhenden Herakles, machte. Herakles saß auf einem mit der Löwenhaut bedeckten Korb ber Korb als Erinnerung an den Stall des Augias — und ftütte ben linken Ellbogen auf den Schenkel, um das trauernde Haupt auf der Hand ruhen zu lassen. Später wurde die Figur nach Konstantinopel versetzt, und durch die Lateiner bei der Wegnahme der Stadt eingeschmolzen. Das Schienbein hatte die Höhe eines Menschen, der Daum füllte den Gürtel eines Mannes 1008). Nach der Beschreibung

hatte auch diese Figur bereits die maßigen Formen, die das marmorne Koloffalbild des Farnesischen Herkules von Glykon uns aufbewahrt. Auch diese stehende Figur, in Caracalla's Thermen zu Rom gefunden, jett in Reapel, geht, wie die Inschrift einer geringeren Bie= derholung im Palast Pitti zu Florenz beweist, auf ein Vorbild von Lysipp zurück. Es ist ein ungeheurer Muskelbau, der mit der linken Armhöhle über der aufgestützten, mit der Löwenhaut behangenen Reule hängt, und die rechte Hand mit den Hesperidenäpfeln im Rücken ruhen-läßt, mude von der Arbeit, und müde, wie es scheint, von der Last des eigenen Man sieht wohl, was für einen Schlag diese Muskelmaschine führen könnte, wenn sie sich aufraffte und ihre Keule schwänge. bevor sie sich aufrafft, wird ihr Jedermann entkommen. Da imponirt uns viel mehr der gefeierte Heraklestorso im Batikan, auch dieser einer Idee des Lysippus, jenem Tischaufsatz nachgebildet, den Lysippus für Alexander bildete und der später, wie es hieß, im Besitz von Hannibal und Sulla war 1004). Da ruhte der Gott auf einem mit der Löwenhaut bebeckten Felsstud, ben freundlichen Blick aufwärts gewandt, in der Rechten den Becher, die Linke auf die Keule gestützt. Dem ents spricht jener Torso, bessen Rumpf etwas nach rechts überbeugt, um den vormaligen rechten Arm mit dem Becher auf dem rechten Schenkel aufzustützen, während innen am linken Schenkel die Reule ruhte. Da sind keine Abern und keine von der Arbeit aufgetriebene Muskelpolster mehr und bennoch so ungeheure Kraft. Die Schenkelstumpfe sprühen heraus, als könne er blipschnell wieder aufrecht stehen, um der ehernen Hirschfuh nachzuschnellen. Aber bei aller Härte dieser Bauchwand, wie weich ist die Fetthaut an den Rippen! Bei aller Härte der Schenkel von außen, wie elastisch weich find sie von innen! Man hat einen verklärten, beim Göttermahl seiner Seligkeit sich freuenden Herakles hier erkennen wollen und die Beschreibung jenes Tischaufsatzes weist vollends dahin. Aber wenn das Motiv auch von Lysippus gegeben war, so ift die Ausführung in Marmor und in solcher Größe so gut wie ein eigenes Werk und foll von der vollsten Bewunderung dem Meister, ber mit bem Namen Apollonios sich unterzeichnet hat, durchaus nichts entzogen werden. Gefunden wurde das Stud im Theater bes Pompejus zu Rom - ein bedeutender Lichtblick in die Kunfthöhe jener

Zeit, die, ohne Bedürfniß neuer Erfindung, ältere Motive wieder aufs nimmt und umwandelt, wie in der kapitolinischen und mediceischen Benus — die letztere vom Athener Kleomenes — und sogar zu höherer Vollkommenheit verklärt, z. B. im Torso des Apollonius.

Micranderbilder des Enfipp.

Einen neuen Kreis von Aufgaben für Lysippus eröffnete Alexander. Dieser wollte nur von Lystppus dargestellt sein, der über dem Weichen und Schwärmerischen des Blicks das Kühne und Löwenmäßige nicht vergaß, übrigens den Alexander auffaßte, wie er sich hielt und trug: ben Ropf etwas nach links geneigt und ben Blick aufwärts gerichtet. Während der Maler Apelles dem Eroberer einen Blit in die Hand gab, begnügte sich Lysippus, in ausbrücklichem Gegensatzu ihm, mit dem Speer — nicht etwa, um den Unabhängigen, der nicht schmeicheln will', ju spielen, sondern aus jenem Geschmack am Wirklichen und Wahren, der seine ganze Thätigkeit bezeichnet. Er nahm bas Alexanderbild auch in größere Gruppen auf, z. B. unter die fünfundzwanzig am Granikus gefallenen Reiter, beren portraitgetreue Figuren von Lysippus, mit neun Kriegern zu Fuß, Alexander zu Dion in Makedonien aufstellen ließ. Bon bort wurden ste später nach Rom gebracht und standen im Portifus der Oftavia. Auch eine eherne Jagdgruppe von Lysippus wird genannt, die Kraterus nach Delphi weihte. Da sah man Alexander in Begleitung seiner Hunde im Kampf mit einem Löwen, und Kraterus, ber zu Hülfe eilt. Der früher genannte Leochares hatte mitgearbeitet 1005).

Athletenbilber bes Enfipp.

türlich gleichfalls von der Polyklet'schen Schule, die sich von jeher damit befaßt hatte, verlangt. Bon Lysippus nennt man außer einer Anzahl Porträtsiguren einen Athleten, der sich mit der Striegel schabt. Tiberius nahm ihn von den Thermen Agrippa's weg in seine eigenen Gemächer, aber das Bolf verlangte im Theater so stürmisch die Rückerstattung, daß Tiberius ihn nicht zu behalten wagte 1006). Bon dieser Broncesigur steht eine Nachbildung von Marmor im Batikan. Wir sehen eine elastisch schlanke Gestalt, die mit der linken Hand das Schabeisen unter dem ausgestreckten rechten Arm hinführt, um ihn vom Staub und Del der Ringschule zu reinigen. Natürlich hemmt diese gewohnte Beschäftigung den freien Blick seines schönen Kopfes nicht.

Ein Wohlgefühl ist in den belebten Formen, das allerdings einladen kann, an ähnlicher Leibesübung Theil zu nehmen. Es wird ausdrücklich bemerkt, daß Lysippus, der den Polyklet studirte, andere, schlankere Berhältnisse an die Stelle der Polykletischen gesetzt habe. Schon Euphranor habe den Versuch gemacht, aber unglücklich, weil er sie nicht gleichmäßig durchzusühren wußte. Wir sehen dasselbe Streben am Fries des Mausoleums, sehr wohlthuend gegenüber den gestrungenen und oft plumpen Formen des Phigaliafrieses. Lysippus pslegte zu sagen, die Alten hätten Figuren gebildet, wie sie seien, er aber, wie sie zu sein scheinen, d. h. er nahm sene Rücksicht auf die Wirkung des Lichts und die Täuschungsfähigkeit unseres Auges, die in der Architektur, wie wir gesehen haben, so genau berechnet wurde 1007).

Die Schüler des Lysippus werden wir allerorten finden, wenn wir uns aufmachen, in Gedanken auch noch die späthellenischen Städte Aegyptens und Asiens zu besuchen. Hier nennen wir noch einige Porträtfiguren, zu denen der Künstlername fehlt, die aber gorträtschon der dargestellten Persönlichkeiten willen, der jüngeren Zeit angehören. Wenn- die Kunst übersättigt ist durch das Streben nach Idealen und Effekten, kehrt sie gern zum einfachsten und ewig-wahren, zum Porträt, zurück. Nach dem Vorschlag jenes Lykurgus, der in der Mitte des vierten Jahrhunderts das athenische Theater ausbauen ließ, wurden dort die Broncesiguren der Tragifer Aeschylus, Sophokles, Euripides aufgestellt. Ein Nachbild der Sophoklesfigur haben wir wahrscheinlich in dem zu Terracina gefundenen, in den Lateran versetzten Marmorstandbild des Dichters. Es ist eine hoheitvolle Gestalt mit vollem Bart, ruhig und regelmäßig schön von Angesicht. Sein einziges Gewand ist das weite, aber fest um den Leib gezogene Manteltuch, in welchem der hochgetragene rechte Urm ruht, während der linke, der es hält, darin vergraben sich in die Seite stemmt. Auch den Lustspiels dichter Menander sah man später im athenischen Theater aufgestellt. Von ihm und seinem Collegen Posidippus haben wir die zwei schönen Sigbilder im Vatikan. Menander sitt in schwerem Stuhl mit ausgeschweiften Füßen, tiefer Rücklehne, weichgebettet in Polster und Mantel, ber seinen Schooß überzieht. Darauf ruht die Rechte, während die Linke mit der Schriftrolle, gleichfalls auf den Mantel gebettet, über die

Rücklehne hängt. So schaut er gemüthlich sinnend in's Weite. Beibe Figuren haben noch ein Loch im Scheitel, wo einst die Scheibe eingesetzt war, um die im Freien stehenden Figuren vor dem Unrath der Bögel zu bewahren. Auf dem Markt von Athen stand eine Figur des Demosthenes und eine sehr schöne sieht man heute noch im Vatifan. Auch er steht ruhig, vie nackten Arme mit einer Schriftrolle gesenkt was eine falsche Ergänzung für seine vormals gefalteten Hände ist und hat das grobe Manteltuch, sein einziges Kleid, über den etwas dicken Leib unter den darauf ruhenden Armen herumgezogen und über die linke Schulter fallend. Die gefurchten Züge seines Gelehrten- ober Rammerrednerkopfs sind alle in den einen stehenden, stechenden Blick gesammelt. Er ist der Mann der Thatsachen und des markigen Worts, und darum einer künstlerischen, das Thatsächliche suchenden Richtung verwandter als je etwa der hohle Ideenschwindel eines Plato trop allen poetischen Flitters. Mit inniger Theilnahme treten wir auch vor einen Aristoteles, der im Palast Spada zu Rom sitt, sein Haupt mit dem fast kummervollen Ausdruck bes. Denkens auf bem Rucken seiner rechten Hand ruhend, der Blick am Boden hängend; der linke Arm ist im Mantel, ber ben gealterten Oberleib frei läßt.

Enbe ber athenischen Runft.

Die Zeit des Lykurgus, in der das Theater ausgebaut, das Stasdium jenseits des Ilissos angelegt, das große Arseual im Piräeus aufgeführt und die Häfen noch einmal mit vierhundert Kriegsschiffen gestüllt wurden, ist die letzte Frist, in der wir der Stadt Athen selber auch in bildender Kunst noch Etwas zutrauen dürsen. Für die nächste Zeit ist bezeichnend, daß dem schwelgerischen, glatten Demetrius von Phaleron, der eine Weile Herr von Athen war, dreihundertsechzig Vildsaulen und zwar innerhalb dreißig Tagen gesetzt wurden 1008). Nastürlich verschwanden sie nach seiner Vertreibung ebenso schnell wieder. Wenn später die Nothwendigseit eintrat, irgend einer fremden Größe ein Standbild zu weihen, begnügte man sich häusig, irgend einer alten Figur einen andern Kopf aufzusehen oder änderte zuletzt nur noch die Namen.

Wir verlassen vorerst unsern Standort am Niketempel und übers Pluakothet der tragen uns zum andern, nördlichen Prophläenstügel, der einst Pinas fothek war. Drei dorische Säulen eröffnen die Vorhalle. Eine Thür

zwischen zwei Fenstern führt in ein großes Gemach von schönen Marsmorwänden <sup>1009</sup>). Jest ist es angefüllt mit großen hölzernen Kasten voll Mörtel, worin unförmliche Stulpturbruchstücke und Inschriften einsgedrückt sind. Einst enthielt es Gemälde, Holztafelgemälde, da die Wände keine Spur von Stuck oder Farbe zeigen. Pausanias nennt einige Gegenstände, welche die Zeit noch nicht verlöscht hatte, z. B. das Opfer der Polyrena, Achill unter den Mädchen, Nausstaa bei der Wäsche 2c., sämmtlich von Polygnot. Wir müssen von hier aus einen Streisblick auf die Geschichte der Malerei thun.

Wie nichtig alle von Plinius erzählten Anekdoten sind, welche die Meltene Erfindung der Malerei dem griechischen Boden aneignen, brauchen wir kaum zu bemerken. Er spottet über die Alegypter, welche sechstausend Jahr vor den Griechen schon gemalt haben wollen. Die Alegypter dürften aber gleichwohl Recht haben, denn in den ältesten Gräbern der Pyramidenfelder von Memphis finden wir bereits einen Höhestand der Malerei, der in den Jahrtausenden der uns bekannten ägyptischen Geschichte sich nicht wesentlich verändert hat. Die dortigen Scenen des Hirten= und Gewerb= und Jagdlebens wiederholen sich noch umfassender auf den Grottenwänden von Benihassan — Alles noch jenseits der Katastrophe, welche durch Austreibung der semitischen Un= terdrücker des Nilthals den übrigen Rüstenländern des Mittelmeers die Anfänge auch einer fünstlerischen Kultur gab. Sowohl die etrustis schen Grabgemälde, als die altgriechischen Basenbilder haben die Gewohnheit, alle Männer braunroth, alle Frauengesichter schneeweiß dars zustellen — gewiß eine Erinnerung an Aegypten, wo die Frauen hellgelb, die Männer gleichfalls braunroth erscheinen. Dieses Braun ist Eisenoryd, derselbe Farbstoff an allen drei Orten 1010). Wir haben auf griechischem Boden als Proben alterer Malerei nichts als eben jene Basenbilder zur Vergleichung. Während die Form der Gefäße und die Ornamente oft noch auffallend an Aegypten erinnern, gehören die bildlichen Darstellungen, wie zum größten Theil auch in der Skulptur, jener Umbildung an, welche bas Aegyptische durch seinen Uebergang zu Babyloniern, Affyrern, Phönikern erfahren hat. Die großen bauchigen Gefäße von Melos, Thera, zeigen, übereinstimmend mit Phonitisch. Basenbilder. Cypern und Niniveh, auf schmutig gelbem Grund bräunlich oder violett

Ornamentlinien, und einzeln ober reihenweis Thierfiguren, zumal Wunberthiere, sowie ganze Gruppen aus innerasiatischem Vorstellungsfreis, 3. B. eine geflügelte reichlich violette Artemis, die einen vor ihr schreis tenden und umschauenden Löwen, dieses Symbol böfer Geister, an Schopf und Schweif faßt 1011). Die bekannte, in Korinth gefundene Dodwellvase von bauchig gedrückter Form zeigt zwei Reihen röthlich schwarzer Fabelthiere auf braungelbem Grund, mit dazwischen gestreuten Rosetten und um den Knopf des Deckels eine Eberjagd des Aga= memnon und anderer Helden mit beigeschriebenen Namen 1012). Später werden die Darstellungen schwarz auf rothem Grund und geben namentlich Götter und Heroen, aber immer noch starr und gespreizt, mit den staffelförmig geplätteten Gewandzipfeln asiatischer Schule. Roch später malte man den Grund schwarz, und ließ die Figuren ausgespart in der natürlichen rothen Thonfarbe des Gefäßes. Die Umrisse sind im Anfang noch streng, gebeihen aber allmählich zu vollkommener Freiheit und Schönheit. Daß die lettere Art, roth auf schwarzem Grund schon vor den Perserkriegen vorhanden war, das beweisen Basentrümmer, die man am Unterbau bes Parthenon im Schutt ber perfis schen Zerstörung tief unter ber Schicht ber vom Varthenonbau stam= menden Marmorsplitter gefunden hat 1018).

Damit ift unsere Theilnahme an der Gefäßmalerei erschöpft. Wir haben die panathenäischen Preisgefäße bereits genannt, in denen man das gewonnene Oel an die Sieger der Spiele verabreichte. Das geschah in Massen dis zu hundertvierzig Amphoren — ein Umstand, der das Vorsommen dieser Gefäße auch in weiten Fernen erklärt, sosern der Sieger sein Oel sammt den Töpsen verkauft hat 1014). Aber außer diesen Gefäßen, an denen man die alterthümliche Zeichnung Aberutunge, als Beweis für die Aechtheit des Oels beibehielt, scheint in Athen bemalten der Keinerlei Nachfrage nach dieser Art Kunst gewesen zu sein. Rur der Maler, der die Balsamssäschen für die Tobten malt, wird gelegentlich von Aristophanes im Spott erwähnt, und auch nur solche sindet man in athenischen Gräbern Vorsohner die großen bemalten Prachtgefäße massenhaft in athenischen Fabrisen für die Aussuhr nach der Krim, Kyrene, Etrurien 2c. angesertigt. Dort war es Sitte, sie in die Gräber zu stellen. Wir werden also in Etrurien darauf zurücks

fommen mussen, wenn auch ohne alle Ueberschätzung einer Waare die bisher unbegreisticher Beise fast die Hälfte aller archäologischen Studien an sich gezogen, während die ganze alte Literatur ihrer kaum und niemals aus künstlerischer Rücksicht Erwähnung thut. Auf griechischem Boden wollen wir vorderhand von dieser Last noch los sein. Wir haben reichliche Erfahrung, wie wenig bezeichnend ein Fabrikat für die Sitten und Gebräuche des Ortes selber sein kann, aus dem es hervorgeht. Die rothe Müte des Norwegers kommt von Elberseld, die bunte Wollhalsbinde des Sicilianers von Erfurt, das türkische Fez von Wien, die kürkische Wasserpfeise aus Böhmen, das Kitterschwert des Rubiers aus Solingen. So gut man heutzutag fremdem Geschmacksich anzubequemen weiß, so gut hat man es damals schon gewußt.

Wenn die hellenische Gefäßmalerei dem phonifisch-affprischbabylonischen Kulturkreis entstammt, so ift es mit der Wands und Raselmalerei. Tafel malerei natürlich nicht anders. Sie erreichte ben griechischen Boben in einer Ausbildung, die sie in den Euphratlandern bereits in hohen Jahrhunderten erlangt hatte und die bis auf Darius' Zeit ähnlich wie in der Skulptur keinen weiteren wesentlichen Fortschritt erlebt zu haben scheint. Die babylonisch-affprische Skulptur selber, wie wir darthun konnten 1016), stammt aus Aegypten und unterscheidet sich von der ägyptischen durch Aufweichung und Charafterverlust. Nur die ägnptische Beschränkung durch Mangel an Perspektive, ewige Profilstel= lung 1c. behält sie bei. Auch in Riniveh waren die endlosen, von Figuren wimmelnden Kampf- und Triumph- und Jagdbilder bemalt und mussen uns die natürlich vollkommen entsprechenden Studs ober Bads steingemalde ersetzen, von benen bisher dort nur Bruchstücke zu Tage Wir haben keinen Grund zu zweifeln, baß zur felben Zeit auch auf beweglichen Tafeln von Holz ober Elfenbein historische Scenen dargestellt wurden. König Kandaules von Lybien kaufte um schweres Geld ein Bild bes Bularchos, das ein unglückliches Treffen der Magnester vorstellte 1017). Damals, im achten Jahrhundert, hat man sicher noch im alten Stil von Niniveh gemalt, und kaum anders ist das Gemalde zu benken, das der Samier Mandrofles, der Erbauer ber Bosporusbrücke, in ben Tempel zu Samos weihte. Da sah man den Heereszug über die Brucke und den Darius auf seinem

40

Braun, Beididte ber Annft. Band IL.

Thron <sup>1018</sup>). Eine Entwicklung, einen Fortschritt zu Stil und richtiger Zeichnung fanden wir in der Stulptur erst nach oder während Darius' Zeit, denn seine Figurennische am Bisutun gehört noch der alten Art an. Diese Entwicklung trat gleichzeitig zu Persepolis und in Lysien auf; vollkommen parallel muß der Fortschritt auch in der Zeichnung auf flachem Feld gewesen sein, wenn auch die Zahl und die Wahl der Farben noch lange dieselbe blieb. Die persischen Stulpturen, wie wir gesehen, dieten uns nur hösische und symbolische Scenen. Doch hat es auch an historischen Bildern nicht gesehlt, denn weil die Perser, heißt es, nur Schlachtbilder malten, seien sie in der Kunst etwas zurücks geblieben <sup>1019</sup>).

Auf europäischem Boben ift der erste bemerkenswerthe Namen, Rimon von den die Malergeschichte liefert, Kimon von Kleonä. Dieser, sagt Plinius, erfand das Zurude, Auf- und Hinunterblicken 1020). Er gab also dem Auge seiner Profissiguren Leben und Bewegung, während es bisher nach ägyptisch-assyrischem Borbild als bloße Hieroglyphe eines Auges dem Profil unverfürzt in ewiger Borderansicht beigegeben war: So zeigen es auch tie älteren griechischen Basen noch. Aehnlich ift der Fortschritt, den wir an den perfischen Flügelstieren zu Persepolis über die Bildung der affprischen hinaus wahrnahmen. Während der Flügel der assprischen mit Federbildern, den Hieroglyphen für Feder, ausgefüllt ist, werden diese Federn zu Persepolis organisch Eins mit dem Flügel und sträubungsfähig. Kimon, heißt es weiter, unterschied in den Gliedmaßen seiner Figuren die zeineren Theile, hob sogar die Abern hervor und erfand die Bezeichnung von Falten und Gewandbusen. Das Wort "erfunden" wird weniger richtig sein, denn es ist eine und dieselbe staffelförmige Fältelung der Gewandzipfel, die wir an den Terrassen von Persepolis, am Harpyiengrab zu Kanthos, in den Grabgemälden von Tarquinii und noch an den Jungfraufiguren im Fries des Parthenon sehen.

Polygnotos.

Auf demselben Weg, geistigen Ausdruck zu erzielen, ging Polygnot von Thasos weiter. Er ist der erste, der seinen Figuren den Mund öffnete, Zähne sehen ließ und statt der alten Strenge mannigfaltigen Ausdruck einführte <sup>1021</sup>). Bon ihm gab es höchst umfassende Kompositionen. Er führte sie aus, wie es scheint, theils auf der Fläche der Studwand, wie die etruskischen Maler in den Gräbern von Tarquinii, theils auf ans und übereinander gereihten Holztafeln, die gleichfalls ganze Wände bedecken konnten. Hier im Proppläenflügel ift wie gesagt, keine Spur von antikem Stuck und drunten in der sogen. bunten Halle, die von Polygnot gemalt war, wird das Hinweg- Tie bunte reißen der Holztafeln in driftlicher Zeit ausdrücklich erwähnt 1022). Polygnot lebte in Kimon's Zeit, und malte ihm das Theseion, jenen Grabeshof des Theseus, mitten in der Stadt, auf der Nordseite des Burgfelsens. Dort gab es drei Gemälde, wie es scheint Wandmalerei, auf den drei Wänden des heiligen Hofs. Wir haben bereits erklärt, daß beim Ausdruck Theseion nicht an den jetzt also benannten Tempel gedacht werden kann 1028). Eine Tempelcelle muß ihrer Finsterniß wegen ohnedies auf Wandgemälde, die man im Tempel selber malen müßte, verzichten und hätte für die möglicherweise barin aufzuhängenden Gruppen von Holztafelbildern doch nur zwei Wände frei, denn durch die schmale Borderwand geht die Thür und vor der gleich schmalen Hinterwand steht das Götterbild. Die Darstellungen im Thes seion waren Amazonenschlacht, Lapithen- und Kentaurenkampf und die Geschichte des Theseus, der, um dem Minos seine Abstammung von Boseidon zu beweisen, einen in's Meer geworfenen Siegelring und zus gleich einen goldenen Kranz von Amphidrite heraufbringt 1084). britte Bild hatte zu Pausanias' Zeit bedeutend gelitten, vielleicht eben in Folge des geringen Schutes im offenen Hof. Als Maler im Theseion wird auch Mikon genannt, berselbe, der an den Darstellungen in der sog. bunten Halle Antheil hatte. Diese bunte Halle lag zwischen dem Theseion und dem Markt und säumte die öftliche Marktseite. Dort sah man erstens das Treffen bei Denoë zwischen Athenern und Lakedämoniern, wozu der Name des Malers fehlt; zweitens ben Kampf bes Theseus und der Athener gegen die Amazonen von Mikon; drittens die Einnahme Troja's und den Rath der Könige über Aias' Frevel, wobei Polygnot unter den Kriegsgefangenen die Prigmostochter Laodike unter dem Bild der Elpinike, Kimon's Schwester, dargestellt hatte. Das vierte Gemälde, die Schlacht von Marathon, scheint theils bem Panainos, Bruder des Phidias, theils dem bereits genannten Mikon zufallen zu muffen. Mikon wurde von

den kunstverständigen Athenern um schweres Geld gestraft, weil er in dieser Schlacht die Barbaren größer als die Hellenen gemacht hatte. Man sah im Verlauf der Darstellung das beginnende Handgemenge, die Flucht der Barbaren, die einander in den Sumpf stoßen, und die Verfolgung bis in die Schiffe. Die athenischen Generale waren porträtähnlich, barunter Miltiades, ber mit ausgestreckter Hand zum Kampfe rief. Auch Aeschylus war kenntlich. Götter und Herven, z. B. Thes seus aus der Erde steigend, erschienen zwischen den siegreichen Athenern und auch die böotischen Helme der Platäer waren nicht vergessen 1025). Wir übergehen die Bilder im Dioskurentempel, gleichfalls auf der Nordseite der Burg, wo Polygnot die Hochzeit der Dioskuren mit den Töchtern des Leukippos, und Mikon Argonautengeschichten mit berühmten Pferden gemalt hatte, sowie die Gemälde in der Borhalle der Athene zu Platää, wo Polygnot ben Kampf bes Obysseus gegen die Freier, Onafias den Zug der Sieben gegen Theben dargestellt. Wir haben bereits erwähnt, daß hier im Flügelraum der Prophläen homerische Scenen von Polygnot, jedenfalls in Tafelbildern, zu sehen maren. Aber aufhalten muffen wir uns noch bei seinen großen Wandgemälden in der Lesche der Knidier zu Delphi; der umfassenbsten Romposition des Alterthums, von der wir Kunde haben und die uns in steben ganzen Kapiteln des Pausanias beschrieben ift 1026).

Die Lesche ju Delphi.

Wie die Lesche, diese oberhalb des Tempels gelegene Schwathalle aussah, wissen wir nicht. 'Sie war ein Hof oder Saal, dessen beide Längenwände den Raum für die beiden Darstellungen Polygnot's boten, während die schmaleren Seiten durch Säulenreihen oder Fenster das Licht dazu gaben. Beim Eintritt sah man auf der Wand zur Rechten die Einnahme von Ilion. Aber im selben Gefühl wie Homer hat Polygnot vermieden, die Erstürmung selber darzustellen, sondern läßt die Thatsache nur ahnen aus den letzen, bereits sich beruhigenden Wellenkreisen der großen Aufregung. Man hat öfter versucht, nach der Beschreibung des Pausanias, aus den verschiedenen, in drei Stussen überehrander stehenden Gruppen das Ganze der Komposition wies der herzustellen, eine Aufgabe, die um so angenehmer ist, als die einzelnen Gruppen in der edlen Nachahmung der Gebrüder Riepenhausen uns vorliegen <sup>1097</sup>). Zu oberst, in der Mitte, wie es scheint, sah man

die Stadt Troja angedeutet mit dem Kopf des hölzernen Rosses, der über die Mauer ragt. Der nachte Epeios, Erbauer des Rosses, ist bes schäftigt, die Mauer zu brechen. Gin Mann reicht aus, um die Thätig= keit des ganzen Heeres zu bezeichnen. Darunter, als umfassendste Gruppe, erschienen die Haupthelben Menelaos, Obysseus 2c. um einen Alias Dileus leistet einen Eid wegen der Kassandra, die mit dem losgerissenen Athenebilo am Boden sitt. Die Ahnung fünftigen Unglücks wird durch diese Gruppe vertreten. Noch tiefer folgte Reoptolemos, er allein noch im Morden begriffen. Er hat soeben den Elasos erschlagen, den man noch athmen sah, und tödtet den in die Kniee gefunkenen Astynoos. Die Namen waren beigeschrieben, wie auf ben Wasenbildern. Zur Linken von dieser Mittelkolonne sah man Gruppen von troischen Todten, die zum Theil hinweggetragen werden, damit das schreckliche Schicksal der Nichtbeerdigung uns nicht unangenehm berühre. Zu äußerst links war das von den Griechen verschonte Haus des Antenor mit der trauernden Familie, die sich zum Abzug rüstet. Ein Esel ist bereits beladen. Rechts von der Mittelkolonne war die Abfahrt der Griechen. Restor im Reisehut mit einem Pferd, das sich im Sande wälzen will, wie sie's am Meeresufer gerne thun, steht bereits am Wasser. Weiterhin rechts vertheilen sich von unten bis oben drei Gruppen zusammengeschmiegter gefangener Troerinnen, und eine Gruppe vermundeter Griechen. Helenos sitt dabei, tief gebeugt, den man als Seher erkennen würde, meint Pausanias, auch ohne beis geschriebenem Namen. Das Zelt des Menelans, das ein ganzes Lager vertreten muß, wird abgebrochen und sein Schiff steht abfahrtbereit. Noch sitt Helena am Lande, unter ihren Dienerinnen thronend, und Brisëis selber scheint vom Glanz dieser Schönheit gefesselt zu sein. Der Herold Eurybates erbittet von Helena die Freiheit der Aethra, Mutter des Theseus, die man in Troja als Sklavin vorgefunden. Polygnot folgte in allen diesen Darstellungen der kleinen Ilias des Lesches.

Bon ähnlichem Umfang war das Gemälde links vom Eintritt. Es stellte die Unterwelt dar, eine seit den ägyptischen Grabgemälden, Darstellung wie die Vasenbilder zeigen, oft wiederholte Aufgabe. In der obersten unterwelt. der drei Reihen, deren Parallelismus übrigens künstlerisch gewiß geswiß gemildert war, kauerte Odysseus an der Blutgrube und von rechts

nahte ber Seher Teirestas. Die übrigen Bereine von Herven und Heroentöchtern, Gruppen, die noch in der Beschreibung anmuthig und ergreifend wirken, konnten nicht wie in dem andern Bild eine historische Einheit und gemeinsamen Schwerpunkt finden. Darum weiß ihnen Polygnot wenigstens einen bedeutsamen Rahmen zu geben. Zur äußersten Rechten in der Mittelreihe sah man Figuren jeden Alters zum Theil aus zerbrochenen Gefäßen Wasser in einen großen Krug schütten. Darüber war Sisphos im Felswälzen begriffen und barunter stand Tantalus dürftend im Wasser. Bei den Wasserträgerinnen bazwischen aber stand das Wort "Uneingeweihte". Polygnot faßt also die Unterwelt vom Standpunkte der eleustnischen Mysterien auf. In der Mitte des anderen Endes stieß Charon vom Lande ab und im Kahn saß Tellis, des Jambendichters Archilochos' Ahn, und Klevboia mit einem Kästchen. Das deutete die Mysterien an, welche durch die Beiden von Paros nach Thasos übertragen wurden. Sie fahren geruhig durch die Schrecken, die fie über und unter fich haben, hindurch. Ueber ihnen ift der Dämon der Verwesung, an Farbe schwarzblau wie die Schmeißfliegen, auf einer Geierhaut liegend, und unter ihnen wird ein gewissenloser Sohn von seinem Bater erwürgt und einpfängt ein Tempelräuber entstellendes Gift durch ein Weib gereicht. Alfo unter die Höllenstrafen zählte dem Polygnot auch Verlust der Schönheit. Auf seliges Leben in der Unterwelt deutet auch Orpheus, der Befreier von den Strafen der Unterwelt, der in der untersten Reihe, von seinen Hörern umgeben, unter einer Weibe fitt und beren bedeutsame Zweige ergreift.

Feines Gefühl offenbart sich vielsach in den einzelnen Gruppen. Ariadne sitt auf einem Fels und schaut nach ihrer Schwester Phädra, die in einer Schausel ruht. So hat der Maler den Erhängungstod der Phädra umschrieben. Der sitende Memnon, auf Sarpedon's Schulter gelehnt, hat einen kleinen Aethiopenknaben zur Seite, der Memnon's eigene Heimath andeuten soll. Das ist es auch, was den Polygnot in einer Zeit, wo seine Technik längst überboten war, zum ewigen Borbild machte. Er ist voll Sinn und Seele, besitzt jenes Ethos, die ergreisende, versittlichende Kraft, die wir bei all seinen kunstgewandten Nachfolgern vergebens suchen <sup>1026</sup>). Wit der Technik mußte man allerdings genügsam sein. Er malte nur mit wenigen Farben, schwarz,

Das Ethos machte.

gelb, roth und weiß, und ohne Schatten, indem er die Umrisse mit einssacher Kärbung ausfüllte. Es heißt, er habe durchscheinende Frauensgewänder gemalt. Da sind wir also noch auf der Stuse der ägyptischen und tarquinischen Grabgemälde, wo um der Deutlichseit willen trot des Gewandes die Leibeslinien durchgeführt werden. Doch wird die Röthe auf den Wangen der Rassandra im ersten Bild gerühmt. An Persspektive ist noch sein Gedanken, während wir doch an einem Grabzemälde aus Psammetich's Zeit zu Theben sie bereits wahrgenommen. Dort, wo die ägyptische Kunst in den Gruppen klagender Mädchen sich gleichfalls zu geistigem Ausdruck wenden zu wollen scheint, sind die entzernteren Barken in dem Barkenzug des Grabgeleites bereits bedeutend kleiner 1029). Polygnot, der seine Ausgabe in dem von Aristoteles an ihm gerühmten Ethos sucht, hatte kein Bedürfnis darnach.

Gewiß aber mußte Agatharchos, ber noch als Scenenmaler bes Aeschylus genannt wird, mit Perspektive sich befassen. Ihn sperrte einst der junge Alkidiades in sein Haus ein und zwang ihn, es zu malen. • Er malte schnell und rühmte sich bessen gegen Zeuris, dessen Aufstommen er noch erlebte. Zeuris erwiederte mit noch größerem Stolz: Er aber drauche lange Zeit 1080).

Die Zahl der Namen mehrt sich nun rasch. Aristophon, Bruder des Polygnot malte den Alkibiades, "schöner von Gesicht als Frauen", auf den Knien der Nemea sitend und in ihren Armen ruhend. aber hatte man keinen Begriff von der Abstufung der Farben durch Licht und Schatten. Damit begann Apollodorus, der Schattenmaler, und erft von ihm an rechnen Solche, die wie Plinius, nur den "Ruhm des Pinfels" gelten lassen, die Kunft. Von Apollodor's Gemälden wissen wir wenig, aber um so mehr von Zeuris, der auf demselben Apolloborus Weg weiter gieng. Er ist aus Heraklea in Unteritalien, lebte während des peloponnesischen Kriegs zeitweis in Athen, später in Ephesus. Seine Technif war so bedeutend und so erfolgreich im Streben nach Sinnentäuschung, daß die Bögel nach seinen gemalten Trauben flogen. Das konnte den Künstler nur ärgern, denn wenn der Knabe, der die Trauben trug, ebenso gelungen war, meinte er, dann wären die Bögel wohl weggeblieben. Doch war seine Wiedergabe menschlicher Leiber bereits so glänzend, daß die Stadt Kroton zur Darstellung einer

unbekleideten Helena ihn die fünf schönsten Jungfrauen der Stadt als Modelle auswählen ließ. Er ließ das Bild für Geld sehen und wandte selber die Worte der trojanischen Alten darauf an:

Einer unsterblichen Gottin furwahr gleicht Jene von Anfebn.

Eine Alkmene schenkte er nach Akragas, weil er keinen Schätzungspreis mehr wußte. Aber in diesem Streben nach Sinnentäuschung durch Studium von Licht und Farbe sollte er selber noch sich überboten sehen durch Parrhasius, als dieser einen Vorhang gemalt hatte, den der getäuschte Zeuris wegziehen wollte.

Während Zeuris bermaßen zu zeigen strebte, was der Pinsel fähig sei, war er neu auch in der Wahl seiner Gegenstände. Sie waren nach Lukian's Bemerkung ungewöhnlich und fremdartig. Lukian bes schreibt uns ein solches Gemälde, das eine Kentaurenfamilie darsstellte 1081). Die Kentaurin liegt auf grünem Rasen, den schönen weibs lichen Oberleid fanft auf den Ellbogen stühend. Der eine Borderfuß hat den Huf eingezogen, der andere ist halb aufrecht gegen den Boden gestemmt. Bon den Jungen hält sie eines in den Armen empor und nährt es auf menschliche Weise, das andere trinkt als Füllen. Oben neigt der Kentaur über und hält ein Löwenjunges empor, um die Kleinen zu erschrecken. Sein wildes Angesicht lächelt dazu. Dieselbe Wildheit erkennt man trot der Kindlichkeit auch bei den Jungen schon. Nur die Kentaurin ist sanft und schön.

Solche gesuchte Aufgaben, in benen Zeuris nach Lufian die höchste Bollendung ver Kunst zu zeigen glaubte, sind aus den alten Nachrichten noch in manchen Beispielen zu erkennen. So malte er den kleinen Herakles, der die Schlangen erdrückt, aber dazu noch die entsetzen Eltern Alkmene und Amphitryon mit Dienerinnen und Bewassneten nebst Teirestas, der die Größe des Kindes weissagt, und die Figur der Nacht mit einer Leuchte. Polygnot hatte seine Helden immer nur in der Lage aufgefaßt, die ihnen am natürlichsten und vom Jusall am entserntesten ist. Wenn die ethische Bedeutung einer Figur wirken soll, dann darf keine Reugier, keine Verwunderung über den Moment, und wenn dieser noch so stunreich gewählt wäre, vorausgehn. Diese Verwunderung aber ist es gerade, die Zeuris reizen will. Er steht mit

der Auffassung seiner Gegenstände bereits auf derselben Stuse, wie in der Skulptur der Laokoon oder der farmesische Stier. Diese Art kann Einmal versucht werden, hält aber nicht Stand, weil sie schließlich ers müdet und unerquicklich wird. Zusammenleben kann man nur mit einsfachen, leicht verständlichen und nicht aufregenden Lebensscenen, nicht aber mit gespreizten und anspruchsvollen, die ewig von Neuem entzissert zu werden verlaugen. Unvergleichlich dankenswerther ist der technische Fortschritt des Zeuris. Er war der erste Maler im Sinne des Worts.

Der zweite war sein Zeitgenosse Parrhasios von Ephesus. Barrhafins. Rur rühmt man von ihm noch besonders die feine Zeichnung, die richtigen Umrisse und die Mobellirung seiner Figuren nach diesen Umrissen hin, so daß sich auch ahnen ließ, wie sie jenseits aussahen. Darauf legte er solchen Werth, daß die mittleren Theile der Figuren dahinter zurückstanden 1082). Auch auf naturgetreue Färbung kam es ihm weniger an, als auf richtige Bevbachtung von Licht und Schatten. Wenigstens behauptete Euphranor, den wir als Bildhauer kennen gelernt und der auch als Maler uns begegnen wird, der Theseus des Parrhastus sei mit Rosen ernährt, der seine aber mit Ochsensleisch. In der Wahl seiner Gegenstände war Parrhasius fern von den merkwürs digen Geschichten bes Zeuris, und einfach wie Polygnot, suchte aber nicht wie dieser den ewig gleichen sittlichen Charakter, sondern ganz im Gegentheil die vorübergehendsten Leidenschaften und namentlich den Rampf ber Leibenschaften in bemselben Angesicht barzustellen. Er erinnert somit in ber Skulptur an Skopas und Skopas' Schule, nur daß seine Aufgaben nicht den Schwung und Umfang wie bei Skopas haben, und die eigene Gemüthstheilnahme des vornehm lebenden, aufgeblasenen Mannes nicht eben bebeutend gewesen scheint. mar sein Demos, das athenische Volk in einer einzigen Figur, der man alle Eigenschaften bes souveranen Pöbels ansah: Wankelmuth, Born, Ungerechtigkeit, Gutmuthigkeit, Rührbarkeit, Prahlerei, Erhabenheit und Gemeinheit 1088). Eine ähnliche Aufgabe war der erheuchelte Wahnsinn des Odysseus, den der Beschauer offenbar durchschauen Ueber einen Prometheus des Parrhasius bildete sich die Sage, der Künstler habe einen friegsgefangenen Greis gekauft und zu

Tod gefoltert, um völlig natur und seelenwahr malen zu können. Jedenfalls scheint er mehr aus der Beobachtung als aus eigener Seele geschöpft zu haben. Er malte einen zum Kampf stürmenden Schwerbewaffneten, dem man den Schweiß ansah, und einen, der die Waffen ablegt und zu verschnaufen schien. In zwei Knaben war die Dreiftigkeit und Einfalt bes Knabenalters vertreten. Es kam ihm also, wie dem Praxiteles, auf vollkommene, seelenwissenschaftliche Bewältigung eines Gegenstandes an, der aber wie dort von beschränktem Umfang sein muß: Nur die Grenzen des Anmuthigen, wie Praxiteles sie einhält, hat er vielfach überschritten, und seine kleinen, zur eigenen Erholung gemalten erotischen Bildchen waren so ausgesucht unfläthig, daß noch Kaiser Tiberius seine Freude baran hatte. Wie von Zeuris meldet man von Parrhastus einen ungeheuren Künstlerstolz. einen goldenen Kranz und eine weiße Binde um's Haupt, ging im Purpurgewand, mit goldenen Schnallen auf den Schuhen und einem mit golbenen Ranken umwundenen Stab, und behauptete, von Apollon abzustammen.

Parrhastus unterlag in einem Wettstreit auf Samos mit seinem Gemälde, den Wettkampf des Alas und Obnsseus um Achill's Eimanthes. Waffen darstellend, gegen ein Gemälde des Timanthes mit demselben Gegenstand, und versicherte, er beklage das im Ramen seines Helden, der zum zweiten Mal von einem Unwürdigen besiegt sei. Timanthes wird aber sonst mit höchster Achtung genannt. Wie es scheint, über= traf er den Parrhasius durch eine großartigere ethische Auffassung, die sich nicht an die Erscheinungen des täglichen Lebens, um des bloßen Pinselreizes willen hingibt, noch die Figuren der Sage dazu mißbraucht um beliebige Leidenschaften an ihnen darzustellen. Im Opfer der Iphigenie von Timanthes sah man alle Stufen der Theilnahme an den Umstehenden ausgedrückt: Kalchas traurig, betrübter Obpsieus, Alias laut klagend und Menelaos in so hohem Schmerz, daß der Künstler bei Agamemnon, bem Bater des Opfers, nicht mehr höher gehen kounte, sondern ihm das Haupt verhüllte. Man erkenne immer Mehreres, heißt es, in Timanthes' Gemälden, als eigentlich gemalt sei, und der Erfindungsgeist gehe noch über die Kunst, die selber doch schon auf höchster Stufe war. In einem Heros des Timanthes sah man die

Kunft, Männer zu malen, verkörpert. Schon die Wahl eines solchen Gegenstandes, ein Mann ober Heros, der nichts sein will als ein Mann, erinnert an den strengen, schlichten und erhabenen Geist eines Polyklet. Die Berhüllung des Agamemnon hat man mit der verhüllt auf der Bühne sitzenden Niobe des Aeschylus verglichen, wäh= rend Zeuris und Parrhasius unverkennbare Anklänge in dem nach Rührung strebenden Euripides sinden, wenn z. B. Zeuris einen weinenden Menelaos über Agamemnon's Grab Todtenspenden ausgießen läßt, oder Parrhasius die Leiden des verwilderten, abgezehrten Philoktet so augenscheinlich darstellt als Euripides die Leiden seiner Könige durch ein Bettlerkostum 1084).

Zeuris und Parrhasius, zulett Beide in Ephesus, haben keine Schule hinterlassen. Wären sie selber auch nicht zu hochmüthig bazu ge= wesen, so war schon ihre Art nicht berechtigt, mehr als einmal in einer Ent= wicklungsgeschichte zu erscheinen. Als Schule sollte, wie in der Skulptur, die Stadt Sikhon eintreten. Dort wo die strenge Methode des Polyflet sich herrschend erhielt und noch einen Lysippos erzog, gewann von Sityon auch die Malerei ihre festen Regeln und wurde eine Wissenschaft. Eupompos, von bem wir sonst wenig wissen, foll die Schule gestiftet und als dritte Gruppe zu der helladischen und asiatischen gefügt haben. Seine Richtung wird durch die Antwort bezeichnet, die er auf die Frage, wen er zum Vorbild genommen, gab. Er deutete auf die Volksmenge und behauptete, nur die Natur selber sei nachzuahmen, und nicht ein Künstler. Das ist im Geist Polyklet's, der sich keine Abweichung von den Linien der Natur erlaubte, aus der Natur aber das Tabelloseste suchte ober abstrahirte. Schüler des Eupompos war der Makedonier Pamphilos, welcher läugnete, daß man ohne Mathematik und Geometrie eine Kunst zur Vollendung durchbilden könne. stimmte zwölf Jahre Unterricht für seine Schüler und nahm ein Talent dafür. Durch seinen Einfluß wurde die Zeichenkunft, heißt es, erst in Siknon, dann in ganz Griechenland in ben Jugendunterricht aufgenom-Schöpferischen Geist werben wir in dieser Richtung nicht verlangen; sie bewahrt aber vor der Ausartung, welcher schöpferische Geister, wie Zeuris und Parrhasius, ausgesetzt waren. Schüler bes Pamphilos

Relanthice, war der geistig ihm nahverwandte Melanthios, der wie sein Meister felber ein Buch über Symmetrie verfaßte. Ihm wird namentlich die Anordnung seiner Figuren und Gruppen nachgerühmt, so daß selbst Apelles sie nicht erreichen zu können vorgab. Sein Mitschüler bei Pamphilos war Pausias, ber namentlich bereits enkaustisch malte. Wir kennen diese Technik nicht mehr. Wie es scheint, wurden die aufgetragenen Wachsfarben mittelft eines angeglühten Stäbchens in einander verschmolzen, um möglichst milde Uebergänge zu gewinnen. So war es namentlich in der Blumenmalerei nothwendig, welche Pausias vorzugsweis übte, angeregt wie es heißt durch ein schönes Blumenmädchen Glykera, die er selber in einem Kranz sitzend barstellte. Man rühmt aber auch sein großes Stieropfer, wegen der Verfürzung des von vorn gesehenen schwarzen Stiers und der Glanzlichter in diesem Schwarz. Ein Bild der Methe, der Trunkenheit, zeigte durch die gläserne Schale hindurch, aus der sie trinkt, das Gesicht des Weibes 1085).

Neben dieser siknonischen Schule gab es zu Theben und

Schule von Theben

und Althen eine andere Folge, in der man sieben Glieder, immer vom Lehrer dum Schüler — was allerdings feine großen Zwischenräume erfordert — unterschieden hat. Vielleicht ist gegenüber den methodischen Sikvoniern die Leichtigkeit bezeichnend, mit der Nikomachos, der zweite in der Reihe, malte. Als ein Tyrann von Sikyon ihm das Malen eines Denkmals übertragen, und den Tag bestimmt hatte, an dem es fertig sein musse, kam Nikomachos erst kurz vorher, so daß der Thrann bereits zur Strafe schreiten wollte. Nikomachos ward aber bennoch fertig, bekanntlich eine Geschichte, die seither sich öfters wiederholt hat. Sein Shüler Philorenos malte eine Schlacht des Alexander mit Darius für Kassander, nach Plinius ein Gemälde, bas keinem andern nachzusetzen sei. Sehr wahrscheinlich haben wir eine Nachbildung bavon in dem gefeierten Mosaikbild ber Dariusschlacht aus Pompeji, jest in Neapel. Da sehen wir von linksher ben jugendlichen Helben Allerander unbedeckten Hauptes ansprengen — der untere Theil von Reiter und Pferd ist leider zerstört — und mit langer Lanze einen Perserfürsten durchstoßen, der von seinem verwundet niedergebrochenen Pferd eben herabgleiten wollte. Er hatte sich vor den Wagen des

Die Inosichlacht von Pompeji.

Darius geworfen und Darius begleitet mit angstvoller Handbewegung seinen Fall. Hinter Darius erscheint der Kopf und die Peitsche des Wagenlenkers, der das erschreckte Viergespann nach rechts über die Gefallenen hinwegreißen will. Ein anderer Perser brängt von vorn ein von hinten gesehenes, fühn aber meisterhaft verkürztes Reitpferd an den Wagen, damit Darius schneller entkomme. Hinten sieht man noch eine Gruppe Lanzen den Makedoniern entgegenstarren, was noch einigen Halt verräth, während im Gedräng rechts einzelne Spigen und ein Feldzeichen bereits zur Flucht wenden. Alles ist in lebhaften Farben und ergreifend mahr. Ein anderer Schüler bes Nikomachos war Aristides. Von ihm werden namentlich leidenschaftliche und erschüt= ternde Scenen erwähnt, z. B. ein ohn Ende gepriesener Kranker ober eine verwundete sterbende Mutter in einer erstürmten Stadt mit einem Kind, das nach ihrer Bruft friecht, und man sah, daß die Mutter fürchtete, das Kind möchte Blut saugen. Die Künstler verstanden das mals sich bezahlt zu machen, denn in einer Perserschlacht, die Aristides für Mnasøn, Tyrannen von Elatea, malte, und die hundert Figuren enthielt, hatte er für jede Figur sich zehn Minen, zehnmal vierzig Gulben ausbedungen. Sein Schüler Euphranor, dieser vielseitige Beift, ist Ariaides. uns bereits als Bildhauer durch seinen Paris bekannt, dem man zugleich den Schiederichter der Göttinnen, den Liebhaber der Helena und doch auch den Mörder des Achill ansah. Das erinnert an Parrhasius' Art, und ebenso ein Gemälde vom erheuchelten Wahnsinn des Odysseus, ein Gegenstand, den auch Parrhasius gewählt Ueber dem Seelenausdruck versaumte er aber den Gliederbau nicht, und nährte, wie er selber sagte, seinen Theseus nicht mit Rosen, wie Parrhastus, sondern mit Ochfenfleisch. Es scheint aber, als habe er in dieser Richtung auch zuviel gethan und sei mit den neuen Verhältnissen und Symmetrieen, die er einführte und über die er ein Buch schrieb, nicht durchaus glücklich gewesen. Die Körper, von Polyklet einst mit mächtiger Bruft ausgestattet, litten burch die Größe der Glies der und des Kopfs. Euphranor dürfte als Maler und Bildhauer dem gleichfalls nichts weniger als tabelfreien Michel Angelo geglichen haben. Sein Schüler Antidotos hatte zum Schüler den Nikias nitias. von Athen, der die Statuen des Praxiteles färbte, d. h. wohl indem

er Gewandränder, Haare, Lippen, Augen durch feine Tone hervorhob. Seine eigenen malerischen Aufgaben waren die Frauen der Göttersage, Danae, Andromeda, wahrscheinlich als Hauptsiguren ihrer ganzen Geschichte, z. B. Andromeda, deren Bande von Eros gelöst werden, noch fämpfend zwischen Schreck und Freude, während Perseus vom Rampf ermattet im Gras liegt, und das getödtete Ungeheuer die Meeres-wogen roth färdt. Aethiopische Hirten bringen Milch und Wein. Eine Todten beschwörung des Odysseus von Ritias wollte Rönig Attalus für sechzig Talente, d. h. hundertfünszigtausend Gulden, kaufen. Der reiche Künstler schenkte sie aber seiner Baterstadt 1086).

aneues.

Wir kommen zu Apelles, dem gefeiertsten aller Maler des Alter-Er ist von Rolophon, begann zu Ephesus und begab sich nach Sikyon, um an ber Schule bes Pamphilos und der Anregung des dortigen Künstlerlebens Theil zu nehmen. Aus zahlreichen Anetdoten ergibt sich eine liebenswürdig geniale Künstlernatur, die mit Ber, zicht auf andere Vorzüge ihre Freude nur an der Kraft und bem Glan, der Farbe und der Meisterschaft eines unerreichten Binsels findet. Anerkennung gegen Andere, was allerdings dem felbst allgemein Anerkannten leichter ist, als Einem, der erst nach Anerkennung zu ringen hat, behält er für sich selber nur den Anspruch der Grazie übrig. Eben die Grazie aber stimmt zu dem angenehmen und heitern Charafter, als welcher der Künstler uns überliefert ist. Seine Blüthezeit fällt mit Alexander zufammen, der von Riemand sonst gemalt sein wollte. Apelles malte ihn für den Tempel zu Ephesus mit dem Blit in der Hand, das Lettere zur Unzufriedenheit des nüchternen Sikyoniers Lysipp, der eine Lanze für bezeichnender hielt. Offenbar that es Apelles weniger, um die Vergöttlichung des Königs zu fördern, als weil er gern Blipe malte, um die leuchtende Kraft seiner Farbe wirken zu lassen. Er malte auch als eigene Figuren Donner, Bligleuchten und Blipwurf. In jenem Bild Alexander's trat die Hand des Königs bermaßen vor, daß ber Blit ganz außerhalb bes Bildes zu sein schien. Alexander sagte, es gebe zwei Alexander, den unbesiegten Sohn des Philipp und den unnachahmlichen des Apelles. Daß der Künstler sonft auf die Göttlichkeit des Königs nicht allzuviel Rücksicht nahm, beweif't jene Mahnung an den unverständig urtheilenden König, er solle doch

Acht haben, daß die Farbenreiber ihn nicht auslachen. Als Alexander das Pferd in einem seiner eigenen Porträts nicht genügend lobte, ließ Apelles ein lebendiges Pferd vorführen und als dieses das gemalte anwieherte, versicherte er den König, das Pferd scheine mehr Kunstverstand zu besitzen als er. Für jenes Bild mit dem Blit ließ Alexander ihm zwanzig Talente, fünfzigtausend Gulben, in Goldmünzen nicht zuzählen, sondern zumessen. Apelles malte den Alexander auch in Umgebung von mythologischen und allegorischen Figuren, z. B. auf einem Wagen mit einem gefesselten Kriegsbämon, ober zwischen ben Diosfuren und der Siegesgöttin. Beide Bilder wurden von Augustus im befuchtesten Theil des Forums aufgestellt und erst durch Claudius verdorben, der statt Alexander's Angesicht das des Augustus einsetzen ließ. Auch einzelne Generale Alexander's wurden von Apelles behandelt, z. B. Klitus zu Pferd in den Krieg eilend und ein Knappe dabei, der ihm den Helm reicht; Neoptolemos zu Pferd gegen die Perser kämpfend, und Antigonus zu Pferd, und zwar im Profil, weil er ein Auge verloren hatte. Nur mit Ptolemaus stand Apelles schlecht, und als er einst durch einen Sturm nach Aegypten verschlagen zur königlichen Tafel kam, weil seine Nebenbuhler einen königlichen Diener angestiftet hatten, ihn einzuladen, verlangte der aufgebrachte König den Diener zu kennen. Apelles zeichnete ihn mit Kohle an die Wand, so daß er erkannt war, als die Zeichnung kaum begonnen hatte. Doch wählte Apelles auch anmuthigere Gegenstände als Könige und Generale. Alexander ließ eine seiner Geliebten, Panfaste, wegen ihrer ausnehmenden Leibesschönheit, entkleidet von ihm malen, und da der Künstler sich selbst in sie verliebte, schenkte er sie ihm. Nach dieser Pankaste, oder wie Andere meinten, nach dem Borbild der vor allem Volk im Meer sich entkleidet zeigenden Phryne soll Apelles seine auftauchende Aphrodite gemalt haben. Aus dem Tempel des Asklepios zu Kos kam dieses gefeiertste Bild des Alterthums nach Rom, und als es Schaben genommen, wagte Niemand, es wieder herzustellen. Die Göttin drückte ihr feuchtes Haar aus, war aber natürlich so wenig eine Göttin als die Aphrodite des Praxiteles im benachbarten Knidos. Weniger einleuchtend ist uns, was wir von einem figurenreichen, allegorischen Bild des Apelles, die Verläumdung vorstellend, erfahren.

Allegorie scheint im Zeitgeschmack gelegen zu haben, denn auch von Ensippos nennt man eine allegorische Figur, den Kairos, den günstigen Augenblick, deren Beschreibung uns kaum an Erquickliches denken läßt 1087).

Brotogenes.

Bur selben Zeit lebte auf Rhodus Protogenes, der ähnlich wie Apelles sich mit wenigen Figuren, einfachen Aufgaben begnügte und alles Streben auf die malerische Wirkung sette. Rur arbeitete er nicht rasch und leicht, wie Apelles, sondern trop des unausgesetzten Fleißes sehr langsam. Zu seinem Bild Jalysos, dem Heros der Rhodos benachbarten Stadt, brauchte er sieben Jahr und übermalte ihn viermal, damit, wenn die obere Schicht beschädigt würde, die untere zum Vorschein fame. Apelles stand betroffen vor dem Bild, und bedauerte nur, daß ob des übergroßen Fleißes die Anmuth, die er sich selber vorbehielt, verloren gehe. Da er wahrnahm, daß Protogenes schlecht bezahlt wurde, schätzte er deffen fertige Arbeiten zu fünfzig Talenten und verbreitete das Gerücht, er wolle sie selber auffaufen und für seine eigenen Werke ausgeben. Trot des Fleißes gelang dem Protogenes eine Hauptschönheit im Bild des Jalysos, der Schaum am Maul von deffen Jagdhund, nur badurch, daß er, der geduldigste aller Künftler, endlich den Schwamm darnach warf, und durch diesen Zufall erzielte, woran die oft erneute Arbeit verzweifelt hatte. Dieser Jalysos befand sich während der Belagerung durch Demetrius in einem Stadttheil, der unter dem Geschütz des Königs lag. Die Rhodier baten um Schonung für bas Bild und Demetrius erklärte, er wolle lieber die Bilder seines Vaters verbrennen, nämlich des Antigonus, mit dem er bekanntlich im besten Verhältniß stand. Während der Belagerung wohnte Protogenes außerhalb und arbeitete mitten im Kriegsgetös an seinem Satyr, und wurde von Demetrius öfters besucht. Dieser Satyr mit seiner Doppelpfeife lehnte nachlässig an einem Pfeiler, auf welchem zuerft ein Rebhuhn zu sehen war. Da alle Welt bieses Rebhuhn bewunderte, wischte Protogenes es wieder aus, damit vie Hauptsigur nicht litte. Während früher ein Parrhastus sich selbst seines üppigen Lebens rühmte, hielt Protogenes, ohnedieß früher durch die Armuth geschult, für nothwendig, während der Arbeit sich auf Fastenkost zu sețen, um burch feine Behaglichkeit zu erlahmen 1088).

Zugleich mit diesen bedeutenden Namen werden genannt: A &tion, Motion, von dem man eine Vermählung Alerander's mit Rorane hatte. Die wunderschöne Jungfrau saß schamhaft zu Boden blickend auf dem bräutlichen Lager vor dem stehenden Alexander, während Eroten um Beide sich zu schaffen machen. Ferner Antiphilos, jener Nebenbuhler des Apelles in Aegypten, der mythologische Auftritte, wie die Befreiung der Hesione von dem Meerungeheuer, das Veruns glücken Hippolyt's durch den Stier des Poseidon, wahrscheinlich in figurenreichen Darstellungen, lieferte, aber auch Motive aus bem täg= lichen Leben, wie den feueranblasenden Knaben mit'dem Wiederschein des Feuers im Gesicht, und selbst komische Zerrbilder. Theon von Samos suchte hochtragische Stoffe, wie des Drestes' Muttermord, und stellte einen zum Kampf stürzenden Krieger bar, dem man den Schlachtmuth in den Augen fah. Der Künstler enthüllte das Bild auch nur unter Begleitung eines Trompetenstoßes. Daneben fehlten auch Solche nicht, die fich auf Darstellung von Barbier- und Schusterbuden und Stillleben verlegten, wie Peiranikos. Der lette bedeutende Maler ist Timomachos von Byzanz. Seinen Alas und Eimomachos. seine Medea, die vorherder Stolz von Knzikos gewesen waren, kaufte Cafar für achtzig Talente, zweimalhunderttausend Gulden. Wie es scheint war Alas dargestellt, wie er von seiner wahnsinnigen That, der Ermordung der Heerden, zur Bestinnung kommt, und Medea, wie sie in Gegenwart ihrer ahnungslos spielenden Kinder die Mordgebanken wälzt, von denen man weiß, daß sie siegen werden. Eben der Hintergrund, den eine solche Auffassung errathen ließ, scheint diesen Bildern ihre Bedeutung gegeben zu haben 1089).

Es folgen noch eine Menge Namen, die uns aber nichts wesentlich Posairbitder. Neues mehr bieten. Nur ben Sosos muffen wir noch nennen, ben ersten namhaften Mosaikarbeiter, weil diese Art bei den Römern so reiche Uebung gewann. Er führte zu Pergamum ben sogenannten ungefegten Saal aus, d. h. einen Mosaikboben mit den scheinbar liegen gebliebenen Speiseresten. "Bewundernswerth, fagt Plinius, ift daran eine Taube, welche trinkt, und das Wasser durch den Schatten ihres Kopfes dunkler macht; Andere sonnen sich und reiben sich am Rande des Gefäßes 1040)." Von diesen Tauben giebt es eine Rach= 41

ahmung in den Tauben des Kapitols, gleichfalls Mosaik, in Hadrian's Villa zu Tivoli gefunden, welche selber wieder von den heustigen römischen Mosaikfünstlern auf zahllosen Brochen zc. in die Welt gebracht werden.

## 19. Athen, die untere Stadt.

Wir verlassen endlich die Afropolis, um einen Gang durch die Stadt zu thun und das alte Leben uns zurückzurufen, soweit es mit Hülfe der übrig gebliebenen Denkmale möglich ist. Es geht auf dem alten Weg wieder hinaus, oberhalb des Theaters, das zu Hadrian's Obeum des Zeit von Herodes Attikus, einem reichen Bürger aus Marathon, hier angefügt wurde. Er baute es zu Ehren seiner verstorbenen Bemahlin, die er übrigens selber hatte zu Tod prügeln lassen. ein Obeum, d. h. ein gebecktes Theater, und hatte eine Decke von Ceverholz 1041). Jest sehen wir in die Tiefe des Halbrunds hinab, das durch die stehende, von Bogenfenstern durchbrochene Bühnenwand gegen Süden abgeschlossen wird. Um dieses Theater kommen wir außen herum und wenden uns längs der Südseite des Burgfelsens oftwärts. Zur Muscionbager. Rechten und hinter uns bleibt der Museionhügel, seit makedonischer Zeit eine Zwingveste der Stadt, die von den Athenern unter Olympiodor einst muthig erstürmt wurde. Die südliche Stadtmauer lief über diese Hügelkante weg. Man sieht eine Manerzacke oben, den Rest vom Grab bes Philopappus, eines Nachkommen bes sprischen Könighauses, der zu Trajan's Zeit in Athen lebte. In der halbrund nach innen geschweiften Facade sitt noch die verstümmelte Nischenfigur des Grabinhabers und hat zur Rechten bessen Großvater, einen König von Kommagene, und hatte zur Linken, wo die Facade abgebrochen ift, den Seleufus Nifator, Gründer bes sprischen Könighauses, gleichfalls ın einer Nische 1049). Wir lassen das hinter uns und kommen zu dem weiten Halbrund am Oftende dieser Südseite, dem einstigen Theater des Dionysos, wo wir bereits daheim sind. Es war umgeben von

drei Gebäuden, in benen das Volk bei plöglichem Regen Schut finden konnte. Das eine war die sogenannte Halle des Eumenes, vermuthlich westwärts, gegen das Herodestheater hin; das andere das Lenäon, der heilige Hof des Dionysos mit zwei Tempeln, mahr= scheinlich im Süben, und bas britte war bas von Perikles erbaute D'eion im Often 1043). Dieses hatte ein zeltförmiges Dach, das an- Obeion bes Berifies. geblich nach dem Vorbild von Xerres' Zelt oder gar aus den Mastbäumen der persischen Flotte erbaut war. Wie aber die Komödie spottete, hatte Perifles als Vorbild nur seinen eigenen meerzwiebelförmigen Kopf gewählt, ben er sonst, wenn er sich abbilden ließ, gern im Helm verbarg. Uebrigens gab es ähnliche Gebäude schon früher und ist die von dem Samier Theodoros zu Sparta errichtete sogenannte Skias nicht anders zu denken 1044). Das Obeion des Perikles war zunächst zu musikalischen Aufführungen bestimmt. Wir wenden uns ostwärts weiter und betreten die große Tempelplatte des olympischen Zeus. Auf Etmpel des dieser weiten Tenne lassen die Athener jett ihr Getreide durch Ochsen austreten. Vom Tempel selbst steht noch die Südostecke des Säulen= rahmens, der das ungeheure Haus einst auf den Giebelseiten dreifach, auf den Flanken doppelt mit kolossalen Schäften säumte. Wie ein Stuck Urwald stehen die dreizehn Schäfte, durch ihr Gebälf noch verbunden, weiß, gelb, braun, eine der großartigsten Ruinen des Alterthums, bei einander, und in einiger Entfernung gegen den Burghügel hin folgen noch brei andere aus derselben südlichen Flanke. Die mittlere davon wurde neuerdings durch einen Sturm niedergestürzt, und liegt in gewaltigen Trommelstücken am Boben. Was auf dem Gebälk dieser Hauptgruppe noch oben hängt, ift das Schwalbennest eines driftlichen Säulenheiligen.

An diesem Tempel, der den größten zu Ephesus, Samus, Milet, Agrigent nahe kommt, ist sehr lang gebaut worden. Pisistratus im sechsten Jahrhundert hat ihn begonnen, und wir haben keinen Grund zu zweifeln, daß die ungeheure, von Gewölben getragene Platform mit bem Stufenbau aus Pisistratus' Zeiten stamme. Die Stufen haben jene Schwellung wie sie bereits am ältesten Parthenon, aber in ben späteren Bauperioden unseres Tempels nicht mehr erscheint 1045). war auf zehn Säulen Frontstellung berechnet — was allerdings das

einzige Beispiel vorischen Stils ware — wurde aber nicht vollendet, so wenig als das achtfäulige Pythion, ein gleichfalls von den Visistratiden begonnener Apollontempel 1046). Wir sehen, damals stand Athen an Großartigkeit seiner Plane hinter ber Kulturkraft der asiatischen Städte nicht zurück. Aber ber Bau blieb liegen, weil sich verhaßte Erinnerungen daran knüpften. Erst König Antiochus Epiphanes von Sprien, der im Jahr 164 vor Beginn unserer Zeitrechnung ftarb, Korintbischer ließ den Bau und zwar in korinthischem Stil durch einen römischen Architekten Namens Cossutius wieder aufnehmen. Das ist der Stil, zu dem wir von den Bildwerken-Niniveh's herab bereits mehrfache, zum Theil sehr alte Ansätze, z. B. an den Grotten auf Thera, fanden. Un diese Grotten erinnern noch die schönen Pilasterkapitäle im Innern des Apollontempels der Milesier mit ihrer Einrahmung von hörnerartig aufrecht gestellten Voluten. Den Eingang in dieselbe Cella nahmen, nach innen gewandt, korinthische Halbsäulen zwischen sich, und ein vollständiges, mit Akanthusblättern bekleidetes Kapitäl, wenn auch von unsicherer Bestimmung, fand sich im Tempel zu Phigalia. Auch dieses dürfte noch älter sein als der Athener Kallimachus, dem die Erfindung des korinthischen Kapitäls zugeschrieben wird. Er mag seine Verdienste um dessen Ausbildung haben, zumal da von ihm der hierzu unerläßliche Gebrauch des Marmorbohrers bekannt ist 1047). Skopas bepflanzte in seinem Athenetempel zu Tegea die obere Gallerie mit korinthischen Säulen, und das Denkmal des Lysikrates zeigt sie gleichfalls. Hier am Olympieion ragen sie über sechzig Fuß hoch auf ihren der jonischen Ordnung entlehnten Fußgestellen und brauchte es allein für den Säulenrahmen hundert und sechzehn Stück. Bei Epiphanes' Tod trat abermals ein Stillstand ein. Später schleppte Sulla, wie es heißt, die Säulen nach Rom, um ste im Bau bes kapitolinischen Jupitertempels zu verwenden. Da dieser Tempel aber in etruskischem Stil und von mäßigem Umfang war, kann Sulla nicht die folossalen forinthischen Schäfte genommen haben. Aber eben so wenig werden es die bei Seite gelegten borischen, sondern vielleicht besonders kostbare aus dem Innern des Baus gewesen sein. Augustus' Zeit wurde der Bau wieder aufgenommen, und zwar von den befreundeten Königen und Staaten, um ihn dem Genius des

Augustus zu weihen. Aber erst Habrian vollendete den Tempel und stellte ein goldelfenbeinernes Kolossalbild darin auf, 650 Jahr nach der Grundsteinlegung. Der ungeheure, hallengesäumte Tempelhof füllte sich mit Statuen, denn jede Stadt stiftete ein Bild des Kaisers und die Athener einen Koloß desselben. Jest begreifen wir kaum, wohin die ganze ungeheure Masse des Tempels kann verschwunden sein <sup>1048</sup>). Eine Kasseebude stellt ihre Tische in den Schatten der übriggebliebenen Riesenschäfte. Wir können gleichsalls hier rasten, um einige Blicke auf die Umgegend zu werfen.

Unter ber Südostecke dieser von Strebepfeilern gestütten Platform fließt der Ilissos. Die Quelle, die dort unter den Felsen des dies= seitigen Ufere niedertrieft, ift ber Enneakrunos. Von bort wurden einst die wasserholenden Frauen der Athener durch die drüben am fahlen Hymettus angestebelten Pelasger weggeraubt. Auf bem jenseitigen Ufer, in ber Senkung zwischen zwei Hügeln, war bas panathenäische Stadium. Unter der Verwaltung bes Lykurgus im Jahr 350 erbaut, wurde es fünfhundert Jahr später von dem reichen Herodes durchaus in weißen Marmor gekleidet. Diesseits, wo wir jest den prächtigen Park des weiter nordwärts sich erhebenden weißen Marmor= schloßes der Restdenz überschauen, lag das Lykeion. Es war ein enteion großes Gymnasium, eine jener Anstalten, welche ihren Besuchern Gelegenheit gaben, sich theils zur stumpfen, unnüten Fleischmasse eines Athleten auszubilden, theils die nothwendige Bewegung zwischen einer sitzenden Lebensweise zu gewinnen, theils mit Verzicht auf alle Leibesübung die Vorträge der Sophisten und Rhetoren zu hören. Ein solches Gymnastum bestand wesentlich aus einem weiten Hofraum, ber von drei Seiten einen einfachen, gegen die Mittagssonne einen doppelten Hallensaum hatte. Aus der Mitte des doppelten trat man nach Vitruv in den dahinter anschließenden Raum des Ephebeion, den Uebungsplat ber Erwachsenen, mit Siten an den Wänden. Un diesen ungedeckten Hauptsaal schließen sich rechts und links hinter derselben Doppelhalle die warmen und die kalten Bäder. Hinter den übrigen, einfachen Hallen öffnen sich die gleichfalls ungedeckten oder gedeckten Säle für geistige Uebung. Ein ganzer Platanenhain, auf brei Seiten gleichfalls von Säulenhallen eingefaßt, und durch das querliegende Stadium abgeschlossen, erweiterte nach einer Seite hin die Ans lage wohl um mehr als das Doppelte 1049).

Mriftoteles.

Megnptifche bertunft ber

griech. Philosorbie.

Thales.

In diesen Schattengängen spazierend unterrichtete Aristoteles, nachdem Alexander den persischen Feldzug angetreten hatte. heißt es, trug er den vorgerückteren Schülern tiefere Wissenschaft vor, Nachmittags verkehrte er in weiterem Kreis. Die Lehren älterer Philosophen wurden hier durchgesprochen, und wenn wir davon noch Einiges auflauschen könnten, es wäre uns wichtiger als alle Ueberzeugungen der Schule selbst. Wir wüßten gerne noch mehr von jenen älteren Denkern, die sämmtlich mehr ober minder von Aegypten und Innerasien abhängig waren. Auch die Philosophie ist keine griechische Erfindung. Thales von Milet, von phönikischer Abstammung, erwarb sein Wissen in Aegypten und im Umgang mit ägyptischen Priestern. Erst in vorgerücktem Alter zurückgefehrt, wurde er bas Staunen der hellenischen Welt durch richtige Vorhersagung der am 28. Mai 585 eintretenden totalen Sonnenfinsterniß. Er lehrte die ägyptische-Urgottheit: ein grenzenloses Urgewässer, aus welchem ber Geift Alles bildet, und zwar im "leeren", d. h. dem unendlichen Raum, dem selber Wesenheit zukommt, und in ber anfange und endelosen Zeit. Das sind die sämmtlichen Begriffe ber ägyptischen Viereinigkeit: Geift und Stoffmasse (Urgewässer), Raum und Zeit. Die Welt ist bei Thales beseelt, wie in Aegypten, und ihre Theile sind Götter. Sie wird sich in die Urgottheit wieder auflösen, natürlich sammt den menschlichen Seelen, die inzwischen auf der Wanderung begriffen sind. Des Thales astronomische Vorstellungen sind richtiger als die seiner nächsten Rachfolger. Er kannte die Erde als Rugel und läßt sie auf der mit Wasser

erfüllten unteren Halbschaale bes Himmels schwimmen. Sein Schüler Anaximander. Anaximander zeichnete bereits eine aftronomische Sphäre, Himmelskugel, und gab die ersten Landkarten auf Erztafeln heraus. In einer profaischen Schrift — während Thales noch in Versen schrieb — lehrte er dieselbe ägyptische Urgottheit, das "Unendliche", d. h. die räumliche und zeitliche Unendlichkeit, erfüllt vom bewegenden Geist und der "Feuchte", dem Wasser. Daraus entwickeln sich die unzähligen Himmelsgewölbe und die in ihnen befindlichen Welten wiederum eine ägyptische Vorstellung, denn in ägyptischen Gemälden

sehen wir so oft die verschiedenen Himmelsgewölde in Gestalt lang= gestreckter weiblicher Figuren sich über einander beugen. Weltbildner ift auch für Anarimander das Feuer, der ägyptische Phtah. Die Erde schwebt frei als runde Platte und ihre Geschöpfe haben sich aus un= vollkommenen Wasserthieren allmählig bis zum Menschen ausgebildet. Wir haben von Pherekydes schon gesprochen, der gleichfalls in Pherekydes. Aegypten war und gleichfalls lehrt: Es war Zeus (ber Aether, Geift) und die Zeit im unendlichen Raum und die Stoffmasse. Die Stoff= masse ist Wasser und Erbe. Der Geist geht in die Welt über: Zeus verwandelt sich in den Eros, d. h. in den ersten innenweltlichen Zeugegott — Alles rein ägyptisch. Das Buch des Pherekydes wurde, wie auch gleichzeitig die ersten Geschichtswerke des Hekatäus und Kadmus von Milet, und noch früher als Anaximander's Werf, in Prosa ver-Es hieß "die sieben Hallen", womit die Abtheilungen öffentlicht. des Raums: Weltraum, Firsternhimmel, Planetenhimmel, Sonnenhimmel, Mondshimmel, Erde und Unterwelt gemeint sind. Der ägyptischen Ueberlieferung widersetzte sich der starkdenkende, aber wenig gelehrte Xenophanes von Kolophon. Er leugnet die Viereinigkeit: wenn Gott bas allermächtigste Wefen sei, könne er nur Einer Er faßt ihn als Eins mit der Welt, also körperlich, und leugnet die Unsterblichkeit der Menschenseele, die nichts als ein Hauch sei: Wichtiger als Alle bleibt uns Pythagoras von Samos. Durch Puthagoras. Thales und Pherekydes angeregt, war er schon in Jugendjahren nach Phonifien und Aegypten gegangen, und ließ sich einen Empfehlungsbrief des Polykrates an Amasis nachsenden, um mit Amasis' Hülfe Zutritt zu den ägyptischen Priesterschulen zu erlangen. Es gelang ihm endlich. Er wurde und blieb zwei und zwanzig Jahre lang ägyptischer Priester, bis er sammt den andern Priestern in Folge von Kambyses' Sieg gefangen- nach Babylon versett wurde. Bereits war er zu sehr Aegypter, als daß die dort vorliegenden innerasiatischen Vorstellungen, und obgleich er persönlich mit Zoroaster zusammentraf, an seinem religiösen Unschauungsfreis etwas hätte ändern können. Durch Verweudung des Ta= rentiners Gillos — jedenfalls eine merkwürdige Beziehung zwischen Tarent und Susa — befreit, kam Pythagoras in das ihm fremd ge= wordene Griechenland zurück, und begann eine Rundreise nach sämmt-

lichen Mysterienstätten. Er wollte sehen, wie weit diese in Urzeit überlieferten Weihedienste an ihr ägyptisches Vorbild noch erinnerten. Um meisten jog ihn die von Orpheus gestiftete Feier des Dionysos an, wie sie zu Libethri am thrakischen Olymp sich erhalten hatte. In diesen Dionnsosdienst ließ er sich einweihen und beschloß seine religiösen Reformen an ihn anzulehnen. Der Plat dafür war Kroton, wo Pythagoras vor den Jünglingen, Männern, Frauen mit solchem Erfolg predigend auftrat, daß die Zukunft seiner Schule alsbald gesichert war. Auf dem bald darauf eroberten Boden von Sybaris baute er ein Kollegium und versammelte die aristokratische Jugend zu einem neuen Lernen und Leben nach ägyptischen Bräuchen. Hausreligion war der orphische Dienst ber unterirdischen Götter, welche die Macht haben, von den Strafen des Jenseits zu erlösen. Man sang Morgens und Abends die fogenannten orphischen Hymnen, Litaneien, und legte dem dogmatischen Unterricht die von Pythagoras verfaßte sogenannte Die beilige heilige Sage zu Grund. Bon diesem, einst vier und zwanzig Ge-Bythagoras. sänge starken Gedicht, sind so zahlreiche Bruchstücke übrig, daß der Hauptinhalt mit überraschender Sicherheit sich wieder herstellen ließ. Es beginnt mit Anrufung der Sonne, welche dem Aegypter auch Quell des geistigen Lichtes ist:

> Diese vom Himmel entstammte Verkundigung hörte von Dir ich, Und bein Ausspruch ist's — deß ruf' ich dich, Herrscher zum Zeugen!

In diesem ersten Theil erscheint die vollständige ägyptische Glaubenslehre: Weltschöpfung aus der viereinigen Urgottheit (Tetraktys)
und die auf einander folgenden Weltherrschaften verschiedener Götter.
Die Götter treten mit ihren ägyptischen Namen auf und ihre Beschreibung
ist oft geradezu nur die Beschreibung von noch vorhandenen Hieroglyphenbildern. An diese ägyptische Lehre schließt sich der ganze Schwall der vorhanbenen griechischen Mythen, nicht eben nach der Anmuth ausgewählt, sondern
in aller Nacktheit und Dürre. Sie sind angeknüpft an die Insel Kreta, auf
deren Boden, wie wir früher gesehen, allerdings die Umsetzung in die hellenische Auffassung vor sich ging. Pythagoras habert nicht mit der griechischen
Bolkssage, sondern läßt ihre Scheußlichkeit für sich selber sprechen. Endlich aber löst er Alles auf in seinen eigenen Gottesbegriff. Zeus
frägt die Nacht (Raum- und Schickslaßgottheit): Wie soll ich's machen,

daß ich die Weltherrschaft behalte? Und sie räth ihm: Umspanne, d. h. verschling' du die übrige Welt! Das thut er, und nun ist Zeus Eins und Alles.

Zeus ist die Veste der Erd' und des sternbesäeten Himmels, Zeus ist der Odem des All's und der Strom nierastender Wärme, Zeus ist die Wurzel des Weers und Zeus ist Sonnen- und Wondball.

Dieses Vereinerleien bes Zeus mit der Weltkugel hindert den Dichter aber nicht, seinen Gott persönlich und moralisch zu fassen:

Dou Herrscher des Meers, des Aethers und Abgrunds, Der du den festen Olymp mit deinem Donner erschütterst, Du, vor welchem die Geister erschauern, die Götter erzittern, Dem die Geschicke gehorchen, so unerweichlich sie sonst sind, Ewiger Vater der Mutter Natur, des Wille sich Alles Beugt, der die Winde bewegt, den Himmel mit Wolken verhüllet, Deß Bligstrahlen der Aether sich theilt — dein ist der Gestirne Ordnung, sie laufen nach deinen unwandelbaren Geheißen; Dein ist der junge Lenz, der von purpurnen Blumen erglänzet, Dein ist der Wintersturm, der Schneegestöber heranführt,

in der That eine Blüthe der Poeste, die nur das hartnäckigste Vorurstheil bisher in die Rumpelkammer werfen konnte 1050).

Wir haben uns verleiten lassen, in Aristoteles' Schule von. Dingen zu reden, von denen Aristoteles selbst nur sehr unvollsommene Vorstellungen hatte. Die Pythagoräischen Schriften wurden erst beim Aussterben des Geheimbundes, in alexandrinischer Zeit, bekannt. Es ist aber gar wohlthätig, zuweilen wieder einen Blick in die mystische, pietistische Naturanlage des Volks der Schönheit und der Plastist zu thun, denn auch die plastische Seite werden wir nur dann recht schäpen lernen, wenn wir wissen, wie beschränkt sie war.

Raum minder bedeutend war der Einfluß auch jener anderen Quelle Boroaftrischer von Religion und Wissen, jener innerasiatischen, die von Pytha; Einfluß. goras zwar vermieden wurde, in der krotonischen Aerzteschule aber durch Demokedes, vormals Arzt des Darius, Eingang fand, und umgestaltend später auch auf die pythagoräische Lehre einwirkte. Da tressen wir die persische Urgottheit, Zaruana akarana, mit den

beiden untergeordneten Mächten, Ormuzd und Ahriman, Licht und Finsterniß, wieder. Empedokles von Afragas, der in Kroton studirte, läßt die Weltbildung durch zwei entgegengesetzte Kräfte, die vereinigende Liebe und den trennenden Streit, vor sich gehen. Der Streit, Ahris man, von außen in die Weltkugel eindringend, nöthigt den guten Geift, die Liebe, d. h. Ormuzd, zur Weltbildung. Nach der Vierzahl der Zoroaftrischen Elemente: Licht und Finsterniß, Feuer und Wasser, nahm auch Empedokles eine Vierzahl an, bezog beren Gehalt: Luft, Feuer, Wasser, Erde, aber aus der Fünfzahl der pythagorischen, von denen Bittelace, er nur Eines, den Aether, hinwegließ. Hippasos, ausgestoßen aus beratit. des Pythagoras Schule, worin er nur die unteren Grade erreicht hatte, und Hauptanstifter von Pythagoras' Vertreibung, gründete zu Kroton eine Schule von dem mas er Pythagorisches wußte und was die krotonische Aerzteschule Zoroastrisches lieferte. Aus dieser Schule stammt Philolaos, der ein ewiges Ur-Eines lehrt, und von diesem hervorgebracht zwei untergeordnete Principien: ein gutes, geistiges Wesen als formenbildend und grenzesetzend, und ihm gegenüber ein vernunftloses, böses, grenzenloses, die Materie. Also sind hier die beiden ersten ägyptischen Götterstoffbegriffe, Geist und Materie, dem Gegensat der beiden persischen Principien untergeschoben. Sie werden in Harmonie gebracht durch ein dazwischentretendes Drittes, die Weltseele, das Feuer, und die Weltordnung wird bestimmt und zusam= mengehalten durch die Zahl 1061). Derselben Schule gehört Heras flit von Ephesus an. Auch er sett als Oberstes die Zeit, Zaruana akarana, das Unbegrenzte Allumfassende, und innerhalb der Welt den alten Gegensat von Licht und Finsterniß. Der Streit, Ahriman, ist Water aller Dinge, und Weltseele ist bas Feuer. Sogar ber Lo= gos, das weltschöpferische Wort, Honover, das neben der Urgotts heit steht und selber eine Gottheit ist, fehlt nicht bei Heraklit 1062). weihte seine Bücher der ephesischen Artemis, die als Mondgeist bekanntlich auch im Zorvastrischen System sich erhalten hat. Dagegen Leufippos, ruht die Atomenlehre, wie sie von Leufippos und Demofris tos ausgebildet wurde, im unentstellten altpythagorischen System. Dort heißen die Atome Monaden. Wir zweifeln umsoweniger an der ägyptischen Herkunft dieser pythagorischen Lehre, als ihr Vorkommen

bei ben vom ägyptischen System abhängigen Phönikern uns verbürgt ift. Der Sidonier Mochos, der vor dem trojanischen Krieg gelebt, soll sie aufgestellt haben 1058). Wir sehen aber leicht, daß diese Atome nichts sind als der aufgelöste Weltstoff, Göttin Reith=Athene, die phönikische Muth, und der leere Raum sammt Schicksalsmacht, oder Nothwendigkeit, Anagke, wie sie im selben griechischen System erscheinen, nichts anderes als. die ägyptische Göttin des Raums und des Schicksals: Pacht-Ilithna-Chusartis-Doto Thuro-Harmonia. Daß der weitgereiste Demofrit übrigens auch persische Lehre mitgebracht, beweist z. B. seine Lehre von der leiblichen Wiederauferstehung der Todten. Wenn endlich der nach Athen übergesiedelte Unaragoras von Klazomena, den Nous, die Bers Mnagagoras. nunft, als Anstoß der Weltbildung betrachtet, so ist auch dieß nur eine Wiederhervorholung des ägpptischen Urgeistes 21 mun = Rneph, des phönifischen Kolpiach und Ruach=Elohim, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. Anaxagoras dachte diese weltbewegende Vernunft als das Feinste und Reinste, aber immerhin stofflich, wie auch der wehende Geist der Alegypter und Phöniker, der in der Eiche rauschende Zeus von Dodona, es war.

Alle diese ausländischen Beziehungen der älteren Philosophen, haben wir gesagt, wären und viel anziehender als was Athen selber, z. B. in der Weisheit des silenköpfigen Sofrates hervorgebracht. Wir Cotrates. muffen auch seiner gedenken, weil er einen grellen Gegensatz gegen alle poetische und künstlerische Anschauung bezeichnet, einen Gegensat, der dem Sofrates selber verderblich wurde. Weil der Gott zu Delphi erklärt hatte, daß keiner weiser sei als er, ging Sokrates mit völliger Bernachlässigung seines barbenden Hausstands umber, um zu prüfen, ob nicht Andere weiser seien, d. h. um die Andern von ihrer Unwissen= heit und seiner eigenen Ueberlegenheit zu überzeugen. Mit Hülfe einer dialektisch=gewandteren Zunge war es leicht, die harmlosen Künstler, Dichter, Handwerker 2c. zur Antwortsunfähigkeit, wenn auch nicht zur Ueberzeugung zu bringen, und wenn der Prüfer dann selbstgefällig hinwegging, durfte er überzeugt fein, dafür einen bitteren Aerger bei benen, die er dermaßen ennuhirt hatte, zu hinterlassen. Seinen Schülern, die das Zungengefecht bei ihm gelernt, gefiel dieses Spiel, und sie

machten es in ihres Meisters Namen ebenso, so daß in ganz Athen nichts als Menschen geprüft und überwiesen und verbittert wurden. Kein Wunder, wenn der souveräne Bolkshaß dem Urheber so vielen unnüßen Aergers endlich den Siftbecher reichte. Wenige Jahre vorher eiserte Aristophanes in seinen Fröschen:

Schande, wer bei Sokrates
Sigen mag und schwagen mag
Und die schöne Kunst verdammt
Und vom Größten ab sich wendet
Was die trag'sche Wuse sann!
In gespreizien leeren Phrasen,
Düfteleien, Quäckeleien,
Faulgeschäftig sich zu üben
Ist für leere Köpfe nur!

Sofrates und Ariftophanes.

Aber schon zwei Jahrzehnte früher hatte Aristophanes in seinen Wolfen den Sofrates in Scene gesetzt und mit Liebe behandelt. Man hat sich verwundert, wie er diesen Mann verkennen und zusammenwerfen konnte mit den abscheulichen Sophisten, welche lehrten: "Der Mensch sei das Maaß aller Dinge". Da hatte Sokrates doch einen festen Halt an dem "Guten an und für sich", das er in die blane Luft hinaus nagelte und womit er immer noch die Sympathie aller derer gewinnt, die mit ihren eigenen Systemen im gleichen Fall sind. Aber Aristophanes frägt nicht nach ben Resultaten, sondern fein kunstlerisches Gefühl empört sich gegen die Methode, die bei Beiden die selbe ist. Es ist ihm nicht um die alten Götter zu thun, die er selber grausam verhöhnt, aber er haßt das leere Zungendreschen, wie es in den platonischen Dialogen uns so widerwärtig berührt, jenes Hinundherzerren blutarmer Gedanken, wobei niemals ein Nagel auf den Kopf getroffen wird 1054). Er haßt das Charakterverberbniß, die aus dem Dünkel auf solche eitle Zungenfertigkeit hervorgeht, und läßt in den Wolfen den Anwalt der guten Sache dem Jüngling, wenn er der alten Art folge, verheißen.

Nein, blühend und strogend voll Jugendkraft auf dem Turnplag wirst du dich tummeln,

Kein verschrobener Schwäger und Wigling bes Markts, nach der Weise der heutigen Jugend,

Rein Zänker, der stets vor den Richtern sich balgt mit Lausbagatellenprocessen; Lustwandeln wirst du im friedlichen Hain Akademos, im Schatten des Oelbaums, Wit schimmerndem Laube die Stirn bekränzt, an der Seite des sittsamen Freundes, Von Eiben umduftet in seliger Nuh und den silbernen Blättern der Pappel, In der Wonne des Lenzes, wann flüsternd leis zu der Ulme sich neigt die Platane!

Es ist unsere Aufgabe nicht, nachzuweisen, was die griechische Philosophie schließlich Selbstftändiges geleistet habe. Das liegt von der künstlerischen Kultur allzufern. Aber berühren müssen wir, was sie vom Ausland erhielt, weil dieß ein bedeutendes Licht auf die parallelen Entwicklungen der Kunst hinüberwirft. Plato hat den Blato. Philolaus ausgeschrieben, denn er befaß dessen Schrift und lehrt wie dieser die einheitliche Urgottheit Zoroaster's und die beiden untergeordneten, sich widerstreitenden Principien: das Begrenzende, den Geist, und das Unbegrenzte, die Materie, das Böse, sowie das britte, sie verbindende Princip: die Weltseele oder Harmonie. Nach dem Vorbild der Götter- und Geisterwelt wird die irdische Welt durch jene beiden ersten Principien, ursprünglich Ormuzd und Ahriman, ausgebildet. Jenes Borbild sind die nach der Zahl geordneten Ideen, an benen die irdischen, gleichfalls nach Zahl und Maaß geregelten Dinge Theil haben. Also die ganze Ideenlehre ist Zoroastrischer Herfunft, und nur die von Plato mit aufgenommene Seelenwanderungs= lehre geht durch Pythagoras nach Aegypten zurück. Plato selbst nennt diese Weisheit eine von den Göttern an die Aelteren und Besseren einst geoffenbarte. Selbst Aristoteles, mit welchem der hellenische Geist doch gewiß selbstständig geworden ist, er erklärt die Lehre von der weltumfassenden Urgottheit und von der Beseelung jedes Himmelsförpers, die er selber annimmt, für die Reste untergegangener, aus göttlicher Offenbarung stammender Ideenfreise 1055).

Wir verlassen damit den Schatten der Riesensäulen, unter denen wir Platz genommen und wenden uns wieder dem Burghügel zu, um auf seiner Nordseite den Boden der neuen und der ältesten Stadt zu betreten. An der Ecke unserer großen Tempelplatte in jener Richtung steht, schief herangeschoben, das Thor Habrian's. Es ist ein Sabrian's Rundbogen, der früher korinthische Säulen zur Seite hatte, und auf dessen Gesins ein leichtes Gerüft von korinthischen Säulen und Pseis

lern, mit einem Giebel über ber Mitte, sich erhebt. Diesseits, auf ber

Seite des großen Zeustempels, lies't man über dem Bogen: "Dieß ift das Athen des Hadrian, und nicht die Stadt des Theseus." Auf der andern Seite lief't man: "Dieß ist Athen, die alte Stadt des Theseus." Alugenscheinlich wollte Habrian die prächtige Neustadt, wo er den Zeustempel vollendet hatte, dem unschönen alten Athen entgegensetzen. Daß das Lettere eng und schmutig und unansehnlich war, ist uns vielfach bezeugt. Zwar die Tempelstraße ber Dreifüße, die sich hier um's Hinterende der Burg zog, mag eine anziehende Ausnahme gewesen sein und dort spazierte die elegante Welt 1056). Aber in den Ne= bengassen konnte man auch von Schweineheerden überrannt werden, und wenn öfters die Morgenfrüh benütt wurde wie von jenem Bürger in einem Stück des Aristophanes — jenem Bleppros, ber in Ermangelung eines entsprechenden häuslichen Instituts seine Rothdurft auf die Straße verrichtet — dann können wir uns ohngefähr benken, wie es im klassischen Athen einst ausgesehen. Die Straßen sind so eng, daß schon zu Sippaichos' Zeit die überhängenden Stockwerke, und Thuren, die sich auf di Straße öffnen, besonders besteuert wurden. Nach der Straße boten die Privathäuser ohnedieß nur einen geringen Anblick. Wie im heutigen Damaskus waren die besten Räume griechtsche nach innen verlegt. Bei geräumigeren Häusern, deren es aber hier in der Altstadt nicht zu viele geben mochte, und die auf den Landgütern häufiger waren, trat man durch die Hausthür in einen Gang, der zur Seite die Stallungen und die Zelle des niemals fehlenden Thürhüters hatte. Der Gang führte einwärts in den Säulenhof der Männerwohnung, ber von Galen für bie Belage ber Manner umgeben mar. In der Mitte des Hofs stand ein Altar. Aus diesem vorderen Säulenhof leitete ein schmaler Gang, der durch eine einzige Thur die ganze hintere Hälfte des Hauses abzuschließen vermochte, weiter in den inneren Säulenhof, ben Hof ber Weiberwohnung. Dieser hatte nur auf drei Seiten Hallen, dagegen auf der vierten, dem Eingang gegenüber, ein Gemach ohne Vorderwand, also ähnlich wie in Damaskus. hieß Prostas und hatte zu beiden Seiten die Schlafgemächer. bäude von so ausgebehnter Anlage wie dieses von Vitruv geschilderte, gehören aber sicher erft einer späteren Zeit an. Demosthenes klagt, baß

die Privathäuser so großartig würden und die öffentlichen Gebäude so gering, während früher das Haus eines Themistokles oder Miltiades so bescheiden war, die Staatsbauten aber so unübertrefflich. von Alkibiades wissen wir, daß er sein Haus im Innern malen ließ. Immerhin dürfen wir auch später noch Gassen genug denken, wo die Häuser aus Raummangel ein Stockwerk mit ober ohne Fenster, mit flachem oder geneigtem Dach nach der Straße zu aufsetzen mußten. Vor bem Haus stand häufig ein Spippfeiler, der den wegbeschüßenden Apoll, den Apollon Agnieus bedeutet, oder ein Pfeiler mit dem Hermeskopf, zuweilen auch ein Lorbeerbaum ober eine Platane. Das Haus wird nur von einer einzigen Familie bewohnt. Doch gab es auch Hotels für Spiel und Gelag, wo eine müßige Jugend sich zu Hahnen- oder Wachtelkämpfen sammelt, und über die Vorzüge ihrer Pferbe und Hunde streitet, genau so, wie wir es heutzutag von ben müßigen Klassen gewohnt sind 1057).

Die jetige Stadt steht hoch auf dem Schutt der alten. Steil darüber hebt sich der Burghügel mit seinen roth und grauen Felsen, zwischen denen einige Schuttstürze sich herabsenken, und wird von der Burgmauer überhöht. Etwa in der Mitte der Nordseite kommen wir zum sogenannten Thurm der Winde, einem achteckigen, kuppelge- gen Binde. beckten Gebäude, das jett in der Tiefe steht, weil es bis zu seinem Fuß ausgegraben ift. Von diesem Bau gibt es historische Nachricht 1058). Er wurde von einem Andronifus Kyrrhestes, etwa in der Mitt. zweiten Jahrhunderts aufwärts, gestiftet und diente, hier im belebtestee Theil der Stadt, als Stundens und Windezeiger Auf dem Gipfel bes Dachs, das aus keilförmig zusammenklemmenden, außen ziegel= förmig beschnittenen Marmorbalken besteht, war die Figur eines Tris ton, ber, vom Wind bewegt, mit seiner Ruthe nach dem Bild bes jedesmal wehenden Windes-niederwies. Diese Bilder der acht Haupts winde sieht man als breiten Fries oben an den acht Seiten des Thurmes, jeden mit beigeschriebenem Namen. Es sind schwebende geflügelte Figuren, die theils als Jünglinge in leichtem Gewand mit Blumen ober Wassergefäß, theils als langbärtige Alte, z. B. Boreas mit Mantel und Trompetenmuschel, sich kenntlich machen. Unter diesen ziemlich plumpen Figuren sieht man die Linien der einstigen Sonnen-

uhren. Im Innern war eine Wasseruhr. Sie wurde getränkt durch eine Quelle, die in einer Grotte des nördlichen Burgfelsens, der Grotte des Pan, entspringt und über den unteren Theil ihres Weges auf einer Bogenleitung herübergeführt wurde. Die Bogen sind aber nicht durch Reilsteine zusammengesetzt, sondern jeder ist in einen mächtigen, ganzen Marmorblock geschnitten. Wir sehen hier wiederum, daß die Griechen zwar den Bogen sich gefallen ließen, nicht aber die Schnitte eines Keilgewölbs mitten zwischen dem wagrechten Linienzuge bes übrigen Gebäudes.

Bur Linken, wenn wir dem Thurm und der Burg den Rücken Marktplat wenden, folgte die Agora, der Markt — nicht die neue Agora, benn es hat von jeher nur eine einzige gegeben 1059). Sie nahm die Niederung ein, die als Fortsetzung des Sattels zwischen Afropolis und Areopag sich nach Norden senkt. Auf der Höhe jenseits stand der sogenannte Theseus=, in Wahrheit Arestempel; an der Hebung diesseits die bereits genannte Poifile, die bunte Halle, ferner ein Gymnasium des Ptolemaus Philadelphus, wovon noch eine Quaberecke steht, und das Theseion, jener heilige Hofraum um Theseus' Grab. Borhanden ist noch ein zu Augustus' Zeiten erbautes Thor, das von dieffeits zur Agora führte — vier dorische Säulen mit Giebel, worauf eine Figur des L. Cafar saß. Der Markt selber ist zu denken wie ein morgenländischer Bazar, unregelmäßig, von Tempeln und Hallen eingeschlossen, mit Platanen und Statuen besetzt, voll von Buden und Tischen, wo gruppenweis Alles zum Verkauf kommt, Geschirr und Kränze, Sklaven, Brot und Knoblauch und Fisch — ber Fischmarkt mit demselben Schmug und demselben groben Humor seiner Inhaberinnen, wie wir's heutzutage gewohnt sind. Müßiges Volk der vornehmen ober vornehm thuenden Stände treibt sich dazwischen herum. Im Land der Sklavenarbeit gab es der Müßiggänger noch mehr als heutzutag in unsern großen Städten 1060). Mitten auf dem Markt standen Pfeiler mit den Figuren ber Eponymen, jener städtischen Herven, nach benen die athenischen Stämme genannt waren. Einige dieser Kolossalfiguren sind neuerdings wieder zum Vorschein gekommen, und da eine der Kolossalfiguren Schlangenfüße hat, wird sie wohl ben Refrops ober Erechtheus bedeuten. Um Ruden ber Pfeiler wurden Gesegesvorschläge, Rriegsdienstlisten ze. angeheftet. Ein broncener Pindar mit einer Rolle auf den Knieen saß hinter der Königshalle, die sich jensseits, unterhalb des Arestempels, anschloß, und Demosthenes stand unter einer Platane gleichfalls am Fuß jener Tempelplatte. Vom Bouleuterion oder Rathhaus hat man neuerdings die Säulen, wahrsscheinlich einer römischen Erneuerung, und eine Menge Inschriften aufsgedeckt. Es lag am höchsten Theil der Agora gegen den Fuß der Akropolis.

Um Markt waren auch die Tische der Geldwechsler 1061). im Bereich der hellenischen Welt jeder kleine Ort seine eigenen Münzen prägte, mußte eine ungeheure Mannigfaltigfeit hier zu Tage kommen. Ziemlich so ist es heute noch in der Hauptstraße Athen's, wo man auf den Tischen der Wechsler neben dem Marien-Theresien-Thaler, dem russischen Silberrubel, dem türkischen Medschidie, auch die Thaler der spanischen Republiken Amerika's mit ihren Sonnen, Palmen, feuerspeienden Bergen, Lama's 2c. aufgeschichtet sieht. Die ersten Gold- Meltefte und Silbermünzen, erzählt Herodot, schlugen die Lydier. That hat ganz Aegypten und Mesopotamien uns noch keine Münzen geliefert. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß die zahllosen Skaras baen, die in Aegypten, Babylon, Niniveh, Etrurien, Griechenland in dem letteren oft sehr roh 1062) — sich vorfinden, als Geld gedient Unter ben geschlagenen Metallstücken dürften die in der Gegend von Sardes gefundenen Gold- und Silbermünzen allerdings die ältesten sein 1068). Sie zeigen auf einer Seite einen Stempeleindruck, der mit dem Hammer ausgeführt wurde, und auf der andern die Spur der Amboßspite, worauf das runde Metallstuck lag. Spur, in Gestalt der Bruchsläche eines abgebrochenen starken vieredigen Nagels bleibt erst in dieser ursprünglichen Rohheit, gliedert sich dann selber wieder in Quadrate und wird endlich zu einem zweiten Muster. Die ältesten lydischen Stempel sind ein abenteuerliches Löwenhaupt, oder Vordertheil von Löwe und Stier gegeneinander schauend, oder eine Königsfigur mit Bogen und Köcher, bei welcher ber Ropf am größten und die Füße verschrumpft find. Nach diesem lydischen Vorbild schlugen die Verser ihre gern gesehenen goldenen Dareiken mit der Königsfigur. Die Aegineten begnügten sich mit der Schildfröte,

die Argiver mit dem Wolf, die Ephesier mit der Biene, die Korinther mit dem Pegasus 2c. Es heißt, König Pheidon von Argos im achten Jahrhundert sei in Griechenland der erste gewesen, der das geprägte Geld an die Stelle des bis dahin üblichen nagel= oder brat= spießförmigen gesett 1084). Athen prägte eine Eule auf die eine, und ein sehr alterthümliches, ägyptisches Atheneprosil auf die andere, und behielt diesen Stempel sehr lange bei. Menschliche Porträtköpfe erscheinen erst seit Alexander I. von Makedonien, bald nach den Bouenbeie Perserkriegen, und erreichen eine großartige Vollendung namentlich in Sicilien zur Zeit des ersten und zweiten Dionysios. Die schönen großen Münzen von Sprakus mit dem weiblichen, von Delphinen umgebenen Kopf auf der einen, dem Viergespann mit der Nike auf der andern Seite, geben häufig in kleiner Inschrift auch ben Namen bes Stempelschneibers. Durch die Historie find uns feine solche Ramen überliefert. Wir wollen sie barum ruhen lassen 1065). Was uns zu den Münzen zieht, ist ohnedieß weniger ihre ästhetische, als ihre kulturhistorische Bedeutung, sofern sie uns Architekturen, Götterbilder, ganze mythologische Scenen von bestimmter Tendenz, Porträtköpfe von Dichtern und Regenten 2c. liefern. Gar manche namenlose Ruinenstätte hat durch die dort gefundenen Münzen einen aus der Historie bekannten Namen erhalten, und manche Münzen hat man, zu denen der Stadtboden noch fehlt.

Wir lassen die ganze, jett von kleinen, krummen Gassen bedeckte Niederung der Agora zur Seite und folgen vom Thurm der Winde aus der geraden Straße nordwärts. Beim Ghmnasium bes Habrian wenden wir links und kommen längs der noch stehenden, in rechten Winkeln vor= und zurücktretenden Marmorwand, wo köstliche Trauben und Feigen feil stehen, in die breite, nordwärts führende Straße ber Athene. Sie wird gefreuzt burch die Hermesstraße, die vom königlichen Schloß kommt und draußen, westwärts, in die Landstraße nach dem Piräeus übergeht. Einst führten dort hinaus · Tle langen die beiden, zwei Stunden langen Mauern, die in einem Abstand von hundertsechzig Fuß parallel laufend den nicht mehr sicher nachzuweisenden Mauerring von Athen an den Mauerring der Hafenstadt zu knüpfen hatten. Auf Themistokles' Antrieb war die Hafenstadt

Piraeus = Munythia mit den gewaltig hohen Quaderwällen umgeben worden. In Kimon's Zeit führte man vorerst ben nördlichen der beiden Mauerschenkel, durch viele Thürme verstärft, hinab. Aehnlich hatte man in Sprakus eine meilenlange Mauer, aber, da die Stadt selber am Meer liegt, in umgekehrter Richtung ober landeinwarts nach dem Kastell des Euryalus-Hügels getrieben — beiderseits um der Gefahr einer feindlichen Einschließung zuvorzukommen. Themistokles hatte die Halbinsel Munychia zur Hafenstadt gewählt, weil sie drei Häfen bietet: den großen Piraeushafen nach innen ober west- Die Bafen wärts, und zwei kleinere Häfen, die sich rund in ihre Abhänge hineinwühlen: Zea und Munychia nach ber offenen See. Diese beiden, sowie eine vordere Ece des Piräeus waren Kriegshäfen, und wurden beherrscht tourch die Burg Munychia am Fuß der Halb= Noch sieht man parallele Mauern unter dem Wasser, den Unterbau sener Schiffshäuser, in denen die schlanken Trieren, bis gegen vierhundert an der Zahl, fast sämmtlich Unterkunft fanden. Ein älterer Hafen, Phaleron genannt, lag eine Stunde oftwärts jenseits der dortigen weiten Bucht. Er ist der Stadt näher und wurde darum zuerst benütt. Von dort fuhr Theseus nach Kreta, und Mnestheus nach Aulis, um sich der troischen Heerfahrt anzuschließen. Dieser Hafen, den man lange irrigerweise in einem der Becken der Munychiahalbinsel gefucht hat 1066), trat hinter ben höheren Vorzügen jener hafenreichen Halbinsel zurück, war aber doch schon ein so bedeutender Stadttheil, daß man ihn gleichfalls durch eine lange Mauer an den Mauerring von Athen knüpfte. Sie war fünf Stadien fürzer als die Piräeusmauer, weil der Phaleronhafen um so viel näher liegt. Der ganze eingeschlossene Raum war also ein unregelmäßiges Dreieck, ähnlich wie Syrafus. Da aber die weite Meeresfüste einer feindlichen Landung offen war und der Piraeus sich auf die entfernte Phaleronmauer - nicht verlaffen durfte, fand man in der Folge, und zwar in Perifles' Zeit, für besser, parallel mit der ersten, nördlichen Mauer eine dritte das zwischen zu führen, welche ben Weg zum Piräeus hinab auch von ber Phaleronseite abtrennte. Der ganze Raum zwischen diesen beiden Parallelmauern war dicht bewohnt. Als die Schreckenspost von der Bernichtung der athenischen Flotte bei Aegospotami im Piräeus

eintraf, lief der Angstruf durch die Mittheilung von Haus zu Haus reißend schnell nach der Stadt hinauf. Bald erschien die spartanische Flotte unter Lysander und nach harter Belagerung mußten die Athener zugeben, daß alle drei Mauern durch die Spartaner niedergeriffen wurden. Es geschah mit triumphirender Musik. Nach zehn Jahren stellte Konon die beiden piräischen Mauern wieder her. Noch einmal kam Athen in den Stand, durch verständige Verwaltung unter Lykurgus, alle seine Kriegsmittel und würdige Kunstdenkmale herzustellen. Damals wurde das Theater vollendet, das Lukeion und das panathes näische Stadium angelegt, und am Piräeus erhob sich sammt ben wiederhergestellten Schiffshäusern das vielgefeierte Arsenal des Philon für vierhundert Schiffe. Der Piräeus war ohnedieß von Tempeln und Hallen umgeben. Eine Halle, die sogenannte lange Halle, bestand aus fünf Säulengängen. Noch einmal und für immer zerstört wurden die langen Mauern sammt dem Arsenal durch Sulla. Zu Strabo's Zeit war die vormals stolz an ihren Höhen ansteigende, mit allen ihren Häfen von Mauern umringte Stadt ein fleines Dorf.

Wir lassen das links in der Ferne und folgen der breiten Athenestraße nordwärts aus der heutigen, rasch angewachsenen Stadt in's Freie. Die Stadt bezeichnet sich noch durch einige kleine, altersgraue byzantische Dome und durch stattliche neue Gebäude, die Stiftung reicher Griechen im Ausland, so daß sie, dank diesen ununterbrochenen Zuschüffen, weit über die Kräfte des Laudes hinaus sich entfalten kann. Die sonnige Landstraße läßt weiterhin zur Linken ben Atademie. Hain der Afademie, nach dem wir hinüberwenden. Ginst war der Weg zur Akademie von zahlreichen Grabbenkmalen gefäumt. sah man die Gräber von Thrasybul, Perikles, Konon, Lykurgus, auch von Philosophen, wie Zeno, und Malern, wie Nikias, bazwischen aber die Ehrendenkmale auswärts gefallener Athener oder im Dienst Athens gefallener Bundesgenossen. Alle Enden des Kriegsschauplages, Thrafien, Sicilien, Afien 2c. waren hier vertreten und zeugten für eine reiche und große Geschichte 1067). Der Delbaumhain Afademos selber enthielt ein Gymnasium und Kapellen, z. B. des Dionysos, wohin der lärmende Festzug der großen Dionysien stattfand, und den Prometheusaltar, der das Ziel eines Fackellaufs war. Von all dem ift nichts

mehr übrig als die Naturkraft der feuchten Niederung selbst, wo der Rephissos in den Gärten sich aufzehren läßt, und immer noch riesenhafte Platanen sich drängen. Wir ersteigen einen kleinen, sonnigen Felshügel, von dem man den Gartenwald mit seiner frischgrünen Uns terwucherung von Rebenlaub sammt dem schönen Landschaftsbild überschaut. Es besteht aus der fernen Afropolis und der tiefblauen See mit der hohen, lichtblauen Insel Aegina. Unser Hügel ist der Kolo-kolonochagel. noshügel und trägt auf seiner Höhe einen weißen Marmorpfeiler, der das Grab eines deutschen Gelehrten, Otfried Müller, bezeichnet. Von ihm ift jene wissenschaftliche Richtung ausgegangen, die wir auf's Entschiedenste abweisen muffen, jenes Absondern der hellenischen Kultur von der übrigen Welt, um alle geistige Errungenschaft der Nation rein aus dem hellenischen Boden selbst hervorzuspekuliren. Kein Wunder, wenn auf diese Art Alles falsch wird, wie wir namentlich bei Zerglies derung der vermeintlich dorischen Kultur nachweisen mußten. dem Meister selber aber nicht vergönnt, seine Lebensaufgabe zu volls enden, mas um so beklagenswerther ift, als er Die Haltlosigkeit seines ersten Anlaufs bereits eingesehen. Nur der Unverstand eines Theils seiner Schüler ist mit blindem Fanatismus der gegebenen Spur ge= folgt, und nöthigt uns heute noch Vorurtheile und Strupel zu befämpfen, die einer Nation von freierem Gesichtskreis niemals gekommen wären. Dem Meister selbst gebührt für die mannigfachste Anregung und Förderung der reichste Kranz und anderer Dank als die Rugelspuren an diesem Pfeiler, welche beweisen, daß von der Jagd heimkehrende Griechen ihre Gewehre barnach abfeuern.

An diesem Hügel Kolonos läßt Sophokles den Dedipus Depipus enden, und feiert die Landschaft in jenem Chorgesang, an den auch die heutige Natur noch erinnert:

Fremdling, du kamst in den schönsten Gau Des rossereichen, des attischen Lands! Der herrliche Hain Kolonos ist's, Hier wo die klangvollen Nachtigallen Zahlreich klagen in grüner Schlucht, Im Epheudunkel, im heiligen Laub, Dem tausendbeerigen, schattenliebenden, sturmverschonten — Hier wo der schwärmende Gott Dionysos Gern kehrt ein mit den göttlichen Ammen. Die Traubenblume Narkissos neu, Der großen Göttinnen alter Aranz, Und goldener Krokos; ruhlose Bächlein Trennen vom Strom des Kephissos sich; Rimmer versiegend, rasch geboren, mit lauterstem Naße Negen sie täglich das Fruchtgesild. Die Chore der Musen verschmähen den Ort nicht, Noch Aphrodite im goldenen Wagen.

Debipus, der irrende Greis, mit leeren Augenhöhlen, von seiner Das Drama Tochter Antigone geführt, ist an diesem Hain niedergesunken. Wit Bestürzung sieht es ein vorübereilender Bewohner von Kolonos und heißt ihn weichen, weil hier geweihter, den Eumeniden heiliger Grund sei. Dedipus aber hat den Namen mit Freuden vernommen, denn nach Apollon's Spruch weiß er, im Hain der Eumeniden werde sein qualvolles Leben enden, und ein Donner werde das Zeichen dazu sein. Er weicht auch bem herbeigeeilten Chor von Alten aus Kolonos nicht, der ihn von dem unnahbaren Grund vertreiben will, umsomehr, nachdem er Dedipus' grauenvolle Vergangenheit erfahren. versichert, seine Thaten seien mehr erlitten als selbst gethan und beruft sich auf den Landesherrn, dessen Ankunft zu erwarten steht. Inzwischen fieht Antigone ihre Schwester Ismene herbeireiten. Diese bringt von Theben den Irrenden die jüngste Unglückskunde: Eteokles, der jüngere Sohn des Dedipus, hat den älteren, Polyneikes, vom Thron verbrängt, und dieser sammelt in Argos ein Heer gegen Theben. jüngste Seherspruch von Delphi aber sagt, Kabmos' Bürger würden fich einst nach Dedipus, dem Lebenden oder Todten, sehnen, weil fein Leib dem Lande, wo er ruhen wird, Heil bringe. Darum wird Kreon, der Schwager des Dedipus, der ihn in diese Berbannung gestoßen, kommen, um ihn wenigstens an die Grenze zurückzuschleppen und für solchen Fall in der Nähe zu haben. Dedipus verflucht seine Söhne, welche die Verstoßung geduldet haben und ruft den Schutz des Chors gegen Kreon au. Die Wohlthat seines Leibes will er lieber diesem attischen Land lassen. Auf den Rath des Chors entfernt sich Ismene, um durch ein Opfer erst die Göttinnen des Hains, ob des unbefugten Eindringens, zu versöhnen, und der Chor selber regt durch Fragen nach Dedipus' Vergangenheit bessen tiefste Wunden auf. Da erscheint Theseus und verheißt in edlen, milden Worten seinen Schutz. Mit Befremden hört er von der künftigen Feindschaft mit Theben, wobei Dedipus' Leiche dem Land zu gut kommen soll. Aber Dedipus meint:

> Beliebter Sohn bes Megeus, nur ben Göttern nicht Wird Alter ober Todesloos zu Theil, All' Andres stürzt die allgewalt'ge Zeit! Es welft ber Erbe, welft bes Leibes Kraft, Es stirbt die Treue und der Treubruch sproßt empor; Nicht zwischen Freunden tauscht berselbe Geist Sich ewig aus, noch zwischen Stadt und Stadt, Denn Diesen heute, Jenen später wird Das Angenehme bitter und auch wieder hold. Wenn jest auch Alles wohl steht zwischen bir Und diesem Theben, so gebart die Beit, Die enbekose, endlos Tag und Rächte bir, Worin ben Einflang eures jegigen Sinns Der Speer zerschneibet um geringen Grund, Und schlafend trinkt bann mein begrabner Leib, Der kalte, todte, Thebens warmes Blut, Wenn Zeus noch Zeus ist, und sein Sohn nicht lügt!

Rachdem Theseus seinen Schutz gelobt und sich entfernt hat, barf ber Chor in jenem Gesang sich über die Schönheit des Landes ergehen, und in zweiter Strophe den Delbaum der Athene, wie ihn weder Asien noch die dorische Halbinsel habe, feiern, sowie bas Roß, Posidon's Gabe. Kreon kommt und sucht erst heuchlerisch sanft den Dedipus zur Rückkehr zu bewegen. Scharf von ihm zurückgewiesen, braucht er Gewalt, indem er zunächst die Mädchen fortschleppen läßt. Dann legt er Hand an Dedipus selber und dieser hat erst keine Wehr als seinen erschüts ternden Fluch über Krevn und bessen ganzes Haus. Auf das Geschrei bes Chors fommt aber Theseus herbei, ber in der Rähe mit einem Opfer beschäftigt ift. Er läßt den geraubten Mädchen nachseten und nimmt den Kreon selbst als Geißel mit. Den zu erwartenden fernen Rampf mit den Entführern begleitet der Chor mit seinem Gesang, bis Theseus mit den Mädchen wiederkehrt. Nach den Freuden der Umarmung und des Danks an Theseus melbet dieser, ein Fremdling habe sich am benachbarten Opferaltar Poseidon's niedergeworfen und

verlange den Dedipus zu sprechen. Dedipus weigert sich heftig, ihn zu hören, sobald er merkt, daß es sein Sohn Polyneises ist, und wird nur durch Antigone's schöne Rede beruhigt. Theseus läßt sie wies der allein, und der Chor singt vom Leid des Menschenlebens. Wit einem Ausdruck, den wir schon von Theogneis kennen, heißt es:

Richt geboren zu sein, es wäre Bon allen Wünschen ber beste, Rächstbem: wenn bu erschienen bist, Eilen woher bu kamst.

Polyneifes kann trop all seines reuigen Flehens den Dedipus nicht zum Reden bringen und erzählt, wie er selber aus Theben vertrieben, in Argos aufgenommen, mit fechs anderen Fürsten gegen Theben rucke. Der Sieg, heißt es, soll benen bleiben, zu benen Dedipus halt, und darum fleht er nun im Namen Aller. Statt bessen aber ruft ber un= erbittliche Alte den härtesten Fluch über den, der ihn ausgestoßen und verdammt ihn zum Wechselmord mit dem Bruder. Polyneikes bittet die Schwestern um ein Grab, falle der Fluch sich erfülle und folgt, von Antigone sich nicht hemmen lassend, seinem Schickfal. Run hört man den Donner, der den Chor mit Schreck erfüllt, und mit dem Dedipus sein Ende herannahen spürt. Theseus muß gerufen werden, Dedipus eröffnet ihm, daß nur Er das Grab kennen und am eigenen Lebensende einem Andern mittheilen durfe. Dann werde es ein Schutz gegen Theben sein. Ohne Führung erhebt sich nun der Blinde und schreitet mit Theseus und seinen Töchtern in der Richtung jenes Orts. Chor ruft ein ergreifendes Gebet für Dedipus zu den Mächten der Unterwelt, da feltt der Bote zurück und meldet, an welchem Plat Dedipus stehen geblieben, sich noch einmal habe-waschen lassen, und aus den Umarmungen seiner Töchter endlich dem Ruf einer Götter= ftimme gefolgt sei. Rur Theseus durfte ihn begleiten. Als ber Bote und die Mädchen, die er dem Theseus noch anempfohlen, endlich um= schauten, sahen sie nur den Theseus noch allein, ber die Hand vor die Augen hielt. Die Klagen der wiederauftretenden Antigone und Ismene werden von Theseus gehemmt, aber dem Wunsch der Antigone, nach Theben gesandt zu werden, ob das Unheil sich noch aufhalten lasse, will er entsprechen.

Ob Debipus, dieser leidenschaftliche Alte, vor dem wir dasselbe Grauen, wie der Chor, empfinden unverschuldet leide, wie er selber meint, entscheidet der Dichter nicht. Er befriedigt uns durch deffen ersehnten Tod, der die Frage: warum solches Schicksal? aufhebt. Ihm genügt es auf dem von der Sage gegebenen undurchschaubaren Boden Charaftere wie den unversöhnlichen Alten, die kindlich und schwesterlich liebende Antigone, den heuchlerischen Kreon, den gegen den Vater reumüthigen, gegen den Bruder tropenden Polyneifes, den edlen, flaren Thefeus spielen zu lassen. Was ben Dichter aber zur Behandlung bes Ganzen gezogen hat, ift die Weihe dieses Orts, die siegreiche Behauptung des segenbringenden Dedipusteibs für attischen Boden, - vermuthlich in einer Zeit, wo wieder feindlicher Ueberfall drohte.

Das weitere Schicksal des Unglückshauses entwickelt sich in der Antigone. Kreon hat befohlen, daß der vor Theben gefallene Po-Antigone des lyneises unbeerdigt bleibe. Aber eingebenf des höheren göttlichen Gesetzes fühlt Antigone sich berufen, dem Bruder die Todesspenden zu leisten und verfällt dem Todesurtheil ihres nun in Theben herrschenden Dheims. Rreon vernichtet damit sein eigenes Haus, benn seinen eigenen Sohn Hämon, Antigone's Bräutigam, gegen dessen Fürsprache er gleichfalls unerbittlich war, bringt er, selber gebrochen, nur noch als Leiche auf die Bühne. Hämon hat in dem unterirdischen Gemache, wo er die eingeschlossene Geliebte bereits erhängt fand, sich getödtet, und zwar vor Kreon's Augen, der vom Seher Teiresias geschreckt, sein Urtheil zurücknehmen wollte. Es ist bas erste Stück, wo die Ratastrophe aus Motiven, die auf der Bühne selber erst angelegt werden, sich vollendet, also das erste vollkommene Drama. Die kämpfenden Ge= walten halten sich in schönem Gleichgewicht, und wenigstens gegen Ende entwickeln die beiden Hauptsiguren, Antigone und Kreon, mit Aufgeben des unseligen Abvokatentons, der sämmtlichen Figuren eigen ift, und des sophistischen Geschwähmerks, noch einige menschlich offene Seiten. Naturwahrer ist die Sprache und ergreifender die Anlage im König Dedipus, dessen Fabel sich vor den Dedipus auf Kolonos gebipus des anschließt. In Theben ist die Pest und ein Spruch von Delphi fündet Erlösung, wenn man den Mörder des Lasos, des früheren Königs, ausstoße. Dedipus gelobt es und schleudert seinen Fluch auf den Un-

Dieser Mörder aber ist er selbst, der Mörder seines Baters Laïos und Gemahl seiner Mutter, Jokaste, dessen Wittwe. Um biesem Schicksal, das ihm prophezeit war, zu entgehen, hatte er sein vermeintliches Elternpaar zu Korinth verlassen, begegnete aber im Hohlweg am Parnaß seinem wirklichen Bater, erschlug ihn im Zank, wurde bann Erlöser Theben's von der Sphinx und erhielt mit dem Thron die Königin zur Die furchtbare Entbedung, die der Seher Teirestas bereits ahnen läßt und von Dedipus dafür mißhandelt wird, sie rückt stufen= weis zur Gewißheit, nicht ohne die Spannung mannigfacher Hoffnungszeichen, die immer in's vernichtende Gegentheil umschlagen muffen, und Dedipus, der die Hoffnungsspuren mit leidenschaftlicher Hast verfolgt, er zwingt selber eben badurch sein Schicksal, sich bis auf den Grund zu enthüllen. Jokaste, die ben Zusammenhang rascher erkannt, erscheint nicht wieder, denn sie hat sich innerhalb des Hauses erhängt, und Dedipus fehrt mit leeren Augenhöhlen zurück, Opfer eines Schicksals, bessen Härte man nicht begreift, bas bie Sage aber so geliefert hat, und das man in Ergebung an jene Mächte glauben muß.

Sophokles, dieses Bild eines glücklichen Dichterlebens, schon seiner Jugendschönheit wegen zum Reigenführer in der Siegesseier der falaminischen Schlacht erwählt, siegte bereits im achtundzwanzigsten Jahr mit einem nicht mehr vorhandenen Stud über Aeschylus. Da im Theater Unruhe und Parteiung über den Wettkampf sich vernehmen ließ, wählte man außerordentlicher Weise den eben vom Sieg am Eurymedon zurückgekehrten Kimon mit seinen Unterfeldherrn zu Richtern Copholice und sie frönten den Sophokles. Dieser blieb von da an sein langes Leben hindurch im Frieden mit seinem Bolf und erfreute es durch ewig neue Schöpfungen. Sieben Tragodien sind erhalten, hundert und breizehn sollen es gewesen sein. In den Fröschen des Aristophanes, wo in der Unterwelt Aeschylus den tragischen Thron einnimmt und Euripides ihn erobern will, bleibt Sophofles vom Kampf unberührt. Ihm hat Aeschylus weichen wollen, aber der bescheidene Dichter hat abgelehnt und sich bereit erklärt, in zweiter Reihe sich gegen Euripides zu stellen. Als zu Athen aber die Nachricht von Euripides' Ende eintraf, der am makedonischen Hof vier und siebzig Jahr alt von Hunden

zerrissen wurde, erschien der fünfzehn Jahr ältere Sophokles in Trauerkleidern und ließ seinen Chor ohne Kränze auftreten.

Wir lassen die übrigen Stücke des Sophokles, so mannigfach ihre Borzüge find, die seelenvollen, von Sophistif nur mäßig angesteckten Tragobien: Eleftra, rasender Alias, Philoflet zc. Wir laffen auch ben ganzen Euripibes, weil seine rhetorischen Theaterfiguren unsere Anschauung des wirklichen Lebens um nichts, als etwa um die athenische Tagesphilosophie, die er ihnen in den Mund legt, erweitern würde, und seine Neuerungen in der Kunstgattung selbst uns nichts Noch finden sich schwunghafte lyrische als deren Verfall lehren. Stellen, wie in den Bakchen, großartig leidenschaftliche Charaftere, wie Medea, ober lieblich unschuldige, wie Iphigenie in Aulis und Jon. Aber die flüchtige, willfürliche Anlage der Stücke, welche die Verwicklung durch einen Prolog ersetzen und den Chor nur als hergebrachte Last noch mitschleppen, die Entfremdung von der alten Religion, deren Mächte für den philosophisch gebildeten Dichter nicht mehr bestehen, der Mangel an Idealgehalt seiner Figuren, der sophi= kische Zank und das breite Gerede haben den unaufhörlichen Spott der Komödie herausgefordert. Der auf seiner Studierstube verschlossene Dichter ließ sich nicht abschrecken, und so wenig Siegesfranze er selber zu sehen bekam, so wußte er doch, daß das Alte bereits überlebt sei und der Ausdruck, den er dem rasonnirenden Zeitgeist gab, schließlich doch gewinnen musse. In der That beherrschte er noch das Theater der Nachfolger Alexander's und wurden seine Sentenzen eine Weisheitquelle, und die Malerei nahm ihre Stoffe aus den mannigfachen Scenen, mit denen er ben antiken Mythenbereich bis zu den letten Enden erschöpft hat. Wir verwenden aber unsere Zeit besser, wenn wir den schöpferischen Trieben nachgehen, so viele im späteren Alter= thum noch auftauchen, und überlassen ben Berfall jeder Gattung billig sich selber.

Lehrreicher nämlich würde es sein, den ganzen Aristophanes zu Artkophanes erschöpfen, der nicht nur die hellsten Blicke in das wirkliche Leben eröffnet, sondern Proben einer Kunstgattung hinterlassen hat, die zu den genialsten und selbstständigsten Schöpfungen hellenischen Geistes geshört. Ausgegangen von den Reckereien bei den ländlichen Dionpsos-

festen, gestaltete sich die Komödie zu heiteren Lebensbildern, mit

Sinnsprüchen gewürzt, burch Epicharmus zu Sprakus, und erfaßte durch den alten Trinker Kratinos zu Athen mit aller Kühnheit das politische Leben und wurde Ersatz für eine gedruckte Tagesliteratur von zügellosester Preßfreiheit. Nur die Angegriffenen selber erlaubten sich zuweilen persönliche Rache, wie Alkibiades, der ben Eupolis, des Aristophanes Vorgänger und Wetteiferer, in's Meer tauchen ließ. Aristophanes begann sehr jung mit einem Stück "die Zecher", das wegen des Dichters Jugend nur unter eines Andern Namen in Scene gehen konnte, und wie es scheint vom Erziehungswesen handelte, bekanntlich eine Frage, worin der Schulbankvit selber oft am besten mitrebet. In seinem nächsten Stud, den "Babylonieru", arbeiteten die athenischen Bundesgenossen als Sklaven oder Babylonier in der Mühle des Demagogen Kleon. Dieser verlangte wegen folcher Verhöhnung "des Volks", die in Gegenwart der Fremden geschehe, gerichtliches Einschreiten, wurde aber abgewiesen. Das erste erhaltene Beistes. Der Bürger Difaiopolis, der Kriegsunruhen mude, Der Bürger Difaiopolis, der Kriegsunruhen mude, schließt durch Vermittlung einer fabelhaften Figur, Namens Doppelgott, einen Separatfrieden mit Sparta, wird darum vom Chor der Achars ner, einer braven Ortschaft, drüben am Parnes, die viel vom Feind gelitten, verfolgt, und findet für gut, eh er sich vertheidigt, sich von dem sammt seiner Studierstube aus dem Haus herausgedrehten Euripibes bas rührende Bettelfostum eines seiner Helden zu erbitten. Der Chor vergißt seine feindliche Absicht und Dikaiopolis thut den durch ben Krieg unmöglich gewesenen Markt auf, wo alsbald ein verhungerter Megarer, in seinem Dialekt rebend, auftritt und seine beiden Mädchen im Sack als Schweinchen verkauft. Ein Böotier bringt Aale 2c. und bekommt dafür einen herumschnüffelnden athenischen Sys fophanten, Ankläger von Gewerb, zu beliebigem Gebrauch gebunden Während Difaiopolis braten und kochen läßt, ruckt ausgeliefert. Lamachos, ber renommirende General, in's Feld, und fommt elend zerschlagen zurück, wie Dikaiopolis eben in seinem höchsten, ländlich derben Festjubel ist. Zur Erinnerung an ihre bäuerische Herfunft stedt die alte athenische Komödie voll der unfläthigsten Späße und läßt ihren,

mit entsprechenden Symbolen versehenen Chor sich in den unanständigs sten Tanzformen bewegen. Weniger gute Laune als die Acharner, aber um so mehr bittern Haß enthalten die "Ritter", aufgeführt im Die Mitter". Jahr 424. Die dummpfiffige Figur des Demos, des athenischen Bolks, wird ba umschmeichelt von Kleon und einem Wursthändler, dem Candidaten für die Nachfolge in der Staatsverwaltung. suchen sich durch Gemeinheit und Unverschämtheit zu überbieten und der Wursthändler gewinnt. Den Chor bildeten die Ritter, die wirkliche Reiterjugend von Athen, aus Haß gegen ben Demagogen, und Aristophanes spielte den Kleon, ward aber noch im Theater auf Kleon's Beranstalten abgeprügelt. Wir haben die Wolken bereits genannt, welche durchfielen. Das geschah schwerlich, weil das Volk mit der Behandlung des Sofrates unzufrieden war, sondern weil das von Aristophanes selber hochgeschätte Stud allzusehr des Humors entbehrt. In ben Wespen geißelt er die Richterwuth, von der das ganze, müßige, für sein tausendweis zu Gerichtsitzen wohlbezahlte Volk besessen war. Ein solcher Fanatiker für Stimmstein und Wasseruhr wird von seinem Sohn in einem mit Negen überspannten Haus eingesperrt, wo der Chor der Wespen, stachelbewaffneter Richter, ihn vergebens zu be-Befriedigt wird er endlich durch ein Privatgericht, das freien sucht. man ihn im Haus einrichten läßt, und wo er Processe zwischen fleinen Hunden entscheidet, im Uebrigen aber ein nach der Meinung des Dichters vernünftigeres Leben genießt. Phantastisch fühn, aber steuerlos ist die Komödie der Vögel. In ihrer Deutung wurde schon Die ,Bogel. Unglaubliches von Mißverständniß geliefert. Zwei Athener, der Pros cesse mud, suchen einen Plat, wo man ohne solche leben kann, gerathen in's Reich der Bögel und bewegen diese, zwischen Himmel und Erbe eine luftige Stadt, Wolfenkukoburg, zu erbauen. Die Bögel werden durch die Aussicht dazu gewonnen, daß sie den Göttern den Opferdampf abschneiden und selber dadurch Götter werden. Recht auf Weltregierung wird höchst sinnreich bewiesen. Aber kaum ist die Stadt gebaut, so kommen auch alle alten Plagen, denen die zwei Athener hatten entfliehen wollen, nach. Schlechte Poeten, Orakels verkäufer, der Kalendermacher Meton, den Aristophanes gleichfalls zu den überflüssigen Geschöpfen rechnet, Civilcommissäre, Gesetzmacher,

Ankläger von Gewerb, diese scheußlichste Plage im souveranen Böbel, melden fich nach einander in der neuen Stadt und werden von Beisthetaros, dem einen der zwei Athener, mit Peitschenhieben hinausge-Aber auch auf die Götter beginnt die zwischen Himmel und Erbe geschobene Stadt ihre Wirkung zu äußern. Prometheus unter einem Sonnenschirm, damit die Götter ihn von oben nicht sehen, kommt, um mitzutheilen, wie schlecht es oben stehe. Eine Gefandtschaft, bestehend aus Poseibon, dem gefräßigen Herakles und einem kauderwelschen Barbarengott, richtet nichts aus, und um felber noch leben zu können, muffen die Götter die Weltregierung der Bögel anerkennen und die Jungfrau Basileia, die königliche Hoheit, an Beifthetaros abliefern. Im Triumpfeinzug mit ihr beschließt er das Stuck. Wer doch auch in einem solchen Reich leben könnte, wo man von Allem frei ift, was bas athenische Leben verbittert! — bas ist der einzige Wunsch, der in biefem, allerdings zuweilen aus ber Rolle fallenden Stuck angeregt rufffirate 20- werden soll. In der Lysistrate kommen die Frauen von Athen und Sparta durch eigenthümlichen Vertrag überein, ihre Männer zum Frieben zu zwingen; die Weiber am Thesmophorenfest enthalten bas Berfahren ber Weiber gegen ben Weiberfeind Euripides, und bie Ränke, die es diesen kostet, seinen in Weiberkleidern dort eingebrungenen und entdeckten Sachwalter wieder los zu bekommen. In der Beibervolksversammlung bemächtigen sich die Weiber in falschen Barten und den Mänteln ihrer Männer der Pnyr und beschließen — weil dieß allein in Athen noch nicht versucht wurde — die Staatsregierung solle den Weibern gehören. Die Folgen davon sind Güter- und Mannergemeinschaft. In diesen drei Weiberkomödien leistet der grob unfläthigste wie der fein schlüpfrige Spaß sein Höchstes. Die Erfindung ist energischer und origineller als in irgend einer der politischen Komö-Daß der Dichter sich auf diese Gebiete wirft, zeugt für Bedien. schränkung der Komödienfreiheit auf der alten Bahn. Von der Pa= rabase, der unmittelbaren Anrede des Chorführers an die Zuschauer, wie sie der politischen Komödie eigen ist, wird wenig oder gar kein Gebrauch mehr gemacht. Wenn aber die politische Kritik unterbunden Die . 8181der. war, so bleibt die literarische Kritif noch offen. In den Froschen, im Jahr 405 aufgeführt, steigt der Theatergott Dionpsos, selbst in

Gestalt eines liederlichen Atheners, unter ergötlichen Abenteuern in die-Unterwelt, um sich einen dramatischen Dichter heraufzuholen, weil das Theater jest so schlecht sei. Drunten ist gerade großer Streit, benn Euripides, als er ankam, trat vor den Gaunern und Dieben, deren es da so viele gibt, deklamirend auf und forderte den Thron des Aeschylus. Als Schiederichter wird Dionysos gewählt, denn an funstverständigen Leuten fehlt es und Athener hat sich Aeschylus verbeten. Er hält die meisten wohl für Spisbuben? frägt Xanthias, des Dionysos Sklave und Reisebegleiter. Ja, und den Rest für Narren, die kein Urtheil über einen Dichtergeist haben, erwiedert Aeakos, ber Hausknecht ber Unterwelt. Der Streit ber Dichter, die sich gegen= seitig ihre Schäden vorwerfen, rückt auf die Bühne und wird entschieden durch eine große Wage, auf der die leichten Verse des Euripides vor der Wucht der Aeschyleischen in die Luft schnellen. wählt den Aeschylus, der seinen Thron inzwischen dem Sophokles zur Aufbewahrung überläßt. Oben angekommen ist aber Aeschylus nicht. Entwicklungen, die durchlebt sind, lassen sich nicht mehr rückgängig Auch die alte Komödie selbst, die im jähbewegten politis schen Leben erwachsen war, ging mit ihm vorüber. Bereits zur sogenannten mittleren Komödie rechnet man den Plutos des Aristo= Mittlere und neue Romödie. rhanes, wo Plutos, Gott des Reichthums, der bisher blind umherirrte, sehend gemacht wird und von nun an selber die Wahl hat, wen er begluden will, welchem Wechsel ber Verhältnisse sich einige komische Scenen abgewinnen lassen. Der Chorgefang fehlt, oder wird, wie in der spä= teren Tragodie, durch fremd eingelegte lyrische Stücke ersett. Aus dieser mit Allegorie und Parodie erfüllten Uebergangszeit bildete sich mit Eintritt der makedonischen Herrschaft, da man allen Gesichtskreis über das Privatleben hinaus aufgeben mußte, die sogenannte neue Romödie, die Komödie des Menander. Ohne Chor, aber mit Prolog und Epilog versehen, brachte sie Charaftere eines in der ganzen Welt sich gleich gestaltenden Alltaglebens: den brummigen Alten, den leichtsinnigen Sohn, ben renommirenden Soldaten, die Hetären 2c., d. h. keine Persönlichkeiten, sondern nur ewig gleiche Abstraktionen, und stellte sie in die Verkettung einer gewöhnlich sehr einfachen Intrigue,

zumal durch Liebschaften, und würzte sie mit Sentenzen. So ging diese neuere Komödie zu den Römern, deren frostige Nachbildungen uns übrig sind, und wurde Vorbild auch des heutigen Luftspiels.

## Rundschau über Kyrene, Alexandrien, Antiochien, 20. Rhodus, Pergamum.

Von diesem Rolonoshügel, unserer letten Raft, aus muß unser Blick noch einen Rundgang über die großen hellenischen Kultur= plate in Afrika und Aften machen, soweit sie bisher in unser Ge= mälde noch nicht eingetreten find. Diese Plate, Kyrene, Alexan= drien, Antiochien, Rhodus, Pergamum 2c. gehören meist dem späthellenischen Leben an und entfalten dessen lette Blüthe. Bon späten Gründung Gründungen haben wir auf europäischem Boden bereits Messene ge= nannt, jene Stadt im Hochthalbecken zwischen dem Doppelberg Ithom e-Eua einerseits und den westlichen Höhen anderseits. Epaminondas hat die versprengten Messenier hierher zurückerufen und mit feierlichen Opfern den Stadtbau eröffnet 1068). Noch ziehen die alten Quader= mauern mit ihren Thürmen Berg auf und ab und umschließen noch zum größten Theil das nach Süd, gegen den entfernten messenischen Golf gesenkte Becken. Auf dem Höhensattel nach Norden steht jener Thorbau, dessen beide hintereinander folgende Pforten einen freis= runden Hof, sicher einst die belebteste Stelle der Stadt, zwischen sich nehmen. Bedeutsamer sollte eine andere Gründung des Epaminondas, Megalopolis. Megalopolis, werden 1069). Aus allen Gauen der Arkadter mußten Bevölkerungstheile zusammenziehen, um hier in der Ebene am Helisson= fluß, Sparta zum Trog, eine große, nur auf die Stärke ihrer Mauern vertrauende Stadt zu bauen. Diese jest verschwundene Mauer, wahrscheinlich eirund angelegt, hat in der That harte Belagerungen über= dauert, war aber schließlich zu groß und zu mühfam zu erhalten für die wieder zusammenschwindende Stadt. Der Markt, auf der Rordseite des Helisson, war von Säulenhallen gefäumt, welche den ganzen

inneren Raum abschließen, so daß die Straßen nur durch diese Hallen münden konnten, während nach älterem Stil, wie zu Athen, Sparta, Elis, nur einzelne Hallen sich an einzelne Markseiten anlegten. Auf dem Markt standen Tempel, die zu Paufanias' Zeit, wie die meisten Gebäude, bereits in Trümmern lagen, und ragte noch der eherne Apollonkoloß von Phigalia. Heutzutag tritt unter den Ruinen nur das Theater, auf der Südseite des Bachs gelegen, hervor. Es ist in einen Erdhügel gebaut und war das größte in Griechenland.

Aber Städte, die nur durch Lokalinteressen hervorgerufen sind, wie Messene und Megalopolis, und die fern von allem Handelsweg sich mit Ackerbau begnügen muffen, können trot ihrer anspruchsvollen Unlage nicht Stand halten, zumal in einer Zeit, wo Gesichtsfreis und Weltverkehr so großartig sich erweitern, wie in Folge von Alexander's Welteroberung. Dazu ist eine Lage nöthig wie die von Kyrene, das "auf der lichten Feldbruft Afrika's", wie Pindar sagt, die Schätze bes Innern: Gold, Elfenbein, Ebelfteine, Straußfedern 20. auf dem Karavanenweg an sich zog, und seinen eigenen Ueberfluß von Del und Honig, und Getraide dem ewig hungernden Griechenland zuführen konnte. Die Hauptausfuhr aber war das Silphion, der getrocknete Saft eines Krautes, das heute noch iu den kyrenäischen Lands schaften wild wächst, jest Dria's genannt und sehr gefürchtet, weil es ben Kameelen verderblich ift. Den fremden Thieren muß man das Maul verbinden, die Einheimischen vermeiden es ohnedieß 1070). Den Griechen war es unentbehrliches Gewürz, und allesheilende Medizin und wurde die größte Reichthumsquelle von Kyrene, das die Pflanze auf seinen Münzen abbildet. Gegründet war die Stadt schon im siebenten Jahrhundert durch Theräer, die auf ihrer Ascheninsel sieben Jahr lang keinen Regen mehr erlebt hatten 1071), und hier in ein prächtig frisches, quellenreiches Bergland kamen. Ihre Stadtgeschichte, erst unter Königen und Tyrannen, dann in zügelloser Demokratie oder unter Herrs schaft abenteuernder Söldnerbanden, zulest unter den Ptolemäern, war so reich und furchtbar als irgend eine hellenische Stadtgeschichte.

Gewöhnlich lantet man, von Malta aus, zu Bengazi, dem Bengazi. heutigen, schmuzigen, pesterzeugenden Hauptort, vormals Berenike. Hier gab es einst Hesperidengärten und jenen in's Fabelhafte ver, Braun, Geschiebte der Kunst. II. Band.

größerten See Tritonis, an welchem Athene geboren ift. sich jett als eine vom Meer getrennte und im Sommer vertrocknende Salzlache 1072). Noch zu Strabo's Zeit stand auf einer kleinen Insel bes Sees ein Aphroditetempel — vielleicht gleichfalls eine Erinnerung an die urfprüngliche Einheit beider Begriffe. Hier zu Bengazi münden neuerdings wieder in großen Zwischenräumen die Karavanen aus Wabai mit den alten Erzeugnissen bes Innern: Elfenbein, Gummi, Sklaven 2c. wie vormals zu Kyrene. Um Kyrene zu erreichen, folgt man nordostwärts der Rüste nach Tokrah, vormals Taucheira, mit wohlerhaltenen Mauern und mit erkennbaren Ruinenstraßen im Innern. Weiterhin tritt bas reich bewaldete Gebirg malerisch schön an's Ufer. So kommt man zur Ruinenstätte von Ptolemais, jest Tolmita, wo außer den Thorstumpfen und Mauerstücken noch drei hochragende jonische Säulen, übrigens von schlechtem Stil, auf einer Terrasse über gewölbten Eisternen stehen. Der ganze Umfang der einstigen Mauer beträgt fast zwei Stunden 1078). In dieser Stadt ging das ältere landein= Barta und aufwärts gelegene Barka, diese vormals gefährliche libysch-hellenische Nebenbuhlerin Kyrene's, auf, wurde selber aber erneut und wieder em= porgebracht als Hauptstation des west-östlichen Karavanenzugs durch die Araber. Wir würden die Ruinenstätte Barka's, die wesentlich durch saracenische Trümmer bezeichnet ift, auf ber Ebene ber ersten Gebirgs= stufe, der Ebene El Merdscheh finden. Dort hinauf steigt man durch wildschöne, mit Oliven, Lorbeer, Myrten bewachsene Schluchten und steigt aus der Ebene, die zeitweis von den Heerden der Beduinen belebt wird, ostwärts weiter über Schluchten und Höhen voll herrlicher Fichten, Cypressen und Oliven. Es fehlt unterwegs nirgends an alten Gebäuderesten und ganzen römischen Kastellen, zum Beweis, daß dieses schöne Land vormals schon so unsicher war wie heute, wo die raube= rischen Beduinen ewig auf der Lauer sind und der Reisende ihre Dörfer fern vermeiden muß. Ueber die von Schluchten zerriffene höchste Hoch= platte erreicht man von hinten her die lange Felsenstraße, die, von Grabgrotten, Grabgebäuden, Sarkophagen gefäumt zu den Ruinenfels avrene bern von Kyrene hinabführt. Sie liegen am nördlichen Rand ber jest öben Hochplatte und überschauen nordwärts die waldverhüllten Schluchten und Vorhöhen bis an's hohe blaue Meer. Die Stadt hat

sich hier heraufgepflanzt, um eben diese Rustenstufen zu beherrschen. Durch den alten Hippodrom der "wagenrüstigen Stadt" und die "ge= rabgeschnittene" Straße des Königs Battus kommen wir hinab zum Apollonquell, der am Fuß des ersten Felsabsturzes aus tiefem Grottengang hervortritt. Hierher hatte einst Apollon die Jägerin Kyrene vom Pindus in Thessalien entführt. Noch sieht man an der Felswand den Einschnitt eines Giebels, der eine dem Quell vorgebaute Halle andeutet. Hier schlägt sein Zelt auf, wer nicht ber Zeitumstände wegen es für besser findet, die Sicherheit irgend eines Felsengrabs in den Nachbarschluchten zu wählen 1074).

Vor der Quellgrotte sind Terrassen, welche einst den Marktplat vorstellten und auf denen der Trümmersturz verschiedener Gebäude lagert. Wir können uns nicht mit deren Entzifferung abgeben, noch mit den Theatern, von denen das griechische abwärts, zwei römische aufwärts in der Straße des Battus liegen. Wir lassen auch die alten Tempelstätten und mannigfachen Gebäudeplane auf ben beiden, durch die Senkung der Battusstraße getheilten Hochslächen, dem eigentlichen Stadtboden hinter und über dem Apollonquell, sowie die Reste ber Stadtmauer, die bort hinten quer durch das Hochland, nach Nord, West und Südwest aber auf ber Höhe der steilen Felsabhänge Was diese Stadt vor allen auszeichnet, sind ihre Felsgräber. Belegraber non Ryrene. Die ältesten findet man am Weg nach Apollonia, dem Hafenplat von Aprene, also am ältesten und nothwendigsten Weg, rechts oder ostwärts vom Apollonquell hinab. Da sieht man eine lange Reihe aneinander geschlossener Säulenvorhallen, die und nothwendig an die Grotten von Benihaffan erinnern muffen, aber viel plumper und roher sind. Bon oben her in dieser vermuthlich ältesten Reihe kommen zuerst drei dorische, ungestreifte Säulen; dann eine jonische Giebelfacade, deren überreicher Schmuck wohl einer späteren Zeit gehört, über einem Säulenpaar und Seiteupfeilern; dann wieder neun, jest großentheils ausgebrochene dorische Säulen mit getrennten Kammerspstemen hinter sich, und wieder drei Vorhallen, jede mit drei Pfeilern, welche sämmt lich ein sonisches Kapitäl von äußerster Robbeit oder Unausgeführtheit tragen. Die Kammern dahinter sind einfach, mit oder ohne Leichenbanke ober Sargvertiefungen. oberhalb dieser ältesten Unter und

Gräberstraße wurden sämmtliche Stufenwände, oft bis zu zwölf Terrassen übereinander von Grabgrottenfacaden eingenommen und Fels= treppen führen auf und nieder. Die Facaden sind bei den reicheren Gräbern bavor gebaut und sind großentheils gestürzt. Sie stellten häufig eine Reihe blinder oder offener Thuren neben einander vor, mit Pfeilern oder dorischen Säulen dazwischen und dem Triglyphenfries darüber. Zahlreich erheben sich an den Abhängen auch die freiste hen= den Sarkophage mit dem Ohrendeckel, die wir von Sprien her kennen, oder freierbaute Gräber in Sarkophagform. Der Weg, durch die tiefgeschnittenen Spuren der alten Räder bezeichnet, führte hinab Apollonia nach dem vier Stunden entfernten Apollonia, der Hafenstadt von Ryrene, verschwindet nun aber bald in der Wildniß. Rur auf den beschwerlichsten Pfaden durch die wilden Waldschluchten, die nur theilweis bebaute Landstücke zwischen sich haben und von Kastellruinen überragt werden, kommt man heutzutag zur Küste hinab, wo die Stätte von Apollonia durch wohlerhaltene Mauern und Thürme und Hafenbauten sammt einem Theater bezeichnet wird. Wir lassen das und wenden uns zur westlichen Gräberstadt von Aprene, jener tiefen Schlucht unter der Westseite der Stadt. Sie ist üppig grün durch ihre Quellen, und an den Felshängen malerisch überwachsen von Chpressen, Feigenund Olivengebusch. Dazwischen erscheinen abermals malerisch schöne Grabfacaden zum Theil mit borischem Triglyphengiebel über jonischen Volutenpfeilern. Ein anderer Giebel ruht auf brei Säulen, von denen die äußeren beiden jonisch sind, während die mittlere ein Doppelkapital zeigt, als hätte man zwei borische, ein größeres über ein kleineres gesett 1078), alles Zeichen, daß hier fremde Elemente einwirkten. Eines der Gräber hatte im Triglyphenfries einer innern Facade jene an= Grabgemälde muthigen Metopenbilder, worin immer zwei Figuren, und zwar schwarze Sklavinnen, in Spiel oder Bad zc. gruppirt sind. Man sieht sie setzt im Louvre zu Paris. Ein Grab jener nördlichen Todtenstadt am Weg nach Apollonia enthält größere Gemälde, welche dramas tische Aufführungen: befränzte Chorsängergruppen und tragisch bunt gekleidete Schauspieler darftellen. Auch außen waren die Grabfacaden reich bemalt: die Triglyphen, wie gewöhnlich, blau, die Querbander

roth 1c., wie die Spuren in dieser geschützten westlichen Schlucht noch ausweisen 1076).

Die Kyrenäer trugen kostbare Ringe mit geschnittenen Steis Geschnittene nen 1077). Die uralte Kunst, Evelsteine zu schneiden, die namentlich in Babylon heimisch war, folgte auf griechischem Boden natürlich gleichs falls einem veredelten Stil. Wer solche Reste besitzt — und in Kyrene werden viele gesunden — mag sich persönlich daran erfreuen, aber in die Kulturgeschichte gehören diese Kleinigkeiten kaum. Wir begnügen uns, den einzigen Ramen eines Steinschneiders, den die Alten übersliefert haben, zu wiederholen. Es ist Phryoteles, der die Siegelsringe Alexanders schnitt. Weil dieser Rame berühmt war, wurde er später im Kunsthandel misbraucht.

Wir verlassen Aprene durch die obere, mit Grabgrotten gleich Bon Kyrene Buben besetzte Graberstraße, durch die wir hereingekommen, und geh'n in Gedanken oftwärts über das kahle, aber ruinenreiche Hochland weiter. Ein furchtbar steiles Absteigen führt zu den Palmen- und Bananengärten von Derna, früher Regierungssitz des Landes, hinab. Wenn wir von dort über die lette Ede des kyrenäischen Hochlands, dieser ungeheuren aus Meer und Bufte ansteigenden Burg, wegschneiden, mussen wir der Stätte von Irasa vorbeikommen, jener einst paradiesischen Gegend, an welcher die nachmaligen Aprenäer von den Libpern bei Racht vorbeigeführt wurden, damit sie nicht versucht seien, gleich dort zu bleiben 1078). Die Kyrenäer, von Thera ausgehend, hatten erst uns gluckliche Jahre auf der Felseninsel Platea, jest Bomba, in der benachbarten Bucht und bann auf ber unergiebigen Rufte am öftlichen Fuß des Hochlands verlebt. Das Küstenland bis Aegypten hinüber hieß Marmarika und bietet wenig Erquickliches. Aus bem Hochland Libnen's, dieser breiten unteren Stufe bes fprenäischen Bergfastells, steigt man durch den steilen Paß Katabathmos hinab, gefährlich wegen des Raubgesindels, das hier auf der Grenze sich herumtreibt. Einst war hier die Grenze zweier Welttheile, denn Aegypten zählte man zu Afien. Unweit der Kufte hin kommt man zum schmalen westlichen Ende des mareotischen Sees und auf der Landzunge zwischen See und Meer nach Alexandrien 1079).

Gründung Alczandrien'e.

Weil Alegypten in seinen seichten Rilmundungen und flachen Dunenstreifen keinen genügenden Seehafen hatte, beschloß Alexander, der einen fünftigen Weltverkehr zu überschauen vermochte, darin aus-Er fuhr von Memphis mit seinem friegerischen Gefolge den zuhelfen. Rilarm hinab nach bem Handelsplat Kanobus, und zog von dort auf der Küste westwärts nach der äußersten Rordwestecke des bebauten Landes, wo ein alter Fleden Rhafotis lag. Das war-ber einzig mögliche Plat. Vor der Küste streckte sich die homerische Insel Pha= rus, welche die fünftigen Häfen beden sollte, und die fünftige Stadt fonnte Raum finden auf der felsigen Landenge zwischen der Klippenfüste und dem vom Ril getränkten Mareotischen Sumpffee im Rücken. Da dieser Sumpf überschwemmt wird, konnte er nicht ungefund werden, vermittelte aber als Binnenhafen den Verkehr mit dem Alexander bezeichnete selbst die öffentlichen Plage und die Straßen, Nil. also die beiden, später mit Säulenhallen gefäumten hauptstraßen von hundert Fuß Breite, deren eine von der Todtenstadt im Westen durch die Länge der ganzen Stadt, d. h. dreißig Stadien oder anderthalb Stunden lang nach dem kanobischen Thor im Osten führte, während die andere, bedeutend fürzere, im rechten Winsel sie durchschneibend vom Thor der Sonne am mareotischen See zum Thor des Mondes am Meer ging. Diese Straße wurde später durch das sogenannte Heptastadium, einen sieben Stadien langen Damm, nach ber Insel Pharus fortgesett, und bildete so die beiden Hafen, den öftlichen, genannt der große, der jest verlassen ift, und den westlichen, Eunoftu, zur glücklichen Rückfehr, der jest noch, außer der verfaulenden Kriegsflotte des Pascha, ganze Mastenwälder aller europäischen Flaggen auf-Das Heptastadium, einst mit zwei überbrückten Durchlässen versehen, ist zur breiten Landenge geworden und trägt außer bem Hafenpalast des Pascha allein schon den größten Theil des heutigen Alexan-Auf der Insel Pharus steht die Citadelle mit einem Leuchtthurm am westlichen Ende, also am schwierigen und ohne Lootsenhülfe nicht zu wagenden Eingang in den heutigen Hafen. Der berühmte Pharus ber Ptolemäer stand am anderen östlichen Ende ber Insel auf einer Klippe bei ber Einfahrt in den jest verlassenen Hafen. Diefer war einst engmündig, ift aber jest, seit eine vormals vom Land

vorragende Landzunge Afrolochias weggerissen ist, offen und dem Rordostwind preisgegeben. Durch die arabischen Schiffe, die Jahrhuns derte lang ihren Ballast erst im Hafen auswarfen, ist er zudem vollsständig versandet <sup>1080</sup>).

Der Architekt, ben Alexander zu Rathe zog, war Dinokrates, Dinokrates. der Wiederhersteller des ephesischen Tempels. Dieser hatte sich ihm früher mit dem Plan vorgestellt, er wolle den Athos in eine kniende menschliche Figur verwandeln, die in einer Hand eine Stadt mit zehn= tausend Einwohnern halte, in der andern eine Schale, aus der ein Fluß sich ergieße. Die Ausführung unterblieb, weil man nicht wußte, wovon jene Stadt leben solle — Rücksichten, die Alexander, der phantastische Eroberer, allerdings zu nehmen pflegte. Von Dinokrates ward später zu Babylon auch der großartig prachtvolle Scheiterhaufen bes Hephästion errichtet, und im selben Geist war Alexander's Leichenwagen selbst erbaut, ber neun Jahr nach Alexandrien's Gründung, im Jahr 322, mit der Leiche des Gründers von Babylon nach Alegypten zog. Bon beiden Kunstwerken ift uns die Beschreibung er= halten und wir muffen einen Blick darauf werfen, bevor wir in Alerans brien, wo uns Entsprechendes begegnen soll, uns weiter umsehen.

Zum Bau von Hephästion's Scheiterhaufen ließ Alexan- benhastion's der zehn Stadien babylonischer Stadtmauer niederreißen, offenbar um aus den Steinen die feste Platform, die auf jeder Seite ein Stabium maß, herzurichten 1081). Un dieser ersten Stufe waren die Wände mit vergoldeten Schiffsschnäbeln, zweihundert vierzig an der Zahl, de= forirt. Auf jedem stand vorn eine aufrechte goldene Kriegerfigur, fünf Ellen hoch, und zwei auf's Knie niedergelassene Bogenschützen nach beiben Seiten. Die Zwischenräume waren Purpur. Auf der Mitte dieser breiten Platform erhob sich thurmartig in fünf weiteren Stufen bis zu hundert dreißig Ellen Gesammthöhe das Gebäude des Scheiterhaufens. Es hatte im Grundriß dreißig Kammern mit Palmstammbecken, natürlich um den Brennstoff darin aufzunehmen. Diese erste Thurmstufe war nach außen bezeichnet durch fünfzehn Ellen hohe Wo man sie anfaßt, hatten sie goldene Reife, und oben, wo die Flamme emporsteigt, Abler mit ausgebreiteten Schwingen. Abler schauten nieder nach den emporbäumenden Schlangen. Die zweite

Stufe bes Thurms zeigte Jagobilder mit Thieren aller Länder; die dritte Kentaurenkampf von Gold; die vierte abwechselnd Löwen und Stiere in Gold — also ein altpersisch affyrisches Motiv. folgten makedonische und Barbarenwaffen, die letteren als unterliegend Zuoberst standen hohle Sirenen von Erz, in denen die gruppirt. Wir mussen uns Sänger des Trauerchors sich verbergen konnten. denken, daß die ganze Stufenphramide auch architektonisch ihre feste Deforationsgliederung hatte, und in dieser noch Raum war für jene goldenen und elfenbeinernen Figuren, die Alexander, wie ausdrücklich gesagt wird, erst ansammeln ließ. Daß bas Ganze nach dem Vorbild babylonischer Stufenthürme, zunächst des Belusgrabs, gebaut wurde, werden wir kaum zu bemerken brauchen. Es kostete zwölftaus send Talente, d. h. dreißig Millionen Gulden. Wie Achilleus bei Patroflos' Leichenspielen im Vorgefühl bes eigenen nahen Tobes sein Bestes hingab, so auch Alexander, wenn auch ohne zu wissen, wie nah bereits sein Ende war.

Grabgelete Alexander's.

Bald darauf mußte man auf sein eigenes Grabgeleite benten. Erst nach zwei Jahren war es im Stand und brach von Babylon auf, um nach Makedonien zu ziehen. Aber Ptolemäus wußte ben Führer des Zugs zu gewinnen, daß er über Damaskus nach Aegypten lenkte, angeblich um die Dase des Zeus Ammon zu erreichen, in Wahrheit aber, um Aegypten glücklich zu machen, denn glücklich follte nach einem Seherspruch das Land werden, wo der Leib des Königs ruhte. Unter unermeßlichem Zulauf der Bevölkerung zog der goldene tempelartige Leichenwagen mit einem Gespann von vier und sechzig goldgeschirrten Maulthieren, je sechzehn in einer Reihe, im Geleit von Truppen und wegbahnenden Arbeitern durch Sprien und wurde dort bereits von Ptolemäus mit Heeresmacht empfangen. Er leitete ihn vorerst nach Memphis, bis das Grab in Alexandrien, das sogenannte Sema, fertig war. Es diente später auch als Ptolemäergruft und bildete als solche einen Theil der Residenz. Wir mussen es also in deren Bereich am großen ober öftlichen Hafen benken. Seine Gestalt ift nicht überliefert, und die genauere Ortslage nicht mehr nachzuweisen. Alexander erst in seinem ursprünglichen goldenen Sarg, und als dieser durch einen späteren Ptolemäer gestohlen wurde, in einem gläsernen 1082).

Bie der Scheiterhaufen des Hephästion, so zeigt auch der Leichen geichenwagen wagen Alexander's eine Verbindung griechischer und perfischer Formen 1088). Auf vier "persischen" Räbern mit goldenen Speichen und Raben ruhte ein goldener Tempel von vier jonischen Säulen in Front, fünf in Flanke, mit rundgewölbter Decke. Ueber dieser Wölbung lag ein Purpurgewand und barauf ber große blitende Kranz von golbenen Oclzweigen. Im runden Vorbergiebel stand ber goldene Thron. Perfische Bunderthiere, sogenannte Bockhirsche, bildeten aufgerichtet die Vorderpfosten dieses Throns, mit Ringen im Maul für Blumengehänge. Solche säulenartig aufgerichtete Wunderthiere sahen wir als Echpfeiler im Oberbau persischer Königspaläste. Auf den Eden der Dachwölbung standen goldene Siegesgöttinnen, und am Rand lief ein netkförmiger Gurt mit Gloden. Das ift dasselbe Gitter= und Rettenwerk, das wir als Saum von Darius Thronhimmel zu Persepolis' abgebildet sehen und als gleichfalls hängenden Gurt über der Vorhalle so wie innen an ber Vorderwand bes Allerheiligsten von Salomonis Tempel nachgewiesen haben 1084). Die Wände des Gemachs, innerhalb der golbenen, von Afanthus umschlungenen Säulen bestanden gleichfalls aus einem Repwerf von fingerdicen Goldschnüren. Rur nach oben wurden sie zu festen Goldtafeln mit getriebenen Darstellungen. Da sah man auf der Borderseite, über dem Eingang, den König selbst mit dem Scepter auf seinem Wagen inmitten seines makebonischen und persischen Gefolges. Auf den andern Seiten gab es Reitergeschwader, einen Zug Elephanten mit Indiern und Makedoniern besetzt, und hinten einen fampfbereiten Schiffszug. Um Eingang in die durchsichtige Netstammer standen zwei goldene Löwen, deren ägyptische Hieroglyphenbedeutung als Wächter burch gang Afien sich fortgeerbt hat 1085). Innerhalb stanb der goldgetriebene Sarg des Königs, unter einer golddurchwirften Purpurdecke, und die Waffen lagen baneben. Da Säulen und Decke natürlich nur aus einem goldüberzogenen Holzkern bestehen, so begegnen wir auch darin wieder der urbabylonischen Art.

Von diesem Aufwand und assatischen Geschmack werden wir bald auch in Alexandrien Beispiele sinden. Wichtiger sind Kunstwerke Der Pharus praktischer Bedeutung, die zugleich für alle Nachwelt ein heilsames Alexandrien. Von Borbild wurden, wie der große Leuchthurm vor dem Ostende der Insel Pharos, und selber Pharos genannt. Bereits der erste Ptolemäus ließ ihn aus weißem Marmor mit einem Auswand von achthundert Talenten, zwei Millionen Gulden, durch den Knidier Sostratus errichten. Dieser hatte früher zu Knidus einen "schwesbenden Spaziergang" erdaut, d. h. eine Halle, auf deren Dach man sich ergehen konnte. Der Leuchtthurm war unten auf jeder seiner vier Seiten ein Stadium, d. h. sechshundert Fuß breit, und verzüngte sich in Absähen dis zu einer sehr bedeutenden Höhe. Lastthiere konnten hinaussteigen. Er war ein Wunder noch in Kalisenzeit. Seine Insichrist lautete: "Der Knidier Sostratus, Deriphanes" Sohn, den retztenden Göttern für die Schiffenden." Jest ist seine Spur mehr vorzhanden Göttern für die Schiffenden." Jest ist seine Spur mehr vorzhanden 1088).

Tak Serapeum in Mlegandrien,

Für die Tempel, sowohl hellenischer als ägnptischer Götter, hatte bereits Alexander die Plätze bezeichnet. Großartiger als alle wurde das von Ptolemaus gestiftete Serapeum. Es lag auf der Burg, also auf der dürren Höhe im einstigen Westtheil der Stadt, wo jest die sogenannte Pompejussäule ragt. Ein fremder Gott war bem König im Traum erschienen und hatte ihm geboten, sein Bild aus dem Pontus zu holen. Ptolemäus knüpfte Unterhandlungen mit Sinope, wo der Gott entdeckt wurde, an, und sah ihn endlich nach wunderbar schneller Fahrt in Alexandrien eintreffen. Gine ägyptische Commission, worunter Manetho, der Geschichtsschreiber, erfannte in dem Gott ben altägyptischen Serapis, d. h. Ofiris als Richter, ben unterirdischen Ofiris. Es wird uns nicht Wunder nehmen, daß ein solcher in Sinope verehrt wurde, benn wenn wir auch die altägyptischen Kolonien, die Sesostrie in Kolchis zurückließ, nicht beiziehen wollen, so ist Sinope, wie wir gesehen, das Ende ber großen assyrischen Straße und kann Serapis von Innerasien aus, ähnlich wie ber Perseusdienst, borthin vorgerückt sein. Ein Serapeum, natürlich ägpptischen Ursprunge, gab es auch in Babylon 1087). Dieser Gott sagt selber von sich aus: ber Himmel sei sein Haupt, bas Meer sein Leib, die Erde seine Füße, sein fernschauend Auge das Sonnenlicht 1088) also ein Gottesbegriff, wie ihn Pythagoras, und zwar gleichfalls aus ägyptischen Mitteln aufstellte. Serapis steigerte' sich zum alleinigen Gott 1089), und erregte barum zumeist die Erbitterung des Christenthums, benn in der Geschichte aller

Religionen und Sekten hat sich immer am meisten gehaßt, was am nächsten verwandt war. Der prachtvolle Serapistempel in seinem Säulenhof auf ber Burg — eine Anlage, die nachft dem romischen Rapitol am höchsten geschätzt wurde — war die letzte Festung der alten Religion zu Alexandrien und wurde gegen die Christen in Verzweiflungskämpfen vertheidigt. Endlich gab ein Befehl des Theodosius den Tempel in deren Hände. Sie machten eine Kirche des heiligen Arfadius daraus 1096). Hunderte von Säulen standen im Mittelalter noch auf dem Plat und wurden zu Saladin's Zeit in den großen Hafen geworfen, um ihn den Kreuzfahrern unzugänglich zu machen: Mebrig geblieben ift die koloffale, sogenannte Pompejusfäule, ein herrlicher Granitschaft mit schlechtem Fußgestell und Kapitäl. kommt daher, daß die früher schen gestürzte Säule in Diokletian's Zeit wieder aufgerichtet und erganzt wurde, um eine Figur des Kaisers darauf zu stellen. Jest ift sie der höchste Punkt Alexandriens und über der flachen Kuste fern in's Meer hinaus sichtbar 1091).

Ptolemaus trat noch bei Lebzeiten die Regierung an seinen Sohn, Ptolemäus II. oder Philadelphus ab. Bald barauf sah man Bestaustug jenen Festaufzug, der an Größe und Pracht einzig in der Weltges schichte ist 1002). Auf der Burg — hier ist die Residenz am großen Hafen gemeint — wurde ein königliches Speisezelt errichtet, das an Alexander's Hochzeitszelt zu Susa 1088) und König Ahasverus' Zelt im Buch Esther erinnert, aber großartiger war als beide. Das purpurue Zeltdach, unter welchem im Kreis herum hundertdreißig Tischbetten Plat fanden, ward von goldenen Palmbäumen und Thyrsusstäben, fünf in die Tiefe, vier in die Breite, zu einer Höhe von fünfzig Ellen getragen. Hundert Marmorbildsäulen standen unten herum und Siknos nische Gemälde hingen dazwischen. Darüber goldene und silberne Shitte abwechselnd und zuoberft unter dem Zeltdach öffneten fich Grotten, sechs in die Tiefe, vier in die Breite, worin Personen aus Tragödie, Komödie und Satyrdrama scheinbar lebendig mit goldenen Bechern zu Tisch saßen. Dieser Hauptraum hatte zwei Flügel, abermals mit hundert goldenen Purpurpossterhetten, vor deren jedem ein goldener Tisch und ein Dreifuß auf silbernem Gestell stand. Kostbare persische Teppiche becten ben Boben. In dem Raum hinter ber Hauptfuppel, dem Eingang gegenüber, war goldenes Prachtgeschirr mit Edelssteinschmuck, im Ganzen tausend Talente, dritthalb Millionen Gulden werth aufgestellt. Vorn war der Hauptraum von drei Seiten mit Purpurhallen umgeben, an deren Pfeilern Lordeer und Myrtenbäume 2c. aufgestellt waren, und die Flora des ägyptischen Winters war über den Boden ausgestreut. Zuoberst auf der Auppel saßen zwei goldene Abler fünfzehn Ellen groß einander gegenüber.

Der Festzug, der natürlich alle Hauptstraßen der Stadt und das Heptastadium zwischen beiden Häfen durchziehen mußte, zeigte die Geschichte aller griechischen Eötter, zumal bes Dionysos. Figur ber dionysischen Stadt Nysa von sechszig Menschen gezogen, erhob sich von selbst, goß Milch aus einer Schale und seste sich wieder-Ein anderer Wagen mit dreihundert Mann Vorspann trug eine Kelter, worin sechszig Satyre unter Keltergesang den Wein traten. Auf dem ganzen Weg floß der suße Most. Dann kam der Zug der Pracht= geräthe, zum Theil von ungehenerer Größe in Silber, Gold und Krystall und von preiswürdiger Kunft. Sechshundert Kinder in weißen Kleidern mit verschiedenartigem, kostbarem Trinkgerath erfrischten die Menge. Die Brautgrotte ber Semela, von Nymphen umgeben, war zwanzig Ellen tief aus Epheu gewölbt und entflogen ihr fortwährend Tauben mit Bändern am Fuß, um leichter erhascht zu werden. Eine Quelle sprang mit Milch, eine andere mit Wein. Gleichfalls auf einem Wagen stand der goldgerüstete Elephant mit einem zwölf Ellen großen purpurgekleideten, goldgekrönten Dionnsos, und fünschundert kleine Mädchen, viele Satyre zu Fuß und ganze Geschwader zu Esel folgten. Dann kamen Wagen bespannt mit Elephanten, Antelos pen, Straußen, wilden Eseln, alle mit Kindern besetzt, Kameele mit Lasten von Weihrauch und edlem Gewürz, äthiopische Gefandte, ganz wie zur Zeit der alten Pharaonen, mit Elephantenzähnen, Ebenholz, Goldgeschirr, alles in erstaunlichen Zahlen. Unter den Heerden frember Thiere war ein weißer Bar, eine Giraffe, ein Rhinvceros. Prachtgeräthe und Symbole beginnen von Neuem, darunter ein golbener Thyrsusstab von neunzig Ellen und ein phallisches Zeichen, dem Dfiris-Dionysosdienst angehörig, von hundert und zwanzig Ellen, mit einem Stern auf seiner Höhe. Es folgten sechshundert Sanger und Eitherspieler, zweitausend gleichfarbige, goldgeschmückte Stiere, sodann Götterwagen, worunter ein goldener Alexander, goldene Palmbäume und Tempel, dreitausend zweihundert goldene Kränze und ein goldener, edelsteingeschmückter Kranz von achtzig Ellen Umfang für das Thor zum Tempel der Berenike, Ptolemäus' Semahlin. Vierhundert Wagen Silbergeschirr, zwanzig Wagen Gold, achthundert mit Aromen werden zulett noch genannt, und den Zug schloß ein herrlich gerüstetes Heer von siedenundfünfzigtausend Mann zu Fuß und dreiundzwanzigstausend Reitern. Die Kosten betrugen über sechsthalb Millionen Gulzden, natürlich ohne den Goldwerth, der dem königlichen Schap entsnommen ist und dorthin zurüstehrt.

Schon ber erste Ptolemäus, Alexander's tapferer General, hatte Gelehrte an fich gezogen, und burch Demetrius, den verunglückten Regenten von Athen, eine Bücherfammlung anlegen laffen. Es ist ungewiß, aber möglich, daß er selber schon das alexandrinische Mierandrini. Museum gegründet. Unter ber friedlichen Regierung feines ähnlich lang regierenden Sohnes Philadelphus, der bei schwächtichem Körper die wissenschaftliche Unterhaltung liebte, war es in vollem Gebeihen. In der Nähe der königlichen Häuser, im Stadttheil Bruch i on, alfo am großen ober öftlichen Hafen, stand bas Museum sgebäude mit Spaziergangen, Sithallen, großem Speisesaal, wo die Afademiker von Alexandrien freie Verköftis gung fanden. Damit verbunden war die Bibliothef. Die Angaben über die Zahl ihrer Rollen schwanken zwischen vier- und fünfzigtausend und stebenmalhunderttausend. Da die Papyrusrollen nur auf einer Seite beschrieben werden und zur Herstellung eines einzigen Homerexemplars, nach vorhandenen Proben zu schließen, etwa einundvierzig Rollen nöthig find, so fann die Zahl der Rollen allerdinge sehr anwachsen, ohne daß die Zahl der Schriftstelletnamen übermäßig groß ist. Bücherschäße bes Museums gingen in Feuer auf, als ber Brand ber ägeptischen Flotte mahrend Casar's Anwesenheit auch die Hafengebaube ergriff. Bum Erfat stiftete Antonius die zweimalhunderttousend Bande, welche Pergamum angesammelt. Was baraus geworden, weiß man nicht. Unter Autelian wurde der ganze Stadttheil Bruchion, wo das Museum stand, geschleift. Die Gelehrsamkeit, so viel beren noch vorhanden war, zog sich in's Serapeum, wo seit

den ersten Ptolemäerzeiten gleichfalls eine Bibliothek bestand. Dieses wurde von den Christen erstürmt, und wenn schließlich die Araber noch eine Bibliothek zu verbrennen fanden, so wird sie schwerlich mehr viel werth gewesen sein 1094).

In ben ersten Zeiten der Anstal vereinigte diese in ihren Sinefuren die berühmtesten Namen und war in ihrer Weise von bedeutender Erandrien. Thatigseit. Die Philologen Zenodotus, Aristophanes von Bysanz, Aristarch behandelten den Homer mit eben so viel Kenntnis von Sprache und Dialest, als Mangel an Dichters und Menschenversstand. Zwei verschiedenere Aufgaben als Wortkritif und Verständnis eines fünstlerischen Plans kann es nicht leicht geben. Aber seltsamers weise maßen sich die Heroen der ersteren Thätigkeit auch das zweite au, ohne sich zu fragen, ob sie jemals setber eines poetischen Gedankens fähig waren. Mit gerechtem Verzicht auf die Leistungen der eigenen Zeit stellte Aristarch einen Kanon klassischer Schriftsteller auf. Andere, weniger strenge Redaktionen umfassen zusammen über hundert Ramen aus allen Zweigen als mustergültig. Diese Klassiser wurden kommentirt, und es hat in Alerandrien Grammatiker gegeben, wie ein gewisser Didymus, der zu diesem Zweck dreitausend fünshundert Werfe schrieb.

Niemand wird seine Achtung den alexandrinischen Aerzten und Anatomen, den Mathematikern und Aftronomen versagen. Rur seltsam, daß sie in keinerlei Bezug zu ber national-ägyptischen Wissenschaft gestanden haben. Der ptolemäische Hof mit seinem friegerischen und wissenschaftlichen Gefolge stand ewig fremd auf dem Boten des Nilthald. Wir haben bereits früher bemerkt, wie Unrecht man hat, die Erbauung der großartigen Tempel zu Edfu, Phila zc. den ptolemäischen Regenten zuzuschreiben, die als Opferbringer vor den Gottheiten bes Tempels dargestellt werden 1095). Es ist überall ägyptischer Brauch, daß der jeweilige Herrscher des Nithals in dieser Weise, d. h. als Datumsangabe, angebracht wird, ob er selber etwas davon weiß oder nicht. Daß die ägyptischen Priefter das alexandrinische Museum etwas scheel ansahen und mit ihren eigenen Wissensschätzen nicht eben mittheilsam waren, dürfen wir voraussetzen. Anderseits sahen die Mathematiker und Aftronomen alexandrinischer Zeit mit Mitgachtung und freiwilligem Verzicht über bas Altägyptische weg und wußten selbst nicht mehr, daß

sie gleichwohl selber nur auf ägyptischen Studien fußen. War doch die vorgerückte Mathematik, wie sie von Thales und Pythagoras in Aegypten erworben wurde und jedem griechischen Fortschritt zu Grunde liegt, ein ägyptisches Eigenthum.

Von ben Dichtern des Museums kann uns weber Rallimachus Picter ju aufhalten, der von Haus aus Philolog, auch mühsam rhetorische Hymnen 2c., z. B. auf das unter die Sterne versetzte Haupthaar der Königin Berenife dichten mußte, noch ber mit gelehrtem Haß und einem Schmähgedicht "Ibis" von ihm verfolgte Apollonius, der mit seis nem frostigen Heldengedicht Argonautika in Alexandrien zuerst nicht durchbrang, in Rhodos aber Glück machte und schließlich dennoch des Kallimachus Nachfolger als Vorstand der Bibliothek wurde. Noch abschreckender ist der gleichfalls erhaltene Lykophron mit seinem verschrobenen Weißagegedicht Alexandra voll gesuchter Rathselhaftigkeit bei ungesuchter Hohlheit, aber gleichwohl eifrig kommentirt — ein sprechendes Denkmal vom Gefallen an fadem Räthselwit und einer Silbenstecherei, die freilich schon tief aus attischer Periode her datirt und der Wurmstich hellenischen Geistes ist. Nur ein einziger wahrhaftiger Dichter ward zeitweis in Alexandrien gesehen, Theofritos von Systemu rafus. Nach dem Vorgang der "Mimen" seines Landsmanns Sophron, jener charaktervollen Zeichnungen aus einem heiteren Bolksleben, hat auch Theofrit einige Stücke hinterlassen, die uns die lebendigsten Blicke, z. B. gerade in das Straßenleben von Alexandrien thun lassen. Die Sprakuserin Gorgo kommt, ihre Landsmännin Praxinoa in Alexandrien zum Abonisfest abzuholen, das die Königin auf der Burg gibt:

Ach, halb tobt, Praxinoa, bin ich! Lebensgefahren Stand ich aus bei der Menge des Bolks und der Menge der Wagen! Stiefel und nichts als Stiefel, und nichts als Krieger in Wänteln! Dann der unendliche Weg! Du wohnst auch gar zu entfernt mir.

Praxinoa's Gemahl ist nämlich "an's Ende der Erde" gezogen — das mit beide Damen ja nicht Nachbarinnen würden. Nachdem sie ihrem Herzen Luft gemacht, sede über ihren Gemahl, was nur durch den auf-

merkenden Anaben der Praxinoa unterbrochen wird, und nach den nothe wendigsten Bemerkungen über Praxinoa's neues Kleid:

Einzig, Prazinva, steht bieß faltige Spangengewand bir. Sage mir doch, wie hoch ist das Zoug vom Stuhl dir gekommen? — Ach, erinn're mich gar nicht daran! Zwei Minen und drüber Baar; und ich seste beinah mein Leben noch zu bei der Arbeit —

sind sie endlich auf der Straße und im Gewühl, bang, wie man hindurchkomme, zumal beim Herantraben von des Königs Pferden, haben aber gleichwohl den Mund auf dem rechten Fleck, wenn ein Reiter ihnen zu nah kommt. Beim Eingang in die Burg ist das Hauptgebräng. So bald sie drinnen sind, ergehen sich schon die Zungen über die herrlichen Tapeten und den Adonis auf seinem stlbernen Bett, bis ein Fremder sich umwendet und die Schnatterganse mit ihrer sprakusisch breiten Mundart schweigen heißt. Doch der hat erst recht-in ein Wespennest gestochen, sie bleiben nichts schuldig, denn den Doriern wird doch noch erlaubt sein "Dorisch zu reden." Eine Sängerin beginnt das Abonislied. Wir sehen daraus, daß Adonis und Aphrodite auf dem purpurnen Teppichlager ausgestellt sind, daneben Abonisgärts chen und grüne Lauben, worin Kinderchen als Eroten flattern — also ein Apparat, wie er auch im katholischen Kultus in den Weihnachtsfrippen des Bambino wiederkehrt. Aphrodite hat den Geliebten nur noch furze Zeit, denn morgen früh wird er in's Meer getragen, und von den entgürteten Frauen mit einem Feiergesang entlassen, da sein Leben getheilt ist zwischen Unter- und Oberwelt. Wir sehen also, daß zu den ureinheimischen Mysterien Aegyptens, auch deren phönikischels lenische Umwandlung zurückgekehrt ist.

Ptolemäischer Reichthum.

In einem Hymnus Theofrit's auf Ptolemaus wird die Zahl der ägyptischen Städte auf 33,333 angegeben. Der von diesem zweiten Ptolemäer angesammelte Schatz soll an Geldwerth 740,000 Talente, also über achtzehnhundert Millionen Gulden betragen haben — eine Zahl die an ihrer Unglaublichkeit verliert, wenn wir die Einzelangaben über das goldene Schaugerath beim Regierungsantritt des Königs in Betracht ziehen. Der ägyptischen Herrschaft war auch ein Theil von Arabien, Phönikien, Sprien und das südliche Kleinasten unterworfen, und der dritte Ptolemäer, Euergetes, dehnte die askatische Eroberung

und Beutejagd noch großartig bis in's innerste Asien aus. Er brachte auch die altägyptischen Götter- und Königssiguren zurück, die Kambyses in's innere Asien entführt hatte 1098).

Unter dem vierten Ptolemaus, Philopator, wurden die größten, Das größte bis auf die neuste Zeit unübertroffenen Seeschiffe des Alterthums gebaut. Das größte, dessen Beschreibung durch den Rhodier Kallirenos, denselben der jenen Festzug beschrieben, uns aufbewahrt ist 1097), war 280 Ellen, also 420 Fuß lang, und 38 Ellen, also 57 Fuß breit, und am Hintertheil vom Wasserspiegel bis zur höchsten Krümmung 50 Ellen Es hatte vierzig Ruberreihen über einander, welche viertausend hoch. Ruberknechte erforderten. Da das oberste Ruder gleichwohl nur 57 Fuß lang war — immerhin die größte Länge, die möglicherweis noch wirksam werden kann — und da ein Ruder von 57 Fuß nicht höher als 25 Fuß über dem Wasserspiegel hervortreten durfte, denn ein Dritttheil der Länge ist für's Innere des Schiffs und zehn Fuß sind für's Eingreifen in's Wasser zu rechnen — so begreift man nicht, wie in einer Höhe von 25 Fuß 40 Ruderreihen unterzubringen sind. Es wird uns schwer genug, schon die drei Ruderbanke eines Dreiruderers zu verdoppeln, denn schon im Dreiruderer muffen die Banke hinein und wieder herausrucken, und die Ruderer der einen Reihe sich sehr genügsam in die Zwischenräume der andern schieben, um nicht zu vielen Plat zu kosten. Aber man weiß, daß König Demetrius bereits schnells fahrende Schiffe von fünfzehn, sechzehn Reihen hatte, daß König Hiero eines von zwanzig baute, und in der Schlacht von Aftium noch Schiffe zehn Rängen Theil nahmen 1098). Bei der schwimmenden. Burg des Philopator steigt die Angabe auf vierzig. Vorn und hinten war Vordertheil mit je sieben Schiffsschnäbeln, der größte wohl in der Mitte und tie andern in derfelben eisernen Reihe nach oben und unten abnehmend. Steuerruber waren vier. Da die Alten kein in Angeln hängendes Steuerruder hatten, und jedes Schiff durch zwei auf beiben Seiten des Hintertheils wirkende große Schaufelräber, wie schon bei den Phönikern 1099), regiert wurde, so mußte an jenem Riesens schiff, das sedes seiner Enden als Vorder- und Hintertheil benützen will, auch das Doppelsystem an beiden Enden wiederholt werden. Vom

j

Stapel gezogen wurde ber Bau durch massenhaften Menschenvorspann unter Geschrei und Trompetenschall.

Edwimmen. ber Palaft.

Prächtiger war ein schwimmender Palast, ben Philopator für seine Nilreisen herstellen ließ, dreihundert Fuß lang und fünfundvierzig Ruß breit. Es war unten breiter als oben, baute sich schlank empor und ragte zumal mit dem Vordertheil über, also ähnlich wie unsere heutigen Linienschiffe, bog aber in schönem Schwung mit ben Enden wieder einwärts, um der antiken Anschauung treu zu bleiben. Um das Schiff gingen Spazierhallen, die untere als offener Säulengang, die obere geschlossen und mit Fenstern. Auf dem Deck war ein Zelts saal und unter ihm ber große Speisesaal mit Säulenreihen von Cypressenholz mit korinthischen Kapitälen von Gold und Elfenbein. Das goldene Gebälk zeigte einen Fries von Elfenbeinfiguren, boch war, wie der Berichterstatter bereits mittheilt, der Stoff kostbarer als die Hinter diesem wahrscheinlich zwei Stockwerke einnehmenden Hauptsaal und seinen gegen's Vorberende offenen Ebenholz= Pro= pyläen lagen die Wohngemächer und ber Harem. Auf höherem Boden erreichte man einen Rundtempel der Aphrodite mit deren Marmorbild und andere Säulensäle, darunter ein Bakchischer mit einer Grotte, worin man die Marmorbilder verwandter Könige sah, und auch einen ägyptischen Saal mit ägyptischen Relchkapitälsäulen 1100).

Las große Ediff bes hiero.

Bur selben Zeit ließ König Hieron zu Sprakus unter lebhafter persönlicher Theilnahme ein Riesenschiff bauen. Halbsertig wurde es mit der Maschinenhülfe des Archimedes auf See gebracht und dort vollendet. Der sehlende Hauptmast machte Sorge, aber endlich wurde im bruttischen Gebirg ein ausreichend großer Baum durch einen Schweinehirten entdeckt. Das Schiff hatte zwanzig Ruderreichen und drei Verdecke: den unteren Raum für die Ladung, den mittleren für die Prachtgemächer des Schiffsherrn mit Mosaisböden, worin man die ganze Ilias dargestellt sah, und den oberen Raum für das Kriegsvolk. Zu oberst gab es Spaziergänge und Gärten mit Epheus und Rebentausben, aber auch acht Thürme mit Wurfgeschütz und die Segelstangen und Mastkörbe war alles kriegerisch gerüstet. Im Innern gab es einen Trinkwassereich von zweitausend Maaßen, einen andern Teich für lebendige Kische. Sogar eine Bibliothek sehlte nicht. Dieses

Schiff wurde von König Hiero, ba in Aegypten die Erndte mißrathen war, dorthin mit Getraide beladen als Geschenk gesandt. Es fam glücklich bort an und wurde auf's Land gezogen.

In all dem goldenen Prunk des ägyptischen Könighauses hatte die wahre Kunst natürlich bald untergehen müssen. Das Alexanderbild in jenem großen Festzug war von Gold, aber nicht mehr von Lystppus' Hand. In der Folge gingen auch die Schätze verloren und die verkommenen Träger des Ptolemäernamens zerrütteten immer tiefer ihr Haus und das Reich. Bereits war Alexandrien entvölkert gewesen durch die Grausamkeit eines Regenten und füllte sich wieder mit jenem aufruhrlustigen Mischvolk, das den römischen Kaisern so viele Noth Aber der Ort war seiner Weltlage wegen nicht zu ruiniren. Bestibedeutung Als Alexander die Straßen der künftigen Stadt bezeichnen ließ, und anderes Material fehlte, hatte man Mehl dazu genommen. Die Vögel frassen es auf, was als günstiges Zeichen galt. In der That war der Verkehr zu römischer Zeit größer als je, und man konnte leicht sehen, sagt Strabo, daß die Ausfuhr bedeutender als die Einfuhr mar. Ganze Flotten gingen und kamen damals aus Indien, deren kostbare Waaren man, trop des eröffneten Rothenmeerkanals, durch die oberägyptische Wüste nach dem Nil brachte und auf diesem herabführte. Ein Kanal von Kanobus und dem Nil herüber lief zwischen dem mareotischen See und der Stadt Alexandrien hindurch, um in den jesigen ober westlichen Hafen zu münden. Auf diesem Kanal bis Kanobus war ein lustiges Leben. Tag und Nacht war er voll kleiner Schiffe mit Männern und Weibern, die unter Flötenspiel und Tanz sehr ausgelassen thaten, und am Ufer gab es Hotels zur Einkehr in Fülle.

Damals hatte die Stadt auch die Höhe ihres Monumentalwerths Venkmale Miegandrien's. erreicht. Die königlichen Paläste, am großen oder östlichen Hafen, zu benen bas Museum und bas Sema gehörten, nahmen allein ben vierten oder britten Theil der Stadt ein, denn jeder König hatte einen Palast hinzugebaut. Weiter westwärts gegen das Heptastadium folgte das von Antonius nach der Schlacht von Aktium noch erwählte soges nannte Timonium, ein Schloß auf dem Ende eines in den Hafen ragenden Dammes. Dort wollte er künftig als Menschenfeind leben - eine seltsame Einstebelei inmitten bes großen Hafens, und inmitten

seiner Feinde. Dann kam der Casartempel. Seine Lage können wir noch bestimmen, denn zwei Obelisken standen davor 1101), die heute noch auf dem Plat sind. Der eine, die sogenannte Radel der Kleopatra, steht noch aufrecht; der andere liegt halbbegraben daneben. Beide führen den Namen Thutmosis' III., der liegende auch noch ben des Rhamses Sesostris, und beide find aus Heliopolis, natürlich erft in römischer Zeit, herübergesett. Doch hatte auch Ptolemäus Philadelphus bereits einen angeblich achtzig Ellen hohen Obelisfen im Arsinoëum, bem Heiligthum seiner letten Gemahlin Arfinoë, Um Hafen werden vollends die Waarenlager, der aufgerichtet. Markt, die Schiffslager genannt, was Alles sich von selbst versteht. Aber nicht mehr nachweisen können wir das Gymnasium mit seinen über sechshundert Fuß langen Hallen, das Amphitheater, die Lustgärten, und das Panium, eine kegelförmige Höhe, auf die man in Schneckenwindung hinaufstieg, um von oben die ganze Stadt zu übersehen.

Außer den Obelissen am alten Hafen, und der Pompejussäule auf der Höhe der einstigen Afropolis im Westen sind vom alten Alexandrien nur die Eisternen noch aufzuspüren, die einst unter der ganzen Stadt hin das Wasser des Nilkanals zur Klärung und Kühlung aufnahmen. So sindet man es in den Grundmauern alter Gebäude stehend, wenn man deren ausdeckt, wie z. B. neuerdings in der Rähe des großen, sonnigen und charafterlos europäischen Hauptplazes der heutigen Stadt <sup>1102</sup>). Endlich nach Westen in die Wüste hinaus liegt die ungeheure Todtenstadt. Wie zu Kyrene und Seleusia haben die Griechen hier gelernt in den Fels hineingehn. Einzelne Anlagen sind anziehend durch ihre edlen Verhältnisse. In den sogenannten Bädern der Kleopatra, nah am Meer, kommt man durch einige Vorräume in einen schönen kuppelgedeckten Rundsaal, aus dem nach drei Seiten sich die inneren Räume verzweigen.

Antiodien's Grünbung und Baugeschichte.

Unter ähnlichen Verhältnissen, wie Alexandrien, ist auch Antiochien, die sprische Königsstadt, groß geworden. Wir haben bereits vom Kastell zu Aleppo aus einen Blick herübergeworfen, weil hier durch die Thalsöffnung des Orontes von seher die Euphratstraße nach dem Mittelmeer münden mußte und weil die Anlage Antiochien's selbst, z. B. in der großen Säulenstraße, altmorgenländische Vorbilder voraussetzt und

selber wieder Vorbild für eine Reihe von Städten im inneren Sprien und Oftjordanland geworden ift. Gegründet wurde die Stadt im Jahr dreihundert durch Seleukus Nikator und zugleich der sechs Jahr ältere Versuch einer Stadt Antigonia, weiter aufwärts am Orontes, wieder eingezogen. Als Seleukus, heißt es, zu Antigonia, noch zweifelhaft über sein Vorhaben, opferte, raubte ein Adler vom Opferfleisch und trug es nach den Höhen von Antiochien. Das galt als Götterzeichen, wie in Alexandrien die Bögel, die das Mehl fraßen. Gleichwohl hielt man nicht für überflüssig, beim Grundsteinlegen nach sprisch-phönikischem Brauch eine Jungfrau zu opfern 1108). Von dem späteren Stadtboden zwischen dem Casiusgebirg und dem um dessen Nordende herumfließenden Orontes nahm die Stadt des Seleukus nur ben ebenen Theil am Fluß ein, wo das heutige Antafia liegt. Buströmende Bevölkerung machte bald eine zweite Stadt stromaufwärts nöthig, die gleichfalls mit eigenen Mauern umschlossen wurde. britte baute oder vollendete Antiochus der Große, fünfter sprischer König, auf der Strominsel. Sie war von zwei Säulenstraßen gefreuzt, die in vierfachem Triumphbogen zusammentrafen. Die fürzere Querstraße führte nordwärts zur prachtvollen Königsburg, die nach jenseits mit den Säulengallerien zweier Stockwerke auf die Inselmauer selber trat und den Strom überrägte. Was von Raum übrig war gegen den Berg und am Berg hinauf, das besetzte Antiochus Epis phanes, derselbe, der am Tempel des olympischen Zeus zu Athen weiter baute. Von ihm ist die große Säulenstraße Antiochiens, das großartigste Beispiel ihrer Art. Sie maß vom östlichen bis zum westlichen Thor sechs und dreißig Stadien, d. h. über anderthalb Stunden, und bestand aus vier Säulenreihen, bildete also drei Gänge, von denen die beiden äußeren geteckt, der mittlere offen war. In Palmyra ist ein Nachbild, wenn auch von geringerer Länge und geringerer Säulenstärke großentheils erhalten. Diese Hauptstraße Antiochien's wurde in der Richtung nach ber Strominsel von einer andern Säulenstraße Die Kreuzungsstelle hieß Tetrapylon, weil dort vier Triumphbogen, und zwar seber mit brei Thorgewölben, das mittlere natürlich am größten, sich paarweis gegenüberstanden. In der Mitte war ber Omphalos, der Nabel der Stadt. Wahrscheinlich saß die

Figur Apollon's barauf, benn mit dieser erscheint der banderumwunsene Rabelstein auf den Münzen der Stadt. Die Querstraße berührte am Strom, wo es zur Inselburg hinübergeht, das Nymphäum, einen hohen Luppelbau mit bunten Marmorsäulen und fließenden Quellen. Da die Säulenstraßen auch goldene Hallen genannt werden, so dürsen wir annehmen, daß die Kapitäle aus vergoldeter Bronce bestanden, wie am Serapistempel zu Alexandrien und am Sonnentempel zu Palmyra. Auf einer Höhe des in die Stadtmauer aufgenommenen, von Schluchten zerrissenen Bergsußes baute Epiphanes einen Tempel des kapitolinischen Jupiter. Nicht blos dessen Decke, sondern auch alle Wände waren vergoldet 1104).

Ter Baphne.

Bereits Seleufus hatte die Anlage des großartigen Parks Daphne im Westen ber Stadt, ber später durch eine Borstadt Heraklea mit ihr verbunden wurde, begonnen. Bon ihm war der Tempel des Pythischen Apoll, ein Amphiprostylos, b. h. ein Tempel, der sich ohne vollständige Säulenumrahmung mit einem Säulenfaum der Vorders und Hinterseite begnügt. Er stand mit seinem hallengesäumten Hof in einem herrlichen Cypressenhain. Das Tempelbild war ein kolossaler Afrolith, d. h. Kopf, Hände und Füße von Marmor, das Gewand von vergoldetem Holz. Es stellte den Gott als Kitharöden, aber mit der Rechten eine Schale ausgießend dar. Sein Meister war Br naris, derselbe, der am Mausoleum zu Halikarnaß mitgearbeitet und das Bild des Serapis für das Serapeum zu Alexandrien geliefert hat 1106). In die Erweiterung dieses Apollonhains baute Antiochus Epiphanes ben Tempel bes olympischen Zeus, und ließ beu Gott in Gold und Elfenbein, genau nach dem Vorbild des Phidias, zweiundzwanzig Fuß hoch darin aufstellen. Ueber die Herrlichkeit des Parks, der zulett vier Stunden im Umfang hatte, ift viel Entzücken bei den Alten und heute noch ist in den frischen Quellkaskaden jener Schluchten eine Ahnung bavon vorhanden.

Beftjug ju

Die Seleukiden, deren ungeheures, aber unsicheres Reich bis nach Indien reichte, hatten nicht soviel ruhige Muse wie die Ptolemäer, sondern alle Noth, dieses Reich zusammenzuhalten. Kein Wunder, wenn die unzersplitterte ägyptische Macht zuweilen Sprien wegnahm. Doch lesen wir von Antiochus Epiphanes, dem Vollender Anspeh

tiochien's, einem bis zum Possenreißer volksthumlichen König, daß auch er einen Festzug, ähnlich jenem großen ptolemäischen, herstellte. war bei Gelegenheit der Daphnischen Spiele. Voraus marschierten Heerhaufen, wie das weite Reich sie aufbieten konnte, Myser, Kiliker, Thraker, Galater, Makedonier, medische Reiter, erlesene Garbegeschwa= der, zum Theil Mann und Pferd gepanzert, Alles in Purpurkleid und Sechs = und Viergespanne, Elephantenwagen, reichem Goldschmuck. Kriegselephanten, goldbefränzte Jünglinge, fette Ochfenheerden, die Fest= gesandtschaften, endlich die Darstellung aller denkbaren Götter, Däs monen, Heroen in vergoldeten Figuren oder mit goldgestickten Kleidern. Wie in Alexandrien gab es eine unermeßliche Fülle von Gold = und Silbergerath und Verschwendung kostbarer Salben aus goldenen Gefäßen. Bei den anderthalb tausend Tischen der Festgelage half der König selber bedienen, und riß Possen mit den Mimen, daß die Gäste vor Scham entflohen 1106).

Natürlich kann von einer Kunstblüthe unter solchen Verhältnissen nicht mehr die Rede sein. Was von künstlerischem Sinn noch vorhans den ist, geht, wie zu Alexandrien, lediglich in den Prachtgeräthen Brachtgeräthen geschierte auf. Der König besuchte selber fleißig die Gold, und Silberarbeiter und Toreuten, d. h. die Meister in getriebener Arbeit und Metallsssuhrt. Das Geschirr wird mit Edelstein besetz, woran Alexander's asiatische Beute den Geschmack geweckt hatte, und ganze Gesäße wers den aus edlem Stein geschnitten. So erbeuteten die Römer unter ans derem Prachtgeräth zweitausend Onyrgesäße mit goldenem Rand, welche Mithridates, König von Pontus, angesammelt 1107). In Onyrschnitt man auch Porträtköpse, und zeigen die bedeutenosten, und in ihrer Art bewundernswerthen Stücke, die erhalten sind, die Köpse ptoslemässcher und seleusiosschen Regenten 1108).

Wenn die Götterbilder in den Tempeln sich begnügten, ältere Bildungen zu wiederholen, so liegt uns doch auch die Erinnerung an eine Figur vor, welche neu geschaffen wurde, freilich bereits in der ersten Zeit der Stadt. Es ist die Tyche oder Fortuna von Unschlen. tiochien, deren Auffassung uns durch antiochenische Münzen und durch Rachbildungen in Marmor, die schönste im Batikan, überliefert ist. Diese anmuthige Figur in gelassener Haltung sist auf einem

Felsen, dem Gebirg von Antiochien, auf dem ihre Linke ruht, während die Rechte, welche Aehren hält, den Ellbogen auf's übergeschlagene Knie stütt. Sie trägt eine Mauerkrone und zu ihren Füßen erhebt sich eine Jünglingosigur, der Fluß Orontes, halb aus den Wellen. Schöpfer dieser Bildung ist Eutychides von Sikyon, ein Schüler des Lysipp, derselbe, der einen so stüssigen Eurotas gebildet hatte, daß die Kunst, heißt es, noch sließender war als der Fluß. Die Stadtgöttin von Antiochien hatte ursprünglich den Seleufus und seinen Sohn Antiochus zur Seite, von denen sie bekränzt wurde. Sie stadt, wie die Münzen zeigen, unter einem von vier Säulen getragenen Tempelsdach, hat aber mehrmals, wie es scheint, ihren Plat in der Stadt gewechselt 1100).

Spätere Schidfale von Antiochien.

Die römische Zeit, von Casar an, fuhr fort, die Stadt mit Bafiliken, Babern, Wasserleitungen, Gebäuden zum Zweck ber olympischen, für Usten hierher verlegten Spiele zc. zu füllen. Eine bebeckte Säulen= halle, zwanzig Stadien lang, welche die Richtung der Hauptstraße nach Often fortsetzte, war bem Tiberius zu Gefallen von bem jüdischen König Herodes zugefügt worden. Konstantin baute ben großen drift= lichen Dom mit vergolreter Ruppel. Alles gieng zu Grund in dem furchtbaren Erdbeben furz vor Justinian's Regierungsantritt. Das Erdbeben wiederholte sich zwei Jahr später, und als die Stadt mit Justinian's Hülfe sich gleichwohl wieder erhoben hatte, kam ein kaum minder furchtbarer Feind, die Perfer, darüber. Schon früher hatte einmal ein Schauspieler auf der Bühne nach dem Berg deutend ausgerufen: Entweder träum' ich oder das sind die Perser! worauf alsbald ein Pfeilregen die Wirklichkeit bestätigte. Der zweite Besuch un= ter König Chosru machte ber alten Stabt ein Ende. verpflanzte die Antiochener in ein neues Antiochien unweit Ktesiphon, richtete ihnen auch dort ihre Lustbarkeiten wieder ein. Eine ungeheure Menge Bilbfäulen, Gemälde, kostbare Steine schleppte er gleichfalls mit sich fort, und hinterließ ben Plat bermaßen verwüstet, daß Justinian beim Wiedererwerb des Landes mit Verzicht auf den alten Stadtplan die Stadt in engere Mauern zusammenzog. Mauern, die von den Kreuzfahrern erst belagert und dann vertheidigt

wurden und heute noch malerisch fühn über die Schluchten des Bergs
fußes im Rücken der Stadt hinwegspannen 1110).

Neben jenen schwelgerischen Königshöfen der Seleukiden und Ptolemäer gab es auch damals noch stolze Bürgerstaaten. Wir sind auf Rhodus bereits angekehrt, aber nur um der phönikischen Bergan= genheit der Insel zu gedenken. Die hellenische Hauptstadt wurde Eründung der erst gegen Ende des peloponnesischen Kriegs durch freie Vereinbarung der älteren Städte Jalysos, Kameiros und Lindos nah an der Rordostspitze gegründet. Architekt war Sippodamas von Milet, derselbe der die Stadt des Piraeus angelegt. Wie bei Alexandrien und Antiochien konnte auch hier ein fester Plan zu Grunde gelegt werden, aber vor Alexandrien hatte man die Nachbarschaft der Höhen, vor Antiochien das Meer, und vor beiden den Höhestand des Geschmacks voraus. Diese theaterförmig ansteigende Stadt war in Betracht ihrer Häfen, Straßen, Mauern, sagt Strabo, unerreicht von allen andern. Lukian nennt ste die wahrhaftige Stadt der Sonne, durch ihre Schönheit des Gottes würdig, dem sie geweiht war. Wir haben bereits bemerkt, wie weit ihr Umfang über die Grenzen der heutigen, mittelalterlichen Mauern hinausging. Jene alte Mauer, durch viele und hohe Thurme verstärkt, umfaßte noch eine nun weit außerhalb liegende Hügelhöhe als Afropolis und stellte sich den Schiffern wie eine prächtige Krone dar 1111).

Einer solchen Stadt war die Bevölkerung würdig, eine der wenigen, Der Moddliche die verdient haben, sich selber zu regieren. Eine gemäßigte Aristokratie, voll warmer Sorge für das Bolk, hielt Geset und Ordnung aufrecht und ihre Gesete galten für die besten. Rach Bertreibung einer mases donischen Besatung in Folge von Alexander's Tod erhielt der Staat sich unabhängig, streng neutral, und konnte eben darum ungestört seine großartigen Handelsbezüge pflegen, während die königlichen Städte in Negypten und Syrien von der seweiligen Stellung ihrer Machthaber abhängig blieben. Eine Menge reicher Leute, die ungestört leben wollsten, zogen sich nach Rhodos. Auf die reichen Mittel und die Seesmacht, welche die Rhodier der Seeräuber wegen halten mußten, wurde König Demetrius lüstern. Rhodus sollte genöthigt werden, am Krieg gegen Aegypten, wohin ihr Haupthandel ging, theilzunehmen. Da die

Stadt sich nicht fügte, landete Demetrius an der Rordspitze mit einer ungeheuren Flotte und begann die Belagerung. Wir haben der ptoles mäischen Lurusschiffe Erwähnung gethan — wir müssen auch einen Blick auf die Kriegsmaschinen des Demetrius thun. Es war kulturgesschichtlich die denkwürdigste Belagerung des Alterthums 1112).

Belagerung burch Demetrius.

Demetrius ruckte mit seinen Angriffsmaschinen in den großen Hafen, der durch die heut noch vorhandenen, sich entgegenragenden Molo's gebildet wird. Hinter diesem Hafen hatten die Rhodier noch einen kleinen Hafen innerhalb der Stadt, wo sie ungesehen sich rüsten konnten. Der Angriff erfolgte durch eine Schwimmschildkröte, bestehend aus zwei gekuppelten Fahrzeugen, die durch doppelte Wehr, die eine gegen den Wurf, die andere gegen den Schuß, gesichert waren. je zwei Lastschiffe trugen zusammen einen vierstöckigen Thurm, der die Hafenmauern überragte. Ein Palisadenfloß wurde zum Schut vorausgeschoben, und eine Menge gleichfalls wohlgedeckter Boote mit dreispithamigen Katapelten, d. h. Armbrustgestellen, die ihren brei Spannen langen Pfeil bis tausend Schritt weit treiben, beis gegeben. Die Rhobier errichteten auf ihrem Hafendamm am Eingang in den kleinen Hafen und auf den Schiffen gleichfalls Geschütztände für wagrechten Schuß und für den Wurf. Der lettere geschah gleich= falls durch Armbrüfte, deren Kraft gewöhnlich auf den Wurf eines Talents, d. h. vierundfünfzig Pfund, gespannt war, aber auch das Dreifache erreichen konnte. Den Bogen dieser Armbrüste, sowohl für Schuß als Wurf, bilbeten zwei, von einander gelöste Arme, die selber zwar unelastisch, aber burch Eindrehung in die Spannnerven eines starken Gestells ihre Spannkraft gewannen 1118). Mit solchen Mitteln hatte ein heftiger Kampf im Hafen zu Rhodus schon eine Reihe von Tagen gebauert, und bereits hatte Demetrius in unfreiwilliger Raft seine beschädigten Thurme wieder herstellen muffen, als es den Rhodiern gelang, am ersten Tag seines Wiederanrudens die Palisade zu sprengen und die Thurmschiffe in den Grund zu bohren.

Demetrius baute einen dreimal so großen Thurm, dieser versank aber im Seesturm und die Rhodier nahmen sogar die Schanze, welche Demetrius auf dem Vorderende ihres Hauptmolo's gebaut und mit zerstörendem Wurfgeschütz besetzt hatte. Nun wandte er sich zum An-

griff auf der Landseite, und ließ zu diesem Zweck den ganzen Boben der Nordwestseite ebnen. Eine Helepolis, d. h. Städtenehmerin, Die Belepolis nach Demetrius' Erfindung ober Verbesserung, wurde erbaut, d. h. ein Thurm von hundertfünfzig Fuß Höhe, der auf acht, drei Fuß bicken Räbern ruhte. Er hatte in leicht pyramidaler Verjüngung neun Stockwerke, sämmtlich mit Geschütz besetzt, und zwar standen im untersten Stockwerk zwei von jenen dreitalentigen, d. h. Steine von hundertzweiundsechzig Pfund schnellenden Wurfmaschinen. Außen war der Thurm mit Eisenblech, der Brandpfeile wegen, beschlagen. Die Schieß= scharten wurden durch gepolsterte Vorhänge, die man aufzog und niederließ, gedeckt. Zwei Treppen gab es im Innern, eine für's Aufund eine für's Niedersteigen. Zu jeder Seite dieses Hauptthurms rückte eine Widderschildfröte mit hundertachtzig Fuß langem Sturmbock, jeder von tausend Mann bedient, gegen die Mauer, und acht "Schüttschilbfröten" gingen voraus, um alle Hindernisse wegzuräumen. Gebeckte, gleichfalls auf Räbern stehende Laufgange wurden nachgeschoben, um eine ungefährdete Verbindung bis außer die Schufmeite herzustellen.

Die Maschinen thaten ihre Schuldigkeit und warfen einen Thurm sammt der Mauer nieder. Bevor aber der Wallbruch gangbar wurde, erhoben die Rhodier in dunkler Nacht beim Schein ihrer eigenen Feuerpfeile ein so mächtiges Schießen, daß es nur mit Mühe gelang, die bereits brennende Helepolis daraus zurückzuziehen. Achthundert Brandpfeile, fünfzehnhundert gewöhnliche, d. h. pfahlstarke Katapeltenpfeile ließ Demetrius am Morgen sammeln. Mit den hergestellten Maschinen griff er an einer andern Stelle an und legte abermals Bresche. Abtheilung seiner Krieger brang bei Nacht in ber That baselbst ein, wurde aber in das Theater gedrängt, und von den frisch durch ägyptischen Zuzug verstärften Rhodiern baselbst überwältigt. Ehe Demetrius neue Stürme vorbereiten konnte, ward er von seinem Vater Antigonus angewiesen, Friede mit Rhodus zu machen und nach Griechenland zu gehen, wo er nothwendiger sei. Man schied mit ritterlicher Höstlich= Die Rhodier hatten während der Belagerung die Bildsäulen des Demetrius und Antigonus, die in ihrer Stadt standen, unangetaftet gelassen. Demetrius hatte um eines Gemäldes von Protogenes willen

eine Vorstadt verschont und ließ nun den Rhodiern zum Andenken seine Helepolis zuruck.

Von Ptolemäus waren die Rhodier reichlich mit Truppen und Getraidesendungen unterstützt worden. Darum nannten sie ihn Soter, Retter, und bauten ihm einen Tempel, der im Viereck von Säulenhallen, jede zu sechshundert Fuß, umgeben war. Andere stolze Tempel waren schon genugsam vorhanden, und im Besitz der gefeiertsten Gemälde des Protogenes. Auf den uralt phönikischen Dienst der Sonne deutet das eherne Viergespann des Sonnengotts von Lysippus 1114). ihr stolzestes Werk errichteten die Rhodier, wie es heißt, aus dem Erz der zurückgebliebenen Maschinen des Demetrius. Es war der hunderts Der Mborlice fünf Fuß hohe Koloß des Sonnengottes, ausgeführt von Chares aus Lindos, einem Schüler des Lysippus. Sechsundfünfzig Jahr später wurde er durch ein Erdbeben erschüttert und an den Knieen abgebro-Auch die liegenden Trümmer waren zum Erstaunen. konnten dem Daum umspannen. Weite Höhlen gahnten aus den gebrochenen Gliebern oder waren noch mit den Felsblöcken gefüllt, welche die Figur einst festzuhalten hatten. Es heißt, wegen eines Orakels hätten die Rhodier sie nicht wieder aufrichten wollen und das Erz blieb auf der Stelle, wo es zusammengebrochen war — eine Stelle, die wir nicht mehr nachweisen können — liegen, bis zum Jahr 653 unserer Zeitrechnung, da ein arabischer Eroberer es verkaufte. Neunhundert Kameele waren nöthig, um die Last wegzuschaffen. Dieser Koloß aber, sagt Plinius, war nur der größte von hundert anderen, deren jeder eine Stadt hatte berühmt machen fönnen. Von anderen Statuen gab es dreitausend 1116).

Dasselbe Erdbeben, das den Koloß niederwarf, hat die Rhodier so hart beschädigt, daß, scheint es, ihre Eristenz in Frage stand. Da beeilten sich aber auf ihre Vorstellungen alle Städte und Könige des Dumanitäts. Mittelmeers, den befreundeten Staat aufrecht zu halten. Die Spen= den sind so reich, wie es heut zu Tag unerhört wäre. Ptolemäus Euergetes sandte dreihundert Talente, d. h. 750,000 Gulben, dazu ungeheuere Lasten Getraide, Bauholz, Segeltuch, zehn Dreiruderer 2c., einige hundert Arbeiter sammt deren Unterhalt, König Hiero von Syrafus gab hundert Talente, fünfzig Katapelten und erließ den Einfuhrzoll in seine Häsen. Antigonus von Makedonien gab gleichkalls hundert Talente Silber, nebst Massen von Bauholz, Pfählen, Getraide, Eisen, Blei, Theer ze. Sprien gab freie Einsuhr in die sprischen Häpen, dazu zehn ausgerüstete Fünfruderer und Lasten von Getraide, Holz, Harz ze. Die Städte, welche beitrugen, sind gar nicht aufzuzählen. Das ist in der That ein überraschender Blick auf die Husmanitätsstuse der menschlichen Gesellschaft um's damalige Mittelmeer. Aber außer der menschlichen Theilnahme für den hochachtbaren, Allen befreundeten Staat wirsten offenbar noch andere Erwägungen mit. Die wirthschaftliche Berknüpfung war bereits der Art, daß der Sturz von Rhodus eine Handelskrise nach sich gezogen hätte, die Allen verderblich werden konnte 1116).

Mit Hülfe solcher Mittel erholte sich der Staat und hielt bis in römische Zeit seine Sees und Handelsherrschaft aufrecht. Dank seiner Aristofratie, blieb er von inneren Unruhen, bem Schicksal aller andern unzerrüttet. Der Wohlstand des Privatlebens war der wahren Kunst kunstleben günstiger, als die goldenen Schäpe des ägyptischen und sprischen Hofs. Statt einer Luxusindustrie von goldenen Gefäßen und geschnittenen Steinen sammelten sich jene dreitausend Statuen an, und daß biese Zahl nicht übertrieben ift, das beweift eine Menge auf der Burg von Lindos zufällig gefundener Inschriften 1117). Sie sind vom Fußgestell dahlreicher Ehrenstatuen für Priester, verdiente Bürger 2c. und nennen Künstlernamen, die uns sonst meistens unbekannt waren. Aber bas Kunstbedürfniß und der Wohlstand waren groß genug, um Werke von ber Bebeutung ber Laokoongruppe und bes farnesischen Stiers möglich zu machen. Die lettere Gruppe, von Apollonius und Tauriskus, wurde von Rhodus nach Rom versett. Wir dürfen daraus schließen, daß auch der geistes- und formverwandte Laokoon, das Werk ber Rhodier Agesandrus, Polydorus und Athenodorus, von eben da bezogen und nicht erst in Rom, wo es im Palast des Titus feine Stelle fand, lang nach, ber Rhodischen Blüthezeit, erft angefertigt murde 1118).

Alle Achtung vor einer Zeit, die Solches noch zu schaffen vermochte, gruppe: wenn wir selber mit diesen Werken auch nicht zusammen leben möchten. Das Lettere ist nun freilich, wie uns dünkt, für die Werthschätzung

eines Kunstwerks die allererste Frage. Wir wollen erwärmt und angeregt sein und uns behaglich fühlen in seiner Rähe: das ist aber nur möglich durch wahrhaftige Poesie und nicht durch blasse, frostige Rhetorif. La of von ist uns keine Poesie, sondern Rhetorik. Das Motiv, daß ein Bat.r zugleich mit zwei Söhnen von zwei Schlangen umstrickt zu einer einzigen künstlerisch entfalteten Arabeste werde, ist ein so un, möglicher Fall in der Natur, daß es die mühsamste Abstraktion braucht um auf den Boden dieser Hypothese sich erst aufzuschwingen. Auf die Natur ist vollends dadurch verzichtet, daß der Bater in der Mitte fo= lossal, die beiden Söhne im Gewind der Schlangenarabeste im verkleinertem Maßstab gehalten sind. Damit ist das Ganze bermaßen in's Reich der Mythe und des Symbols gerückt, daß auch die dargestellten Schmerzen nicht mehr wie wirkliche Schmerzen auf uns wirken können. Aber auch dann würden sie nur körperliche Schmerzen sein, und nicht seelische, wie bei ber Niobe ober einem Alas, der den todten Patroflos aus dem Kampf schleppt. Jene leiden nur innerlich durch die Sorge, die sie um Andere haben, Laokoon ist selber als vom Schmerz über= wältigt gedacht und hat keine Zeit, an seine Söhne zu benken. ganze Theilnahme beschränkt sich auf die Frage: Was gehört dazu, um das zu machen? Es ist also der Künstler, der in den Vordergrund tritt, statt daß er vergessen werde über seinem Werk. Allerdings gehört etwas dazu, nachdem das abstoßende, rein rhetorische Motiv einmal gewählt ist, damit dermaßen Haus zu halten, daß die drei Figuren und zwei Schlangen flar von einander getrennt und doch unlösbar verknüpft Nur die Füße und Arme sind umstrickt, die Leiber haben ihre, wenn auch hoffnungslose Bewegung frei. Aber man merkt eben diese absichtliche Anordnung. Die Schlangenleiber waren geduldig und ließen sich nach Laune herumlegen und zurechtrücken. Sicher wäre ber Eindruck größer, wenn wir diesen herausgebäumten Laokoonsrumpf, diese auf's Aeußerste angespannten Arme und Beine allein hätten und all das malerische und arabestenhafte Beiwerk seines Rahmens, d. h. die beiden Söhne, verloren wären. Dieser Laokoonsleib verräth eine Formenkenntniß, die nur durch anatomische Studien, wie sie seit der ersten Ptolemäerzeit stattfanden, möglich wird. Aber wie bei der Anordnung des Ganzen bewundert man abermals nur die Kunftlerhand,

statt des machtvollen inneren Lebens, das einem Rumpf aus Phidias' Zeit bei geringerem Aufwand von Mitteln eigen ist. Bollends der Kopf, den der gefolterte Riese im Schmerz etwas zurückbeugt und worin man schon wunderbar viel, und natürlich Ieder etwas Anderes gelesen hat, er ist uns zunächst nur ein Gewirr von unruhigen Locken und Gesichtszügen, welches nicht ohne Mühe entziffert wird. Immershin können wir uns glücklich schäßen, auch von dieser Sorte ein Werkzu haben, und wollen mit Niemanden habern, der sich davon anregen läßt. Der Begriff von Poesse war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Was die Franzosen so nennen, gilt z. B. uns für Rhetorik. Auch in der bildenden Kunst dürste freie Wahl zu gestatten sein.

Noch weniger erquicklich ist die gleichfalls rhodische Gruppe des varnessscher farnesischen Stiers, die jest in Reapel steht. Sie stellt die Bestrafung der Dirke durch Zethus und Amphion wegen einer Besleidigung gegen Antiope, die Mutter der Beiden, dar.

In diesem hochgethürmten Figurenbau steigt am höchsten der wilde Stier, ben einer ber Söhne, auf zwei Felszacken zu unserer Rechten stehend an Maul und Horn gepackt hat, um ihm den Kopf nach der= selben Seite niederzudrücken. An den Hörnern ist der Strick befestigt, mit dem der andere Sohn von links her ihn niederreißen hilft, und an denselben Strick ist das Haar der Dirke bereits gebunden. So wie sie den Stier loslassen, schleift er die Angebundene, die halbentblöst unter den steigenden Vorderhufen liegt und mit der Linken das Bein des Hornhalters noch umfaßt. Dahinter zur Rechten steht Antiope als Zuschauerin. Daß bas Ganze auf der Höhe des Kithäron vorgehe, wird durch eine Menge Beiwerk von kleinen Thiersiguren an der symbolisch behandelten, sehr unebenen Fußplatte angedeutet. Vorn ift ein kleiner Hirt, dessen Hund, obschon er gleichfalls nur Symbol ist, nach dem Stier emporspringt. Wie Dirke auf den Kithärongipfel kam, erkennen wir an der sogenannten mystischen Kiste und dem Traubengewinde neben ihr. Sie war Bakchantin. Das Ganze kann nur bann einigermaßen genießbar werden, wenn wir von aller mythischen Deutung und Zuthat absehen und nichts bavon annehmen, als zwei Männer, die einen Stier bändigen 1120). Das war die Aufgabe, welche die Künstler angeregt hat. Uebrigens ift das Ganze sehr ftark ergänzt und z. B. der ganze Oberleib der Dirke, der Antiope, und sämmtliche Köpfe der Hauptsiguren neu. Laokoon wurde in den Thermen des Titus, der farnesische Stier in denen des Caracalla zu Rom gefunden.

Auch in früherer Zeit hatte es figurenreiche Gruppen gegeben, aber feine von so inniger Beziehung der Figuren untereinander und von so bramatischem und theatralischem Effekt. Offenbar sollte damit ein neuer Boben erobert und das Aeltere, wenigstens in Einer Richtung, Aber wir sehen in solchem Beginnen nichts als überboten werden. einen einmal ober mehrmals gemachten Versuch, und haben kein Recht, daraus einen Zeitcharakter oder nur den Charakter von Rhodus bestimmen zu wollen. Die Zeit ist so reich, der Boden so weit, daß alle Richtungen zugleich gedeihen konnten, und der Verkehr ist so lebhaft, daß eine einzige nicht herrschend bleiben kann. Aus derselben Zeit werden wir auf asiatischem Boben Aufgaben begegnen, die der innigsten Empfindung nicht entbehren, und von Rhodus selber kennen wir noch einen Namen, dessen Träger in völlig anderer Art wirkte. Die Musen Es ist Philiskus, von dem zu Rom im nachherigen Portikus der Oktavia die Figuren Apollon's und der neun Musen standen. beren Bildung nicht neu geschaffen, benn für den langbefleibeten, zither= schlagenden Apoll gab es schon ein Vorbild des Skopas, und die Musch hatte z. B. der noch ältere Athener Kephisodotus in einer Gruppe zu drei und einer zu neun auf dem Helikon aufgestellt. vorhandenen Mittel mag Philiskus benützt haben, als er seinen eigenen Berein, wohl im Auftrag des Metellus, des Erbauers jener Halle, herstellte. Wahrscheinlich eine Kopie davon sind die Musenfiguren sammt Apoll, welche, meist in Tivoli gefunden, jest unter der Rotunde des Musensaals im Vatikan stehen. Unter jenen kann man ausruhen von Laokoon's Schmerzen.

Da ist die schöne Kalliope, Muse epischer Dichtung, welche sitzend ihre Wachstafel auf dem Schooß hält und sinnend ihren Griffel hebt — Euterpe mit der Flöte in der ruhenden Linken, auf ihrem helikonischen Felsen sitzend, auf den ihre Rechte sich stützt, und hinausschauend — Polyhymnia, Muse der Erinnerung, wandelnd, mit rosenbefränztem -Haupt, ein weites Gewand um sich gezogen, in welchem halb durch= -scheinend der rechte Arm ruht, während auch die niedergehaltene Linke

durchschimmert — Klio, Muse der Geschichte, entfaltet sitzend ihre Rolle, um zu lesen — Melpomene, mit Weinlaub im tragisch aufgeputten Haar und einer Herkulesmaske in der Rechten, fett mit heroischem Schritt den linken Fuß auf einen Felsen und läßt den lins fen Urm mit dem halb verborgenen Schwert darauf ruhen — Thalia, die komische Muse, mit Epheu im Haar, wird sitzend durch komische Maske und Krummstab bezeichnet — Erato, Muse des Liebeslieds, auf einem Felsen sitzend, schlägt die Lyra, das Instrument mit den weitausgebogenen Hörnern und tieferem Schallboden, das ohne Band auf den Knieen gespielt wird — Terpsichora, die Muse des Tangs chors, trägt stehend die Phorminx, deren Schallboden flacher ist, am Band. Dieselben Musen, von einem andern Fundort, sieht man in Villa Borghese, und einzeln sind sie, wenn auch nicht ohne Abweichungen, vielfach wiederholt. Das sind Figuren mit denen man zusammen= leben mag und die uns nicht mit ewiger. Wiederholung besselben Theas terschmerzes belästigen. Schönheit muffen wir voraussetzen, aber auch sie kann nur anziehen, wenn sie durch einen geistigen Funken, irgend eine Stimmung wohlthuend motivirt wird.

· Das ist der Fall bei dem sogenannten borghesischen Fechter Borgbesicher im Louvre, dem Werk des Ephesiers Agasias, wie die Inschrift an dem stützenden Baumstamm aussagt. Es ist ein nackter Krieger, der mit weitgespanntem, elastischem Schritt vordringend den linken Arm, woran der Schild zu denken ist, über dem aufwärts gewandten Gesicht weit vorstreckt und zugleich mit dem rechten Urm nach hinten ausgreift, um den Gegenstoß zu führen. Der Gegner, den er angreift, kommt von oben her, ist also wahrscheinlich zu Pferd. Hier reißt uns der Siegeszorn und die Siegessicherheit mit, gewiß ein würdiges und erhebendes Motiv. Der herrliche Leib, der so schöne Gelegenseit hat, die Spannung aller Kräfte zu zeigen, verräth eine Kenntniß, wie der Laokoonsrumpf, ist und aber nicht verbittert durch gbstoßendes Beiwerk. Er ift von innen heraus gefund, daß wir das Innere sehen möchten, in der Ueberzeugung es eben so fest und rein und wohlbestellt zu finden, als den elastischen Bau von außen. Hier hat die Runft um - ihrer selbst willen und ohne Nebenzweck geschaffen -- immer das Zeichen einer überlegenen Zeit oder Perfönlichkeit.

An wahrhaftiger Empfindung, gesund und ergreifend, fehlt es auch Bergamentsche jenen Figuren nicht, welche man übereingekommen ist, der pergas menischen Schule zuzuschreiben. Es ift ter sogenannte fterbenbe Fechter auf dem Kapitol zu Rom und jener andere kühne Barbar in Villa Ludovisi, der sein erstochenes Weib im Urm halt und eben sich selber ersticht. Die Gründe, die für Pergamum sprechen, sind zwar nicht allzusicher. Wir wissen nur, daß die Könige Attalus I. und Eumenes II. ihre Schlachten gegen die Gallier burch Künstler, Ras mens Isigonus, Pyromachus, Stratonifus, Antigonus darftellen ließen. Eine Niederlage der Gallier war von Attalus auf die Afropolis von Athen gestiftet worden, wo sie über ber Südmauer, wie es scheint, brustwehrartig aufgestellt war, also wohl aus Platten mit halberhobenen Figuren bestand. Freie Figuren wurde man schwerlich gegen den leuchtenden Himmel aufstellen. Aber was Pergamum felber besaß, ging als Nachlaß des letten Attalus nach Rom über. Gallier sind in den genannten Figuren dargestellt, und ihre Auffassung und Ausführung sett eine Zeit voraus, welche alle Richtungen und Verdienste der bisher besprochenen Schulen bereits hinter fich hat, und vielleicht gerade im Gegensatz zum hohlen Pathos sich zur Gefund= heit und einer nur mäßig verklärten Raturwahrheit zurückwendet.

Ter fterbenbe Becter.

Der sterbende Fechter liegt auf seinem flachen Schild, den sinkenden Oberleib auf seine Rechte gestütt, die nur eben noch so viel Kraft hat. Das Haupt neigt sich, und wenn es noch eines Gedankens fähig ift, so ist es der, daß es bitter sei, jest schon sterben zu muffen. Der Schnurrbart, das struppige Haar, das bis in den Raffen herabwächst, die nicht idealen, aber darum um so ergreifenderen Gesichtszüge, das Halsband verrathen ihn als Barbaren und zwar als Gallier 1181). Die ganze Behandlung ist derb, bis zur Bezeichnung der Hornhaut an - Händen und Füßen. Bom selben Charafter ift der gleichfalls nacte Der Gallier in Villa Ludovisi, der mit fliegender Chlamps im Rücken weit und heftig ausschreitend und verzweifelt sich umschauend das kurze Schwert steil in seine obere Brust senkt, während er mit der Linken sein bereits erstochenes Weib noch vom Boben halt. Sie ift neben seinem linken Schenkel in die Aniee gesunken, den Kopf über seinem Knie, berührt mit der Rechten fast den Boden, und wird unter

ihrem linken Arm noch gehalten, eine junge, hübsche, rührende Figur. Offenbar ist es ein Gallier, der sich und sein Weib der Knechtschaft entziehen will. Man sieht, wie wohl ihm der eigene Todesstoß thut. Das ist kein Theaterpathos und nicht der Schmerz von Idealsiguren, sondern historische Wahrheit, der wir in der griechischen Kunst so höchst selten begegnen. Auch der borghesische Fechter ist kein Idealgesicht; darum glauben wir um so mehr an-die Kraft seines Stoßes.

Eine Kunst, die solche Figuren zu schaffen vermochte, steht unserem eigenen Bedürfniß näher, als irgend eine vorher. Die Zeiten sind ver-Außer im rhodischen Freistaat gedieh sie, mit Vermeidung der schwelgerischen Großhöfe, unter dem Schutz der bescheidenen Könige von Philhetärus, ber Schapmeister des Lysimachus auf Bergamum Pergamum. der Burg von Pergamum, sah sich bei dessen und seiner Nachfolger Tod ohne Herrn und behauptete sich selbstständig mit Hülfe seiner neuntausend Talente. Sein Nachfolger Eumenes schlug die Sprer bei Sardes, und dessen Rachfolger Attalus die Galater bei Pergamum und nannte sich König. Die Stadt, welche zuerst auf die Burghöhe eingeschränkt war, stieg am süblichen Hang und westwärts herunter, und verbreitet sich heute noch mit zahlreichen Ruinen unter der jetigen Türkenstadt Bergama. Einige antife Bogenbrücken führen über ben Bach und an einer Stelle ift er weithin durch zwei lange Parallelgewölbe, die auf gemeinsamem Mittelpfeiler ruhen, bedeckt. Auf diesen Doppeltunnel drängen sich die Hütten des heutigen Orts und theilweis betreten ihn noch die Ruinen eines großen Palast = gebäubes, das aus wechselnden Schichten von Ziegel und Marmor sich aufbaut. Es war vermuthlich das spätere Königsschloß und befand sich hier die Bibliothef, die Eumenes II., Attalus' Rachfolger, angelegt, und die später, zweimalhunderttausend Bände stark, nach Aegypten gieng. Zur Afropolis im Norden windet sich ein alter Pflasterweg hinauf, und führt schon auf halber Höhe durch eine Mauer, die großentheils aus alten Säulenschäften gebaut ift. Die obere, gleichfalls mittelalterliche Burgmauer ruht theilweis noch auf schönem, antikem Quaderbau und umschließt formlose Trümmerhaufen. Hier giebt es mehr Giftschlangen, als in irgend einer Ruine sonst. Eine noch er= kennbare große. Tempelstätte haben wir bereits früher genannt, wegen

der fünf parallelen Tonnengewölbe, von denen sie der Länge nach getragen wird. Man übersieht von oben die Stadt mit den Resten eines sehr großen Theaters und eines Amphitheaters — in Asien eine seltene Erscheinung — und die pergamenische bebaute, von dem Fluß Karfus durchblitte Ebene bis zur fernen See und der Insel Lesbos im Westen 1122).

Wir haben bereits erwähnt, was für prachtvolle Anlagen die pergamenischen Könige zu Pessinus in Galatien hinterließen, dort, von wo sie das Bild der Göttermutter nach Rom liefern mußten 1198). Sie Engifus. bauten auch zu Cyzikus, z. B. den Tempel der Apollonis, der Ge= mahlin des Attalus. An diesem sah man Bildwerk mit Scenen find= licher Liebe, z. B. Dionysos, die Semele nach dem Olympos führend; Kleobis und Biton; die Bestrafung der Dirke 2c., denn der Tempel war der Mutter von ihren Söhnen erbaut 1124). Cyzifus, einst von ben Milestern besetzt, lag am südlichen Berghang ber Propontisinsel, die zu Alexander's Zeit durch Dämme mit dem Festland verbunden wurde. Jest ist ein breiter Isthmus aus diesen Dämmen geworden. Der Umfang der alten Mauern läßt sich noch verfolgen, aber im Innern ist eine große, gebüschdurchwachsene Verwüstung 1125). Säulen der säulenreichen Stadt hat man nach Konstantinopel ge= Unsicher sind die Nachrichten über einen Tempel, angeblich den größten und schönsten aller Tempel, mit Monolithsäulen von fünf und siebenzig Fuß Höhe, der nach einem Erdbeben zu Hadrian's Ehr en hergestellt wurde 1126). Seine Quaderfugen waren durch Goldfäden bezeichnet — ein schreiendes Zeichen des Ungeschmacks, benn das Streben einer althellenischen Tempelwand war es, alle Fugen unsichtbar zu machen.

Es wäre zu vermundern, wenn in einer Zeit des Privatlebens, wo man die Weltregierung ben Großmächten überläßt, nicht auch das Genrebilber. eigentliche Genrebild gediehen wäre. In der That nennt man uns Namen wie Boëthos vom benachbarten Chalkebon, von dem z. B. der Knabe, der eine Gans würgt, gerühmt wurde 1127). Von diesem tapferen Knaben, der mit beiden Armen den Hals der Gans umarmt und an seine linke Seite gedrückt mit fortschleppt, haben wir eine anziehende Nachbildung im Kapitol. Von ähnlichem Geschmack ist die

Knöchelspielerin, jenes halberwachsene, kauernde Mädchen im leichten Gewand zu Berlin, und der dornausziehende Knabe von Bronce im Kapitol, der den linken Fuß auf's rechte Knie legt und sich sorgsam darüber beugt.

Wir sind am Ziel. Ueber den Boden einer reichlohnenden To- Coluntpographie weg haben wir die drei parallelen Entwicklungen der Religions-, Literatur- und Kunstgeschichte verfolgt und hoffentlich
in allen Zweigen gereinigt und erfrischt Die drei Entwicklungen
sollen sich umschlingen und stützen, wie die drei ehernen Schlangenleiber,
die jenen goldenen Dreifuß zu Delphi trugen. Das Gold, das wir
zu gewinnen hossen, ist die Ueberzeugung, daß auch in diesem Gebiet
das Spekuliren zu Ende sei, und nur eine vergleichende — b. h.
mittelst so nüchterner Grundsätze, als die unsern sind, vergleichende —
Geschichtsbetrachtung die Aussischt habe, das unermeßlich viele Unvers
standene und Falscherstärte, das in unsern Bibliotheken sich aufgespeichert, menschenverständig auszulösen.

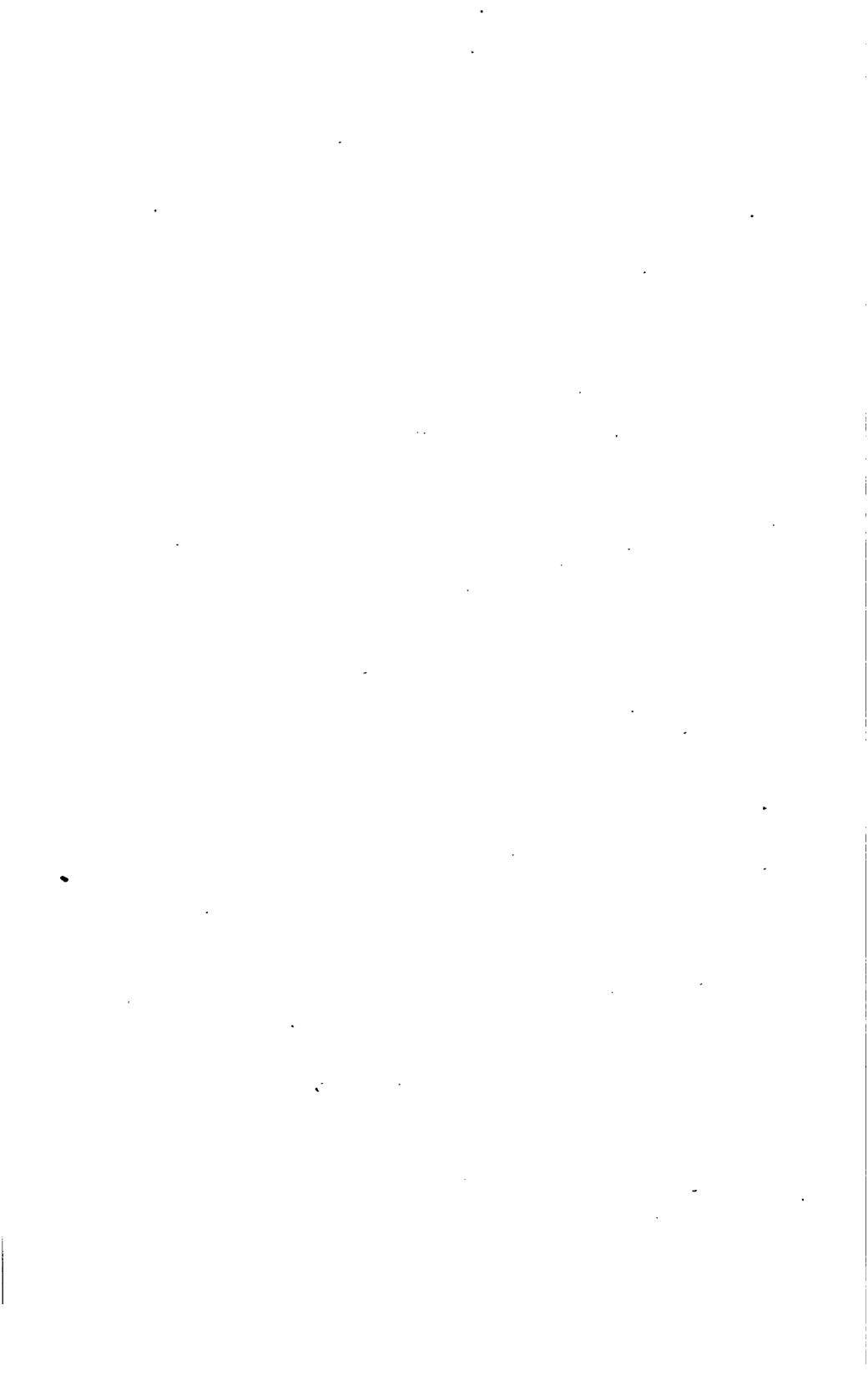

## Citate und Anmerkungen.

- 1) Diodor, 3, 34.
- 2) Plin. 19. 3. Ausführliches über altphönikische und spätere Schiffsfahrt, Movers, Phönizier, III, 1, 148 2c.
- 3) Bb. 1, 465. 489.
- 4) Roß, Hellenika I, Vorwort. Roß in der Zeitschr. für Alterthums. wiss. 1850. Rr. 1 2c.
- 5) Roß, Inselreisen, III, 39.
- 6) Herod. 4, 44.
- 7) Roß, Inselreisen III, 93. Diodor. 5, 58.
- 8) Ueber Rhodus im Allg. außer Roß, l. c. III. IV. siehe Rottiers, Description des Monuments de Rhodes. Hamilton, Researches in Asia Minor 2c. I. Guérin, Voyage dans l'Île de Rhodes. Andre Literatur ebenda S. 2 2c.
- 9) Material für die Götterdienste und die phönikische Gesch. von Rhodus: Heffter, Götterdienste von Rhodos, I. II. III. Movers, Phönizier I, 24 2c.
- 10) Diodor. 5, 59. Apollodor. 3, 2. Hock, Kreta II, 364. Bergleiche unten S. 5-15.
- 11) Ueber Telchinen, Röth, Gesch. uns. abendland. Philos. I, Note 28. Strabo 14, 653. Diodor 5, 55. Höck, Kreta I, 345.
- 12) Movers, Phönizier II, 2, S. 246 2c,
- 13) Ueber Lindos Hamilton, Researches I. Roß, Inselreisen III, 71. Guérin, Voyage dans Ile de Rhodes, Chap. XVII. Die Tempel, Roß in Gerhard arch. Zeitung 1851. Nr. 25.
- 14) Die Götterdienste von Lindos, Heffter, l. c. II. Guerin, Chap. XVII.
- 15) Herod. 2, 182. Plin. 19, 2.
- 16) Röth, Gesch. uns. abendland. Philos. I. Der ägypt. Glaubenskreis.

- 17) Clem. bei Lobeck Aglaophamus I. 375. Arnob. bei Movers, II, 2, 311.
- 18) Roth, I, Rote 185.
- 19) Röth, I, 313 2c. Rote 188.
- 20) Movers, I, 643. Aeschyl. Sept. 440 und 486 wird häusig mißverstanden, als wäre das Reiththor ein Anderes als das Pallas Ogkathor. Eteokles schickt ten einen Selden zum Reiththor, den andern zum Nachbarthor "der Pallas Ogka", d. h. zu einem nicht mit Ramen genannten, welches dem Thor und dem Seiligthum der Reith oder P. Ogka benachbart ist.
- 21) Plut. de Isid. et Osir. 9. Roth, I, Rote 90. Procl. in Plat. Tim. p. 29. Seffter II, 90.
- 22) Champollion, Panthéon Egyptien, Pl. 6, quinquies.
- 23) Orph. Hymn. XXX. 10. Champollion, l. c. Pl. 6. bis.
- 24) Paus. 7, 5.
- 25) Layard, Nineveh and its Remains II, 462.
- 26) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria etc. Introduct. Dionys. Halicarn. 3, p. 195. Xenoph. Anab, 1, 10.
- 27) 3. B. auf Kolonos Paus. 1, 30. Siehe unten S. 39 2c.
- 28) Röth I, Rote 87.
- 29) Beffter, II, 117.
- 30) Movers, I, 646.
- 31) Movers II, 2, 258.
- 32) Odyss. 19, 172.
- 33) Bd. I. 449. Röth I. Rote 17. 25.
- 34) Pashley, Travels in Crete I, Chap. 4. Für Aptera Raphtor Movers II, 2, 258.
- 35) Steph. Byz. Gortyna. Sod, Areta, 1, 152.
- 36) Ueber das Labyrinth: Prokesch, Denkwürdigkeiten I, 606 2c. Höck I, 447. Falkener, Museum of class. Ant. II, 284.
- 37) Strabo, 8. p. 369. 373. Curtius, Beloponnejos II, 391.
- 38) Ueber Kreta: Sieber, Reise nach der Insel Kreta I. II. Sod, I. II. III. Pashley, Travels in Crote, I. II.
- 39) Mit Pashley, I, 203.
- 40) Plin. 26, 13. Diod. 1, 97. Die Münzen bei Pashley, I, 202. 208.
- 41) Plin. 36, 90.
- 42) Röth I, 159.
- 43) Ueber das Zeusgrab Söd III, 298. 335. Pashley I, Chap. 13. Röth II, 360.
- 44) Ueber Bel: B d. I, 171. 214. 254.

- 45) Rovers I, 668. Auch nach Korthra und Epirus wurde ein Zeus Kasius von den Phönikern getragen. Ebenda.
- 45 b) Paus. 2, 29.
- 46) Herod. 2, 56.
- 47) Gerhard, Griechische Mythologie § 131 2c.
- 48) Gerhard, 1. c. § 192 2c. 198.
- 49) Diodor. 5, 73. Strabo 10, 730.
- 50) Gerhard § 216, 5. 219. Paus. 8, 22.
- 51) Röth I, Rote 228.
- 52) Lobeck, Aglaoph. 550 2c.
- 53) Bd. I, 172 2c.
- 54) Lucian. de Dea Syra 11 16. Röth I, Rote 293.
- 55) Gerhard, § 219.
- 56) Bb. I, 455. 510.
- 57) Paus. 3, 8. 3, 18. 3, 21. 9, 16.
- 58) Apollod. 1, 9. Sod, Rreta II, 65. 70.
- 59) Apollon. Rhod. 4, 1637. Es gab ebendort auch einen Hermes Tallaios, Pashley I, 138.
- 60) Pashley, Travels in Crete I, chap. 26. II, chap. 28. 29. 31.
- 61) Pashley II, p. 64. Daselbst andere Beispiele aus Griechenland.
- 62) Bb. I, 509.
- 62 b) Strabo 10. \$5 d. III.
- 63) Otfr. Müller, Gesch. hellenischer Staaten und Stämme II. III. Dorier.
- 64) Aristot. Polit. 2, 7. 8. \$5d, III, 430.
- 65) Ephorus bei Strabo 10, 481. Sod, III, 12.
- 86) Aristot. Polit. 7, 9. Athen. 4, p. 148. Soc III, 120. Movers II, 1, 493.
- 67) Movers II, 1, 281.
- 68) Hock II, 372 2c.
- 69) Movers II, 1, 529.
- 70) Herod. 2, 63. 64. Die Tänze der Spartanerinnen, Aristoph. Lysistrata 82. sinden wir auf ägypt. Bildern. G. Rawlinson, Herodotus, II, 324.
- 71) I Könige 18, 28. Lucian. de Dea Syra, 51. Undere Stellen bei Movers I, 424.
- 72) Herod. 1, 172.
- 73) Athen. 4, p. 143. Müller, Dorier II, 269 2c. Soc, III, 453.
- 74) \$ 8 cf II, 215 2c.
- 75) Herod. 1, 173.

- 76) Herod. L. a. \$5 d II, 328.
- 77) Paus. 7, 2. 7, 3. \$5 d II, 304 2c. 316 2c.
- 78) Virg. Aen. 3, 104. Øöd II, 239.
- 79) Diod. 1, 21. Plut. de Isid. c. 19. Roth I, Rote 205.
- 80) \$5 d III, 153.
- 81) Siehe unten Delphi und ben hom. Homnus, S. 423.
- 82) Pashley II, 263. Steph. Byz. Tarra. Müller, Dorier I, 207.
- 83) Röth I, Rote 97.
- 84) Strabo 10, 487.
- 85) Ant. Lib. 35. Steph. Syessa. Gerhard, Myth. § 306, 2.
- 86) Odyss. 15, 525. Aristoph. Aves 510.
- 87) Röth I, Rote 172.
- 88) Bd. I, 483. Movers, Phonizien, in Ersch u. Gruber Encoff. 398.
- 89) Movers [, 14.
- 90) Gerhard, Myth. § 316. Menschenopfer auf Drakelverord. Paus. 6, 6. 7, 19. 1, 5 und öfter.
- 91) Mit Pokode, Beschreib. des Morgenlands II, 373. Sieber, Reise nach Kreta I, 476.
- 92) Pashley, I, 28. II, 155.
- 93) Movers II, 2, 266. Schol. in Pind. Pyth. 4, 88.
- 94) Roß, Allg. Monatsschr. 1852. S. 349 2c. Gerh. Arch. Zeit. 1854. Tafel XLI. Phonik. Bergangenheit v. Korinth siehe unten: Korinth, S. 316.
- 95) Journ. Asiatique 1855. p. 418. Roß, Inselreisen I, 66.
- 96) Botta, Monument de Niniveh II, Pl. 165.
- 97) Roß, Inselreisen I, 54 2c. 82 2c. 187.
- 98) Roß, Monum. inediti publ. dall' Inst. etc. III, pl. XXV, XXVI. Roß, Inselreisen I, 69 2c.
- 99) Layard, Nineveh and Babylon 232.
- 100) Bb. I, 497.
- 101) Roß, Inselreisen, III, 3 2c. Expedition sc. de Morée III. pl. 25. 28. Texier, Asie Mineure, III, 47.
- 102) Steph. Byz. Melos. Movers II, 2, 130, 269.
- 103) Roß, I, 134 2c.
- 104) Bb. I, 441.
- 105) Movers I, 14. 422 2c. Röth I, 310.
- 106) Herod. 4, 53. 2, 91.
- 107) Apollod. 1, 6, 3. Rovers I, 421.
- 108) Sanchuniath. p. 30. Plutarch de Iside, c. 20.
- 109) Paus. I, 20. 22.
- 110) Röth I, 307.

- 111) Röth I, Rote 185.
- 112) Röth I, 266.
- 113) Sanchuniathon, p. 38. Movers I, 664.
- 114) Sanch. p. 32. Polyb. 7, 9, 2. Movers II, 2, 468.
- 115) Röth I, Rote 184. 185.
- 116) Herod. 2, 63. 71. Roth, Note 185.
- 117) Paus. 5, 15.
- 118) Gerhard, Myth. § 349.
- 119) Roth I, 309.
- 120) Gerhard, § 350.
- 121) Curtius, Peloponnesos II, 391. Rhein. Museum 1850, S. 455 2c.
- 122) Curtius, Pelopon. II, 393. 169.
- 123) Abbildungen: Dodwell, Cyclopian Remains, 2—4. Gell, Argolis. Stackelberg, La Gree Pitt. Bergl. Göttling, kl. Schriften, 21. Curtius II, 384.
- 124) Paus. 9, 36. 2, 25.
- 125) Journ. Asiatique 1855, p. 419.
- 126) Bd. I, Anm. 343. b.
- 127) 25 b. I, 188. Journ. of the Asiat. Soc. XV. (Abu Scharein.) Revue des deux mondes 1853, p. 49.
- 128) Paus. 6, 19, 2.
- 129) Paus. 3, 17, 3. 10, 5, 4.
- 130) Alterthümer von Athen, Donaldson, Supplem. Lief. 2, 1—5. Blouet, Exped. scient. de Morée II, pl. 66 2c. Curtius, II, 407.
- 131) Raoul-Rochette, Hercule Assyrien, Mem. de l'Inst. XVII. Pl. VIII. IX.
- 132) Thiersch, Abhand. der bapr. Atad. 1852. Taf. 1. B.
- 133) Strabo. 8, 373. Paus. 2, 16.
- 134) Alterthümer von Jonien, Kap. VII, Taf. 59 IV.
- 135) Göttling, kl. Schriften, Argos. Bischer, Erinnerungen aus Griechenl. 319. Curtius II, 361.
- 136) Curtius II, 396.
- 137) Paus. 8, 1.
- 138) Dodwell, Cyclopian or Pelasgic Remains, Pl. 1. Roß, Reisen im Pelop. I, 74. Curtius I, 298.
- 139) Herod. 6, 137.
- 140) Dionys. Halic. 1, 26. Lepfius, über die Tyrrhen. Belasger.
- 141) Röth I, Note 17. 25.
- 142) Ilias 7, 134.
- 143) Paus. 8, 3.

- 144) Abbilbungen: Dodwell, l. c., Pl. 72-104.
- 145) Paus. 1, 14.
- 146) Strabo, 6, 329.
- 147) Roth I, 92.
- 148) Ausland, 1858, S. 164. Pouqueville, Voy. dans la Grèce I, 464 etc.
- 149) Dionys. Halic. 1, 18.
- 150) Bie Strabo 13, 621.
- 151) Plin. 3, 16.
- 152) Dion'ys. 1. c. Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria. Chap. 56. Lepsius, Tyrrh. Pelasger. S. 10.
- 153) Herod. 7, 94. 1, 146.
- 254) Herod. 1, 56.
- 155) \$5 t. I, 31.
- 156) De Saulcy, Voy. autour de la mer morte, II, 533. pl. XLVIII.
- 157) Bd. I, 426. Ritter, Erdf. XI, 1, 97. 120. 964. XV, 2, 1101. 1103. 1152.
- 158) Pashley, Crete, I, 278. Steph. Byz. Biennos.
- 159) Dtf. Müller, Arch. § 45. Ich verdanke Hrn. Prof. Ernst Meier die Erinnerung an die Möglichkeit einer semitischen Ableitung des Ramens Kyklopen. Kalaph ist hauen, hämmern, Kelaph nach LXX Steinagt; davon ein vierbuchstabiges Denominativ. Kaklaph oder Kaklop, der Hämmerer, Steinhauer. Der folgende Sas dürfte einen Irrihum enthalten, denn die Rachricht Schol. Apoll. 4,1091 stammt vom athenischen Logographen Pherekydes.
- 170) Bb. I, 505, 464.
- 161) Eurip. Herc. fur. 948.
- 162) Bb. I, 460.
- 163) Bd. I, 508. Alterthümer von Jonien, Kap. 7, Taf. 59 III.
- 164) Arist. Eth. Nicom. 5, 10. Forchhammer über Ryklop. Mauern.
- 165) Dionys. Halic. 1, 18. Diodor. 5, 81. Strabo 13, 621.
- 166) Eurip. bei Strabo 8, 371. 5, 221. Paus. 2, 19. 20. Apollodor. 2, 1.
- 167) Gerhard, Myth. § 793. Heffter, Götterdienste von Rhodos.
- 168) Roß, Reisen im Pelop. I, 85. 143. Abbild. in Alterthümer von Athen Suppl., und Expedit. sc. de Morée II, Stackelberg, La Grèce etc.
- 169) Curtius, Pelop. II, 380. 418. 295.
- 170) Thucyd. 1, 8. Strabo 8, 365. Kruse, Sellas I, 484.
- 171) Athen 14, 625.
- 173) Strabo 8, 353. 378. Müller, Arch. § 71.
- 174) Paus. 5, 17 2c. Müller, Arch. § 57. Bergf, in Gerh. Arch.

- 3. 1845, N. 34—36. Ebenda Jahn, 1850, N. 17. Preller 1854, N. 72.
- 175) Gerhard, Arch. 3. 1854. Taf. XLI.
- 176) Paus. 3, 18. 19. Müller, Arch. § 85. Phi in Gerhard Arch. 3. 1852, N. 43. Ebenda Bötticher 1855, N. 59. Ruhl, 1854, N. 70. Lloyd im Mus. of class. Antiq. II, 13 2c.
- 177) Protesch, Denkwürdigkeiten I, 53. II, 6.
- 178) Paus. 2, 38.
- 179) Paus. 7, 2 2c.
- 180) Raß, Zeitschr. für Alterthumsw. 1850. R. 2.
- 181) Röth I, Note 25. Movers II, 2, 7. Laffen, in Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch. X, 380 2c.
- 182) Paus. 7, 3.
- 183) Strabo, 13, 622. Statt Elea lies Elaa.
- 184) Strabo, 14, 639.
- 185) Sod, Rreta II, 407.
- 186) Siehe unten, S. 240.
- 187) Strabo, 13, 621.
- 188) Herod. 1, 94.
- 189) Herod. 1, 14. 16. 149. Strabo 14, 646. 633.
- 190) Paus. 7, 5.
- 191) Protesch, Dentwürd. II, 156. III, 335. Hamilton, Researches etc. I, Chap. 4. Texier, Asie Mineure, II, p. 249.
- 192) Texier, II pl. 130. 131.
- 193) Mit Profesch, III, 5 2c.
- 194) Profesch, l. c. Fellows, Asia minor 15 26.
- 195) Fellows, Asia Minor, 47. Texier, II, pl. 108-115. Text 143.
- 196) Lepsius, Sur l'ordre des colonnes piliers, Annali dell' Inst. 1837.
- 197) Wilkinson, Thebes etc. 91.
- 198) Denon, Descript. II, Chap. 16. Planches Vol. IV, 68. N. 19. 20. Lepsius, 1. c., 79.
- 199) Gell, Argolis, 121. Paus. 2, 25, 6.
- 200) Roß, Reisen im Pelop. S. 7.
- 201) Roß, Infelreisen II, 147.
- 202) Falkener im Mus. of class. Ant. I, 87.
- 203) 3. B. Mon. ined. publ. dall' Inst. IV, tav. 54. Saulenfüße zu Pästum am kleineren Tempel. Siehe unten S. 532.
- 204) Wilkinson, Manners and Customs etc. III, 310. Lepfius, l. c.
- 205) Texier II, pl. 1142e. Clarac, Musée de Sculpture, II, pl. 116 AB.
- 205 b) Bb. I, 546.
- 206) **3** b. I, 397.

- 207) Rosellini, Mon dell' Egitto, M. R. CXII. CXVII. Bergleiche die ähnl. etrusk. Triglyphen Roual-Rochette, Mon. inédits, XXXI. LIX. Triglyphenartige Gliederung in Südbabylonien, Loftus, Chaldaea and Susiana, Wuswas, 174, mit der ägypt. des Pyramidenalters stimmend. Bd. I, 27. 29.
- 208) Bb. I, 397. 399. 421. 422. 520.
- 209) Wilkinson, Manners etc. II, 125. Rosellini M. C. LXXI. LXXII.
- 210) \$5. l, 100.
- 211) Strabo 5, 226. Diod. 15. p. 337. Dennis, Chap. 32.
- 212) Mon. publ. dall' Inst. II, tav. XLIII.
- 213) Odyss. 3, 278. Daß die Berser alle Tempel Attika's zerstört haben müßten, nach her. 9, 13, ist zuviel angenommen. Ueber vorpersische Tempel in Athen, siehe Leake. Topographie von Athen, Einleit. S. 9. Selbstverständlich bleibt aus unserem Text "der älteste griechische Tempel" auf Berg Ocha, Ulrichs, Mon. ined. etc. Inst. III, tav. 37. Belker kl. Schr. III., 377, da wir unmöglich etwas Anderes als mit Roß, Wanderungen in Griechenl. II, 30, eine Sennhütte zu erkennen vermögen. Zu diesem "Hypäthraltempel" hat man neuerdings noch viele andere ebendort entdeckt: Welker, Rh. M. 1857, S. 611., was auf ein bedeutendes religiöses Besdürfniß auf jenen Bergweiden schließen läßt. Man hat sogar eine eigene Bauweise, die "dryopische", darin erkannt, Gerh. Arch. Z. 1855, R. 82. Solche Berirrungen sallen mit der Beseitigung des Grundirrthums, als hätten die Griechen von vorn ansangen müssen, von selbst weg.
- 214) Protesch III, 12.
- 215) Plin. 2, 205. 5, 117.
- 216) Steuart, Descript. of some anc. monuments in Lydia and Phrygia, pl. 1.
- 217) Paus. 1, 21. Ilias 24, 213.
- 218) Ueber Sardes Protesch III, 25. Texier II, p. 17.
- 219) Mit Raoul-Rochette, Hercule Assyrien, 271.
- 219 b) Apollon Chomäus, Bd. I, 571.
- 220) Lassen, Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesell. X. 382.
- 221) Herod. 1, 171.
- 222) Thacyd. 1, 4. 8. Roth 1, Rote 25.
- 223) Strabo 12, 572.
- 224) Ilias 4, 141.
- 252) Plin. 7, 126. 35, 55.

- 226) Herod. 1, 13. 14. Epdische Gesch. siehe Rawlinson, Herodotus I, 353 2c.
- 227) Herod. 1, 94. Rawlinson, Herodotus I, 683.
- 228) Bodh, Metrologische Untersuchungen.
- 229) Dunder, Gefch. des Alterthums II, 523.
- 230) Herod. I, 92.
- 231) Herod. 5, 102.
- 232) Brokesch, Texier, Abbild. bei Chesney, Expedition etc. 11, 265.
- 233) Roth I, 269.
- 234) Plut. De Isid. 69. 197. Lob. Aglaoph. 1111. 1139. Movers I, 191.
- 235) Layard, Nineveh and Babylon, 590.
- 236) Siehe unten. S. 152.
- 237) Bb. I. 203. 229. 293.
- 238) Nouvelles Annales, publ. par la sect. franç. de l'inst. arch. 1836. pl. V.
- 239) Botta, Monument de Niniveh II, 160. I, 59 bis.
- 240) Mon. ined. publ. dall' Inst. 1, tav. 48. (Rorchia). Rugler, Gesch. d. Baut. 160. 302.
- 241) Alterthümer von Jonien Kap. 3. Taf. 8. Texier, Asie Mia. I, 45. 46.
- 242) Layard, N. and B. 647. Alterthum. von Jon. Rap. 7, Taf. 59 IV.
- 243) Bd. 1, 331. 479.
- 244) Siehe nnten, S. 122.
- 245) Paus. 8, 45.
- 245 b) Beulé, Acropole d'Athènes II, 55.
- 246) Raoul-Rochette, Mon. inédits pl. 28. 45.
- 247) Brotesch, III, 49. Hamilton, I, 145.
- 248) Herod. 1, 93.
- 249) Curtius in Gerh. Arch. 3. 1854. R. 61—63. Spiegelthal in den Monatsberichten d. Berl. Afad. 1854. S. 700.
- 250) Texier, III, 21.
- 251) Duncan M'Pherson, Antiquities de Kertsch. Athenseum 2. Mai 1857.
- 252) Ueber die Alterth. von Kertsch, Dubois de Monpéreux; Sabatier, Reumann, Hellenen im Skythenland I; Antiquités du Bosphore Cimmérien, Petersb. Die vermeintl. Plünderung des Kul Dbo nach s. Ausdeckung wird sehr beschränkt durch den Ausgrabebericht im letzte genannten Werk.
- 253) Reumann I, 513.
- 254) Bb. I, 511. Reumann I, 423.

- 255) Paus. 3, 16. Curtius, 1. c.
- 256) Herod. 7, 64.
- 257) Herod. 1, 16.
- 258) Erman, Arch. für wissensch. Kunde von Rußland XIV, 558.
- 259) Herod. 1, 103.
- 260) Herod, 4, 127.
- 261) Erman, Archiv, XIV, 567 2c. Reumann I, 211. 241.
- 262) Erman, XIV, 573. XVI, 335.
- 263) Curtius in Gerb. Arch. 3. 1853. R. 60.
- 264) Strabo 7, 321. 13, 611.
- 265) Paus. 5, 13.
- 266) Athen, 14, 625. Dben S. 58.
- 267) Choiseul-Gouffier, Voy. Pitt. II, 27. Brotesch. III, 329.
- 268) Gerh. Arch. Anzeiger 1854, S. 511.
- 269) Le Chevalier, Voy. dans la Troade. Profesch I, 211. Forche hammer, Topograph. v. Troja.
- 270) Ilias 11, 371.
- 271) Paus. 1, 32.
- 272) Roß, Banderungen in Griechenl. I, 192.
- 273) Ilias II, 604.
- 274) Dodwell, Cyclop. or Pelasgic Remains, Pl. 13. Siehe unten Orchomenes, S. 431.
- 275) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria, Introduction.
- 276) Dennis II, Chap. 32, 33.
- 277) Dennis, Chap. 34.
- 278) Museo Gregoriano, I.
- 279) Dennis, Chap. 33.
- 280) Dennis, Chap. 21.
- 281) Mon. ined. publ. dall' inst. II, tav. 39. 41. Inghirami, Mon. etrus. I, t. 100. Rugler, Gesch. d. Baukunst 153.
- 282) Thiersch in d. Abhandl. d. bapr. Afad. 1835.
- 283) Protesch III, 56.
- 284) Profesch III, 67.
- 285) Hamilton, Researches etc. I, 137. II, 134. Texier I, 129.
- 286) Ilias 2, 782.
- 287) Leake, Asia Minor I, 153. Texier, I, p. 154.
- 288) Texier, I, pl. 56. L. de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 289) Lassen in der Zeitschr. der deutsch. morgenl. Gesellsch. X, 368. Rawlinson, Herodotus, I, 666.
- 290) Paase, Phrygien in Ersch und Gruber, Encott S. 301.
- 291) Herod. 8, 138. Paus. 1, 4. Paafe, 291.

- 292) Ueber Phrygien Haase 1, c. Abel, Makedonien von Kön. Philipp S. 41 2c. Abel, Phrygia, in Pauly, Realencykl.
- 293) Baafe, 306. 246.
- 294) Texier, I, pl. 58. 59.
- 295) Steuart, Descript. of some anc. monuments etc. Ainsworth, Asia Minor, Ch. 30. L. de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 296) Texier I, pl. 37.
- 297) Fellows, Discoveries in Lycia pl. 24.
- 298) Texier I, pl. 60. 61. p. 158 2c.
- 299) 3. B. Mon. ined. publ. dall' Inst. I, tav. 45.
- 300) Texier II, p. 75 %. pl. 89. 90. 91. Hamilton II, 244 %.
- 301) Texier II, pl. 92. 93.
- 302) Hamilton I, 402.
- 303) Bd. I, 491. 508. 511. Ritter, Erdfunde XVII, 1, 929. Eprus 360. Arad 856.
- 304) Bb. 1, 446.
- 305) Arundell, Discoveries etc. I, 262. Hamilton, I, 493 2c.
- 306) Hamilton, II, 208.
- 307) Hamilton II, 286. Ainsworth, Asia Minor, Chap. 15.
- 308) Parthey, Wanderungen in Sicilien, 151. S. Non, Voy. pitt. IV, 2, 314.
- 309) Riepert, in den Monatsber. d. Berl. Afad. Febr. 1857.
- 310) Bd. I, 327.
- 311) Strabo 12, 561.
- 312) Hamilton I, 366. Ainsworth, Asia Minor, II, 16.
- 313) Movers II. 2, 197. 293. Ueber Sinope Fallmerager, Fragsmente; Hamilton, Tschihatscheff 2c.
- 314) Movers I, 422. II, 1, 285.
- 315) Movers I, 227. 11, 1, 276.
- 316) Movers II, 2, 292. Das Sargonbild von Kition auf Cypern zu Berlin. (Abbild. bei Roß, Hellenika, I, 69.)
- 317) Strabo 12, 559. Hamilton I, 361.
- 318) Hamilton-II, 300. Texier II, 109.
- 319) Texier I, 209. Ham. I, 391.
- 320) Herod. 1, 76.
- 321) Strabo 14, 672. Burck. Barker, Cilicia, Tarsus-Anchiale.
- 322) Bb. I, 405. Texier I, pl. 80.
- 323) Texier, I, pl. 72—79. Roch einige Felsenbilder verwandten Stils, siehe Kiepert zu Ritter, Erdf. XVIII, 2, S. 1024. Badger, the Nestorians I, 352 (eine Rischenfig. bei Bir).
- 324) Bb. I, 253.

- 325) Texier, I, pl. 81. 83.
- 326) Bd. I, 312.
- 327) Botta, Monument de Niniveh II, 148. Bd. I, 548.
- 328) Longperier, Journ. Asiatique 1855. p. 426.
- 329) Hamilton I, 382.
- 330) Paus. 1, 4. Saafe, Phrygien, 301.
- 331) Texier I, 171.
- 332) Arnob. adv. gent. 4. Diodor. 3, 5.
- 333) Texier I, 163. pl. 162.
- 334) Rretischer Rybeledienft, Bod, Rreta I, 197.
- 335) \$5 d, I, 134. 143. 260.
- 336) Bd. I, 172. Unten, S. 176.
- 337) Paus. 1, 4.
- 338) Röth I, 270.
- 339) Lobeck, Aglaoph. 1139. Engel, Kypros I, 189.
- 340) Texier I, 145.
- 341) Hamilton I, 462. Abbild. bei Laborde u. Tshihatscheff.
- 342) Riepert, Monatsber. d. Berl. Afad. Febr. 1857.
- 343) Paafe, Phrygien in Ersch und Grub. Encytl. 256.
- 344) Plut. Parall. min. 5. Saafe, 301.
- 345) Texier II, 140. Ham. II, 205.
- 346) Haase, Phrygien, 292.
- 347) Arnob. adv. Gent. 5, 5. 7. Baafe, 292.
- 348) Bb. I, 232.
- 349) Texier II, 53. Hamilton II, 259.
- 350) Tex. II, 61. Ham. II, 270. Tshihatscheff, pl. 19. 20.
- 351) Riepert in Gerh. Arch. Z. 1843. R. 3. Lepsius ebenda 1846. R. 41. Texier II, pl. 132.
- 352) Herod. 2, 106.
- 353) Texier II, 304.
- 354) Mit Prokesch II, 81. Texier, II, 275. Schubert, Reise in's Morgenland 2c.
- 355) Ilias 2, 460.
- 356) Choiseul, Voy. Pitt. I, pl. 121. Profesch II, 94.
- 357) Herod. 1, 26. Polyaen. 6, 50. Ael. V. H. 6, 26. Paus. 7, 2. 1, 9.
- 358) Callimach. Hymn. in Dian. Paus. 6, 31. 7, 2.
- 359) Bb. I, 262.
- 360) Strabo 14, 634.
- 361) Bb. I, 468. 483.
- 362) Röth I, Note 206.

- 363) Gerhard, Mythologie § 328.
- 364) Gerhard, § 345, 2.
- 365) Roth I, 414. 419.
- 366) Gerhard, Arch. 3. 1854. R. 61.
- 367) Vitruv. 10, 2.
- 368) Ueber Ephesus Choiseul I, p. 190. Alterthümer von Jonien, Kap. 7, Taf. 39. 40. Profesch, Texier 2c. Guhl, Ephesiaca.
- 369) Ueberblick bei Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 370) Texier II, 270.
- 371) Strabo 14, 640. Vitruv. 10, 2. 7, praef. Plin. 7, 125. 36, 95. Hirt, Tempel der Diana von Ephesus. Hirt, Gesch. der Baukunst I, 232.
- 372) Liv. 1, 45. Dionys. Hal. 4, 26.
- 273) Ulriche, Rhein. Mus. 1856. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler II, 1, 344.
- 374) Roß, Keine Hppathraltempel mehr, Hellenika I. Bergebl. Widerslegungsversuch, Bötticher, Tektonik der Hellenen, II, 361.
- 375) Vitruv. 3, 2.
- 376) Eine andere Stelle, wo Bitruv von einem Hypäthrus zu sprechen scheint, 4, 6, ist verdorben und muß das Wort hypaethri durch hypothyri oder hyperthyri, welch' Letteres noch öfter als Haupttheil der Thür bei ihm vorkommt, ersett werden, denn er spricht dort von den Thüren, dorischen, jonischen, attischen, und kann nicht mit seinem Hypäthrus dazwischen sahren. Auch wäre dann über die dorische Thür gar keine Belehrung gegeben. Derselbe Vitruv tadelt 3, 3, am sog. pyknostylen und systylen Tempel, daß man wegen der dichten Säulenskellung die Thür nicht sehe, und das Götterbild verdunkelt werde, also leitet er das Licht durch die Thür. Viele Lichter wurden gesbraucht, Lactant. J. D. 6, 2. Das Ausbeden der Tempel ist Bersstrung und Schändung derselben, Corn. Nep. Paus. 3. Euseb. Vit. Const. 3, 54. (Briest. von Roß.)
- 377) Plin. 14, 2. 16, 47.
- 378) Ruhl, Gerh. Arch. 3. 1855, R. 75. Paus. 5, 12.
- 379) Clemens Alex. bei Champoll. Figeac, Egypte 26.
- 380) Paus. 10, 38.
- 381) Plin. 36, 5.
- 382) Texier II, 274.
- 383) Callimach. Hym. in Dian. 249.
- 384) Texier II, 271.
- 385) Roß, Infelreisen II, 12.
- 386) Hamilton II, 27.

- 387) Bd. I, 76. 162. Bergl. oben 125 die Bogenwölbung des Thors von Pteria, wo allerdings der Bogen ouch in hiefiger Weise abgesschnitten sein konnte.
- 388) Texier II, pl. 110. 111.
- 389) Texier III, pl. 143. Roß, Kletnaften, 121.
- 390) Siehe unten S. 149.
- 391) Strabo 14, 624. Paus. 7, 3.
- 392) Texier II, 299.
- 393) Paus. 1, 9. 7, 3.
- 394) Alterthümer von Jonien, Kap. 1. Hamilton II, 11.
- 395) Vitruv. 3, 2. 4, 3.
- 396) Hamilton II, 6. Allan, A pict. tour etc. (Theater von Erythrä.)
- 397) Paus. 7, 5.
- 398) Paus. 7, 2.
- 399) Millin, mythologische Gallerie, pl. 30.
- 400) Vitruv. 3, 3. Berbesserungsversuch der Stelle, Lorentzen,, Ann. dell' Inst. 1855. p. 72.
- 401) Bod, Rreta, II, 409.
- 402) Texier III, 90.
- 403) Roß, Hellenika I, 2.
- 404) Strabo, 14, 640.
- 405) Texier II, 287.
- 406) Strabo, 14, 639.
- 407) Paus. 7, 24. Texier II, 290.
- 408) Roß, Inselreisen, II, 133. Guérin, Description de l'Ile de Patmos et de l'Ile de Samos.
- 409) Strabo 8, 347. Paus. 7, 5.
- 410) Rob, II, 146.
- 411) Seneca, Epist. 90.
- 412) Siehe oben, Anm. 269.
- 413) Roß, Inselreisen, II, 146. Roß, Encheiridion etc. 169.
- 414) Bd. I, 351.
- 415) Aristoph. Thesmoph. 53.
- 416) Expéd. scient. de Morée III, Pl. 82. Curtius, Pelopon. II, 490.
- 417) Köln. Zeit. 1855. R. 55. Soll heißen Athenetempel. Siehe Pauly, Realencykl. Pergamum.
- 418) Texier I, pl. 28.
- 419) Herodot. 3, 60.
- 420) Bb. I, 462.
- 421) Guérin, l. c., Chap. 14.
- 422), Diodor. 2, 13.

- 423) 85 I, 225.
- 424) Ritter in der Abh. der Berl. Afad. 1854. S. 355. Erdf. XVII.
- 425) Ueber Rhötus und Theodorus Brunn, Gesch. der griech. Künstler I, 31. Ulrichs im Rhein. Mus. 1856. Brunn, 1. c. II, 1, 380.
- 426) Vitruv. 7. Praef.
- 426 b) Choiseul, Voy. Pitt. I, 52—54. Alterthümer von Jonien Kap. 4. Guérin, Chap. 8. 14.
- 427) Bb. I, 276. 279.
- 428) Millin, mythol. Gallerie, Zaf. 30.
- 429) Paus. 7, 4.
- 430) Riketas in Alterthum. von Jonien. S. 157.
- 431) Paus. 3, 17. 10, 38. 8, 14.
- 431 b) Homer. Epigr. 3.
- 432) Herod. 4, 152.
- 433) Museo Gregoriano I. tav. 15. 16.
- 434) Herod. 1. 25. Paus. 10, 16. Athen. 5, p. 201.
- 435) Streit darüber, oben Rote 225.
- 436) Bd. I, 488. Auch die kleine Ilias kennt einen goldenen Weinstock, Hephastos' Werk, Brunn II, 1, 386.
- 437) Alterthümer von Jonien, Rap. 2. Roß, Kleinasien 2c. 139.
- 438) Karte des Fortschritts bei Choiseul, I, 111.
- 439) Roß, Kleinasien, 135. Texier, II, 316.
- 440) Reumann, Bellenen im Stythenland, I, 349.
- 441) Movers, Phonizier, II, 2, 286.
- 442) Reumann, 342.
- 443) Herod. 5, 28. 29. Athenaus bei Reumann, 349.
- 444) Dben S. 129.
- 445) Fellows, Discoveries in Lycia, 15. Texier III, 28.
- 446) Strabo 14, 649. Abbild. bei Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 447) Herod. 7, 27. Plin. 33, 137.
- 448) Texier I, 137, pl. 53, 54.
- 449) Alterthümer von Jonien, Kap. 2, 2. Texier, II, 136 2c. Roß in Gerh. Arch. 3. 1850. R. 13.
- 450) Bd. I, 137.
- 451) Ueber den Tempel die Alterthümer von Jonien. Kap. 3. Roß, Kleinassen. Texier, III, 116, pl. 136—141.
- 452) Oben S. 35.
- 453) Paus. 1, 16. 8, 46. Urliche im Rhein. Muf. 1856.
- 454) Strabo 14, 634. Paus. 7, 5.
- 455) Plin. 34, 19. Dtf. Müller, Arch. § 86.
- 456) Difaard, Pauly Realencyf. II, 1015.

- 457) Herod. 2, 159. Ueber das Drakel, Alterth. v. Jon. Text. Rap. 3.
- 458) Paus. 9, 10.
- 459) Difr. Müller über den Apoll des Kanachos, fl. Schriften II. Brunn, Künstlerzesch. I, 74. Mon. inedit. etc. Inst. I, 58, 59.
- 460) Mon. ined. publ. dall' Inst. IV, 44.
- 461) Roß, Inselreisen I, 34. 81.
- 462) Roß, I, 39.
- 463) Diodor, 1, 98.
- 464) Texier I, 23. pl. 24-49. Tchihatcheff, Fellows, Asia Minor etc.
- 465) Texier III, 39.
- 466) Paus. 5, 20.
- 467) Fellows, Discov. in Lycia, 29. Texier III, 151, pl. 150-158 ter.
- 468) Mit Roß, Kleinasien 2c. 129.
- 469) Roß, 120. Texier, III, 136. pl. 142-145.
- 470) Texier, III, pl. 147-49.
- 471) Alterthum. v. Jonien Rap. 7. Taf. 33. Leon de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 472) Polyb. 16. 1.
- 473) Texier III, 137.
- 474) Strabo, 14, 658.
- 475) Strabo, 13, 611. 7, 321.
- 479) Texier III, pl. 146.
- 477) Roß, Inschreisen, I, 173. II, 104. 112. Spratt and Forbes, Travels in Lycia, II, 125.
- 478) Newton, Classical Museum 1847. Roß, Inselreisen IV, 30. Laborde, Voy. en Asie Mineure. Texier, II, pl. 135.
- 479) Früherer Anblick, Alterthüm. v. Jon. Kap. 7, 59, II.
- 480) Choiseul, Voy. Pitt. I, pl. 99.
- 481) Die Streifen haben Inschriften von oben nach unten, zwar jüngeren Datums, aber andere, vor Alter unleserliche, giebt es auf Thera, Roß, Inselreisen I, 181. Das erinnert an die dorischen Säulen zu Benihassan.
- 482) Vitruv. 2, 8.
- 483) Plin. 26, 5. 34, 30. 31.
- 484) Newton, l. c. Gerhard in f. Arch. 3. 1847. R. 12. Falkener im Mus. of class. Antiq. I, 157.
- 485) Bd. I, 170. 277. 345. 509.
- 486) Choiseul, I. pl. 85. Alterthümer von Jonien, Kap. 7. 24—30. Fellows, Discoveries 65 2c.

- 487) Fellows, 81.
- 488) Mus. of. class. Antiquit. I, 180.
- 489) Mon. ined. publ. dall' Inst. V. tav. 1—3. 18—21. Urlichs in Gerhard Arch. Z. 1847. N. 11.
- 490) Falkener, 1. c. 186. Ueber die Ergebnisse der neuen Ausgrabung an Friesplatten, Trümmern von männl. und weibl. Figuren, Pferden und Löwen, Illustr. London News, 24 Oft. 1857.
- 491) Newton, Classical Mus. 1847. p. 182.
- 492) Newton, 183. Roß, Inselreisen IV, 50.
- 493) Bt. I, 345. 509.
- 494) Serra di Falco, Antichità della Sicilia III, tav. 28-31.
- 495) Diodor, 14. Statt himilton lies hannibal.
- 496) Descript. de l'Algérie, Archéologie, Pl. 161. Mus. of class. Antiq. I, 172. Ein verwandtes innerfleinafiat. Denfmal ebenda 174.
- 497) Herodot. I, 174.
- 498) Roß, Inselreisen, II, 86. IV, 11. Texier, II, 309.
- 499) Abbildung bei Allan, a pictorial tour in the Mediterranean.
- 500) Rof in Gerh. Arch. 3. 1850, R. 22. Texier, II, pl. 133.
- 501) Bb. I, 453.
- 502) Roth, I, 257.
- 503) Bd. I, 483. Als ägyptischer Gott verehrt zu Epidaurus, Paus. 2, 27.
- 504) Hamilton, II, 39. Texier III, 171, pl. 159-163.
- 505) Thucyd. 8, 15.
- 506) Texier, III, pl. 160.
- 507) Luc. de Amor. 11, 18. Plin. 36, 5.
- 508) Plin. 36, 4. 7, 39.
- 509) Strabo, 14, 657. Plin. 35, 91.
- 510) Dben S. 11.
- 511) Gerhard, Mythol. §. 138 2c. §. 358.
- 512) Gerhard, Mythol. §. 371. 380.
- 513) Cbenda &. 379, 2.
- 514) Ebenda §. 379, 4.
- 515) Engel, Appros II, 227.
- 516) Röth, I, Note 99 und 116.
- 517) Paus. 2, 10.
- 518) Engel, Appros II, 208.
- 519) Dben S. 39. Unten S. 339.
- 520) Gerhard, §. 372, 3.
- 521) Schol. Theoc. 3, 48. Engel, Appros II, 571. Ueber Adonis 536 2c.
- 522) Gerhard, §. 365, 3. Lobeck, Aglaophamus 573.

- 523) Paus. 1, 19. 8, 6. Gerhart &. 373. Rtob I, Rote 139.
- 524) Roth, I, 288 und Note 98.
- 525) Röth, I, 263. 325.
- 526) Siehe unten Elis S. 367.
- 527) Roß, Inselreisen IV, 78. Guerin, Rhodes, Chap. 13.
- 528) Revue Arch. IV, 513.
- 529) Mesa, bei Texier, l. c. Rev. Arch.
- 530) Rev. Archéol. V, 129.
- 531) Loftus, Chaldaea and Susiana, 188. 23 b. I, 547.
- 532) Choiseul, Voy. pittor. pl. 63-72. Fellows, Asia Minor 243. Fellows, Discoveries in Lycia, 107. Ros, Kleinasien, 71. Texier III, 186. pl. 166-178.
- 533) Alterthum. von Jonien Rap. 7, Taf. 59. Clarke, Travels etc. II, 1, 236.
- 534) Texier III, pl. 167.
- 535) Texier III, pl. 169. Texte 186 2c.
- 536) Fellows, Discoveries, Pl. 11. 12. Roß, Kleinasten, 16.
- 537) Zusammenstellung bei Fellows Discoveries, Pl. 6. 9. 10.
- 538) Fellows, 142.
- 539) Dben S. 46.
- 540) Clarke, Travels etc. II, 1, 244.
- 541) Texier III, pl. 173. Fellows, 172.
- 542) Fellows, Chap. 7. Spratt and Forbes, Travels in Lycia, Chap. 1.
- 543) Fellows, Discoveries, 133. Asia Minor, 238. Spratt and Forbes, I, Chap. 1. Roß, Rleinosten, 59.
- 544) Fellows, Discoveries, pl. 13. S. 136.
- 545) Fellows, 137. Spratt etc. I, S. 1 und 294.
- 546) Rof, 58.
- 547) Fellows, Asia Minor, 226. Discoveries, 165. Roß, 46.
- 548) Gerhard, Arch. 3. 1843 Nr. 4, 1845 Nr. 29, 1855 Nr. 73. Mon. ined. publ. dall' Inst. IV. 26.
- 549) Abbild. bei Fellows, Discoveries (zum Harppiengrab). Bildwerke derselben Stufe siehe unten S. 549.
- 550) Bd. I, 296.
- 551) Bd. I, 211. 281.
- 552) Bd. I, 498. 517.
- 553) Fellows, Discoveries 173.
- 554) Bd. I, 419.
- 555) Fellows, Discoveries, 176. 28 b. I, 492.

- 556) Soll heißen: "stand". Er ist jest gleichfalls im brit. Mus. Die ältere Ansicht bei Fellows in Transact. of the Roy. Soc. of Lit. Sec. Ser. I, 254.
- 557) Ueber lykische Sprache Sharpe zu Fellows, Discoveries App. und zu Spratt etc. App. Bd. II. Lassen, Zeitschr. der deutsch. morgenl. Gesellsch. X, 329.
- 558) Frang in Gerh. Arch. 3. 1844 Rr. 17.
- 559) Herod. 1, 173.
- 559) Ilias, 6, 184.
- 561) Choerilus, Joseph. cont. Apion. 1, 22. Röth 1, Rote 25. Movers I, 15.
- 562) In lykischen Bildwerken Fellows, Discoveries 133.
- 563) Herod. 1, 176.
- 564) Plutarch. Brutus, 31.
- 565) Fellows, The Xanthian Marbles, their Aquisition and Transmission etc.
- 566) Serstell. von Fellows, Account of the Jonic Trophy Monument etc. Falkener, Mus. of class. Ant. I, 256.
- 567) Fellows, Discoveries 62.
- 568) Abbild. bei Fellows, Jonic Trophy Monument, und Falkener, Mus. of class. Ant. I, 284.
- Dbige Deutung der Friese auf den Kampf mit Harpagus hat keinen Anspruch auf Ueberzeugungskraft, noch weniger aber die von Welster in Otfr. Müller's Arch. Dritte Aust. 129. Die dargestellte Stadt ist eine lykische, wie ihre Bauformen beweisen, uud keine kyprische oder kilikische. Aus den bewegten weiblichen Figuren oder Ner'eiden den Schrecken einer Seeschlacht zu erkennen, sordert viel Phantasie. Warum ist die Seeschlacht nicht abgebildet? Mit dem Bericht Herodots stimmt allerdings die Darstellung nicht genau, aber die wenigen Zeilen Herodots können auch nicht maßgebend sein. Noch weniger reichen anderweitige Kenntnisse aus, um die Darstellung einem andern Ereigniß zuzusprechen.
- 570) Dben, S. 162.
- 571) Roß, Rleinafien, 45.
- 572) Fellows, Xanthian Marbles, 29.
- 573) Alterthüm. v. Jonien Kap. 7, Taf. 56. 57. Fellows, Discoveries 179. Texier, III, 191. pl. 179—190.
- 574) Texier, III, pl. 179.
- 575) Rof, Rleinaften, 41.
- 576) Fellows, Asia Minor, 219. Discoveries, 187. Texier III, 198. pl. 191—202. Roß, 33.

- 577) Fellows, Asia Minor, Frontisp. unb 228.
- 578) Fellows Discoveries 142.
- 579) Roß, Kleinafien, 37.
- 580) Texier III, pl. 197.
- 581) Bb. I, 400.
- 582) Bb. I, 419.
- 583) Spratt and Forbes, I, 161.
- 584) Texier III, 200. pl. 203. 204. Spratt etc. Chap. 3.
- 585) Rof, 19.
- 587) Spratt etc. Chap. 3. Roß, 17.
- 587) Texier III, pl. 206 -209. Roß, 8.
- 588) Texier III,
- 589) Roß, Kleinafien, 6.
- 590) Rog. 12. Texier III, 205. pl. 222.
- 591) Fellows, Discoveries, 192. Spratt and Forbes, Chap. 3. Texier III, pl. 212-231.
- 592) Bd. I, 430.
- 593) Fellows, Discoveries, 197. Texier III, pl. 225. 226.
- 594) Fellows, 198. Texier III, pl. 228-221.
- 595) Fellows, Asia Minor, 209. Spratt etc. Chap. 3.
- 596) Fellows, Discoveries App., Spratt etc. II, 293.
- 597) Gerhard, Arch. 3. 1854. Taf. 41.
- 598) Fellows, Discoveries p. 128. fig. 20. 219. Spratt etc. Chap. 4.
- 599) Fellows, Asia Minor, 209 2c. Spratt etc. Chap. 5.
- 600) Spratt and Forbes, Chap. 6. Abbild. Bo. II, Frontisp.
- 601) Spratt etc. Chap. 6. Fellows, Discoveries, 239.
- 602) Strabo, 13, 631. Spratt etc. Chap. 7.
- 603) Lechevalier, Voy. à la Troade. Profesch,, I, 211.
- 604) Strabo, 13, 595.
- 605) Herod. 7, 33. 9, 116. Philostr. Heroica, bei Choiseul, II, 2, 442.
- 606) Choiseul II, 1, pl. 30.
- 607) Roß, Wanderungen in Griedenl. I, 192.
- 608) Philostrat. Heroica, bei Choiseul, II, 1, 309.
- 609) Strabo 13, 596. Plin. 5, 30.
- 609 b.) Strabo 13, 597. Außer den verfehlten, von Strabo irrges führten Anschauungen bei Choiseul, Lechevalier, Mauduit, Hammer, Profesch, Ulrichs, Welker, Forchhammer 2c. siehe die richtigeren bei Barker Webb, Topographie de la Troade, Paris 1844, und die noch genaueren von Mac Laren, Edinburgh, bei B. Webb, im Anhang wiederholt, und Eckenbrecher, Rhein. Mus. 1843. Die

- richtige Ansicht seither aufgenommen in den Geschichtswerken von Groote, Duncker.
- 610) Seit Wolfii Prolegomena ad Homerum 1795. Siehe die Litesatur bei Bernhardy, Gesch. der griech. Poesie.
- 611) Athenaeum, 1854. p. 997.
- 612) Ilias 16, 385.
- 613) Demetrius von Stepsis bei Strabo, 1. c.
- 614) Thucyd. 1, 11.
- 615 b.) Batrachomyomachia, 3.
- 615) Diodor. 3, 66. Herod. 5, 59. Röth, Inschrift des Amasis, 115
- 616) Eustathius,
- 617) Lobeck, Aglaopham. 606.
- 618) Bie in Hermann, de interpolationibus Homeri, Opuscula 5.
- 619) Bb. I, 221. 64.
- 620) Paus. 1, 23.
- 621) Strabo, 14, 638.
- 622) Barker Webb, l. c., 46. Clarke II, 1. Frontisp.
- 623) Strabo, 13, 610.
- 624) Herod. I, 23. Paus. 3, 25.
- 625) **Bb.** I, 66.
  - 626) Ueber Alkaus, Sappho und alle folgenden Figuren der griech. Lites ratur siehe die Literaturgeschichten von Bode, Ulrici, Bernspardy, Mure 2c. Abhandlungen von Welker in d. kl. Schriften I—III.
  - 627) Belker, il. Schr. II, 80, dagegen Mure, Critical History of the Language etc. Sappho.
  - 628) Wie bei Welker, Aesop eine Fabel, kl. Schr. II, 228.
  - 629) Zündel im Rhein. Duf. 1847. C. 422. 639.
  - 630) Turiner Papprus bei Champollion-Figeac, Egypte, pl. 36.
  - 631) Ael. 5, 9, 15. Bode, Gesch. hell. Dichtk. I, 269.
  - 632) Ueber Xenopbanes Röth II, 1, 174.
  - 633) Bode, Gesch. hell. Dicht. II, 1, 191.
  - 634) Ueber Pheresydes Roth II, 1, 161.
  - 635) Odyss. 15, 403.
  - 636) Thucyd. 1, 8..
  - 637) Ueber Delos Roß, Inselreisen I, 21. 30. II, 167. Expédition de Morée III, pl. 1—23.
  - 638) Roß, nselreisen, l, 154. 204. II, 39. III, 152. Welter, kl. Schr. III, 284. 314.
  - 639) Herod. 2, 60.
  - 640) Roß, Inselreisen, I, 173.

- 641) Herod. 5, 87.
- 642) Bronftedt, Reisen in Griechenl. I, 17. Rof, I, 129.
- 643) Champollion-Figeac, Egypte 121.
- 644) Uebersetzung von Beber, die eleg. Dichter der Bellenen.
- 645) Ueber den Isthmus und alle künftigen Pfade in der Morea, Curstius, Peloponnesos. I. II.
- 646) Dben S. 81. 115.
- 647) Curtius, l. c. II, 525. 528.
- 648) Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians. Sec. Series II, 59. Röth I, Note 202.
- 649 Ueber das Satyrspiel Bode III, 1, 79. Bernhardy II, 564.
- 650) Strabo 8, 379.
- 651) Curtius, Peloponnejos II, 517.
- 653) Paus. 2, 20.
- 653) Roß, Reisen im Peloponnesos I, 66. 2c.
- 654) 3. B. der Strudel Deine an der Küste von Argos, Curtius, II, 373.
- 655) Fallmeraner, Gesch. der Morea I, 294. Curtius II, 215.
- 656) Paus. 3, 11.
- 656 b) Siehe oben S. 26 2c.
- 657) Athen. 15, 696. Söd, Rreta III, 43.
- 658) Paus. 3, 20. Roß in Gerh. Arch. 3. 1854. R. 65.
- 659) Siehe oben S. 176 2c.
- 660) Roß, Reisen im Peloponnes 1, 7.
- 661) Paus. 4, 16. Mure, A critical History etc. III, 189.
- 662) Paus. 4, 24.
- 663) Paus. 4, 36. Curtius, Peloponnesos II, 177.
- 664) Otfr. Müller in Gerhard, hyperboraisch römische Studien 310.
- 665) Euseb. Praepar. evang. 2, p. 29.
- 666) Paus. 9, 22.
- 667) Schol. Theocr. 7, 109. Cicero N. D. 3, 32. Gerhard, Griech. Mythol. § 282.
- 668) Unten S. 435. 462.
- 669) Aristot. de mirab. ausc. 107. Plin. 10, 23. Rruse, Sellas I, 449.
- 670) Gerhard, Mythologie, § 275, 3.
- 671) Bd. I, 516.
- 672) Paus. 8, 41. Röth I, 293. Dben S. 23.
- 673) Dben S. 12. 39.
- 674) Dben S. 176.
- 675) Bd. I, 454.

- 676) Ilias 7, 134.
- 677) Dben S. 50.
- 678) Dben S. 20.
- 679) Paus. 8, 38.
- 680) Herod. 2, 160.
- 681) Dodwell, Cyclopian etc. Remains. pl. I. Roß, Reisen im Peiop. I, 85. Curtius I, 295.
- 682) Röth I, 140. Note 111. Unten S. 446.
- 683) Röth I, 314. Unten S. 471.
- 684) Stackelberg, Apollontempel zu Bassä. Expédit. scient. de Morée II. Curtius I, 327.
- 685) Dben S. 212.
- 686) Falls nämlich die Angaben wörtlich festzuhalten.
- 687) Paus. 5, 7. 5, 8. Rrause, Olympia, 27.
- 688) Ueber Olympia, Krause, l. c., Krause, Hellenika I, 1. 2. (Gymsnastik urd Agonistik). Curtius II. 51.
- 689) Blouet, Expédit. scient. de Morée, I, pl. 62 2c.
- 690) Ueber die Aufführung, Thiersch, Bindarus Werke übers., Einleitung.
- 691) Paus. 6, 25. Man hat sie schlecht errathen, wenn man die Schildströte als Symbol der "Häuslichkeit" oder "Himmelswölbung" faßt. Wer die Naturgeschichte der Schildkröte kennt, muß einsehen, daß sie lediglich als Begattungssymbol dient.
- 692) Curtius I, 438. 453. II, 10. 31. 95.
- 693) Gell, The Geographie and Antiquities of Ithaka.
- 947) Odyss. 6, 42.
- 695) Gell, Ithaka, 83.
- 696) Dben S. 285.
- 697) Bb. I, 217.
- 698) Dben S. 120. Bd. I, 329.
- 699) Schol. Apoll. Rhod. 1, 917. Pauly, Realencykl. Cabiri.
- 700) Odyss. 14, 257.
- 701) Ed. Müller, Gesch. der Theorie der Kunst bei den Alten II, 229.
- 702) Bd. I, 494.
- 703) Dben S., 253.
- 704) Dben S. 12. 39. 177. 339.
- 705) Barth. Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers I, 258.
- 706) Odyss. 20, 382.
- 707) Unten S. 533.
- 708) Gräfenhan, Gesch. der Philologie, Krates 2c.
- 709) Suidas, Orpheus. Roth II, 1, 28.
- 710) Siehe unten S. 478.
- 711) Bd. I, 74.

- 712) Röth II. 495.
- 713) Jesaia 14.
- 714) Unten S. 435.
- 715) Schol. Odyss. ed. Dindorf II, 525.
- 716) Dben S. 259.
- 717) Gell, Ithaka, 40. Dagegen Thiersch, Morgenblatt 1832, S. 965 2c. der eine schöne Tropssteingrotte, aber hoch über der Bucht, beschreibt. Sie kann die von Homer gemeinte nicht sein, denn diese ist dicht am Wasser, kann aber die malerische Ausstattung, die Webstühle von Stein 2c. für die untere geliefert haben.
- 718) Aristot. Poet.
- 719) Gell, 15. Bergi. Leake, Travels in Northern Greece III, 53.
- 720) Plan von Boß zu seiner Uebersthung.
- 721) Belter, der epische Cyflus. Bernhardy, Gefch. der griech. Poefte, 135.
- 722) Dodwell, Cyclopian etc. Remains, pl. 27. 28.
- 723) Bd. I. 484.
- 724) Paus. 7, 18. Curtius, I, 435.
- 725) Curtius I, 195.
- 726) Ueber Delphi, Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenl. Kap. II VII.
- 727) Paus. 10, 5. Ulrich &, Rap. VI.
- 728) Millin, mythologische Gallerie, Taf. XVII.
- 729) Roß, Wanderungen in Griechenland, I, 31.
- 730) Dben S. 30.
- 731) Ulrich s, Reisen 2c. 49. Statt Entsühnung lies Entsündigung.
- 732) Philochoros bei Lobeck, Aglaopham. 573. Gerhard, Griech. Myth. § 457, 4. 441, 4.
- 733) Diodor. 5, 70. Sod, Kreta I, 177.
- 734) Monatsberichte der Berl. Afad. 1856. S. 162. 286.
- 735) **B**d. I, 29.
- 735 (bis) Roß, Wanderungen, II, 50. Strabo 10, 486. Bischer, Erinnerungen aus Griechenland.
- 737) Roß, Wanderungen I, 50. II, 190. Ulrichs, Kap. IX. Ganz ähnlich die Lieder, mit denen Demetrius Phalereus in Athen empfangen wurde. Drohsen, Gesch. des Hellenism. I, 512.
- 738) Paus. 9, 35. 38.
- 739) Diodor. 1, 18.
- 740) Apollod. 3, 15. Sod, Kreta II, 84.
- 741) Dodwell, Cyclopian Remains, pl. XIII.
- 742) Otfr. Müller, Orchomenos und die Minger.
- 743) Material bei Müller, Orchomenos.

- 744) Ulrichs, Reisen 2c. Rap. XIV—XVIII.
- 745) Strabo 9, 407.
- 746) Müller, Orchomenos 154. Gerhard, Mythologie. § 192, 3.
- 747) Paus. 9, 39. Ulriche, Kap. XII.
- 748) Müller, Orchomenos, 150. 199.
- 749) Plut. De Iside. etc., 3. Röth I, Rote 169. 175.
- 750) Bergl. Gerhard, über die Hessiod'sche Theogonie, Abh. der Berl. Akad. 1856. In der Darstellung Hesiod's, der homerischen Hymnen, sowie später Siciliens und der Akropolis von Athen folgen wir theilweis wörtlich unserem ersten, in manchen anderen Theilen noch unreisen Entswurf: "Studien und Stizzen." Siehe Bd. 1, Borrede, X.
- 751) Röth I, 138.
- 752) Röth I, 140.
- 753) Roth I, Note 115.
- 754) Röth I, Rote 129.
- 755) Röth I, Note 159.
- 757) Röth I, Note 159. Bergl. Röth II, 677, und oben S. 92c. Statt Thetys und Thetis lies Tethys.
- -759) Röth II, 683.
  - 760) Roß, Wanderungen, I, 87. Söttling, Abhandlungen 1. Bischer, Erinnerungen 2c.
  - 761) Röth I, Note 193.
  - 762) Röth I, 176. II, 683.
  - 663) Chrysostom. bei Röth II, Note 1087. 1, Note 200.
  - 764) Dben S. 37.
  - 765) Diodor. 1, 19. Röth I, Rote 174. 162. Nach Herodor, Müller, Fragm. Hist. II, 34, war Prometheus ein König der Stythen, den sie an einen Felsen schmiedeten, weil er ihr Land vor der Ueberschwemmung durch den Fluß Aëtos nicht hatte retten können.
  - 766) Bb. I, 329.
  - 767) Paus. 9, 27.
  - 768) Oben Anm. 20.
  - 769) Ueber Kadmus, Movers, Phönizier I, 519. Müller, Orchomenos, 113. 217. Gerhard, Myth. § 732. Oben Bd. I, 510. In der phönikischen Sage gewinnt Kadmus die von Typhon dem Zeus ausgesschniktenen Sehnen wieder von Typhon. Movers I, 514. Im Griechischen entwendet sie Hermes, Apollod. 1, 6. Das ist wieder eine Andeutung der ursprünglichen Einerleiheit von Kadmus und Hermes trismegistos. Die Sage selber ist eine Scene des ägyptischen Kamps zwischen Dsiris und Typhon.
  - 770) Diodor. 5, 77. Röth I, Rote 188.

- 771) Material über Kabiren: Müller, Orchomenos; Movers, Phonizier I; Lobeck, Aglaophamus 1203. Röth I, Note 159.
- 772) Strabo. 9, 401. Rrufe, Bellas I, 422.
- 773) Strabo. 10, 447.
- 774) Dennis, Cities etc. of Etruria I, 285. 296. 301. 327 2c.
- 775) Wilkinson, Manners etc. of the ancient Egyptians Sec. Ser. II, 59.
- 776) Material über Dionysos Gerhard, griech. Myth. § 438 2c. Preller in Pauly, Realencykl.
- 777) Diodor. 1. Plut. De Iside etc. Roth I, 160.
- 778) Herod. 2, 48.
- 779) Dben S. 88. 128.
- 780) Jul. Firmicus bei Lobeck, Aglaoph. 570.
- 781) Dben S. 127.
- 782) Plut. Alexand. 2. Preller, Dionysia in Bauly Realencykl. 1067. Röth 1I, 379.
- 783) Plut. De prim. frigid. 18.
- 784) 2 Chronica 35, 25. Movers, Phonizier I, 249.
- 785) Röth II, 372. 713.
- 786) Zamolzis, Sklave des Pythagoras, trug pythagoräische Weisheit zu den Geten und wurde dort als Gott verehrt. Herod. 4, 94. 95.
- 787) Roß, Wanderungen, II, 99. Alterthümer von Attika, Eleufis, Kap. I IV.
- 788) Plut. Pericles 13. Aus dem griech. Ausdruck hat man kein Recht, auf eine "Ruppelwölbung" zu schließen, wie Otfr. Müller, Arch. § 107.
- 789) Paus. 1, 14.
- 790) Herod. 2, 171.
- 791) Röth I, Note 96.
- 792) Röth I, Note 188, und S. 315.
- 793) Herod. 2, 156. Auf dieser Berwechslung beruht auch der Frrthum des Aeschplus, der die Artemis zu einer Tochter der Demeter macht, während sie Tochter der Iss ist. Paus. 8, 37.
- 794) Röth I, 269.
- 795) Herod. 2, 60.
- 797) Dben S. 22. 49. 128. 153.
- 798) Ueber die Eleufinien, Otfr. Müller in Ersch und Gruber Encykl. Preller in Pauly Realencykl. (Eleufinia und Mysteria).
- 798 bis) Ueber die Anfänge des griech. Theaters Bernhardy, Gesch der griech. Poesie 559.
- 799) Ueber Theaterbau: Strack, das altgriech. Theatergeb. Wieseler, Theatergeb. d. Griechen u. Römer. Schönborn, die Stene d. Hellenen.

- 800) Ueber die Feste Preller, Pauly Realencyfl. Dionysia. Gerhard, Abhandl. der Berl. Afad. 1858.
- 801) Movers, Phonizier, II, 2, 311.
- 802) Bd. I, 449. 465. Oben S. 50. Movers II, 109. 312.
- 803) Appian B. C. 5, 17. Movers II, 2, 319.
- 804) Diodor. 4, 24. Movers 312.
- 805) Thucyd. 6, 2. Nach Movers, 336, lautet der phönikische Namen von Panormus: Machanat choschbim, Lager der Buntwirker. Das wäre bezeichnend für die Klasse phönik. Bevölkerung, die damals ausgewandert ist, und würde beweisen, daß damals, wie heute in Amerika, die Luzusindustrie am meisten Aussicht hatte, auf dem neuen Boden zu gedeihen. Mit Ackerbau war Sicilien selber schon versehen.
- 805 b) Movers II, 2, 315.
- 806) Polyb. 1, 56. 57.

illi

Į į:

3.11

1

- 807) Movers II, 2, 319. Serra di Falco, Antichità della Sicilia I. Hittorf et Zanth, Architecture antique de la Sicile etc.
- 808) Movers II, 2, 323.
- 809) Movers, 332.
- 810) Diodor. 13. Gesch. von Selinunt bei Serra di Falco, 1I, 1.
- 811) Die Tempelplane 2c. bei Hittorf und Zanth 2c. S. d. Falco II, Tav. I— XXV. Der große Tempel behandelt auch seine Vorhalle pseudodipterisch, d. h. er schiebt die Querreihe von vier Säulen soweit vor, innerhalb des äußeren Rahmens, daß noch eine zweite, ähnliche Stellung hinter ihr Plat fände, von welch' letterer aber nur die beiden äußeren Säulen, vor's Ende der beiden Cellenwände tretend, aufgestellt sind.
- 812) Dennis, Cities etc. of Etruria II, 352. Micali, Ant. Pop. Ital. III, tav. XXII.
- 813) 3. B. Rugler, Runftgesch. I, 63.
- 814) Bd. I, 517. Roß, Inselreisen IV.
- 815) Journ. asiatique 1855, p. 413.
- 816) Movers II, 2, 331. 318. 118.
- 816b) Movers 332. 244. 174.
- 817) Dben S. 189. Unten S. 540. 547. Die Metopen von Selinunt bei Serra di Falco, II, tav. XXV—XXXIV. Hittorff etc. pl. 24. 25. 49. Thiersch, Epochen d. bild. Kunst 405.
- 818) S. Non. Voy. pittor. IV, 1, 186.
- 819) Diodor. 4, 79. Sod, Rreta, II, 574.
- 820) Diodor. 13, 82 etc.
- 821) Siehe oben S. 16.
- 822) Dben, S. 6.

- 823) Dben, G. 172.
- 824) Diodor. 13, 86.
- 825) Diodor. 13, 82.
- 826) Fazello bei Serra di Falco III, 65.
- 827) Auf Roften Gerra di Falco's.
- 828) Serra di Falco IV, tav. XXXV. Hogg, im Museum of class. Ant. II, 220.
- 829) Die Ortsnamen bei Movers II, 2, 325. 340.
- 830) Ueber Spratus Serra di Falco IV. Leake, Transactions of the Roy. Soc. of Lit. Sec. Ser. III, 237.
- 831) Die Belagerung von Sprakus bei Thucyd. 6. 7. Diodor. 13.
- 832) Diodor. 11, 72. Paus. 5, 13.
- 833) Cicero, Verr. 4, 53.
- 834) Dben S. 73. Bd. I, 137.
- 835) Cicero, Verr. 4, 56. Serra di Falco IV, 118.
- 836) Plutarch. in Marcell. Livius, 24.
- 837) Movers II, 2, 325. Movers, Phonizien in Ersch und Gruber Encyfl. S. 400.
- 838) Movers, II, 2, 329.
- 839) Spart. in Hadrian. 13. Parthen, Banderungen, 261.
- 840) Diodor. 4, 24. Movers, 313.
- 841) Serra di Falco, V, tav. XLI. S. di Falco, Cenni su gli avanzi dell'antica Solunto.
- 842) Dben S. 126.
- 843) Strabo 5, 251. Athen. 14, 632.
- 844) S. Non III, 153 etc. Delagardette, les ruines de Paestum.
- 845) Euseb. Chron. ed. Scal. p. 100.
- 846) Curtius, griech. Befc. I, 355.
- 847) Movers, Phonizier II, 2, 344.
- 848) Sod, Kreta II, 382.
- 849) Pergl. Gerlach, Zaleutos, Charondas, Pythagoras.
- 850) Strabo 6, 259 etc. S. Non III, 116.
- 851) Roth II, 445.
- 852) Ueber den Tempel, Polyb, 3. 33. Liv. 28, 46. 30, 20.
- 853) Strabo 6, 262. S. Non III, 104.
- 854) Röth II, 414. 460.
- 855) Bb. I, 495.
- 856) Strabo 6, 263. S. Non, Voy. Pitt. III, 145. 95.
- 857) Strabo 6, 263.
- 858) Duc de Luynes, Métaponte.
- 859) Röth II, 977.

- 860) Herod. 7, 170. Diodor. 11, 52.
- 861) Paus. 10, 13.
- 862) Herod. 3, 125. Roth II, 351.
- 863) Liv. 20, 3. Strabo 6, 278. S. Non III, 70.
- 864) Strabo 6, 253. Roth II, 353.
- 865) Dben, S. 21.
- 866) Exped. scient. de Morée, III, pl. 38—70. Wagner's Bericht über die Aeginetischen Bildwerke.
- 867) Paus. 7, 5. 10, 17. 10, 33. 2, 37. Bergl. Belker, alte Denksmäler I, 41.
- 868) Dben S. 162.
- 869) Paus. 8, 40.
- 870) Schol. Plat. Men. p. 97. Suidas, Daedalus. Brunn, Gesch. der griech. Künstler I, 21.
- 871) Paus. 2, 4.
- 872) Dtf. Müller, Arch. S. 95. Belfer, alte Denkmäler I, 41.
- 873) Paus. 2, 30.
- 873 b) Zu den Mythen unserer "kritischen" Archäologie gehört die Vorausssetzung, Aegypten sei bis auf Psammetich in japanischer Abgeschlossenscheit erhalten worden. Wer hat je einen Blick in's alte Testament geworfen, und darin eine japanische Abgeschlossenheit Aegyptens versspürt? Vergleiche Roß, Zeitschr. für Alterthumsw., 1850. N. 1 2c. über eine misverstandene Stelle im Vorphyrius, worauf jener Mythus sich stütt.
- 874) Plin. 36, 9. Brunn, Kunftlergesch. I, 43.
- 875) Difr. Müller, Arch. §. 82.
- 876) Paus. 2, 22.
- 877) Paus. 5, 17.
- 878) Paus. 8, 53.
- 879) Brunn, I, 26.
- 880) Paus. 6, 18.
- 881) Paus. 6, 9. 11.10.
- 882) Paus. 5, 23.
- 883) Dben S. 339.
- 884) Ueber Kallon und Onatas Paus. 8, 42. 5, 25. 10, 13. Brunn, Künstlergesch. I, 84.
- 885) Siehe oben S. 161 2c.
- 886) Paus. 6, 10. Brunn, 63.
- 887) Herod. 2, 178. Roß, Wanderungen in Griechenl. I, 145.
- 888) Blouet, Expedition scient. de Morée III. pl. 55.
- 889) Paus. 2, 29. 1, 44.

- 890) Roß, das Theseion und der Tempel des Ares in Athen.
- 891) Roß, chenda, S. 10.
- 892) Stuart, Alterthümer von Athen, III. Blouet, Expéd. de Morée, III, 92. Leake, Topographie 2c.
- 893) Abbild. Laborde, Le Parthénon etc. Mus. of class. Ant. I, 252. Bergl. Brunn, Künstlergesch. 108.
- 894) Bb. 1, 208.
- 895) Bd. I, 517. 497, und oben S. 189.
- 896) Winkelmann, alte Denkmäler ber Runft, 56.
- 898) Siehe oben S. 509. Ueber Kalamis, Brunn, 125.
- 899) Plin. 34, 71.
- 900) Lucian. imagg. 4. 6. Dial. meret. 3, 3. Brunn, 127.
- 901) Strabo 7, 319. Plin. 31, 39.
- 902) Plin. 34, 59.
- 903) Brunn, Künstlergesch 132.
- 904) Plin. 34, 57. Lucian. Philops. 18. Quinct. 2, 13. Belter, alte Denkmäler I, 417.
- 905) Ueber Myron, Brunn, 142.
- 906) Roß, Pnyx und Pelasgikon zu Athen.
- 907) Ueber Epimenides Roth II, 362.
- 908) Beulé, Acropole d'Athènes, I, Chap. V. Curtius in Gerh. Arch. 3. 1854. Nr. 64. Vischer, Erinnerungen aus Griechens.
- 909) Roß, Pnyx und Pelasgiton. Roß, Archäolog. Auffäße I, 78.
- 910) Ueber die Proppfäen Beulé, 1. c., I, Chap. VI. VII.
- 911) Plut. Pericles 13.
- 912) Aesch. bei Beulé I, 167.
- 913) Ueber die Giebelgruppen Laborde, Athènes aux XV. XVI. XVII. XVII. siécles, I, 128. Beulé II, Chap. II. Descript. of the collection of Ancient Marbles in the British Museum VI. Bester, alte Denkmäler II, 67, und andere mehr.
- 914) Laborde, l. c. II, 228. Der Thetiskopf der Pariser Bibl Laborde, I, 157.
- 915) Demost. adv. Tim. bei Beulé II, 50.
- 916) Beulé II, 55.
- 917) Beulé II, 37.
- 918) Beulé II, 41.
- 919) Paus. 1, 24. Beulé II, Chap. V. Ueber die Technif Quatremère de Quincy, Jupiter Olympien, 236.
- 920) Boeckh, Corp. Inscript. I, 177. Beulé II, 51.
- 921) Siehe oben Anm. 913. über die Giebel.
- 922) Tetzes bei Beulé II, 99.

- 923) Rugler, Gesch. der Bautunft, I, 199. Beule II, 17.
- 924) Penrose, An investigation of the principles of Athenian Architecture. 1851.
- 925) Herod. 3, 57. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenl. Rap. VI. Für möglichst viel Farbe: Hittorf, Architecture polychrome chez les Grecs.
- 926) Ueber die Metopen Beule II, Chap. III.
- 927) Abbild. der Metopen in Descript, of the collection of Anc. Marbles in the British Museum VII.
- 928) Beulé II, 117.
- 929) Beulé II, 133.
- 930) Beulé II, 140.
- 931) Descript, of the Anc. Marbles etc. Plate I, II. Otfr. Müller zum deutschen Stuart.
- 932) Aristoph. Nubes 383.
- 933) Müller zum deutsch. Stuart. Rleine Schriften II, 564.
- 934) Beulé II, Chap. IV.
- 935) Ueber das Erechtheum Tetaz, Revue Arch. VIII. Beulé II, Chap. VII. VIII, IX. Thiersch, Abhands. der bahr. Afad. V, 3. VI, 1. VIII. 2.
- 936) Eine erschöpfende Betrachtung, entfernt von Drt und Stelle, ift heuts zutag möglich durch die genannten dankenswerthen Arbeiten von Thiersch (1849. 1857). Aber die Eintheilung des Verf. können wir uns schließlich dennoch nicht aneignen. Weil in der Bauinschrift die Westwand als die Wand "am Agalma", am Götterbild, bezeichnet wird, sest er das bekleidete Holzbild der Athene unter diese West- oder Fensterwand und vereinigt den ganzen übrigen Inhalt des Erechtheums, den ehernen Palmbaum sowohl, als den lebendigen Delbaum in diesen schmalen Cisternenraum zwischen beiden Vorhallen. Kann denn aber unter dem Agalma nicht ein außerhalb befindliches Steinbild, vielleicht der erhaltene Athenerumpf, der am Eingang der Afropolis fist, gemeint sein? Während man an der Mauer baute, faß doch das Kultusbild nicht darunter. Auch die Rarnatidenhalle wird nach dem Kekropsgrab bestimmt, das nach Thiersch's neuerer und gewiß richtiger Annahme westwärts außen an sie anschloß. Athene's Celle war dunkel, denn es brannte eine Lampe darin. Bas sollen dann die drei Fenster? Mußte die ewige Lampe nicht bei jedem Windstoß erlöschen? Der Wind wehte aber fo ftart, daß er, wie gesagt, die ganze Westwand niederwarf. Athene's Bild schaute nach Often, wie die große Parthenos drüben, und wandte bei Raiser Augustus' Tod plötlich nach West. Das hat nur dann einen Sinn,

wenn sie ihr Angesicht in den hintergrund einer dunklen Cella, aber nicht, wenn sie es der Fensterwand zukehrt. Wer durch die beiden Vorhallen eintritt, sieht sie dann ebenso gut oder noch besser als vorher. Sie überhaupt beim Eintritt nicht anders als im Profil seben zu können, ift ein so miglicher Umftand, daß das Beispiel eines einzigen Basenbildes uns nicht daran gewöhnen kann. Thur, welche durch die Westwand führt, ist in ihrer heutigen Höhe als antik nachgewiesen. Sie mußte sich also unmittelbar neben dem heiligsten Götterbild der Stadt öffnen. Das ist noch fataler. den Hauptraum des Tempels bleibt dann nichts, als jene unbedeutenden Altäre des Butes 2c., die nach Pausanias' Worten ebenso gut außen stehen können. Statt dessen beharren wir bei der Anordnung von Tetaz und decken nur das heutzutag nicht mehr brauch= Wir haben sonst den Raum nicht, gegen bare Hypäthraldach zu. uns widerstrebende Auffassungen mit Gründen zu streiten, und thun es nur, wo die Bedeutung des Namens, der sie vertritt, es erfordert.

- 937) Die Baurechnung Boeckh, Corpus Inscript. I. Thiersch, Abhandl. der bayr. Akad. V.
- 939) Siehe oben S. 462.
- 938) Strabo 9, 407. Gerhard, Mythologie § 754.
- 940) Ilias 2, 547. Odyss. 7, 81. Ueber Erichthonius = Erechtheus, Gerhard, Mythologie § 766.
- 941) Siehe oben S. 12. 339.
- 942) Siehe oben S. 11. 461. 463.
- 943) Beulé II, 201.
- 944) Paus. 1, 25. Siehe unten Pergamum S. 706.
- 945) Penrose, Principles of Athenian architecture, 70 etc. pl. 40. Roß, Urchäolog. Auffäge I, 126.
- 946) Beulé, I, Chap. X. XI. XII.
- 947) Paus. 1, 22.
- 948) Ueber den Niketempel, Roß, Schaubert und Hansen, die Akrospolis 2c. I. Beulé I, Chap. IX.
- 948 b) Ueber die ältere Kunst, Thiersch, Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen. Otfr. Müller, Archäologie. Brunn, Gesch. der griech. Künstler.
- 949) Paus. 10. 1.
- 950) Siehe oben S. 544.
- 951) Paus. 9, 4.
- 952) Ueber die Kosten der Propyläen, Leake, Topograph, von Athen, übers. von Rienäcker, 426. Böckh, Staatshaushalt der Athener I, 217. Beulé, I, 37.

- 953) Plut. Pericles 12.
- 954) Plut. Pericles 31. Diodor 12, 39. Brunn I, 157.
- 955) Brunn, I, 168.
- 956) Paus. 5, 14. 15. 4, 31. Brunn I, 177.
- 957) Lucian. Imagg. 4. 6. Plin. 34, 53.
- 958) Lucian. Imagg. 4. Plin. 34, 54. Brunn I, 182.
- 959) Plin. 36, 49. Paus. 1, 19. Lucian. 1. c. 4. 6. Dial. meret. 2c. Brunn I, 235.
- 959 b.) Roß, Wanderungen in Griechenl. II, 160. Alterthümer von Attika, Kap. VI. VII.
- 960) Paus. 1, 33. Strabo 9, 396. Andere Quellen bei Brunn I, 239.
- 961) Paus. 5, 20. 5, 10.
- 962) Stackelberg, Apollontempel zu Baffa.
- 963) Paus. 10, 19.
- 964) Paus. 5, 22.
- 965) Plin. 34, 79. Brunn I, 259.
- 966) Paus. 1, 23.
- 967) Plin. 34, 82. Brunn I, 267.
- 967 b.) Bouillon, Musée des Antiques II. Clarac, Musée de Sculpture, Pl. 265. Visconti, Muséo Pio-Clementino.
- 968) Plin. 34, 53. Brunn 1, 261.
- 969) Lucian. Philops. 18. 20. Brunn, 256.
- . 970) Plin. 35, 92. Paus. 1, 26. Vitruv. 4, 1. Brunn, 251.
  - 971) Strabo 8, 372. Paus. 2, 17.
  - 972) Plin. 34, 55. Die anderen Stellen Brunn, 219.
  - 973) Plin. 34, 53.
  - 974) Plut. symp. 2, 3. De profect. in virt. 17. Fassch verstanden von Brunn I, 230.
  - 975) Paus. 10, 9.
- 976) Paus. 10, 10.
- 977) Paus. 7, 23. 8, 31. 8, 37.
- 978) Lucian. Amor. 13. 14. Imagg. 4. Plin. 36, 20. 7, 27. Vis. conti, Mus. Pio-Clem. I, pl. XI. Brnnn, 339. Ueber Rnidos oben S. 175.
- 979) Paus. 9, 27. 10, 14.
- 980) Plin. 36, 22. Paus. 9, 27. Andere Stellen bei Brunn, 341.
- 981) Paus. 1, 20.
- 981 b.) Bouillon, Musée des Antiques I. Visconti, Museo Pio-Clementino, II, 30. Mus. Cap. III, 32.
- 982) Callistr. 8.

- 983) Visconti II, pl. XXVIII. XXIX.
- 984) Raccolta de Monumenti piu interessanti del M. Borbonico.
- 985) Bei Brunn 357 2c.
- 986) Mit Brunn 357.
- 987) Plin. 36, 25. Properz. 2, 31, 15. Bergl. unten Rhodus, S. 704.
- 988) Callistr. bei Brunn 326.
- 989) Paus. 1, 28. Clem. Alex. bei Brunn 320. 354.
- 990) Paus. 8, 45.
- 991) Plin. 36, 26.
- 992) Paus. 9, 11.
- 993) Aus der großen Niobidenliteratur vergl. namentlich Bagner, Kunstblatt 1830 N. 51—63. Welker, alte Denkmäler I, 209 2c.
- 994) Plin. 36, 28.
- 995) Dben S. 168.
- 996) Plin. 34, 30. 31.
- 997) Mon. ined. publ. dall' Inst. V. 1-3. 18-21. Annali 1849, p. 74. 1850, p. 285.
- 998) Illustrated London News. 24. Oct. 1857.
- 999) Plin. 34, 77. Brunn 314.
- 1000) Plin. 34, 79. Andere Quellen bei Brunn, 388.
- 1001) Plin. 34, 51. Plut. Quaest. conv. 5, 2. Brunn 394.
- 1001 b.) Visconti, Museo Pio-Clementino, II, pl. XLIV. Stahr, Torfo II, 311.
- 1002) Plin. 34, 63. Oben S. 6.
- 1003) Plin. 34, 40. Strabo 6, 278, Plut. Fab. Max. 22. Nicetas 2c. bei Brunn, 361.
- 1004) Stat. silv. 4, 6. Martial 9, 44. 45. Brunn, 362.
- 1005) Plin. 34, 64. Plut. Alex. 16. 40. Brunn, 363. Die vorspandenen Alexandersiguren Stahr, Torso II, 33. Clarac, Musée de sculpture, pl. 264.
- 1006) Plin. 34, 62.
- 1008) Plin. 34, 65. 35, 129. Brunn, 373.
- 1007) Damalige Zustände, Dropsen, Gesch. des Hellenism. I, 425.
- 1009) Beulé, Acropole d'Athènes, I, Chap. 8.
- 1010) D. Müller, Archäologie 456. 283.
- 1011) Gerhard, Arch. 3. 1854. Taf. XLI.
- 1012) Dodwell, Travels in Greece II, 193.
- 1013) Roß in der Allg Monatsschr. 1852. S. 349.
- 1014) Roß, l. c. S. 359.
- 1015) Aristoph. Eccles. 994. Eine panathenäische Preisvase zu Athen (Müller, Arch. 84) ist nicht in einem Grab, sondern in freier

- Erde gefunden. Vergleiche Panathenäische Vasen in Ersch u. Gruber Enchkl. Roß, Archäol. Aufsätze I, 11.
- 1016) Bb. I, 186. 546.
- 1017) Plin. 7, 126. 35, 55. Es ist nicht gesagt, daß excidium Magnetum oder proelium Magnetum die Bernichtung der Stadt Magnesia bedeute, die allerdings später als Kandaules stattsand. Somit ist jeder auf solche Uebersetzung gegründete Einwand unzu-lässig. Unglückliche Treffen kann es vorher genug gegeben haben. Roß, Hellenika, I.
- 1018) Herod. 4, 88.
- 1019) Amm. Marcell. 24, 6. Dif. Müller, Arch. 313.
- 1020) Plin. 35, 56. Brunn II, 1, 9.
- 1021) Plin. 35, 58.
- 1022) Synesius, bei Brunn 61, mit deffen ungenügender Widerlegung.
- 1023) Siehe oben S. 546.
- 1024) Paus. 1, 17.
- 1025) Quellen bei Brunn, 19.
- 1026) Paus. 9, 25-31.
- 1027) D. Jahn in den Kieler phil. Studien 1851. Welker in den Abhandl. der Berl. Akad. 1848. Lloyd im Mus. of class. Antiquities I, 44.
- 1028) Aristot. Poet. 6. Brunn, 43.
- 1029) Bb. I, 124.
- 1030) Wir verdanken das Material und die Charakterbestimmung der Maler der Künstlergesch. von Brunn II, 1, ohne welche das gegenwärtige Werk in diesem Theil bedeutend hätte verkümmern müssen.
- 1031) Lucian. Zeuxis, 4'20.
- 1032) Plin. 35, 67.
- 1033) Plin. 35, 69.
- 1034) Plin. 36, 73. 74. Brunn, II, 1, 120.
- 1035) Brunn 130—157.
- 1036) Bruun, 159-202.
- 1037) Brunn, 202-233.
- 1038) Brunn, 233-243.
- 1030) Brunn, 243-284.
- 1040) Plin. 36, 184.
- 1041) Philostr. in Herod. 5. Paus. 1, 20.
- 1042) Paus. 1, 26. Le ake, Topographie von Athen, übers. v. Riensäcker 130. 414.

- 1043) Paus. 1. c. Vitruv. 5, 9. Leate 222 gc. 424. 454.
- 1044) Paus. 3, 12.
- 1045) Penrose, an investigation etc. 70. Die Baumeister hießen Anstistates, Kalläschros, Antimachides und Porinos. Vitruv. Procem. 7.
- 1046) Ueber das Pythion, Roß in "keine Häthraltempel mehr", Hel= lenika 1, 9.
- 1047) Paus. 1, 26. Vitruv. 4, 1, 9.
- 1048) Baugeschichte in Rathgeber, Olympieion, Ersch und Gruber Encyklop.
- 1049) Vitruv. 5, 11, 4. Becker, Charifles I, 309. Unvollständige Planc von Gymnasien zu Alexandria, Trvas, Ephesus, Hierapolis bei Texier und in den Alterthümern von Jonien.
- 1050) Siehe die Nachweisungen bei Röth, II.
- 1551) Röth, II, 890 2c.
- 1052) Lasalle, die Philos. Heraklitos des dunkeln, Bd. II, 362.
- 1053) Posidonius bei Strabo 16, 1068. Röth II, 853.
- 1054) Aristophanes von Seeger I, 232. Bon dort die Uebersepungen.
- 1055) Röth II, 911 2c. 982.
- 1056) Dropfen, Gefch. des Bellenism. I, 427.
- 1057) Ueber das griechische Haus und die Straßen von Athen, Becker, Charikles 1, 67. 297.
- 1058) Varro 3, 6. Vitruv. 1, 6. Leafe 151.
- 1059) Roß, das Theseion 41 2c. 59 2c.
- 1060) Becker, Charifles I, 249 2c. Markt und Handel.
- 1061) Beder, Charifles I, 237.
- 1062) Siehe oben S. 35.
- 1063) On the invention of coining, G. Rawlinson's Herod. I, 683.
- 1064) Böck, Metrolog. Untersuchungen 76.
- 1065) Brunn, die Münzstempelschneider, Künstlergesch. II, 1, 415 2c.
- 1066) Berichtigung durch Ulrichs, die Häfen von Athen, Abhandl. der bayr. Akad. 1843. Derselbe in Zeitschr. für Alterthums-wissenschaft 1844, N. 3. 4. 5. Bergl. Leake, die Häfen 331 2c. Die langen Mauern 364. Ueber die Mauern, Roß, Archäolog. Aufsätze I, 230.
- 1067) Paus. 1, 29.
- 1068) Ueber Messene, Curtius, Peloponnesos II, 138 2c.
- 1069) Ueber Megalopolis, Curtius I, 281 2c.
- 1070) Barth, Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers I, 469. Hamilton, Wanderings in North Afrika, 27.
- 1071) Herod. 4, 151.

Ţ.

- 1072) Barth, 387.
- 1073) Usher den Beg nach Aprene außer Barth, Hamilton, siehe Pacho, Relation d'un voyage dans le Marmarique, le Cyrénaique etc.

  auth F. W. und H. W. Beechey, Proceedings of the expedition

  to explore the northern coast of Africa etc.
- \*1074) Barth, 419. Hamilton, Chap. X. Plan bei Pacho und Beechen's Abbildungen der Denkmale bei Pacho.
  - 1075) Pacho, Pl. XLVII. Barth, 442.
  - 1076) Barth, 441. Die Gemalde bei Pacho.
  - 1077) Düller, Archaol. 135.
  - 1078) Herod. 4, 158. Barth, 503.
  - 1079) Barth, 520 x.
  - 1080) Ueber Alexandrien, Strabo 17, 791. Parthey, Alexandrin. Museum, mit Stadtplan. Parthey, Wanderungen in der Levante.
  - 1081) Diodor. 17, 115. Quat. de Quincy, in Mém. de l'Inst. Roy. IV, 395.
  - 1082) Strabo 17, 792.
  - 1083) Diodor 13, 26 2c. Quat. de Quincy, in Mém. de l'Inst. Roy. IV, 315.
  - 1094) Bb. L 311. 407. 409.
  - 1085) Siehe oben, S. 194. Die neuesten Ausgrabungen am Maufoleum zu Halikarnaß lieferten gleichfalls Löwenfiguren.
  - 1086) Strabo 17, 791. Hirt, Gesch. der Baufunft, II, 160 2c.
  - 1087) Arrian. 7, 26. Movers, Phonizier, I, 535.
  - 1088) Macrob. Sat. 1, 20. Dropfen, Gesch. des Bellenismus II, 41.
  - 1089) Bb. I, 526.
  - 1090) Gibbon, Gesch. des Berfalls 2c. Rap. 28.
  - 1091) Wilkinson, Topographie of Thebes etc. 289. Parthey, das alex. Museum 18 2c.
  - 1092) Rallizenos bei Athen. 5, 196 2c.
  - 1093) Bd. I, 321.
  - 1094) Parthey, das glez. Museum, 76 2c.
  - 1095) Bd. I, 96.
  - 1096) Dropsen, Gesch. des Hellenismus, II, 44 2c. 341 2c.
  - 1097) Athen. 5, l. c.
  - 1098) J. Smith, über den Schiffbau der Alten. Aus dem Engl. von H. Thiersch.
  - 1099) Layard, Nineveh and its Remains II, 386. Movers, Phonizier III. Schiffsahrt.
  - 1100) Alles bei Athenaeus 5, 204.
  - 1101) Plin. 36, 9.

- 1102) Brugich, Reiseberichte aus Alegypten, G. 9.
- 1103) Malalas, trop Dtfr. Müllers Biderspruch, in Antiquitates Antiochenae, 231.
- 1104) Müller, Antiquit. Ant. Der Blick auf Antiochien, Bd. I, S. 337, enthält, zum Theil durch misverstandene Correktur, einige Unsgenauigkeiten, die nach dem Gegenwärtigen zu berichtigen sind.
- 1105) Ucber Bryazis, Brunn, Künstlergesch. I, 383 2c.
- 1106) Polyb. 31, 3, 13. Athen. 5, 199 etc.
- 1107) Appian, Mithridat. 115. Dtfr. Daller, Arch. 168, 442.
- 1108) In Petersburg und Wien. Visconti, Iconog. pl. 53. Otfr. Müller, Arch. 168.
- 1109) Ueber Eutychides, Plin. 34, 78. Paus. 6, 2, 4. Brunn I, 411.
- 1110) Ueber Antiochien: O. Müller, Antiochenae Dissertationes.
- 1111) Strabo 14, 654. Meursius, Rhodus. Guérin, Voyage dans l'Ile de Rhodes, Chap. IX.
- 1112) Diodor 20, 84 etc. Dropfen, Gefch. des Bellenis. II, 477.
- 1113) Neber die Belagerungsmaschinen, Rüstow und Röchly, Gesch. des griech. Heerwesens 307. 376. 418.
- 1114) Siehe oben S. 6.
- 1115) Plin. 34, 41. Strabo 14, 652. Guérin, Chap. VIII.
- 1116) Polyb. 5, 88. Diodor. 26. Dropfen II, 574.
- 1117) Roß, im Rhein. Museum, Reue Folge IV, 161.
- 1118) Plin. 36, 37. Welker, alte Denkmäler I, 322. Brunn. Künstlergesch. I, 475.
- 1119) Bemerkenswerth ist eine Radirung von Titian, die den Laokoon im Gewind der Schlangen als großen Pavian, seine Söhne als, kleine darstellt.
- 1120) Mit Stahr, Torso, II, 90.
- 1121) Nibby bei Brunn I, 444. Visconti, Opere Varie, IV. 326.
- 1122) Ueber Pergamum, Choiseul, Voy. pittor. II, Pl. 1—7. Profesch, Denkwürdigkeiten III, 304 2c. Texier, Asie Mineure II, pl. 116—127. Text S. 217.
- 1123) Dben. S. 127.
- 1124) Dtfr. Müller, Arch. 157. 161.
- 1125) Ueber Cyzifus Profesch, Denkwürd. III, 271. Texier II, 167.
- 1126) Dio Cassius 70, 4. Plin. 36, 22.
- 1127) Plin. 34, 84. Brunn, Künstlergesch. I, 500.

Drud von C. 2B. Leste in Darmftadt.

A: . )]i., [: it. Į. 

ę.

..\* 

• 

i i . . **\*\*** • • . 

-v • •